







# Hermann Stegemanns Geschichte des Krieges

Dritter Band

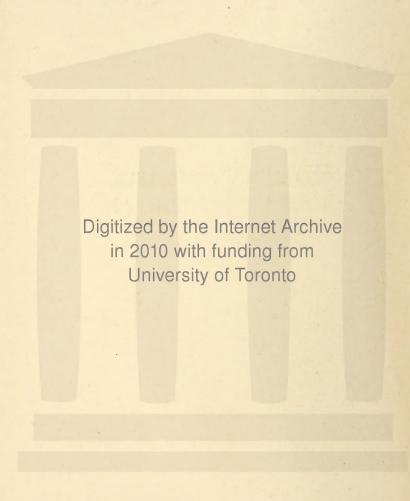

# Hermann Stegemanns Geschichte des Krieges

Dritter Band

Mit zwei farbigen Kriegskarten und zwei Nebenkarten

illun



Stuttgart und Verlin Deutsche Verlags=Unstalt 1919



Alle Rechte, insbefondere das überfegungsrecht vorbehalten

> Copyright 1919 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Druck ber Deutschen Verlags-Unstalt in Stuttgart

# Inhalt des dritten Bandes

| Quellenverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sette    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Borwort'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AIII     |
| 20thort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.11.1  |
| Der Seekrieg vom 2. August 1914 bis 24. Februar 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        |
| Zusammenhänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| Die Freiheit der Meere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13       |
| Rämpfe und Magnahmen in der Nordsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14       |
| Die allgemeine strategische Lage und der Seekrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17       |
| Unterseeboot, Seemine und Handelskrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19       |
| Der Abbau der Londoner Seerechtserklärung und Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22       |
| Torpedoboote im Gefecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24       |
| Deutsche Kreuzer vor Jarmouth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25       |
| Der Überfall von Scarborough und die Luftangriffe auf Cuxhaven und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Jarmouth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27       |
| Das Treffen an der Doggerbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30<br>33 |
| Nordseesperre und Unterseebootkrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Rämpfe und Magnahmen in der Oftsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36       |
| Der Rreuzerfrieg in fernen Meeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38       |
| Die strategische Lage im Stillen Dzean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39<br>41 |
| Die Belagerung Tfingtaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44       |
| Die Taten des Rreuzers "Emden"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46       |
| Spees Fahrt von den Marschallinseln zur Ofterinsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51       |
| Die Verfolger des deutschen Geschwaders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53       |
| Die Schlacht bei Coronel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56       |
| Spees Vorstoß gegen Falkland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60       |
| Britische Gegenmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62       |
| Die Schlacht bei den Falklandinseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64       |
| One Stundanista Mank Viduie im Calman 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
| Das strategische Verhältnis im Februar 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Auf den äußeren Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75       |
| Die Gebundenheit des Stellungskrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77       |
| Day Calbana in Wasten nam 15 Calm his 10 Mins 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Der Feldzug im Westen vom 15. Febr. bis 18. März 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Die Rämpfe in den Vogesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83       |
| Der zweite Rampf um den Sartmannsweilerkopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84       |
| Der Rampf um den Sudelkopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86       |
| Der Rampf an der Bezouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97       |
| The state of the s | 0.0      |

|                                                            | Gette      |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Die Rämpfe in den Argonnen                                 | 99         |
| Die Rämpfe im Artois und Flandern                          | 103        |
| Die Schlacht bei Neuve Chapelle                            | 104        |
| Die Winterschlacht in der Champagne                        | 109        |
| Betrachtungen zu den Stellungstämpfen im Westen            | 116        |
| Betrachtungen zu ben Stettungstampsen im Westen            | 110        |
|                                                            |            |
| Der Feldzug im Often vom 21. Febr. bis 25. April 1915      |            |
| Die Rämpfe zwischen Weichsel und Orzyc                     | 123        |
| Der Rampf um Prasznysz                                     | 126        |
| Die Rämpfe am Niemen                                       | 129        |
| Die Schlacht bei Simno—Bierzniki                           | 132        |
| Die Rämpfe bei Memel und Tauroggen                         | 134        |
|                                                            | 137        |
| Die Rämpfe in den Rarpathen                                |            |
| Die strategische Lage um die Februarwende                  | 138<br>141 |
| Zwischen Onjestr und Pruth                                 | 141        |
| Um Zwinin und Oftrn                                        | 142        |
| Zwischen Uzsok- und Lupkowpaß                              | 148        |
| Gorlice und Dukla                                          | 149        |
|                                                            |            |
| Die Rarpathenschlacht                                      | 152        |
| Die strategische Lage am 16. März                          | 153        |
| Der Angriff der Russen an der Pruthschranke                | 154        |
| Der Angriff der Russen im Laborczatal                      | 155        |
| Der beutsche Gegenangriff im Laborczatal                   | 158        |
| Die Erstürmung des Zwinin und des Ostry                    | 165        |
| Der Feldzug im Westen vom 5. April bis 9. Mai 1915         |            |
|                                                            | 171        |
| Die Frühlingsschlacht zwischen Maas und Mosel              | 171        |
| Der dritte Rampf um den Kartmannsweilerkopf                | 176        |
| Die zweite Schlacht bei Ppern                              | 177        |
|                                                            |            |
| Die politische und militärische Lage im April 1915         |            |
| und Italiens Eintritt in den Krieg                         | 185        |
| and Stations Cultrut in von Krieg                          | 105        |
|                                                            |            |
| Der Feldzug im Osten vom 25. April bis 14. Mai 1915        |            |
| Die Offensive der Deutschen und Ofterreicher (erste Phase) | 195        |
| Der Einfall in Kurland                                     | 196        |
| Der Durchbruch in Westgalizien                             | 199        |
| Die Schlacht bei Gorlice—Tarnow                            | 199        |
| Die Verfolgungskämpfe zwischen Wisloka und San             | 207        |
| Der russische Gegenangriff zwischen Onjestr und Pruth      | 212        |
| Die strategische Lage am 14. Mai 1915                      |            |
| Betrachtungen zur Schlacht bei Gorlice—Tarnow              | 214<br>215 |

| Inhalt des dritten Bandes                                                                         | VII        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Der Feldzug im Westen vom 9. Mai bis 28. Juni 1915                                                | Eette      |
| Die Schlacht bei Carench—La Bassée                                                                | 221        |
| Imischenkämpse des Stellungskrieges (Serre, Quennevières, Les Eparges, Meheral und Schrahmännele) | 233        |
| Der Feldzug im Osten vom 14. Mai bis 7. Juli 1915                                                 |            |
| die Offensive der Deutschen und Österreicher (zweite Phase)                                       | 220        |
| Die Schlachtenfolge um die Sanlinie                                                               | 239<br>239 |
| Erster Alft: Der Durchbruch bei Jaroslau                                                          | 241        |
| Zweiter Utt: Der Gegenangriff der Russen am San                                                   | 245        |
| Dritter Aft: Der Durchbruch bei Radymno                                                           | 248        |
| Vierter Utt: Der Gegenangriff der Ruffen an der Lubaczowka und die                                |            |
| Eroberung Przempsis                                                                               | 252        |
| Die Schlachtenfolge um die Onjestr- und Pruthlinie                                                | 259        |
| Erster Akt: Die Schlacht bei Stryj                                                                | 260        |
| Zweiter Uft: Der Durchbruch bei Sadzawka                                                          | 262        |
| Dritter Utt: Die Rämpfe in der Bistripflanke und an den Onjestrbrücken                            | 265        |
| Die Schlachtenfolge um die Sanlinie                                                               | 271        |
| Fünfter Akt: Der Durchbruch bei Mosciska—Niemirow                                                 | 271        |
| Nebenkämpfe auf den anderen Fronten (Dubissa, Njemen, Narew, Bzura                                |            |
| und Opatowka)                                                                                     | 275        |
| Die Schlacht an der Wereszyka                                                                     | 279        |
| Der Durchbruch bei Magierow                                                                       | 283        |
| Der Fall Lembergs                                                                                 | 288        |
| Die Schlachtenfolge um die Onjestr- und Pruthlinie                                                | 290        |
| Vierter Utt: Die Schlacht bei Zurawno—Zydaczow                                                    | 290        |
| Fünfter Ukt: Die Kämpfe zwischen Onjestr und Ilota-Lipa                                           | 291        |
| Betrachtungen zu der Offensive der Deutschen und Österreicher in Galizien                         | 294        |
| Der Feldzug im Often vom 7. Juli bis 13. Nov. 1915                                                |            |
| Die Offensive der Deutschen und Öfterreicher (dritte Phase)                                       | 303        |
| Die Schlachtenfolge in Südpolen                                                                   | 306        |
| Erster Att: Die Rämpfe an der Wysznica, am Wieprz und am Bug .                                    | 306        |
| Die Schlachtenfolge in Rurland und Nordpolen                                                      | 307        |
| Erster Akt: Die Kämpfe an der Dubissa und der Aa                                                  | 307        |
| Zweiter Uft: Der Durchbruch am Narew                                                              | 309        |
| Der Rampf um die Weichsellinie                                                                    | 316        |
| Erster Akt: Im Vorfeld von Warschau und Iwangorod                                                 | 316        |
| Die Schlachtenfolge in Südpolen                                                                   | 317        |
| Zweiter Akt: Der Durchbruch am Wieprz                                                             | 317        |
| Die strategische Lage am 24. Juli                                                                 | 324        |
| Die Schlachtenfolge in Südpolen                                                                   | 326        |
| Dritter Aft: Der Durchbruch bei Cholm und Lublin                                                  | 326        |
| Die Schlachtenfolge in Kurland und Nordpolen                                                      | 333        |
| Dritter Utt: Die Rämpfe zwischen Narew und Bug                                                    | 333        |
| Der Rampf um die Weichsellinie                                                                    | 338        |
| Zweiter Aft: Der Übergang bei Warschau und Iwangorod und ber                                      |            |
| Vormarsch auf den Bug                                                                             | 338        |

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Die Schlachtenfolge in Südpolen                                | 344   |
| Vierter Aft: Der Durchbruch bei Wytyczno und Orzechow          | 344   |
| Die Schlachtenfolge um die Bug- und Njemenlinie                | 347   |
| Die strategische Lage am 14. August                            | 347   |
| Die Rämpse an Nurzec und Pulwa                                 | 348   |
| Die Belagerung Rownos                                          | 350   |
| Die Delagerung Kolonos                                         |       |
| Die Belagerung Nowogeorgiewsts                                 | 351   |
| Der Rampf um Brest-Litowst                                     | 354   |
| Die allgemeine Lage am 26. August                              | 360   |
| Die Offensive der Deutschen und Österreicher (vierte Phase)    | 363   |
| Die Schlachtenfolge zwischen bem Njemen und den Pripjetsumpfen | 363   |
| Die Rämpfe bei Robryn                                          | 364   |
| Die Rämpfe im Urwald von Bielowiec                             | 366   |
| Die Rämpse an der Jasiolda                                     | 368   |
|                                                                | 370   |
| Die Rämpfe um Grodno und Olita                                 |       |
| Die Schlachtenfolge in Litauen                                 | 373   |
| Von der Rodra bis zur Beresina                                 | 374   |
| Die Rämpfe an der Düna                                         | 377   |
| Die Rämpfe an der Wilija und Wileika                           | 378   |
| Die Kämpfe an den litauischen Seen                             | 383   |
| Die Schlachtenfolge in Wolhynien und Oftgalizien               | 385   |
| Die Lage vor dem 27. August                                    | 385   |
| Die Rämpfe an der Strypa und dem Styr                          | 387   |
| Die Rämpfe am Sereth und der Putilowka                         | 389   |
| Die Rämpfe an der Ikwa und am Studiel                          | 392   |
| Die Rämpfe im Styrbogen und auf der podolischen Steppe         | 394   |
|                                                                | 396   |
| Der Ausklang der großen Offensive                              | 390   |
|                                                                |       |
| Der Feldzug im Westen vom 16. Juni bis 30. Oft. 1915           |       |
| Die strategische Lage an der Westfront im Sommer 1915          | 401   |
| Vorkämpfe bei Ppern                                            | 403   |
| Zwischenkämpfe in den Argonnen                                 | 404   |
| Joffres Vorbereitungen zum großen Rampf                        | 406   |
|                                                                | 407   |
| Die Schlacht bei Loos und Souchez                              | 411   |
| Die Serbstschlacht in der Champagne                            | 411   |
| Betrachtungen zur Gestaltung bes Stellungsfrieges im Westen    | 100   |
| und Often und der ftrategischen Lage im Ottober 1915           | 420   |
| 4040                                                           |       |
| Der Balkanfeldzug vom 28. Juli 1914 bis 25. Jan. 1916          |       |
| Das politische Berhältnis Gerbiens und Bulgariens              | 423   |
| Die Offensive der Österreicher in Gerbien                      | 426   |
| Der Rampf um Schabah und Valjevo                               | 426   |
|                                                                | 429   |
| Der Einbruch der Serben in Syrmien und ins Vanat               | 431   |
| Die Schlacht an der Drina (erste Phase)                        |       |
| Die Kämpfe in Bosnien                                          | 434   |
| Die Schlacht an der Drina (zweite Phase)                       | 436   |
| Die Schlacht an der Rolubara                                   | 439   |
| Der Dampf um Belgrad und der Rictzug der Afterreicher          | 448   |

| Inhalt des dritten Bandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IX                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Die Offensive der Deutschen, Österreicher und Vulgaren in Serbien und Montenegro  Die strategische Lage im September 1915  Der Übergang über die Save und Donau  Der Vormarsch der Deutschen und Österreicher im Norden  Der Vormarsch der Bulgaren im Osten und Süden  Die Rämpse um die Moravapsorten  Die Rämpse bei Nisch und Lestovac  Die Rämpse dus dem Umselseld und in Albanien  Die Rämpse um die Wardarengen und der Rückzug der englisch-französsischen Orientarmee  Die Rämpse im Sandschaf und in Montenegro  Der Austlang der Valkanossensive | 450<br>451<br>454<br>461<br>463<br>467<br>472<br>476<br>480<br>486<br>491 |
| Der Dardanellen-Feldzug vom 3. Dez. 1914 bis 10. Jan. 1916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| Vorspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 495<br>495                                                                |
| Die Rämpfe in der Meerenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 499                                                                       |
| Der Rampf um Rum Rale und Sid ul Bachr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 499                                                                       |
| Die Schlacht beit Erenköi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 502<br>506                                                                |
| Die strategische Lage vom 19. März bis 23. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 506                                                                       |
| Die Landungsschlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 509                                                                       |
| Der Aufmarsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 509<br>511                                                                |
| Der Rampf bei Sid ul Bachr, Rap Helles und Ari Burnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 514                                                                       |
| Stellungskämpfe auf Gallipoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 526                                                                       |
| Die Landung in der Suvlabai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 530                                                                       |
| Die Schlacht bei Unaforta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 533                                                                       |
| Die Räumung Gallipolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 537                                                                       |
| Schlußwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 539<br>541                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 541                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| Rarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |

Der große Feldzug im Often von April bis Ottober 1915 und Nebenkarte: Der Übergang bei Blodama.

Der Balkanfeldzug vom 28. Juli 1914 bis 13. Dezember 1914 und vom 5. Oktober 1915 bis 23. Januar 1916 nebst einer Rebenkarte: Der Dar. banellen-Feldzug.



### Quellenverzeichnis

(Fortsetung)

Bei Gud- und Bugarmee 1915, Rriegsberichte von Offizieren des U.O.R. Linfingen. Berlin und Stuttgart 1917, Deutsche Berlags-Unftalt.

Berghaus, Erwin, Vier Monate mit Mackensen. Stuttgart 1916, Verlag

von Julius Hoffmann.

Buschenhagen, Frig, Dr., Die Serbstschlacht in der Champagne und im Urtois

1915. Berlin 1916. Berlag Mittler & Gobn.

Clapp, J. Edwin, Dr., Britisches Seekriegsrecht und die Neutralen im Rriege 1914/16. Überfett von Dr. Erich Zimmermann. Berlin 1916, Berlag Mittler & Cohn.

Clemenz, 3., Generalfeldmarschall v. Wohrsch und seine Schlesier. Berlin,

Verlag Carl Flemming.

Curti, U., Dr., Der Sandelskrieg. Berlin 1917, Carl Seymanns Berlag. Delbrück, Joachim, Die Durchbruchsschlacht in Westgalizien. München 1917, Georg Müller.

Dick, C., Das Rreuzergeschwader. Berlin, 1917. Verlag Mittler & Sohn. Die Champagne-Berbstichlacht 1915, vom Urmee-Oberfommando 3. München und Leipzig, Verlag Albert Langen.

Digon, Macneile, W., Die britische Flotte im Weltkrieg. Zürich 1917, Urt. In- stitut Orell Füßli.

Ein Stabsoffizier, Gallipoli, Der Rampf um den Drient. Berlin, August Scherl, G. m. b. S.

F..., Hubert, La Guerre navale. Paris 1916, Payot & Co.

Guerard, Von Reims bis zu ben Argonnen. Leipzig, Verlagsbuchhandlung Grethlein & Co.

Immanuel, Oberft, 33 Monate Rrieg. Berlin 1917, Berlag Mittler & Gobn. Immanuel, Oberst, Wie wir die westrussischen Festungen erobert haben. Berlin 1916, Verlag Mittler & Sohn.

Ralau vom Sofe, Unfere Flotte im Weltkrieg 1914/16. Berlin 1917, Verlag

Mittler & Sohn.

Rriegsberichte, öfterr.-ung., Die Eroberung von Belgrad 1915. Wien 1917. Verlag L. W. Seibel & Sohn.

Rriegsberichte, öfterr.-ung., Das öfterr.-ung. Nordheer im Frühjahrsfeldzug

in Galizien.

Lehmann, Rarl, Baperische Dioniere im Weltkrieg. München 1918, Verlag R. Diver & Co.

Masefield, John, Gallipoli. London 1917, by William Heinemann.

Meher, Gustav, Der Durchbruch am Narew (Juli-August 1915). Oldenburg i. Gr.

1919. Verlag von Gerhard Stalling.

Mit dem Braunschweigischen Infanterieregiment Nr. 92 nach Galizien und Ruffisch-Polen, Aus dem Rriegstagebuch eines 92ers. Braunschweig 1917, Druck von Albert Limbach.

Mittler, Toeche, Siegfried, Dr., Unsere Auslandstreuzer. Berlin 1915, Ber-

lag Mittler & Gohn.

Mönckeberg, Carl, Unter Linfingen in den Rarpathen. Stuttgart und Berlin 1917, Deutsche Verlags-Unftalt.

v. Mücke, Die Taten der "Emden" und anderer Kreuzer. Leipzig, Seffe & Becker Verlag.

Müller-Brandenburg, Die Schlacht bei Grodeck-Lemberg. Oldenburg i. Gr. 1918. Verlag von Gerhard Stalling.

Niemann, Sans, Die Befreiung Galiziens. Berlin 1916, Berlag Mittler & Sobn.

Oskar, Pring von Preußen. Die Winterschlacht in der Champagne.

Olbenburg, Verlag Gerhard Stalling.

Pehlemann, Die Rämpfe der Bugarmee. Oldenburg i. Gr. 1918. Verlag Gerhard Stalling.

Plüschow, Günther, Die Abenteuer des Fliegers von Tsingtau. Berlin 1916,

Berlag Ullftein & Co.

Prigge, Major, Dardanellen-Kriegstagebuch. Weimar 1916, Guftav Riepenheuer, Verlag.

Reventlow zu, E., Graf, Der Einflug der Seemacht im Großen Rrieg, Berlin

1918, Mittler & Sohn.

Rothfirch, Leonhard, Graf v., Gorlice—Tarnow. Oldenburg i. Gr. 1918, Berlag von Gerhard Stalling.

Schmückle, Schwäbische Runde aus dem großen Krieg. Stuttgart und Berlin,

Deutsche Verlags-Unstalt.

The Complete despatches of Lord French 1914/1916. London 1917, Chapman & Hall.

Beltzé, Allois, Unteilbar und Untrennbar. Wien 1917, Verlag für vaterländische Literatur.

Vogel, Dr., Hofprediger, Bis Pinst mit der Garde-Ravallerie. Stiftungs-

verlag in Potsdam.

Wüft, Paul, Weichselübergänge 1915. Wiesbaden 1916, Verlag des Volksbildungsvereins zu Wiesbaden.

#### Vorwort

er Weltkrieg ist zu Ende, und der Schriftsteller, der es unternahm, die Geschichte des Krieges aufzuzeichnen, wie sie sich ihm im Augenblicke des Geschehens darstellte, steht heute vor der Frage, ob er die im Jahre 1917 und 1918 erschienenen Bände seines Werkes einer Überarbeitung unterziehen soll. Ich glaube, diese Frage verneinen zu dürsen und verneinen zu müssen. Nicht, als ob ich nichts zu verbessern, nicht manches anders zu fassen, vieles zu ergänzen wüßte, sondern weil ich der Überzeugung lebe, daß die Grundanschauung des Werkes und die strategische Auffassung der kriegerischen Handlungen unerschüttert sind. Ehe ich an eine Bearbeitung denken kann, muß ich die Aufgabe zu Ende führen, die ich mir selbst gestellt habe, und das Werk vollenden, das meine "persönliche, jedem fremden Einssussen

Meine Freunde wissen, daß mich der Ausgang des Krieges nicht überrascht hat, aber ich leite daraus nicht das Recht ab, aus der Zurückhaltung hervorzutreten, die ich mir auferlegt habe, um diesem Werke jede sensationelle Färbung fernzuhalten und es vor jedem fremden Eingriff zu bewahren.

Wer die ersten beiden Bände prüfend liest — vielleicht jest noch einmal liest — und dem Spiel von Licht und Schatten folgt, das in Schilderungen und Betrachtungen darüber gestreut liegt, wird heute, da der Weltkrieg der Geschichte angehört, gewiß manches schärser sehen als zur Zeit des Geschehens. Ich muß es mit diesem Hinweis bewenden lassen und möchte nur noch ausdrücklich sagen, daß ich den dritten Band mit demselben Gesühl der Berantwortung und demselben Bewußtsein seiner Unfertigkeit aus der Hand gebe wie die früheren Bände.

Er umfaßt, entsprechend der Anzeige im Vorwort des zweiten Vandes, die großen Feldzüge des Jahres 1915 im Osten und Südosten Europas und die Durchbruchsschlachten im Westen. Er gibt zugleich den entscheisdenden Aufschluß über die Gliederung des Wertes, indem er erkennen läßt, in welcher Weise die einzelnen Feldzüge unter Wahrung der synchronistischen Darstellung einheitlich gefaßt sind. So sindet der Leser in diesem Vand den Valkanfeldzug vom 28. Juli 1914, dem Tage der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien, dis zur Veendigung der deutschsösterreichisch-bulgarischen Offensive und zur Eroberung Montenegros im Januar 1916 hintereinander erzählt, den italienisch-österreichischen Feldzug

XIV Vorwort

des Jahres 1915 aber noch nicht geschildert, da dieser im Zusammenhang mit der deutsch-österreichischen Offensive des Jahres 1917 dargestellt werden soll. Nen ist im dritten Vand die an die Spike gestellte Schilderung des Seekrieges vom Veginn der Feindseligkeiten bis zum Frühling 1915, von der ich im Vorwort des zweiten Vandes nichts sagte, weil ich den tragenden Gedanken nicht preisgeben wollte, aus dieser Perspektive den Krieg noch einmal vom Veginn bis zu der am Ende des zweiten Vandes stehenden Winterschlacht in Masuren zu überblicken, um zugleich in seine ursächlichen Jusammenhänge und in seine tragischen Tiesen zu leuchten. Da der Umfang des dritten Vandes den des ersten und zweiten Vandes übertrifft, mußte ich diesmal darauf verzichten, Lluszüge aus den Vetrachtungen zur Kriegslage des "Vund" beizugeben, doch sei erwähnt, daß die Anschauungen, die in diesen Vetrachtungen niedergelegt wurden, in der Varstellung selbst nicht verlassen worden sind.

Der vierte Band wird zunächst die Feldzüge des Jahres 1916 und 1917 umfassen, also die Entwicklung dis zum letzen großen Intervall darstellen, in dem der Weltkrieg noch mit etwelcher Aussicht auf eine minder schwere wirtschaftliche und gesellschaftliche Erschütterung und eine weniger katastrophal wirkende Umgestaltung des europäischen Kontinents beendet werden konnte. Wird der vierte Band hierdurch vollständig in Anspruch genommen, so bliebe einem fünften Band die Darstellung der Ereignisse vom Nowember 1917 bis November 1918 und die Schilderung der Kolonialseldzüge vorbehalten.

Die Frage, ob der Verfasser zu einem längeren Schlußwort genötigt wird, um die im ersten Vande gegebene Darstellung "Zur Vorgeschichte des Krieges" gewissermaßen einer Durchsicht zu unterziehen und dabei auch die sogenannte Schuldfrage zu erörtern, läßt sich heute noch nicht beantworten, doch ist gewiß, daß darüber nur dann mit Nußen geschrieben werden kann, wenn sich die Archive aller Mächte gleich weit öffnen, wie sie sich im Jahre 1914 alle gleich eng öffneten.

Der Weltkrieg hat vier Jahre und elf Monate gedauert. Deutschland hat vier Jahre und zwei Monate mit den Waffen Widerstand geleistet und focht wie Österreich-Ungarn, wie das von ihm zuvor besiegte Rußland, wie Bulgarien und die Türkei, bis zur völligen Erschöpfung. Es ist den vereinigten Unstrengungen der ganzen gegen das artfremde Deutsche Reich gerichteten politischen Weltkoalition erlegen.

Die neue politische Machtverteilung bestätigt die Vorherrschaft Englands und der von angelsächsischen Anschauungen getragenen Vereinigten Staaten von Amerika. Das darf man angesichts der triumphierenden geschichtlichen Rückkehr Frankreichs an den Rhein nicht übersehen. Insosern entspricht der Ausgang des Krieges der politischen Entwicklung, die den alten Kontinent mehr und mehr in ein nachgeordnetes Verhältnis zu dem

Vorwort XV

infularen Weltstaat und dem neuen Kontinent geraten sieht, und kennzeichnet die militärgeographischen Bedingungen, denen sich Deutschland im Jahre 1914 vergeblich zu entwinden trachtete.

Im Jahre 1893, also zu einer Zeit, da man in Deutschland wohl noch nicht an eine Gegnerschaft Englands oder gar Nordamerikas dachte und noch die Möglichkeit besaß, sich mit England zu verständigen, ist die Theorie der deutschen Kriegführung in einem Zweisfrontenkrieg von Bismarck in einer Weise erörtert worden, die auch heute noch von Interesse ist, obwohl Deutschland im Weltkrieg unter veränderten Umständen eine andere Lösung des strategischen Problems gesucht hat. Es sei mir daher gestattet, diese solange zurückgelegte Reminiszenz zu jener Rede Moltkes über die Kriegsdauer in Beziehung zu setzen, die ich im Vorwort des ersten Vandes als warnendes Leitmotiv angeführt habe. Wir finden darüber in dem Werke "Fürst Vismarck 1890—1898"\*) Sermann Hosmanns solgende Sätze des verabschiedeten Kanzlers:

"Feldmarschall Moltke war von der Stärke unserer Stellung auf der Westgrenze mit Rücksicht auf unsere Besestigungen in Straßburg, Meh, Mainz und Roblenz so überzeugt, daß er es, wenn der Rrieg mit zwei Fronten ausbräche, für möglich hielt, sich an der Westgrenze so lange auf die Desensive zu beschränken, dis der russische Rrieg zu Ende geführt sei. Er war der Ansicht, daß die französische Rriegsührung unfähig sei, bei unseren Eisenbahnverbindungen und Besestigungen auf der Westgrenze letztere zu durchbrechen, und glaubte daher den russischen Rrieg dis zum Abschluß führen und dann erst Frankreich gegenüber von der Desensive zum Angriff übergehen zu können."

"...es ist eine zweifellose Tatsache, daß Graf Moltke sich in diesem Sinne ausgesprochen hat und daß er der Meinung gewesen ist. Deutschland könne, im Besit von Met und Straßburg mit Mainz und Roblenz dahinter, für den Fall eines Doppelkrieges die Defensive gegen Frankreich auf unbestimmte Zeit hinaus aufrecht erhalten und währenddessen seine Hauptkraft nach dem Osten verwenden.

... Wir müssen es als eine Überhebung ansehen, wenn wir die Alussassiung des großen Strategen mit unserem Votum irgendwie unterstüßen wollen; nur möchten wir den anzweiselnden Artikeln der "National-Zeitung" und analogen Preßäußerungen gegenüber hinzusügen, daß (bei) eine(r) desensive(n) Kriegführung Deutschlands gegen Frankreich, solange wir im Besit von Met und Straßburg sind und solange die

<sup>\*)</sup> Fürst Bismard 1890—1898. Rach perfönlichen Mittellungen bes Fürsten und eigenen Aufzeichnungen des Berfassers, nebst einer authentischen Ausgabe aller vom Fürsten Bismard herrührenden Artitel in den "Samburger Nachrichten" von Sermann Sofmann, früher leitender politischer Redalteur der "Samburger Nachrichten". Zwei Bände. (Stuttgart, Berlin, Leipzig, Union Deutsche Bertagsgesellschaft 1913.) Bgl. S. 192—195 des zweiten Bandes.

Deckung durch das neutrale belgische und luxemburgische Gebiet besteht, nicht, wie die offiziösen Blätter, um für die Militärvorlage Stimmung zu machen, behaupten, das linke Rheinuser, sondern allein ein Teil des Elsasses den Schutz der deutschen Truppen entbehren würde."

Alls Bismarck diese Sätze schrieb, stand Deutschland am Ende des ersten Lustrums der Regierung Wilhelms II. Ein Viertelsahrhundert später erlag es im größten aller Rriege der größten aller Roalitionen. Aber auf den Zusammenbruch des wilhelminischen Deutschland, auf die Revolution und einen vollendeten Gewaltfrieden wird eine Erneuerung Deutschlands und des deutschen Geistes, und eine Auserstehung und Läuterung des Volkes— dieses Volkes "so kindlich, doch so groß" — Platz greisen, bewegt sich doch die deutsche Geschichte seit Jahrhunderten zwischen Gipfeln und Abgründen, um immer wieder aus tiesster Tiese zur Söhe emporzusteigen.

Mit Gottfried Reller, der im Jahre 1844 am "alten großen Grabe Deutschland" um den "Riesenleichnam" des deutschen Volkes klagte, spreche

ich heute:

"Und ich erkannte! Ja, du bist ein Grab!
Jedoch ein Grab voll Auferstehungsdrang!
D deutsches Volk, ich ruf' es dir hinab Und mische mich in deiner Seher Sang! Dir werden noch die Osterglocken schallen, Wie keinem Volke sie geklungen sind! Dein still Ergeben hat dem Herrn gefallen Und hoch erheben wird er dich, sein Kind!"

Bern, ben 24. Juni 1919.

Hermann Stegemann

Der Seekrieg vom 2. August 1914 bis 24. Februar 1915



#### Zusammenhänge

er Rrieg, der die breit und behaglich lebende Welt im Sommer des Jahres 1914 überfallen hatte, war schon im Februar des Jahres 1915 allen Vorstellungen entwachsen, die vor Beginn dieser längst erwarteten triegerischen Auseinandersehung der europäischen Großmächte Geltung gehabt hatten. Er forderte mehr Blut, als alle Rriegskundigen geabnt, verzehrte größere Werte, als alle Volkswirtschaftler berechnet hatten, und eröffnete politische Durchblicke, die in völlig unbekannte Fernen und auf gewaltsame Lösung der verwickeltsten Probleme deuteten. Neue, im Krieg entstandene und vom Rrieg genährte nationale, politische und soziale Gedanken und Gefühle begannen in Kraft zu schießen. Aber noch lagen sie als Keime unter der Erde, noch triumphierte der alte, mächtige Geist, der den Krieg als Fortsetung der Machtpolitik entsesselt hatte.

Löst man sich von den Leidenschaften des Tages und sucht man einen Standpunkt zu gewinnen, der über die Gegenwart und das Erlebnis hinausragt, so erscheint der Rrieg — wie man sich auch zur äußeren Veranlassung und zur sogenannten Schuldfrage stellen möge — als Frucht und Kriss des Imperialismus. Er entsprang einer Politik, die von allen auf Vewahrung und Lusdehnung ihrer Macht und ihres Einflusses bedachten Nationen mit mehr oder minder großem Geschiet betrieben worden ist. Er erschien erst dann als eine besondere Urt gewaltsamer Luseinanderseung und zwar als Ideenkrieg, als er so viele Opfer gesordert hatte, daß eine höhere begriffliche Vestimmung notwendig wurde, um die Völker zur Durchwatung eines solchen Blutmeeres willig zu machen.

Die Altmosphäre des Weltfrieges war zu Beginn des Kampses anders zusammengesett als im Frühling des Jahres 1915 und ersuhr im Lause der Zeit eine völlige Umwandlung, so daß die Umwertung des Weltfrieges in einen Ideenkrieg schließlich Weltgeltung erlangt hat. Das wurde Deutschland zum Verhängnis. Der Gegensat innerer staatlicher Auffassungen und Ordnungen, der Preußen-Deutschland von den Westmächten mit ihrer Demokratie trennte und der Vildung einer gemeinsamen politischen Weltzanschauung und Weltstimmung gegen Deutschland in der Zeit vor dem Ariege so förderlich gewesen war, trug zu dieser begrifflichen Vestimmung des Krieges als eines Ideenkampses, eines Kampses "für Recht und Gerechtigkeit" und gegen den "preußischen Militarismus" mächtig bei, und die Verletzung der belgischen Neutralität nahm Deutschland die Kraft, dagegen Berufung einzulegen.")

<sup>\*)</sup> Vigl. E. 7 des ersten und E. 481 bes zweiten Bandes.

Deutschland und Österreich-Ungarn besaßen gegenüber solchen Triebträften zum Kriege zunächst nichts als die Überzeugung, für ihren staatlichen Bestand und ihre Selbstbestimmung zu fämpfen, eine Überzeugung, die sie selfthalten mußten wie das Serz in der Brust, und von der sie nicht lassen dursten, so versührerisch die Kriegskarte auch lockte. Doch genügte dieser Glaube auf die Dauer nicht zur Beharrung im seurigen Osen des Völkerkrieges, wenn das deutsche Volk sich nicht zugleich zu neuen politischen Idealen durchrang. Aber — ach — das war unsäglich schwer, denn man mußte den Ideenkampf auskämpfen, ohne die kriegerische Kraft zu schwächen, die erfahrungsgemäß stets auf völlige Sammlung aller geistigen und körperlichen Fähigkeiten gestellt ist und die Singabe jeder Lebenssaser fordert.

Die Rriegführung hatte vom 2. August 1914 bis 21. Februar 1915 gewaltige Feldzüge entbunden. Sie trug Gewicht auf Gewicht herbei und ließ die Wagschalen unter dem Ausprall der Schlachten klirrend auf und nieder schwanken, blieb aber im Grunde dem elementarsten aller Geseße, dem der Erbaltung der Rräfte, und zwar sowohl der seelischen als auch der körperlichen Rräfte, unterworfen. Da die seelische Rraft und das geistige Spannvermögen eines Volkes in hohem Maße vom Ernährungszustand abhängig sind, waren die Mittelmächte auch auf diesem Gebiet von vornherein im Nachteil gegen ihre Feinde, die, ringsum gelagert, das Meer beherrschten und sich seiner zum eigenen Nußen und zum Schaden der eingekreisten Völker Deutschlands und Österreich-Ungarns nach Gefallen bedienten. Davon gibt die Führung des Seekrieges und des mit diesem verbundenen Kandelskrieges beredte Runde.

Die Darstellung der Kämpfe zu Wasser und der Bekämpfung des freien Handels muß daher von dem Begriff der Freiheit der Meere ausgehen, wenn man den großen Problemen dieses Weltringens gerecht werden und das Verhältnis der inneren Spannung in den kriegführenden Staaten zu der äußeren Politik und die daraus sich ergebende Wirkung auf Gang und Verlauf des Krieges richtig erkennen will.

Da uns diese Darstellung zu den Anfängen des Krieges zurückführt, sei darauf Bedacht genommen, den Seekrieg mit den Geschehnissen des Landkrieges zu verweben und die Landseldzüge noch einmal in großen, von taktischen Einzelheiten gereinigten Zügen heraufzubeschwören, gleichsam als spiegelten sie sich im Meere, von dem aus wir die strategischen Zusammen-hänge mit größerer Freiheit betrachten können.

#### Die Freiheit der Meere

Die Freiheit der Meere, das Recht aller, den Ozean zu befahren und friedlichen Handel zu treiben, ob auch Krieg herrsche zwischen zwei oder mehreren Nationen, ruht auf der Anschauung, daß das Weltmeer den

Menschen keine bleibende Stätte bietet, sondern dazu bestimmt ist, Schiffe auf seinem Rücken zu tragen und die Länder zu verbinden, die es zu trennen scheint. Das Weltmeer ist Gemeinbesis der Menschheit. Nur die Rüstengewässer sind besonderen Soheitsrechten unterworfen und gehören zu den Serrschaftsgebieten derzenigen Staaten, an deren Landseste die Usogeschlägt. Sind die Meere nach allgemeiner Anschauung die öffentlichen Verkehrsstraßen der Völker, gehören sie außer einem drei Meilen breiten Rüstenstreisen keiner Nation, so nuß die Freiheit der Meere im Frieden wie im Kriege gewährleistet und die gemeinsame Venutung des Ozeans unter allen Umständen gesichert werden, denn mit der Antastung der Freibeit der Schiffahrt wird ein völkerverbindendes Gesetz gebrochen und der Krieg aus einem Jusammenstoß erklärter Gegner zum allgemeinen Konsslikt.

So wie die Dinge noch heute liegen, ist die Freiheit der Meere nicht nur von veralteten Kriegsregeln, vor allem von der Lusübung des Beuterechts, sondern auch von der Verteilung der Seegewalt unter den Völkern der Erde abhängig. Besist eine einzelne Nation auf dem Meere so große Macht, daß sie allen anderen Völkern darin überlegen ist, so bleibt die Freiheit der Meere dem souweränen Ermessen dieser maritimen Vormacht überliefert und wird dadurch je nach den politischen Absichten und Interessen der seebeherrschenden Nation zur Tatsache oder zur Schimäre.

Alls Größbritannien im achtzehnten Jahrhundert die führende Rolle auf dem Weltmeer an sich nahm, wurde ihm von der Geschichte die Aufgabe auserlegt, sich mit diesem Ronslikt der Gewalten und der Rechte auseinanderzuseßen und ihn im Sinne der Gerechtigkeit und im Geiste der Menschlichkeit zu lösen. Das war leichter gedacht als getan, doch darf man nicht verkennen, daß England die Scepolizei mit Größe und Würde geübt hat. Darüber hinaus gelang die Lösung nicht. Und das ist zu begreisen, denn der Grundsah, daß die Meere frei seien, vertrug sich weder mit der Vorherrschaft einer einzelnen Macht, noch mit der von allen Machtstaaten betriebenen Ausdehnungspolitik. England war als die maritime Vormacht und als das von der See am meisten abhängige Land gezwungen, sich eine gewisse Handlungsfreiheit zu sichern. Es wahrte sich gewissermaßen das Recht, den Grundsah, daß die Meere frei seien, auf besondere Art auszulegen und die völkerrechtlichen Übereinkünste und Verabredungen über die Freiheit der Meere zu ändern und zu kürzen. Die Freiheit der Meere blieb also in Englands Velieben gestellt und wurde der Wohlfahrt Englands untergeordnet, mit anderen Worten: Englisches Recht brach Völkerrecht.

Jeder Krieg rief solchen Gefahren. England hielt sich von der Beteiligung an Festlandskriegen nicht nur deshalb möglichst fern, weil es seinen Degen lieber einem Berbündeten in die Sand drückte, sondern auch, weil es als Seemacht dem Landkrieg fernstand und seine politischen Ziele meist auf andere Weise zu erreichen wußte. Abmiral Mahan hat in seinem

berühmten Buche vom "Einfluß der Seemacht auf die Geschichte" den Satz geprägt: "Die natürlichen Triebe einer Seemacht gelten dem Frieden, da außerhalb ihrer Meeresküsten so vieles auf dem Spiele steht." Das ist richtig, kennzeichnet aber nur die Verletzlichkeit eines auf seine Seemacht gestellten Staates und nicht etwa die moralische Grundsätlichkeit der von diesem Staate befolgten Politik.

Englands herrschende, aber verletzliche Weltstellung ruhte zu Beginn des Weltkrieges auf der Seegewalt, die es durch die Entente cordiale befestigt und mehr als je zuvor zum ausschlaggebenden Faktor seiner Politik gemacht hatte. Solange die Welt sich zum Imperialismus bekannte, durste es an dieser Segemonie nicht rütteln lassen. Dadurch wurde das Problem von der Freiheit der Meere zum Kardinalproblem der Weltpolitik erhoben. Reine seefahrende Nation, kein handeltreibendes Volk, kein auf Zusuhr oder Ausstuhr angewiesener Staat war an der Lösung des Problems unbeteiligt. Es bedurste eines Weltkrieges, diese weltwirtschaftliche Interessenverslechtung klarzustellen.

Die weltgeschichtliche Bedeutung des maritimen Übergewichts Englands ist im neunzehnten Jahrhundert ins Riesenhafte gewachsen. Als die Dampsschiffahrt den Seemann von Aolus' Launen unabhängig machte, reiste Englands Überlegenheit zur Allgegenwärtigkeit. Ju diesem wunderbaren Ergebnis der nwodernen Technik tat die britische Seestrategie das Ihre. Getragen von der welterfassenden egozentrischen Politik ihres Landes, schuf sich Englands Flotte im Laufe eines Menschenalters ein Netz von Rohlenstationen und Stützpunkten, das sein verzweigt die ganze Erde umspannte und die britische Seemacht zur Berrin der "kleiner" gewordenen Welt machte.

Man bedurfte freilich der Erfindung der Dampfmaschine nicht, um die Lage zu erkennen, in die die politische Welt durch die britische Vorherrschaft zur See versetzt worden war. Die Machtvollkommenheit Englands, den Vegriff der Freiheit der Meere nach eigener Rechtsanschauung zu bestimmen, war schon im Jahre 1778 so groß, daß die übrige Welt die englische Seeherrschaft schon damals als eine Verneinung der Freiheit der Meere empfand und sich dagegen auslehnte.

England hatte während des Krieges mit den Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich und Spanien das Seebeuterecht rücksichtslos wahrgenommen und seinen Rapern freie Hand gelassen, Bannware und Feindesgut auch von den Schiffen befreundeter Nationen wegzunehmen. Da trat Ratharina II. als Schützerin des freien Handels auf. Sie verlangte in einem 1780 veröffentlichten Manifest, daß neutrale Schiffe von Hafen zu Hafen und in den Küstengewässern ungehindert fahren, daß sie alle Güter, auch die von Untertanen kriegführender Länder, bis auf Kriegsbannware verfrachten, daß nur Wassen und Schießvorräte als Kriegsbannware

gelten dürften und endlich, daß ein Safen nur dann als geiperrt anguseben jei, wenn die feindlichen Schiffe das Ein- und Austaufen wirklich verbindern tonnten. Da England im Begenfat zu Umerita, Frankreich und Spanien diese vier Grundforderungen ablehnte, schloß Ratharina mit Schweden, Danemark und Solland eine Liga ber "bewaffneten Reutralität", um dem Drucke Englands wirksam zu begegnen. Der Bund trat ins Leben, erreichte aber nichts, weil er feinen Waffenbund darstellte, und erstarb, ebe er recht geatmet hatte. Ratharinas Nachfolger, Bar Paul, erneuerte das Neutralitätsbündnis im Jahre 1800, indem er ftatt der inzwischen von England niedergeschlagenen Riederlande Preußen zum Beitritt gewann. England ließ sich von diesem "Nordischen Bund" nicht einschüchtern. Ditt erklärte, daß die von Ratharina aufgestellten Grundsäße eine jakobinische Folgerung aus den Menschenrechten seien, erhöhte durch großzügige Maßnahmen den Ertrag der englischen Landwirtschaft und die Zufuhren aus Indien und verließ fich im übrigen auf Britanniens "bolzerne Mauern". Die Flotte gestattete ihm, dem gangen Festland zu trogen. Rurg darauf machte die Ermordung des Zaren Ditts letten Besorgnissen ein Ende. Der Bund löfte fich auf, und es wurde still von der "Freiheit der Meere", einem Unsdruck, der schon durch Sugo Grotius seine volle begriffliche Prägung erhalten hat. Go ist auch auf einem Fest, das die frangösischen Ronfuln im Oktober 1800 zu Ehren der Abgesandten der Bereinigten Staaten von Umerika in Paris veranstaltet hatten, ein Trinkspruch ausgebracht worden, der in die Worte mündete: "Nous buvons à l'union de l'Amérique avec les puissances du Nord pour faire respecter la liberté de la mer." Umerika leistete übrigens der Aufforderung jum Beitritt zur Liga des Nordens feine Folge, sondern hielt fich damals von einer Verflechtung seiner Politik mit der Politik europäischer Staaten fern.

Das neunzehnte Jahrhundert versuchte die Freiheit der Meere auf andere Weise sücherzustellen. Es brachte völkerrechtliche Verträge zustande und stellte Grundsäße auf, die für alle beteiligten Staaten bindend sein sollten Vergebliche Liebesmühe — als der Weltkrieg ausbrach, wurden die im Laufe von hundert Jahren geschaffenen Vestimmungen, die man in der Pariser Deklaration vom Jahre 1856, der zweiten Haager Konferenz vom Jahre 1899 und der Londoner Seerechtserklärung vom Jahre 1909 niedergelegt hatte, binnen wenigen Wochen entwertet, verstümmelt und zerpslückt und das Meer dem Krieg in beispielloser Weise dienstbar gemacht. Der eigentliche Seekrieg, d. h. die Bekämpfung der seindlichen Streitkräfte auf dem Meere, und der Handels- oder Wirtschaftskrieg, das ist das Besitreben, dem Feinde die Jusuhr abzuschneiden und seinen Willen durch Llusbungerung zu brechen, entwuchsen, wie von einer unbemmbaren Elefantiasse befallen, allen völkerrechtlichen Bestimmungen, rissen sich von allen Regeln los und sehritten nicht nur über die Rechte der Reutralen, sondern auch über

die Gesetze der Menschlichkeit hinweg. Daran war nicht zuletzt das eigentümliche Misverhältnis, richtiger die Inkongruenz der Verhältnisse, schuld, vor die sich Deutschland und England als Feinde gestellt sahen.

#### Deutschlands und Englands strategische Lage zur See

Der Verlauf des Seekriegs ist von vornherein durch das strategische Misverhältnis bestimmt worden, in dem sich Deutschland gegenüber England befand, ein Misverhältnis, das so einseitig bestimmt war, daß der Krieg zu Wasser als ein ungleicher Zweikampf Deutschlands und Englands ausgetragen wurde und die übrigen Teilhaber der feindlichen Roalitionen nur als Belfer im Streite erschienen. Diese Feststellung erinnert an die Wurzeln des Weltkrieges.

Alls England in den Krieg eintrat, war seine vollkommene militärische Überlegenheit zur See gegenüber Deutschland so fest gegründet, daß es sich die Aufgabe stellen konnte, Deutschland vom Meere abzuschneiden, ohne seine eigene Flotte durch eine klassische Vlockade der deutschen Küste aufs Spiel zu seßen. Die britische Staatstunst hatte sich diese Überlegenheit gesichert, als sie die französische Republit veranlaßte, die Vewachung des Mittelmeeres zu übernehmen und die eigene Flotte in den britischen Beimatgewässern sammelte. Gestüßt auf diese ungeheure Macht, verschloß England die Nordsee, indem es seine Sauptslotte zwischen der norwegischen Küste und den Orknehinseln aufstellte und den Armelkanal durch leichtere Kräste sperrte. Das war ein strategischer Angriss, der sich auf die insulare Grundstellung stüßte und aus der Entsernung wirkte, ein Angriss, der seine erdrosselnde Offensivwirkung unter der Bülle einer Verteidigungsanstalt verbarg.

Der Durchführung des großen Planes, Deutschland auf diese Weise völlig vom freien Meere abzuschneiden, stellten sich lediglich völkerrechtliche Bedenken in den Weg, denn die Nordsee war ein freies Meer und bespülte die Küsten neutral gebliebener Staaten, aber militärischen Erwägungen gehorchend, schritt England darüber hinweg, wie Deutschland über die Neutralität Belgiens hinweggeschritten war. Die Briten fanden dabei wohl Widerspruch, aber niemand, der ihnen in den Weg getreten wäre. Die Zeiten des Nordischen Bundes waren vorbei.

Der englische Operationsplan war meisterhaft ersonnen und wurde mit überlegener Ruhe ins Werk gesetzt. Eine Flotte, die 56 Linienschiffe mit mehr als einer Million Tonnen Gewicht, 43 Panzerkreuzer, 55 geschützte Kreuzer, 260 Zerstörer und 40 Sochseetauchboote ins Feld führte, konnte es wohl wagen, die Nordsee zu blockieren und zugleich das Weltmeer im Auge zu behalten, um über der Weltgeltung der britischen Vormachtstellung zu wachen.

Die zahlenmäßige Überlegenheit der britischen Flotte hätte freilich nicht genügt, den Plan durchzusühren. Das strategische Mißverhältnis zwischen den beiden Sauptgegnern wurde nicht so sehr durch die Zahl als vielmehr durch geographische Bedingungen bestimmt. Die englische Flotte verfügte über alle Säsen und Flußmündungen Englands als Ausfallsstellungen und erfreute sich voller strategischer Freiheit und Bewegungsfähigteit, die deutsche dagegen lag im Nordseewintel zwischen Jütland und Friesland eingeklemmt und war wohl fähig, wie ein Rettenhund aus ihrem Schlupfwintel herauszusahren und die Deutsche Bucht vom Feinde freizuhalten, aber nicht imstande, gegen die breit vorgespannte britische Grundstellung anzugehen, ohne ihre einzige Rückzugslinie zu gefährden.

Auch wenn die deutsche Flotte beträchtlich stärker, selbst wenn sie der britischen Flotte nahezu ebenbürtig gewesen wäre, hätte sie sich diesem geographischen Iwangsverhältnis nicht entwinden können. Die deutsche Seemacht bildete also, im Zusammenhang der Kriegserscheinung betrachtet, von Anfang an und bis zum Ende des Krieges nichts anderes als eine starke Verteidigungsflanke. Nur die deutschen Seere, nicht die Flotte waren fähig, die Entscheidung im Sinne Friedrichs des Großen zu suchen, der lange vor der Erörterung der "attaque brusquée" als erster die Ansicht vertreten hatte, daß Preußens Kriege "kurz und vis" sein müßten, da ein langwieriger Krieg die vortressliche preußische Mannszucht zerstöre, das Land entvölkere und seine Silfsquellen erschöpfe.

Zwischen den beiden Flotten bestanden tiefgehende Unterschiede. Die britische Flotte schwamm im stolzen Gefühle einer von der Geschichte zweier Jahrhunderte bekräftigten Überlegenheit auf der weiten See, die deutsche trat als eine neue Schöpfung zum Daseinskampf an. Jene war das natürliche Instrument einer weise, kraftvoll und rücksichtslos geführten Weltpolitik und als Wasse seemännisch veranlagt, diese war der maritime Ausdruck der militärischen Macht und als solche gegründet, um Deutschland gewissermaßen in die Weltpolitik einzuführen und die Weltgeltung Deutschlands sinnfällig zu verkörpern, also nicht organisch gewachsen, sondern zweckbewußt organisiert.

Alls der Krieg ausbrach, besaß Deutschland 30 Linienschiffe, 14 Panzertreuzer, 35 kleine Kreuzer, 100 Torpedoboote und 28 Tauchboote, von denen 20 Linienschiffe, 5 Panzerkreuzer, 25 leichte Kreuzer, 84 Torpedoboote und 12 Tauchboote modernen Anforderungen entsprachen. Die deutsche Seerüstung hatte England schon im Jahre 1901 beunruhigt und zu größeren Rüstungen veranlaßt, war aber troß aller Anstrengungen Wilhelms II. noch nicht weit genug gediehen, England von einem Kriege abzuschrecken, wenn der politische Augenblick zur endgültigen Auseinandersetzung rief. Die Flottenpolitik Wilhelms II. und seines Veraters, des Aldmirals v. Tirpis, war auf der Erwägung aufgebaut, die deutsche Seemacht könne so start gemacht werden, daß England das Pagnis eines Krieges scheuen werde, da es einen

Teil seiner eigenen Armada aufs Spiel seßen müßte, um in diesem Kriege obzusiegen. Diese Schlußfolgerung bat sich sowohl in politischer als auch in strategischer Beziehung als falsch erwiesen. England scheute dieses Wagnis ebensowenig, wie es den Wettbau gescheut hatte, bei dem es zur Schaffung einer Großtampfflotte von ungeahnten Ausmaßen übergegangen war.

Die Politik Edwards VII. erleichterte England dieses Wettrüsten, denn England verfügte seit dem Abschluß der Entente cordiale im strategischen Sinne über die Flotte Frankreichs. Auch die Schlußfolgerung, daß England seine Armada aufs Spiel setzen müsse, um der deutschen Flotte Berr zu werden, traf nur unter gewissen Voraussetzungen zu. Sie gründete sich wohl auf die Tatsache, daß die britische Seestrategie seit mehr als hundert Jahren das Clausewissiche Vernichtungsprinzip vertrat und stets darauf ausgegangen war, den Gegner zum Kampf herauszusordern, mit Übermacht anzugreisen und vom Meere zu vertilgen. Man übersah, daß die Strategie der britischen Admiralität teine souveräne war, sondern wie ihr Instrument, die Flotte, der Staatstunst dienstbar wurde. Forderte diese, daß die britische Flotte nicht aufs Spiel gesett werde, so ersuhr die Strategie eine Anderung in dem Sinne, daß die Admiralität erwog, wie der Feind bezwungen werden tönne, ohne die eigene Armada, dieses kostbare Werkzeug der britischen Weltpolitik, einer gesährlichen Schwächung auszuseßen.

Es fehlt nicht an Beispielen in der britischen Seekriegsgeschichte, die von einer solchen risikolosen Strategie berichten. Hatte doch Aldmiral Lord Torrington schon im Jahre 1690 — also in der Frühzeit britischer Seeherrschaft — den Ausdruck "fleet in beeing" geprägt, als Rechtsertigung einer Strategie, die durch das stumme Vorhandensein der Flotte und zuwartendes Verhalten den Sieg erringt, ohne die Flotte auß Spiel zu sehen. Wurde der Grundsah der "fleet in beeing" im Jahre 1914 hervorgeholt, um die englische Armada über den Krieg hinaus zu erhalten, so war die deutsche Verechnung falsch. Das sollte die deutsche Flotte bald erfahren.

Verglichen mit den Briten, die das Weltmeer als einen Binnensee betrachten konnten, der überall an englisches Ufer schlug, schwammen die Deutschen fremd und heimatlos auf der See, denn sie besassen auf der weiten Erde nur einen einzigen besestigten Stützumkt, das entlegene Tsingtau. Und Tsingtau war zwar ein trefflicher Hafen, eine aufblühende Handelsstation und eine von der Natur mit köstlichen Reizen geschmückte Stadt, aber kein Erponent ausschauender Weltpolitik. Das Pachtgebiet von Riautschou, Bülows "Plat an der Sonne", konnte nur gedeihen, wenn Deutschland mit England zusammenging und Japan sich mit der Niederlassung Deutschlands in seiner Interessensphäre abkand. Das war nicht geschehen.

So blieb als einziger wirklicher Flottenstützunkt nur noch Selgoland, das indes nichts anderes war als ein vorgeschobener Posten, eine schwimmende Batterie, die den Aufmarsch der Flotte sichern, den leichten See-

streitfräften als Zuflucht dienen und dem Gegner das Unsteuern der Deutschen Bucht unmöglich machen konnte, aber keine über See reichende Geltung besaß.

Die englische Flotte war schon lange vor dem Ausbruch des Krieges jum Baffengang bereit. Gie war feit dem Geptember 1912 in den beimischen Bemäffern verfammelt und wurde im Juni 1914 zu einer großen Probemobilmachung aufgeboten, die alle Schiffe in Bewegung brachte. Als der politische Simmel fich im Juli vollends verdüsterte, beschloß die britische Admiralität, die Flotte nach Beendigung der Manöver und der großen Flottenschau auf der Reede von Plymouth zusammenzuhalten. Winston Churchill ging sogar noch weiter. Er befahl bem kommandierenden Aldmiral Sir John Jellicoe, die eingeschifften Reserven nicht zu entlaffen, die Vorräte zu ergänzen und fich Tag und Nacht zur Ausfahrt bereit zu halten. In der Tat fuhr am 26. Juli ein Teil der Armada in Geftalt der 1. Flotte, 29 Linienschiffe, 4 Schlachtfreuzer und 9 Panzerfreuzer stark, plößlich aus und nahm Rurs nach Often. Alls die Schiffe am Tage darauf auf ihren Unterplat zurückfehrten, erschien diese turgläufige Bewegung im Lichte einer Ertundung, die auf größere Dinge schließen ließ. Um dieselbe Zeit jagte die deutsche Sochsceflotte, die an der norwegischen Rüste manövriert hatte, mit äußerfter Rraft den beimischen Gewäffern zu, um ihre strategische Grundstellung zu beziehen. Alm 28. Juli lag schon verhaltene Spannung über den Anterpläßen der beiden Flotten, obwohl man auf den deutschen Schiffen noch nicht an England als Gegner glauben wollte. 21m 29. Juli trafen beide Armaden die letten Vorbereitungen zum Kriege, am 2. August fielen zu Lande die erften Schuffe, und am 4. August erklärte England an Deutschland den Rrieg. Englands und Deutschlands Flaggen, die sich im Laufe der letten 25 Jahre achten gelernt hatten, waren über Nacht zu Feinden geworden.

Die englische Kriegsflotte deckte in erster Linie die Überführung der Urmee Frenchs nach Frankreich. Sie erblickte darin mit Necht die Voraussehung zur Sicherstellung Frankreichs, denn dieses erschien durch den Einmarsch der Deutschen in Velgien und die in die linke Flanke des französischen Seeres zielende Umfassung schwer bedroht und — was für England ungleich wichtiger war — die flandrische Küste, Albions Festlandsglacis, drobte in deutsche Hand zu fallen. Die deutsche Flotte war nicht in der Lage, ihre Gegnerin an der Lösung dieser gewaltigen Aufgabe zu hindern. Sie mußte sich damit begnügen, Nordslanke und Rücken des eigenen Heeres zu decken, wenn sie nicht zu einer Vernichtungsschlacht auslausen wollte, die der Vrite annehmen oder verweigern konnte. Das war ein bitterer strategischer Verzicht.

Die britische Flotte löste ihre Aufgabe glatt. Unter ihrem Schutze erreichte die alte britische Feldarmee, erreichten die kanadischen, australischen und indischen Silfsvölker, die Divisionen Ritcheners und das große englische Volksheer nacheinander die französische Rüste und warfen das Gewicht ihrer von Mond zu Mond anschwellenden Masse in die unsicher sehwankende

12

französische Wagschale, die dadurch vor dem Aufschnellen bewahrt wurde. Während Joffre die französischen Armeen sammelte und zurechtschob, überbrückten die Briten gewissermaßen den Armelkanal und schlossen die britische Operationsbasis unmittelbar an die französische Grundstellung an.

Gleichzeitig legte die britische Flotte einen Sicherungsgürtel um die Nordsee und sandte Ramps- und Vegleitgeschwader über den Ozean, um die deutschen Kreuzer zu jagen, die deutschen Handelsschiffe aufzubringen, Truppen aus aller Welt herbeizuholen und die Eroberung der deutschen Rolonien einzuleiten.

Alle Häfen des Mutterlandes, alle Schlupswinkel der Orkneyinseln und der Irischen See, alle Rohlenstationen der britischen Berrschaftsgebiete, alle Reeden der verbündeten und befreundeten Mächte standen der britischen Flotte zur Bewältigung dieser Riesenaufgabe zur Verfügung und — was das Entscheidende war — sie bedurfte keiner Schlacht, um sie ungestört durchzussühren, solange Deutschland seine Geschwader nicht zum Rampf auf Leben und Tod gegen den Feind sandte. Zu einer solchen Beraussorderung sehlte der deutschen Flotte zwar weder Mut noch Wille, wohl aber die zahlenmäßige Stärke, die strategische Freiheit und die Einwilligung der Obersten Beereseleitung, die den Krieg zu Lande auskämpfte. Unter diesen Umständen konnte eine große Seeschlacht nur aus Zufälligkeiten oder aus einer Strategie hervorgehen, die nach Hossen und Harren alles auf einen Wurf sehte, um dem kraftverzehrenden Schwebezustand ein Ende zu machen.

Alber wenn auch die deutsche Flotte nicht dazu überging, die britische Armada auf hober See zu einer Entscheidung berauszufordern, so drückte fie doch trot ihrer strategischen Gebundenheit auf die Entwicklung des Rrieges. Tirpig sammelte seine Sauptmacht in der Deutschen Bucht und ließ sich nicht zu einer Zweiteilung seiner Rräfte verleiten, obwohl die Oftsee und der Raiser-Wilhelm-Ranal zu doppeltem Spiele lockten. Der Raiser-Wilhelm-Ranal wirkte um so stärker auf die strategische Lage, je weniger sich der deutsche Admiralftab im Bertrauen auf diefe "innere Linie" zu einer Teilung feiner Rräfte bergab. Er gestattete der deutschen Admiralität, die Sauptkraft in der Nordsee zu vereinigen, ohne die Ostsee zu entblößen. Es war nicht mehr die 62 Meter breite, 9 Meter tiefe Fahrrinne, die Riel und Brungbüttel seit dem Jahre 1896 miteinander verband, sondern eine ungleich leistungsfähigere Wasserstraße. Der Ranal war in den letten Jahren vor dem Rriege vertieft, verbreitert und mit weit größeren Schleusen ausgestattet worden und bildete einen Bafferweg, auf dem die größten Linienschiffe in zehn Stunden von der Nordsee in die Oftsee gelangen konnten. Der Raiser-Wilhelm-Ranal war in diefer Gestalt die einzige strategische Operationslinie von Bedeutung, über die die deutsche Marine verfügte. Er allein seste die Deutschen instand, das "fleet in beeing - Prinzip" in gewissem Ausmaß auch in ihren Kriegsplan aufzunehmen.

Die Deutschen führten den kleinen Rrieg zur See mit frischem Eifer und ungekühltem Mut. Rreuzer, Sorpedoboote und Unterseeboote durchsfurchten die Nordsee, um den Feind zu beunruhigen, zu ermüden, ihm Nadelstiche und kleine Schläge zu versetzen, ihm den Schlaf zu rauben und ihn wenn möglich in Ranonenschußweite von Belgoland zur Schlacht zu locken. Es war die Saktik des Schwächeren. Sie führt zwar selten zum Siege, entsprach aber den Bedingungen, unter denen Deutschland zur See zu sechten verurteilt war, wenn es nicht alles auf einen Wurf setzen wollte.

#### Rämpfe und Magnahmen in der Nordsee

Während die Landheere in Belgien und Frankreich um die strategische Überlegenheit rangen, begegneten sich deutsche und englische Schiffe auf der von turzen Wellen gepeitschten, nebelverhängten grauen Flut der Nordsee und lieferten einander zahlreiche Erkundungsgefechte und zwei größere Treffen. Die Deutschen suchten dem Gegner zunächst die Sandlungsfreiheit Bu schmälern, indem fie die britischen Gewässer mit Minen spickten. Schon am Tage nach der englischen Rriegserklärung schlich sich der deutsche Dampfer "Rönigin Luise" in die Themsemundung und streute Minen in die Fahrrinne, die von den Rriegsdocks Sherneß und Chatam feewarts führte. 3wei Tage verhüllte der Themsenebel das gefährliche Schiff, dann wurde das Fahrzeug von der 3. Zerstörerflottille entdeckt und nach kurzem Rampf vernichtet. Am 8. August bereitete eine der von ihm gelegten Minen dem fleinen Rreuzer "Amphion" den Untergang. England zieh Deutschland alsbald der Verletzung des Völkerrechts, weil es durch diese Minenstreuung friedliche Rauffahrer gefährdet habe, und sicherte sich dadurch die moralische Überlegenheit bei der Befreiung von den Fesseln der Londoner Deklaration.

Unterdessen brachen sich die deutschen Westarmeen durch Belgien Bahn. Während Lüttich siel und bei Mülhausen mit wechselndem Erfolg gekämpft wurde, pflügten starke britische Zerstörer von 800 Tonnen Gehalt und kleine deutsche Torpedoboote, die nur 400 bis 600 Tonnen verdrängten, die schäumende Nordsee. Vorsichtig begaben sich die ersten Tauchboote auf den Kriegspfad. Um 18. August sichtete der kleine Kreuzer "Virmingham" das deutsche Tauchboot U 15 und brachte es durch Geschüßseuer zum Sinken.

Vergebens warteten die deutschen Rüstenwerke auf den Feind. Die Engländer hatten Wichtigeres zu tun. Sie häuften ihre leichten Streitfräfte im Ranal, um French ungestört Verstärkungen und Erhaltungsmittel zuzuführen, denn die britische Feldarmee war durch den Vormarsch der 1. und 2. deutschen Armee auf Tirlemont und Vrüssel in Gefahr geraten, erdrückt zu werden, ehe sie ihren Aufmarsch an der Sambre vollzogen hatte.

Rasch wuche der Krieg in die erste Krise. Im Westen wurden die großen Grenzschlachten geschlagen. Der Vormarsch des deutschen Nordflügels hatte Raum gewonnen, die Belgier waren nach tapferem Widerstand bei Saelen, Tirlemont und Aerschot zum Weichen gebracht worden, Namur reif zum Fall und die belgische Feldarmee unter die Mauern Antwerpens geflüchtet, um dort eine Flankenstellung zu beziehen. Die Güdflügel der Westheere waren in heftige Vorkämpfe verwickelt. Am 17. August war General Dau vor Mülhausen erschienen und hatte die zum Gegenangriff vorgeführten Brigaden Gaedes in den Sardtwald zurudgeworfen, mabrend General Bataille durch Die Bogefen auf Rolmar ruckte und Dubail und Caftelnau sich zwischen St. Dié und Toul zum großen Zentrumsstoß bereitstellten. 3wischen Verdun und Maubeuge ordneten fich die Armeen Ruffen, Lanrezac und French, um dem deutschen Vormarsch die Spite abzubrechen und die Maas- Cambre-Linie zu verteidigen, bis Castelnau das Schicksal gewendet hatte. Der französische Feldzugsplan ging, wie beute mit größerer Sicherheit dargestellt werden tann als vor zwei Jahren, auf eine Durchbrechung der deutschen Westfront zwischen Met und Straßburg aus und zielte in gerader Richtung auf Mainz und die Maingrenze. Er bedrohte die großen Rochadelinien des Rheintales, die durch die Verschiebung des Schwergewichtes des deutschen Angriffs nach dem Nordflügel zur Unterbrechung lockten, und erschien als klaffischer Begenzug zu der weitaus. holenden Schlieffenschen Umfaffungsbewegung. Dieser "coup droit" batte in dem französischen Aufmarschplan "mit doppeltem Boden" wohl verborgen gelegen, schoß aber zu spät und zu unvollkommen in Gestalt, um die englisch-französische Nordflanke vor dem Zusammenbruch zu bewahren.

Alngriff und Gegenangriff verflochten sich vom 19. bis 24. August zu der großen Schlachtenfolge, die ihre Donner von Mons und Charleroi bis Mülhausen sandte. Die Schlacht bei Mörchingen und Saarburg und die Schlacht in den Vogesen endeten mit dem Rückzug der Franzosen über die Seille und die Nordvogesen auf Nanch und die Mortagne, die Begegnungssichlachten an der Semois und bei Longwy endeten mit dem Rückzug der Franzosen über die Maas, und die Schlachten bei Mons und Charleron sührten zu überstürztem Nückzug des schwergeprüften englisch-französischen Nordslügels auf die Dise.

In diesem Augenblick schritten die Engländer zu ihrem ersten größeren Unternehmen in der Nordsec.

#### Das Treffen bei Belgoland

Bizeadmiral Beatty erschien am 28. August vor der Deutschen Bucht und forderte die deutsche Kreuzerslotte zum Kampf heraus. Da die deutsche Flotte nur wenige große Danzerkreuzer besaß, sag die Versuchung nabe,

biese aus den Flußmundungen zu locken, in einer Lauerstellung zu überfallen und zu vernichten und die deutsche Flotte dadurch zu verkrüppeln. Beatty traf bierzu die trefflichsten Unstalten. Er beschränkte sich nicht darauf, den Panzertreuzern einen Sinterbalt zu legen, sondern spannte ein feingewobenes Ret, um alle deutschen Rräfte, die fich zum Rampflockenließen, zum Schlagen au zwingen. Bu diesem Zwecke teilte er seine Streitfrafte, ohne fie aus der Sand zu geben, in zwei ftarte Geschwader. Ronteradmiral Christian erhielt den Befehl, die Tauchboote des Rommodore Repes, zwei Berftörerflottillen und ein Panzerfreuzergeschwader zwischen der Jade- und der Emsmündung aufzustellen und den auslaufenden Feind aus der Flanke anzugreifen, während Beatty selbst zwei Zerstörerflottillen, ein Geschwader leichter Rreuzer und das 1. Geschwader britischer Schlachtfreuzer zwischen Selgoland und Langeoog zum Rampf entwickelte. 21m 27. August stießen Beattys Berftorerflottillen unter Führung des Rommodore Eprwhytt, der feine Flagge auf dem leichten Rreuzer "Arethusa" gehißt hatte, gegen die Selgoländer Postenkette vor, die sich als Kreisbogen von Langevog in nördlicher Richtung um Belgoland zog und einen Sicherungsschleier vor die Deutsche Bucht legte. Der britischen Meerestavallerie folgte das 1. Geschwader der leichten Rreuzer, "Birmingham", "Lowerstoft", "Southampton", "Falmouth" und "Liverpool". Aluf dem rechten Flügel marschierten Christians Panzertreuzer "Euryalus", "Creffp", "Sogue", "Aboutir" und "Zacchante" auf, Schiffe von 12 000 Tonnen, die hinter den Zerstörern Tyrwhytts langsam gen Wangeroog zogen. Rommodore Reves brachte die Tauchboote in Stellung und begab fich dann mit den Zerftörern "Lurcher" und "Firedrake" auf die Suche nach dem Feind. Beattys Sauptmacht barrte, von vier Berftörern begleitet, in sicherer Entfernung auf den Augenblick gum Eingreifen. Das 1. Geschwader britischer Schlachttreuzer bestand aus den Riefen "Lion", "Tiger" und "Prinzeß Royal" und war durch "Invincible" und "New Zealand" verstärkt worden. Das Flaggschiff "Lion" verdrängte 30000 Tonnen, lief 28 Seemeilen und schleuderte Breitseiten von 4536 Rilogramm Bewicht. Das ganze Beschwader verdrängte 124 000 Tonnen und trug als schwerste Raliber 24 Geschüße zu 30,5 Zentimeter in den Rampf.

Um frühen Morgen des 28. August erfolgte der erste Zusammenstoß. Er mischte seine Donner mit der Schlacht bei St. Quentin—Guise. Die See lag ruhig, an der Rüste schien die Sonne, Belgoland verschwamm in Dunst, auf der Doggerbank ballte sich die Trübe zu Nebel. Um 7 Ubr brachen die britischen Zerstörer unter der Führung der Rreuzer "Alrethusa" und "Fearles" nordwestlich von Belgoland in die deutsche Vorpostenlinie und schwenkten scharf nach Südwesten, um die Flottille von ihrem Stützunkt Belgoland abzuschneiden. Die deutschen Torpedoboote standen unter der Führung des Rorvettenkapitäns Wallis, der sein Wimpel auf V 187 gesetz hatte. Sie wurden von dem Einbruch in ihre rechte Flanke

völlig überrascht. Die schlechte Sicht hatte den Feind verborgen, bis er dicht neben ihnen auftauchte. Alls sie sich von Abschneidung bedroht sahen, gaben sie dem Stoß nach und wichen in der Richtung auf Belgoland aus. Dabei wurde V 187 im Nebel abgeschnitten und zum Rampf gezwungen. Alls Wallis sich von Feinden umringt sah, machte er kehrt und stieß gegen die Verfolger vor. Nach kurzem, heldenmütigem Widerstand erlag das Boot dem Rreuzscuer seiner Vedränger und sank in die Tiese. Wallis siel.

Während die deutschen Torpedoboote von den Zerstörern gejagt wurden, traten die kleinen Kreuzer "Stettin" und "Frauenlob" auf den Plan und nahmen den Kampf mit "Arethusa" und "Fearleß" auf. Das Gesecht zog sich in südwestlicher Richtung und näherte sich allmählich dem Feld, auf dem Beatty die Streitkräfte Christians bereitgestellt hatte. Da verhüllte tief streichender Nebel die Kämpfenden und zwang sie, das Gesecht abzubrechen. Der Vorhang siel, das Vorspiel war zu Ende.

Die deutschen Torpedoboote sammelten sich unter den Vatterien von Selgoland, nur "Frauenlob" und der Kreuzer "Stettin" suchten im Nebel nach "Arethusa", die sie stark angeschossen hatten und mit den Zerskörern auf mühsamer Flucht wähnten.

Unterdessen waren stärkere deutsche Kräfte in Bewegung geraten. Auf allen Schiffen tonten Trommel und Sorn, und klar zum Gefecht stießen "Straßburg", "Ariadne", "Röln" und "Stralfund" aus der Wefer, "Mainz" aus der Ems jum Angriff vor, um die nach Gudwesten enteilenden englischen Berstörer zu fassen. Die deutschen Rreuzer brannten darauf, an den Feind zu kommen. Niemand dachte daran, daß der Nebel schwerere Schiffe verberge. Unversehrt gewannen die kleinen Rreuzer die hobe See. Schliefen die britischen Tauchboote oder warteten sie auf edleres Wild? — Ungestüm jagten "Straßburg", "Ariadne", "Röln", "Mainz" und "Stralfund" in den dichter ziehenden Dunft, in dem "Arethusa", "Fearles" und die britischen Zerstörerflottillen untergetaucht und verschwunden waren. Raum waren die unvorsichtigen Verfolger in die dichte Dunstschicht eingetreten, so prallten sie an die englischen Berftörer, die nicht weggelaufen waren, sondern nur die Entfernung zwischen sich und der Sauptmacht verfürzt hatten, und, von dem 1. Geschwader ihrer leichten Rreuzer unterstüßt, den Rampf alsbald wieder aufnahmen. Der Rreuzer "Mainz", der mit Nordostkurs heranbrauste, trat zuerst ins Gefecht. Das Schiff lief dem 1. Geschwader geradezu in den Rachen. Es gelang ihm noch, die Meldung abzusenden, daß schwere englische Streitkräfte im Anmarsch seien, dann schlugen die 15-cm-Geschoffe der britischen Rreuzer auf ihm ein. Es war ein aussichtsloser Rampf. "Mainz" stritt bis zum letten Altemzug und schwamm noch mit webender Flagge, als Beattys Schlachtgeschwader heranrauschte. Der britische Abmiral hatte sich entschlossen, seine ganze Stärke einzuseten, da ihm das Erscheinen feindlicher Panzerkreuzer gemeldet worden war. Das war ein Irrtum.

Die leichten Rreuzer der deutschen Städteflasse, die durchschnittlich 4000 Tonnen Waffer verdrängten und als größtes Raliber Geschüße zu 10,5 Zentimeter führten, verdienten diese Bezeichnung nicht. Der Rebeldunst hatte ihre Umriffe sputhaft vergrößert und den Feind zum Glauben gebracht, daß die großen Rreuzer auf das Gefechtsfeld getreten seien. Der Rreuzer "Röln," der den Berftorern am stürmischsten gefolgt war, hatte den Rurs Beattys bereits gefreuzt und lag mit "Arethusa" und der 3. Berstörerflottille im Rampf verbiffen, als ihn die schweren Salven der Schlachtfreuzer im Vorbeiftreichen faßten und vernichteten. Rurg darauf stieß die kleine "Ariadne" im Nebel auf Beattys Flaggschiff. Gie drehte zwar rasch ab, um sich ruchwärts zu retten, vermochte aber dem Feind nicht mehr zu entrinnen. Den Tod vor Augen, nahm fie den ungleichen Rampf heldenmütig auf sich und griff den Riesen "Lion" mit wehender Flagge an. Doch die erste Breitseite traf sie ins Leben. Verkrüppelt und in Brand geschossen, wehrte sie sich noch, bis ihr lettes Geschüt im Wasser lag. Alls sie verstummt war, drehte Beatty nach Weften ab. Er war den Minenfeldern näher gekommen, als ihm lieb war, und fürchtete auf deutsche Unterseeboote zu stoßen. Von dicken deutschen Schiffen war nichts zu hören, nichts zu sehen. Die kleinen Rreuzer "Stralfund" und "Straßburg" hatten beizeiten einen Saten geschlagen und entgingen dadurch dem Berderben. "Stralfund" erschien noch rechtzeitig bei der finkenden "Ariadne", um die Refte der Befatung aufzunehmen. Sie gingen mit der Flagge, den Verwundeten und dem Lied "Deutschland, Deutschland über alles" von dem finkenden Schiff. Die Uberlebenden der Rreuzer "Mainz" und "Röln" wurden von den britischen Zerstörern gerettet.

Das erste größere Seetreffen ist nicht zur Reise gediehen, denn die britischen Unterseeboote und das Geschwader Christians waren nicht zum Schuß gekommen, und die deutschen Schlachtkreuzer hatten ihre Ankerpläße nicht verlassen. Alls "Röln" den letzen Silferuf aussandte, war es zu spät, auszulausen und das Schicksal der kleinen Kreuzer zu wenden. So endete das von den Deutschen tapfer, aber zusammenhanglos geführte erste Seetreffen mit einem Siege der Briten, die ihre alte Meisterschaft in der Beranführung überlegener Streitkräste und der Verwendung der verschiedenen Schiffstypen im Gesecht auss neue bewiesen hatten.

# Die allgemeine strategische Lage und der Seekrieg

Das Treffen bei Selgoland hatte auf die allgemeine strategische Lage keinen Einfluß. Diese war inzwischen zu Lande neu bestimmt worden, und zwar hatte der Umschwung, der sich dort angebahnt hatte, der zurückhaltenden englischen Seestrategie durchaus recht gegeben. Sierüber schafft ein einziger Blick auf die Schlachtfelder des Ostens und des Westens Klarheit.

Stegemanne Beichichte bes Rrieges III 2

General Joffre hatte sich am 30. August nach dem Verlust der Schlacht bei St. Quentin—Guise vom Verfolger losgerissen und den erkämpsten Zeitzgewinn zur Sammlung von Verstärkungen benutt. Er wich über die Alisne und die Marne ins Seinebecken und verankerte sich zwischen Paris und Verdun. Durch diesen Rückzug machte er dem Feinde endlich die Umfassung seiner ausgesetzen strategischen Flanke unmöglich. Da der linke Flügel der deutschen Westarmeen sich zwischen Nanch und St. Die sestgerannt hatte, war Josse instand gesetzt, seinen eigenen linken Flügel um eine ganze Armee zu verstärken und nach den Umständen zu handeln.

Nun kam alles auf Moltkes Verhalten an. Das Problem des Feldduges war in ein Trilemma gepreßt und spiegelt sich in einem Fragesat
folgendermaßen: "War Moltke in der Lage, seine Angriffsmasse rechtzeitig
zu zügeln oder ihr eine andere Nichtung zu weisen und gestütt auf den Durcq
und die Marneübergänge dem Feind im Marnebogen Schach zu bieten,
während eine neugeballte Streitmacht gegen die schwachbewehrten englischen Grundstellungen an der französischen Nordküste vorging, oder stürmten
die deutschen Armeen von Siegen und Hoffnungen trunken über den Gipfelpunkt ihrer Offensive dem Feinde nach und suchten die Entscheidung in einer
Hauptschlacht zwischen Paris und Verdun, um diese um jeden Preis
auszukämpfen?

Es war ein spannungsvoller Augenblick, ein Augenblick, der über den Feldzug, vielleicht sogar über den Krieg entschied. Die gefährliche Lage der Österreicher, die am 28. August an der Ilota-Lipa geschlagen worden waren und sich bei Lemberg verzweiselt ballten, um troß ihrer ungünstigen Lage eine neue Schlacht zu liesern und nach zwei Seiten Front zu machen, erschwerte den Deutschen den Angriffsseldzug im Westen, aber noch mehr hatten sie ihn sich selbst erschwert, indem sie drei Korps vom Umfassungsslügel wegnahmen und nach Ostpreußen sandten, weil die preußische Grenze von den Russen überslutet worden war. Sindenburg hatte zwar die Russen bei Tannenberg vernichtend geschlagen und dem Feldzug im Osten dadurch eine neue bestimmende Wendung gegeben, aber der Feldzug im Westen war durch den unzweckmäßigen, am falschen Punkt erfolgten Kraftentzug und das Scheitern des Angriffs auf die Maas-Wosel-Flanke zum Stillstand verurteilt worden. Darüber gab man sich im deutschen Lager erst Rechenschaft, als Ioster zum Angriff schritt und die Schlacht an der Marne entbrannt war.

Moltke hatte ihr nicht mehr ausweichen können. Die Zügel waren ihm durch die Finger geglitten, und der rücksichtslos vorprallende rechte Seeres-flügel in die Zange geraren, statt in der Staffel zu folgen, während das Zentrum am Mittellauf der Marne mühsam Naum gewann. Alber jett kam Moltke rasch zu neuem Entschluß. Sastig brach er die Schlacht ab und entzog die Armee der Umfassung, die sie auf den Katalaunischen Feldern mit Vernichtung zu bedrohen schien, durch eiligen Nückzug nach Norden.

Er wußte kein anderes Mittel, die zerfahrene strategische Lage wieder zu befestigen, verzichtete auf rücksichtslose Durchführung der ungünstig einzeleiteten Schlacht und opferte den vorgefaßten Angriffsplan, dem General Foch, der feinste Ropf der französischen Schule, dieses Schicksal schon vor dem Kriege vorausgesagt hatte.\*)

Während das deutsche Westheer sich mühsam aus der Marneschlacht löste und den Rückzug antrat, wichen die Österreicher schwer geschlagen vom San auf den Dunajec, um sich dort in der Verteidigung zu stellen. Um dieselbe Zeit gewann Sindenburg in der Schlacht an den masurischen Seen seinen zweiten Sieg und damit Zeit und Raum zur Durchsührung eines neuen deutschen Kriegsplanes.

Auf alle diese grundstürzenden Ereignisse übte der Seekrieg keinen Einfluß.

### Unterseeboot, Seemine und Kandelskrieg

Da wurde die Stille, die über der Nordsee lagerte, plöslich durch drei weithinhallende Entladungen unterbrochen. Ein deutsches Tauchboot rächte das Torpedoboot und die kleinen Rreuzer, die am 28. August bei Helgo-land verlorengegangen waren, durch eine unerhörte Tat.

U 9 steuerte am 21. September unter der Führung des Rapitänleutnants Otto Weddigen von Selgoland westwärts, um gegen den Armelkanal

"Verrons-nous deux actions allemandes se préparer l'une en Alsace-Lorraine. l'autre sur le Rhin inférieur? Ce seraient là deux attaques au lieu d'une, séparées en outre par une distance telle qu'elles seraient distinctes. On n'y peut songer,

Mais cette action unique, pour éviter l'obstacle de nos places fortes, peut avoir intérêt, dira-t-on, à se développer par le Rhin inférieur, en Belgique, plutôt qu'en Alsace-Lorraine, et alors elle s'y produira. Ce n'est pas à prévoir, car la concentration va avoir pour premier objet la réunion de toutes les forces dans le plus bref délai possible; elle nécessite l'emploi le plus large des chemins de fer, des quais de débarquement, etc., etc. Elle s'effectuera donc incontestablement et uniquement dans la région qui en est la mieux pourvue. La région du Rhin inférieur n'est pas comparable, à ce point de vue, aux pays d'Alsace-Lorraine. La concentration de l'avenir est écrite sur le terrain par le nombre et la densité des quais de débarquement. Ils sont en Alsace-Lorraine. D'autres considérations l'y imposent encore, comme on le verra par la suite.

En tout cas et si, méconnaisant leurs intérêts, ou guidés par des considérations qui nous échappent, les Allemands se déterminaient à violer soit la neutralité belge soit la neutralité suisse, il faudrait y voir des avantages pour nous:

<sup>\*)</sup> General Foch wendet sich im dritten Kapitel seines Werkes "De la conduite de la guerre" (Paris-Nanch, Berger-Levrault), dessen Vorwort mit den bezeichnenden Worten "in memoriam in spem" schließt, gegen die Meinung, daß die Deutschen in einem künftigen Kriege den Weg durch Belgien einschlügen — irrt also in diesem Punkt —, um grundsählich richtig festzustellen, daß ein solcher kraftverzehrender Flügelangriff sich totlausen könne und dem Verteidiger das Vergeltungsschwert in die Hand drücke.

Fochs Betrachtungen lauten wörtlich:

und die Themsemündung vorzustoßen. In der Morgenfrühe des 22. September sichtete Weddigen an der holländischen Rüste drei britische Panzerkreuzer. Er tauchte und ging zum Torpedoangriff auf die großen Schiffe über, die mit 9 Knoten Geschwindigkeit gemächlich einherzogen. Es waren Christians Panzerkreuzer "Sogue", "Aboukir" und "Eressy". Sie kreuzten zwischen der Themsemündung und Soek van Solland, versahen sich keines Feindes und fühlten sich so sicher, daß sie ihre Zerstörer-Begleitslottille gegen 6 Uhr entlassen hatten, obwohl die Ablösung noch nicht zur Stelle war. Das Meer lag glatt, die Sicht war gut, ein paar Fischerbarken am Sorizont und kein Periskop zu sehen.

Weddigen wartete, bis der Feind querab stand, und schoß dann den Kreuzer "Aboukir" auß der Mitte herauß. Schwerfällig drehte sich der wunde Riese auf die Seite und verschwand nach zwölf Minuten in der Tiese. "Sogue" und "Eressy" vergaßen ihre eigene Sicherheit und suchten die Besatung zu retten. "Cressy" stoppte und "Sogue" wendete, während der Außguck daß seindliche Tauchboot zu entdecken suchte. Da fuhr Weddigens zweiter Schuß auß dem Rohr und traf "Sogue" so schwer, daß daß Schiff binnen vier Minuten kenterte und sank. Kalten Bluteß ging U 9 troß Wirbel und Trümmer an "Eressy" heran und schleuderte sein dritteß Geschoß. Man sah die Blasenbahn an Bord des Engländers näher und näher kommen, konnte sich aber des Torpedoß nicht mehr erwehren. Die Maschinen lagen still, das Schiff war nicht bewegungsfähig und der stählerne Fisch schoß

I. Car, indépendamment des obstacles qu'ils auraient à renverser sur leur route, du fait de ces petites nations, ils s'affaibliraient des détachements à laisser devant Anvers, ou à Bruxelles.

<sup>2.</sup> Ils nous fourniraient l'occasion de les attaquer en flanc avec toutes nos forces réunies, à la condition que, de notre côté, nous ayons maintenu et poursuivi:

a) La réunion de toutes nos forces en une seule masse, sans détachements;
 b) Dans une même région, la mieux outillée en chemins de fer et quais de

débarquement, seul moyen de la terminer dans le moindre temps;
c) A la condition de donner à cette concentration, par la profondeur, une forme qui lui permette de faire face, en cas de nécessité, au nord, à l'est, au sud.

Der Verlauf des Sommerfeldzuges des Jahres 1914 hat Foch recht gegeben, obwohl Joffre seine Beeresmasse am 4. September noch nicht dicht und tief genug vereinigt hatte, um mit Sicherheit zu schlagen und den Sieg mehr der Einsicht Moltkes in die Zerfahrenheit der allgemeinen strategischen Lage im Westen und Often und dem daraus fich ergebenden Rudzugsbefehl als der eigenen Kraft verdantte. Anders im Sommer 1918. Da war Foch Oberbefehlshaber der englisch-französischamerikanischen Streitkräfte und wehrte die Fortsetzung der deutschen Offensive, die der strategischen Zwangslage ein Ende zu machen suchte, indem sie auf 1914 zurückgriff, trop schwerer Niederlagen so lange ab, bis er, teils aus eigenem Entschluß und infolge des Eintreffens amerikanischer Truppen, teils vom Gegner durch Ansehen umfassend gedachter Durchbruchsversuche dazu gezwungen, eine farte, dicht und tief geballte Maffe in zentraler Aufstellung zur Verfügung hatte. Mit Diefer machte er den Umftänden entsprechend nach verschiedenen Simmelsrichtungen Front und faßte den vorprallenden Feind mit überlegenen Angriffsmitteln in der Flanke, wie er es einst gelehrt hatte. S. St.

fpis darauf zu. Vergebens peitschte "Creffys" leichte Artillerie das Meer, der Torpedo fand sein Ziel und schlug dem Schiff eine schwere Wunde. Tropdem hielt es sich mit ftarker Schlagseite aufrecht und schoß wütend um sich, während es die Maschinen in Gang zu bringen suchte. Da traf es Weddigens vierter Torpedo ins Leben. Das Panzerschiff bäumte fich boch auf, schlug feitlings ins Waffer und begann fich dann rasch zu füllen und zu finken. Was noch lebte, glitt an der Vordwand ins Meer. Es war 10 Minuten nach 8 Uhr, eine halbe Stunde nach dem Untergang des ersten Schiffes. Während hollandische Fischerboote sich daran machten, die im Wasser Treibenden zu retten, entwich U 9 mit äußerster Rraft, denn jest nahten von allen Seiten britische Zerstörer, um die Tat zu rächen. Sie kamen viel zu fpat. Weddigen wurde zwar am Nachmittag erspäht und gejagt, entrann aber im Abenddunkel den mahlenden Schrauben, tauchte unter der englischen Postenkette hindurch und kehrte am 23. August unbeschädigt nach Selgoland zurück. Englands 7. Kreuzergeschwader war gesprengt, von 2265 Mann wurde knapp ein Drittel gerettet.

Die Tatsache, daß England zwar die Wogen beherrschte, aber des Gegners zur See noch nicht so Serr geworden war, daß er aufgehört hätte, seinen Angriffsgeist zu betätigen, wurde durch die gleichzeitige Vernichtung dieser drei schweren Schiffe auf einen Schlag offenbar. Das Unterseeboot ward von diesem Tage an der Schrecken einsam ziehender großer Schiffe. Weddigens Tat rief in Deutschland himmelstürmende Hoffnungen wach, und mit Feuereiser warf man sich auf den Vau einer Tauchbootslotte, der die deutsche Marineleitung vor dem Kriege allzulange ablehnend gegenübergestanden hatte.

In England übte der Verlust der Schiffe und so vieler Seeleute tiefe Wirkung, aber man faßte sich rasch und suchte sich den als gefährlich erkannten Feind mit Minen und Fangvorrichtungen vom Leibe zu halten, doch war kein Zweisel mehr, daß der Seekrieg in eine neue Epoche getreten war. Alle kriegerischen Bewegungen, alle Schlachten zwischen hochbordigen Schiffen in der Nordsee und auf den fernen Meeren mußten verblassen, wenn Deutschland die Tauchbootwasse im Sandelskrieg verwandte und als Raper ausrüssete, um für die Aushungerung Mitteleuropas durch die Verssenkung seindlicher Handelsschiffe Vergeltung zu üben.

Dazu lockte nicht nur der Erfolg Weddigens, sondern auch die Bestehung der flandrischen Rüste, die im Oktober vollzogen wurde. Die Ersoberung Untwerpens und die Besehung der flandrischen Rüste verlängerten zwar die strategische Flanke des deutschen Westheeres und stellten die deutsche Flotte vor größere Aufgaben, sesten diese aber in die Lage, ihre Ausfallstellung zu erweitern und ihre Basis gegen den Armelkanal vorzuschieben. Sees und Landkrieg wuchsen allmählich in eins. Die Kriegführung zur See litt darunter. Während im Westen nach der Erstarrung der Alisneschlacht

und der Beendigung des Wettlaufes zum Meere um die Pferübergänge gekämpft wurde, im Often Sindenburg zusammen mit den Österreichern an der polnischen Weichsel und am San um die Entscheidung rang und die Wage, schwer und schwerer von vergossenem Blut, unsicher hin und her schwankte, begann die Ariegführung zu Wasser zum rücksichtslosesten Minenkrieg auszuarten.

### Der Abbau der Londoner Seerechtserklärung und Amerika

England und Deutschland trieben sich gegenseitig immer tiefer in ein Labhrinth völkerrechtsfeindlicher Vergeltungsmaßregeln. England hatte die Hoffnung aufgegeben, daß der Gegner durch das Schwert Rußlands und den Degen Frankreichs fallen werde, und dehnte deshalb die Vlockade immer weiter aus, um dem belagerten Deutschland alle Hilfs- und Erhaltungsquellen abzuschneiden, Deutschland rächte sich, indem es dem Gegner mit Tauchbooten und Streuminen zu Leibe ging.

Die Regierung der Bereinigten Staaten von Amerika hatte fich vergeblich ins Mittel gelegt, um im eigenen Interesse das äußerste zu verhüten und die Freiheit der Meere wenigstens in beschränktem Umfang sicherzustellen, und den Rriegführenden schon zu Beginn der Feindseligkeiten vorgeschlagen, fie möchten die nicht vertraglich gebundene Londoner Deklaration als Grundlage für ihr Verhalten gegenüber den Neutralen annehmen. Deutschland und Öfterreich-Ungarn hatten dem Vorschlag zugestimmt, Rugland und Frankreich dagegen hatten die Antwort aufgeschoben , um sich mit England über ein gemeinsames Vorgehen zu verständigen. England sprach für sie und sich, als es am 20. August 1914 erklärte, daß es der Londoner Deklaration arundfählich beitrete, daß die Vorschriften des als Londoner Erklärung befannten und am 26. Februar 1909 unterzeichneten Abkommens von den Regierungen der Entente "fo weit als möglich" innegehalten werden follten, daß aber eine Reihe von Zufägen und Einschränkungen dazu zu machen seien. Eine Verfügung des britischen Kronrates, "Order in Council" genannt, schuf zu diesem Zwecke neues Recht. Man schlug kurzerhand die bedingten Bannwaren zu den unbedingten und machte dadurch Nahrungsmittel und Rleidungsftücke zu Ronterbande. Ferner erklärte England, daß von bedingter Bannware stets angenommen werden muffe, fie fei für die deutschen Streitfrafte bestimmt, falls sie "an oder für einen Agenten des feindlichen Staates" oder "an oder für einen Sandeltreibenden oder irgendeine andere Person, die unter der Kontrolle des feindlichen Staates stehe", gerichtet sei. Aus Diesem Paragraphennen gab es kein Entrinnen; Deutschlands überseeischer Sandelsverkehr wurde durch diese einseitige Neuordnung der Dinge mit einem Zuge bis auf die Wurzel ausgerottet.

Im engmaschigen Gewebe dieser einschränkenden Jusätze zur Londoner Deklaration sing sich fortan alles, was noch von neutralen Ländern unmittelbar nach den kriegkührenden Staaten Mitteleuropas verschifft wurde. Aber auch der mittelbare Handelsverkehr der Neutralen mit Deutschland wurde im Schleppnet britischer "Orders in Council" gefangen. Die britischen Verordnungen hoben die Verkehrsfreiheit der Neutralen unter sich auf, indem sie bestimmten, daß die Kriegsfahrzeuge der Entente das Necht hätten, bedingte Vannware auch dann wegzunehmen, wenn sie von einem neutralen Hasen zum anderen verschifft werde. Das britische Prisengericht entschied also aus eigenem Necht, ob die aufgebrachten Sendungen, die von einem neutralen Lande in das andere unterwegs waren, für Deutschland bestimmt waren.

Da Amerikas Sandel badurch am stärksten getroffen wurde, erhoben die Vereinigten Staaten gegen das Vorgehen Englands Einspruch und erreichten, daß die Verordnung vom 20. Auguft durch eine Verfügung vom 29. Oktober ersett wurde, kamen aber dadurch aus dem Regen unter die Traufe. Die neue Verordnung enthielt nämlich die Bestimmung, daß Sendungen "an Ordre", d. h. für ungenannte Empfänger, von nun an auch im Sandel mit Neutralen unzuläffig feien. Go schuf England, von "Order in Council" zu "Order in Council" weiterschreitend, im Laufe ber Jahre nach Bedürfnis neues Recht, um Deutschland unmittelbar und mittelbar von der Außenwelt abzuschneiden. Da England und seine Bundesgenoffen im Bertrauen auf die eigene Seegewalt und getragen von der gemeinsamen politischen Grundstimmung gegen das militaristische Deutschland vor bem schwersten Druck auf die Neutralen, die überdies selbst auf den Bezug überseeischer Waren angewiesen waren, nicht zurückschreckten, so gelang es der Entente in der Tat, Deutschland und Ofterreich die Zufuhr von Erhaltungsmitteln und Rohstoffen vollständig abzuschneiden. Deutschland und Öfterreich-Ungarn wurden zu wirtschaftlichen Binnenstaaten berabgedrückt, die aus sich selbst leben und die mit ihrem Schwert eroberten Gebiete bis aufs Blut aussaugen mußten, um den Rrieg um Gein oder Nichtsein durchzutämpfen.

Doch was England auch zum Zwecke der Niederwerfung Deutschlands tun mochte, die Beherrschung des Dzeans sicherte ihm einen unschäfbaren moralischen Vorteil, denn es verlette durch seine Übergriffe wohl internationale Verträge und kränkte die Rechte der Neutralen, brachte aber — abgesehen von der Ausstreuung von Minen — durch seine Maßnahmen kein Menschenleben in Gesahr. Deutschland hingegen sette Menschenleben aufs Spiel, wenn es seine U-Voote als Raper verwendete, denn das Tauchboot war nicht geeignet, die Besahung und die Fahrgäste aufgebrachter Schiffe an Vord zu nehmen und nur in wenigen Fällen und unter schwerer eigener Gefährdung in der Lage, eine Prise zu

bemannen und wegzuführen. Ging Deutschland auf dem Wege der Vergeltung so weit, die überseeische Fernblockade durch eine unterseeische Belagerung Englands zu beantworten, so öffnete es unberechenbaren Geschren Tür und Tor.

Im Spätherbst 1914 besaßen die deutschen Tauchboote noch nicht genügende Armfreiheit, sich der Bekämpfung des englischen Seehandels zu widmen, aber sie begannen sich jest drohend im Ranal zu zeigen und die britische Rüstenwacht ernstlich zu beunruhigen. Die englischen Tauchboote waren vom Glück weniger begünstigt, blieben aber nicht müßig. Am 13. September war dem englischen Boot E 9 bei Selgoland die Bernichtung des kleinen Rreuzers "Sela" gelungen und am 6. Oktober vernichtete ein Schuß des Bootes E 3 das Torpedoboot S 116. Am 15. Oktober schlug sich das Glück wieder auf die Seite der Deutschen. Weddigen griff den Rreuzer "Sawke" an und brachte ihn mit einem einzigen Torpedo zur Strecke.

#### Torpedoboote im Gefecht

Erst am 17. Oktober kam es in der Rordsee wieder zu einem 3usammenstoß über Wasser ziehender Schiffe. Eine deutsche Salbflottille, bestehend aus den Torpedobooten S 115, S 117, S 118 und S 119, traf auf eine Salbflottille britischer Zerstörer, die unter der Führung des Rreuzers "Undaunted" von Sarwich ausgelaufen war und sofort auf die kleine deutsche Streitmacht Jagd machte. Die Deutschen drehten ab und verfuchten zu entrinnen, wurden aber bald von den weit überlegenen Verfolgern eingeholt und zum Rampf gezwungen. Die Briten trugen 7520 Tonnen, 2 Geschütze zu 15,2 Zentimeter, 18 zu 10,2 Zentimeter Raliber, 20 Torpedorobre und 800 Mann in den Streit. Die Deutschen waren faum halb so stark. Alls "Undaunteds" Buggeschüße zu sprechen begannen, machten fie Front. Der englische Rreuzer hielt sich feuernd abseits und überließ den Nahkampf den Berftörern, ftarten, modernen Schiffen, die von den kleinen deutschen Booten wenig zu befürchten hatten. Die Deutschen versuchten das einzige, was ihnen zu tun übrigblieb, und brachen rücksichtslos gegen den Feind vor, um ihre Torpedos zu schleudern, ehe sie von der schwereren britischen Artillerie zusammengeschossen wurden. Aber der Weg war zu weit und der britische Ranonier zu rasch. Die deutschen Boote kamen nicht zu sicherem Schuß. Die Granaten des Gegners fegten Oberbauten, Ramine, Brücken und Corpedorohre vom Deck und brachten Boot um Boot zum Sinken. Böllig zerschoffen gingen die schwarzen Gesellen mit webender Flagge in die Tiefe. Von 400 Mann Befatung fielen 29 Mann und ein Offizier in englische Gefangenschaft.

### Deutsche Kreuzer vor Jarmouth

Bis auf diesen Tag waren die Rämpfe in der Nordsee von Vord zu Vord ausgefochten worden. Da erschien am 3. November ein deutsches Kreuzergeschwader unter der Führung des Konteradmirals Sipper dicht vor der englischen Ostfüste. Es stieß durch die Minenfelder gegen Jarmouth vor, verjagte die britischen Wachtschiffe, beschoß die Küstenbatterien, streute eigene Minen und trat unangefochten den Rückmarsch an. Ein britisches Tauchboot, das den Feind zu fassen versucht hatte, und zwei britische Wachtsboote gerieten auf die vom Feinde zurückgelassenen Minen und versanken. Dem heimkehrenden deutschen Geschwader wurden erst die eigenen Minen gesfährlich. Der Panzerkreuzer "Vorck" stieß vor der Wilhelmshavener Reede auf die Jadesperre und flog in die Luft.

Der rücksichtslose Vorstoß der deutschen Kreuzer rief in England Veunruhigung hervor, stachelte aber auch den nationalen Stolz und trieb
zahlreiche Rekruten unter Kitcheners Fahnen. Tropdem ließ sich die britische Udmiralität nicht verleiten, die große Flotte den Zufällen eines durch
Streuminen und Tauchboote gefährdeten Aufmarsches vor der britischen Küste auszusehen und vermied es, eine Kordonstellung zu beziehen, die dem Feinde Gelegenheit geboten hätte, einzelne Geschwader mit Übermacht anzufallen. Weit im Norden lagen Englands größte schwimmende Zitadellen unter dem Oberbesehle des Aldmirals Jellicoe im Schuße der Orknehinseln als "fleet in beeing" wohlgeborgen, während Kreuzergeschwader und leichte Streitkräfte unter Beigabe älterer Linienschiffe die Verschiffungen der Truppen deckten, die Zusuhren Englands sicherten und die Versorgung Deutschlands unterbanden.

Die britische Admiralität blieb bei ihrem Vorsaß, Ausfälle der deutschen Geschwader, die in der Versenkung einzelner Schiffe und der Veschießung einzelner Strandbatterien und Rüstenorte gipfelten, mit Fassung zu ertragen. Diese Ausfälle waren lästig, schufen Unruhe, brachten Verluste, waren aber ohne Einfluß auf die strategische Lage, die durch den Kleinkrieg weder zu Lande noch zur See entscheidend bestimmt wird.

Auch die Luftangriffe, die im September einsetzen, änderten daran nichts. Sie machten den Arieg erbitterter und grausamer, da sie unter der Bevölkerung der friegführenden Länder zahlreiche Opfer forderten, störten industrielle Betriebe und erzeugten vorübergehende Paniken, blieben aber dem großen Ariege fremd. Bald wußten deutsche, französische, belgische und englische Städte von diesen Schrecken zu erzählen.

Deutschland freute sich des Vorstoßes seiner Areuzer gegen die englische Rüste, auf die seit den Nevolutionskriegen kein feindliches Geschoß mehr niedergegangen war. Sippers Vorstoß war troß der Zurückhaltung der britischen Seestrategie ein Wagnis gewesen, denn Beattys fliegende Ge-

schwader waren den deutschen Panzerkreuzern weit überlegen, und der Zufall, der auf dem flüssigen Elemente eine große Rolle spielt, konnte die Deutschen bei einem solchen "Raid" leicht unter die Ranonen der britischen Schlachtkreuzer führen und sie zwingen, sich bis zum bitteren Ende zu schlagen. Man muß daher Sippers Vorstoß im Licht der allgemeinen Kriegslage betrachten, um den tieferen Grund seines rücksichtslosen Vorgehens zu erkennen.

Alls die deutschen Rreuzer zum erstenmal an der englischen Rufte erschienen, drückte der Rrieg schwer auf die Gemüter der Bölker Mitteleuropas, so sorglich die Obrigkeit den Ernst der Lage zu verbergen trachtete. Der Bersuch Sindenburgs, dem Feldzug im Often eine neue Bahn zu öffnen, indem er fühn in den Weichselbogen eindrang und dadurch die Ofterreicher befähigte, vom Dunajec auf den San zu rücken, schien gescheitert. Die Österreicher hatten trot opferreicher Anstürme die Sanlinie nicht überwinden können, und die Armee Sindenburgs war gezwungen worden, von der Bedrohung der Weichsellinie abzulassen und sich vor Warschau der Umfaffung zu entziehen, um auf die Warta zurückzuweichen. Przempst wurde abermals eingeschlossen, die Russen erstiegen die Rarpathen zum zweiten Male, bedrohten Ungarn, pochten an die Tore Rrakaus und wälzten über eine Million Streiter, zur Maffe geballt, durch Polen gegen die schlefische Grenze. Im Westen drehte sich der Krieg im Kreise. Der Feldzug begann in den blutigen Schlachten, die seit dem 16. Oktober um den Besit Bperns ausgekämpft wurden, vollends zu erstacren. Der Beistand des Meeres hatte die Belgier am Rerkanal davor bewahrt, ihre lette Schlacht zu verlieren und Foch gestattet, ihnen zu Silfe zu kommen. French war bei Bpern am 30. Oktober in die Verteidigung geworfen worden, behauptete fich aber im Bunde mit den Franzosen gegen den Ansturm der Deutschen, die mit dem Aufgebot der äußersten Rraft zwischen Armentières und Digmuiden angegriffen und die Blüte ihrer Jugend geopfert hatten, um die Entscheidung an sich zu raffen, ehe das lette Blatt von den Bäumen fiel. Um 10. November begann fich im deutschen Lager die Erkenntnis Bahn zu brechen, daß dies nicht mehr möglich war, und am 15. November ging die Schlachtenfolge in Flandern vor den Toren Pperns zur Neige, um in schweren Stellungskämpfen auszubluten.

Wenn in diesen düster verschatteten Tagen deutsche Kreuzer vor Englands Rüste erschienen, so beunruhigten sie nicht nur die englische Bevölkerung und erschwerten England die Benühung seiner Säsen, sondern wirkten auch auf die Stimmung des eigenen Volkes. Es war keine Schicksalswende wie in den ersten Septembertagen, aber die Erstarrung des Feldzuges kam dem deutschen Volke stärker zum Bewußtsein als der unbefriedigende Ausgang der entscheidend gedachten Sommerfeldzüge, die unter Siegeskränzen begraben lagen. Die bedrückten Gemüter richteten sich an den Taten der Flotte auf, der damals auch in fernen Meeren ein Erfolg beschieden war.

Das assatische Kreuzergeschwader, das Tsingtau verlassen und die Sübsee durchquert hatte, traf an der chilenischen Rüste auf ein britisches Geschwader, stellte es zum Rampf und erfocht am 1. November vor Coronel den ersten Seesieg, den der Weltkrieg dem deutschen Volke aufgespart hatte. Wenige Tage später, am 8. Dezember, wurde das siegreiche Geschwader bei den Falklandsinseln von den Vriten vernichtet.

Inzwischen wuchs der Landkrieg in neue Gestalt. Sindenburg stellte sich plötlich dem durch Polen und Galizien vorrückenden Feinde entgegen und stieß ihm nach dem kühnen Flankenmarsch von Kreuzburg nach Thorn das Vergeltungsschwert tief in die rechte Weiche. Bei Wlozlawec, Kutno und Lodz geschlagen, bei Limanowa von den Österreichern umfaßt, trat Nikolai Nikolajewitsch den Rückzug auf Warschau an und richtete sich auf dem Weichselglacis und am Dunajec zur Verteidigung ein.

3m Weften ruftete Joffre zum ersten Angriff auf den deutschen Rordon.

### Der Überfall von Scarborough und die Luftangriffe auf Cuxhaven und Yarmouth

Am 16. Dezember, dem Tage, da die Franzosen zum ersten Angriff auf die deutsche Wehrstellung antraten und die Russen hinter die Rawka und den Dunajec zurückgingen, lief das deutsche Kreuzergeschwader zu einem neuen Überfall auf die englische Küste aus. Gestützt auf die Sochseeflotte, die Admiral v. Ingenohl in Bewegung setzte, erschien das Kreuzergeschwader bei Tagesgrauen vor den Küstenplätzen Scarborough und Kartlepol. Kipper machte sich durch die Minensperre Bahn, verjagte die britischen Wachtboote und zerstörte die Küstenbatterien, die Wasser und Gaswerte und die Signalstation Widdy. Diesmal forderte die Beschießung unter der friedlichen Bevölkerung größere Opfer. Die britische Flotte war nicht zu sehen. Gegen Mittag traten die Deutschen den Rückmarsch an und erreichten, von auskommendem Wetter mit Sturzsen überschüttet, noch einmal ungefährdet die heimischen Gewässer. In England rief man ungeduldig nach Vergeltung.

Auch dieser zweite Vorstoß gegen englisches Land blieb ohne Bebeutung. In welchem Umfange er zur Deckung deutscher Minendampfer diente, entzieht sich der Beurteilung. Jedenfalls wurde der von beiden Seiten entfesselte Minenkrieg der Handelsschiffahrt gefährlicher als den Kriegsschiffen und riß manches Fahrzeug der britischen und nordischen Handelsssschieden in die Tiefe.

Die Entwicklung des Minenkrieges hatte schon bei Eröffnung der Feindseligkeiten zu heftigen Erörterungen Anlaß gegeben. Als die "Königin Luise" am 6. August vor Sherneß die ersten Minen legte, erhob die englische

Regierung sofort Einspruch gegen dieses Vorgeben; Winfton Churchill erklärte am 7. Alugust im Unterhaus, die Ausmerksamkeit der ganzen Welt müsse auf eine solche Kriegsübrung gelenkt werden, denn sie bringe die ganze neutrale Schiffahrt in Gefahr. Sir Sdward Grey verschärfte den Einspruch Englands, indem er am 12. August in einer öffentlichen Vekanntmachung erklärte, daß die Deutschen überall Minen streuten, ohne auf die neutrale Schiffahrt Rücksicht zu nehmen, und kündete Gegenmaßnahmen an. Zugleich warnte er die Neutralen und riet ihnen, die Nordsee zu meiden. Auch die deutsche Regierung hatte sich zum Wort gemeldet und am 7. August eine Mitteilung an die neutralen Mächte gerichtet, in der sie diesen mitteilte, daß die Zusahrtsstraßen zu den englischen Säsen durch deutsche Minen gesperrt würden. Aus die Ausklagen der englischen Minister erwiderte sie, daß in der Nordsee keine deutschen Kontaktminen gelegt seien, die den neutralen Sandel gefährdeten, sondern daß dies einzig und allein unmittelbar an der englischen Rüsse der Fall sei.

Alls die deutschen Vorstöße gegen die englische Ruste sich häuften und deutsche Tauchboote vor der Themsemundung erschienen, schritten die Engländer felbst zur völligen Absperrung ihrer Gewässer und legten einen Minengürtel um England, der nur bestimmte Fahrrinnen offen ließ. erklärte die britische Regierung, daß infolge der willkürlichen Minenlegung durch deutsche Schiffe unter neutraler Flagge die ganze Nordsee als Rriegsgebiet angesehen werden muffe. Die Deutschen wehrten fich gegen die Bebauptung, daß sie sich neutraler Flaggen bedienten, und wiesen darauf bin, daß die Schließung der Nordsee völkerrechtswidrig sei, da sie keine Blockade der deutschen Säfen darstelle. In diesem Wortwechsel verhallten die Einsprüche der benachteiligten neutralen Nordseestaaten ungehört. Ihre Einrede gegen das Legen von Minen in der Nord- und Oftsee, das in jedem Falle eine Bedrohung der Sandelsschiffahrt darstellte, hatte keine Rraft, da die größte neutrale Macht, die Vereinigten Staaten, fich wie zu Zeiten des Nordischen Bundes weigerten, diesen Protest zu ihrer eigenen Sache zu machen.

Die Kriegführenden hatten die schiefe Bahn betreten, die von Maßnahme zu Gegenmaßnahme, von Vergeltung zur Wiedervergeltung führte, und waren daran, die vielberufene Freiheit der Meere ganzlich zu vernichten.

Aus diesem Widerstreit ging die Sandelssouveränität keines einzigen Staates ungekränkt hervor.

Der Handelskrieg wurde erbitterter geführt als der Geschwaderkampf. Erst gegen Ende des Jahres kam es in der Nordsee wieder zu lebhafterer Gesechtstätigkeit.

Am 25. Dezember durchbrachen englische leichte Kräfte die Belgoländer Sperre und setten Wasserslugzeuge aus, die den Auftrag hatten, die Rüstenforts und die Anlagen von Curhaven zu zerstören. Sie erreichten ihr

geographisches Ziel und warfen Vomben auf Batterien und Flugzeugschuppen, mußten aber bald den Rückzug antreten. Dabei gerieten sie in aufquellenden Dunst und verloren Weg und Richtung. Sechs Flugzeuge gingen zugrunde.

Am 31. Dezember gelang einem deutschen Tauchboot der erste Racht= angriff. Englands 5. Panzergeschwader zog in langsamer Fahrt an der Ranalfuste entlang. Es tam von Sherneß und war auf dem Marsch nach Plymouth. Der Mond schien hell, die See war bewegt. Fünf schwere Schiffe fuhren in Riellinie, ohne Berftörer, nur vom kleinen Rreuzer "Topaze" begleitet, westwärts. Nach Mitternacht begann es scharf zu blasen, und um 2 Uhr schwoll der Wind zum Sturm. Da wurde das Schlußschiff "Formidable" plöglich von einem Torpedo getroffen und legte sich todwund auf die Seite. Sofort stoben die anderen auseinander und suchten im Bickgack das Weite. Sie gehorchten einem Befehle der Admiralität, die seit dem Untergang des 7. Geschwaders bei Soek van Solland jede Silfeleistung verboten hatte, um nicht mehrere Schiffe in Gefahr zu bringen. "Formibable" hielt fich noch eine Stunde über Waffer, dann sprudelte eine neue Blasenbahn, und vom zweiten Schuß getroffen, neigte sich bas 15000= Tonnen-Schiff langfam jum Untergang. Mit ihm fanken 514 Mann und 34 Offiziere in die Tiefe.

Am 20. Januar 1915 erwiderten die Deutschen den Luftangriff auf Euxhaven. Jum erstenmal erschienen deutsche Luftschiffe über England. Sie warfen Bomben auf Varmouth, erhöhten die Schrecken des Krieges und stachelten die öffentliche Meinung Englands und der angelsächsischen Welt zu heftigerer Parteinahme gegen deutsches Wesen.

Unterdessen war zu Lande Großes geschehen. Engländer und Franzosen hatten vom 17. Dezember bis 12. Januar Sturm auf Sturm gegen die deutschen Linien ausgeführt, sie aber nicht zum Einsturz gebracht. Die Deutschen hatten sich der Bedränger durch Gegenstöße erwehrt, die auf dem Hartmannsweilerkopf und vor den Toren von Soissons gipfelten. Im Osten war der Rampf im Frost erstarrt. Die Rarpathen hallten vom Geschüßdonner, hinter Schneewehren rüsteten Nikolai Nikolajewitsch und seine Gegner zu neuem Angriff. In Masuren und auf dem polnischen Glacis brodelten blutige Stellungskämpfe.

Die strategische Wage stand im Gleichgewicht. Es zu brechen und die Schalen umzustürzen, sammelten die Gegner in Ost und West neue Kräfte. Joffre plante die erste Schlacht in der Champagne, Nikolai Nikolajewitsch einen Angriff auf Ungarn, und Falkenhann und Conrad rüsteten zum großen doppelseitigen Angriff der russischen Kordonstellung, der in den Karpathen zu den schweren Kämpfen um den Jablonikapaß, die Bestidtlause, den Zwinin, den Lupkow- und den Duklapaß führte und in Masuren in Sindenburgs gewaltiger Winterschlacht gipfeln sollte.

### Das Treffen an der Doggerbank

Als Deutsche und Österreicher zum Angriff auf die Karpathenpässe übergingen und Sindenburg sich anschickte, den russischen Nordslügel zu umfassen, kam es in der Nordsee zum ersten großen Treffen.

Das deutsche Rreuzergeschwader war am 23. Januar in See gegangen und steuerte spätabends mit nordwestlichem Rurs an Selgoland vorbei in der Richtung auf die Doggerbank gegen die englische Rufte. Die kleinen Rreuzer "Rolberg", "Rostock" und "Graudenz" bildeten die Vorhut, dahinter marschierte Sippers Sauptmacht, die Schlachtfreuzer "Sendlit", "Moltke", "Derfflinger" und "Blücher", die von zwei Torpedoboots. flottillen begleitet waren. Ob man an einen neuen "Raid" dachte oder nur auf Aufflärungsmanöver ausging, bleibe dahingestellt. Die Nacht verlief ruhia. Als der Morgen graute, stand das Geschwader nordwestlich von Belgoland in der Nähe der Doggerbank. Rurze Wellen, leichter Dunft und schwacher Wind verhießen einen günstigen Tag. Rurz darauf sichteten die kleinen Rreuzer feindliche Zerstörer, die ihnen rasch entgegenliefen. Die ersten Schüsse rollten über die See. Sie schlugen an das Ohr Beattys, der mit seinen Schlachtkreuzern nördlich der Doggerbank stand. Er befahl allen erreichbaren Schiffen, sich am Rampf zu beteiligen. Um 8 Uhr wuchsen die Rauchfäulen der feindlichen Schlachtgeschwader über den Sorizont. Alls Sipper die Stärke des Feindes gewahr wurde, der mit voller Rraft herankam, schwenkte er auf Sudostkurs, um Wind und Sonne für fich au haben und den Gegner nach der deutschen Ruste hinzuziehen. Darauf erhöhte Beatty seine Geschwindigkeit auf 27 Knoten und stürmte zum laufenden Gefecht auf parallelem Rurs beran.

Der erste Geschwaderkampf begann.

In diesem Rampf standen vier deutsche gegen fünf britische Schlacht-freuzer, und zwar "Sendlig", "Moltke", "Derfflinger" und "Blücher" gegen "Lion", "Liger", "Prinzeß Royal", "New Zealand" und "Indomidable". "Sendlig" und "Lion" trugen die Admiralsflagge. Das deutsche Geschwader war nicht homogen gebildet und dem britischen weder an Gesechtskraft noch an Geschwindigkeit gewachsen. Der starke moderne Schlachtkreuzer "von der Thann" war nicht zur Stelle, und "Blücher" im Vergleich zu "Sendlig" und "Moltke" ein schwacher Rämpfer. So wurde es für die Deutschen ein schwerer Rampf.

Sipper marschierte in Riellinie, die kleinen Rreuzer und die Torpedoboote sammelten sich außerhalb des Feuerbereichs seitwärts und vorwärts der Schlachtlinie und harrten des Augenblicks, da eigene oder Feindesnot sie zum Torpedoangriff rief. "Seydlig" führte, dahinter folgte "Moltke", Schwesterschiffe, die 22000—23000 Tonnen Wasser verdrängten, als schwerste Stücke 10 Rohre von 28 Zentimeter Raliber besaßen, eine Breitseite von

3276 Kilogramm Gewicht schleuberten und 28 Seemeilen liefen. Als drittes Schiff folgte "Derfflinger", ein starker Kämpfer, frisch aus der Schmiede, von 26 600 Tonnen Verdrang, mit 8 Turmgeschüßen von 30,5 Zentimeter Kaliber und von überlegener Geschwindigkeit. Vermutlich lief "Derfflinger" dicht vor "Blücher", um diesem schwachen, langsamen Schiff den Kampf zu erleichtern. "Blücher" verdrängte nur 15 800 Tonnen, führte als schwerste Waffe nur acht 21-cm-Geschüße und lief nur 25 Seemeilen.

Beattys Flagge flog über den schönsten britischen Schlachtfreuzern. "Lion" und "Prinzeß Royal" verdrängten 26 800 Tonnen, führten 8 Rohre von 34,3 Zentimeter Raliber und warfen eine Breitseite von 4536 Rilogramm; der Riese "Tiger" verdrängte 28 500 Tonnen, trug 8 Rohre von 34,3 Zentimeter Raliber und besaß eine stärtere Mittelartillerie als seine Vormänner. Uuch "New Zealand" und "Indomitable", die ein geringeres Ausmaß hatten, und nur 19 000 und 17 600 Tonnen Wasser verdrängten, waren schwer bewassen. Sie brachten 8 Geschüße von 30,5 Zentimeter Raliber zu Gewicht und warfen eine schwerere Breitseite als "Sendlig" und "Moltke".

Beatty wollte die Beschießung von Sartlepool und Narmouth rächen. Bis zur äußersten Spannung aufgeheizt, stießen die britischen Schiffe burch bie kurzgehende See. Um 9 Uhr vormittags fiel Beatins Probeschuß. Als der Pulverblig das lange Rohr verließ, lagen noch 18 000 Meter awischen ben rauchspeienden Geschwadern. Die Schiffsrumpfe waren erft dur Sälfte über ben Sorizont gestiegen. Der Schuß war zu turz, überbrachte aber die Berausforderung zum Rampf. Die britischen Zerstörer nahmen das Zeichen wahr und hingen sich wie eine Meute an "Blücher", um Sippers Schlußschiff festzuhalten. "Blücher" erwehrte sich ihrer mit einigen Salven, geriet aber bald in den Schußbereich Beattys, der nun mit überlegener Geschwindigkeit an Sippers Schlachtordnung vorbeizog und sich allmählich auf gleiche Sohe mit der deutschen Linie sette. Der schwache Dit trieb gewaltige Rauchmassen in das Schußfeld und erschwerte beiden Gegnern das Bielen. Tropdem rollte Salve auf Salve über die graue See. 2m 10 Uhr war das Gefecht in vollem Gange. Turmhoch sprangen die Wassersäulen beim Aufschlagen der Geschoffe, Gasschwaden und Wasserstaub malten phantastische Erscheinungen in die Luft, gischtsprübend, feuerumzuckt rasten Die Panzerkoloffe durch die gepeinigte See. Der Brite nütte feine überlegene Geschwindigkeit, soweit ihm Sippers gesteigerte Fahrt dazu Raum ließ. "Blücher" erhielt von dem vorbeifegenden Geschwader Beattys Salve auf Salve; "Lion", "Tiger", "Prinzeß Royal" und "Rew Zealand" tamen nacheinander zum Schuß auf den unglücklichen Rreuzer, als sie in 16 000 Meter Entfernung vorüberzogen, und jagten ihre Breitseiten in das verzweifelt fechtende Schiff. Es war verloren, wenn Sipper es nicht herausriß, aber daran war nicht zu denken, denn Sipper durfte die Fahrt nicht vermindern, fonst ftellte ihm Beatty vermöge seiner überlegenen Geschwindigkeit ein Bein und schnitt ihn von seiner Grundstellung ab. So blieb es beim laufenden Gesecht, das von dem deutschen Geschwader unter Ausopferung des Kreuzers "Blücher" durchgekämpft werden mußte.

Vergebens fucht "Blücher" fich dem Verhängnis zu entziehen. Die elektrischen Maschinen werden zerschoffen, Finsternis überall, die nur von ausbrechenden Branden erhellt wird. Durchlöchert wie ein Sieb, ein Behäuse des Grauens, in dem Geschofsplitter, Gifenteile, zerriffene Leiber durcheinanderwirbeln, sacht das Schiff achteraus und versucht mit letter Rraft nach Norden abzudreben. Alber "Indomitable" bleibt hinter ihm und schießt das in Rauch und Flammen gehüllte Wrack vollends zusammen. Bis zulest antworten "Blüchers" Ranonen. Sie jagen zum Torpedoschuß ansekende Berftorer unter Verluften zurück und verstummen erft, als das Schiff fich auf die Seite legt und die Beschütze auf der hohen Seite die Schlunde ohnmächtig gen Simmel kehren. Da ruft die Glocke die Überlebenden auf Deck. Eine lette Meldung: "Sämtliche Maschinen versagen!" erreicht den Admiral, dann naht das Ende. Zwei Torpedotreffer öffnen der Vernichtung den Weg ins Innere. Drei Surra, zerriffene Rlänge der "Wacht am Rhein", und "Blücher" geht auf den Grund der See. In mächtigem Schwall füllt das Meer den geöffneten Leib, der rote Riel des langfam tenternden Schiffes taucht ans Licht, um langfam wieder zu versinken. Über die Vordwand gleitet der Rest der Besagung ins Wasser. Von 900 Mann werden 200 von britischen Berftörern gerettet.

Interdessen hatte Beatty Sipper eingeholt. "Lion" und "Tiger" richteten ihre Rohre im Vorbeiziehen nacheinander auf "Derfflinger", "Moltke" und "Seydliß", dann stürmten die Geschwader auf parallelem Rurs in gleicher Söhe dahin und schleuderten sich Schlag auf Schlag ihre Breitseiten zu. "Lion" und "Tiger" bekämpsten Sippers Flaggschiff, "Prinzeß Royal" und "New Zealand" maßen sich mit "Moltke" und "Derfflinger". Auch "Indomitable" suchte nach dem Ausscheiden "Blüchers" wieder Anschluß an das Gesecht. Das deutsche Feuer vereinigte sich auf das seindliche Flaggschiff und tras es gut. Der Vormast brach, ein Schornstein sant, und um 11 Uhr schlug eine Granate in die Maschine und sette eine Resselanlage außer Betrieb. Auch Beattys stärtstes Schiff "Tiger" erhielt schwere Bunden und begann abzufallen. Um 11 Uhr mußte der Vrie seine Schlachtlinie ändern, denn "Lion" und "Tiger" begannen achteraus zu sau saufacken.

Aldmiral Sipper hielt seine vier Sauptkämpser zusammen, war aber nicht imstande, die Lage zu übersehen und die Wirkung seiner trefflichen schweren Artillerie richtig einzuschäßen. Vielleicht machte die Preisgabe des Kreuzers "Blücher" stärteren Eindruck auf ihn als die Verschiebung in der seindlichen Schlachtlinie, über deren Bedeutung man an Vord der Deutschen nicht völlig im klaren war. Auch die deutschen Schiffe empfingen

tiefe Wunden. "Sendlit" war eine Zeitlang von "Lion" und "Tiger" zugleich beschoffen worden. Schwere Treffer zerschlugen die Aufbauten, und im Hinterschiff brach ein großer Brand auß, der Qualm und Flammen bis zur Söhe der Masten spie. "Derfflinger" kam mit geringeren Beschädigungen davon. "Moltke" war kaum getroffen worden. Auf dem kleinen Kreuzer "Rolberg" wehten Rauch= und Flammensahnen.

Die Briten hatten stärker gelitten, als der deutsche Admiral ahnte, und die Wage stand um 11 Uhr nahezu im Gleichgewicht, obwohl "Blücher" schon als Wrack achteraus sackte. Rurz nach 11 Uhr war die britische Schlachtsordnung zerrissen. "Lion" und "Tiger" schoren aus. Da "Lions" Maschinen zu versagen begannen, rief Beatty den Zerstörer "Attack" heran und ließ sich von diesem zur "Prinzeß Royal" bringen, die unterdessen das Gesecht führte. Mit Mühe erreichte der Zerstörer das vorausstürmende Schiff, auf dem um 1/21 Uhr Beattys Flagge stieg.

Als Abmiral Beatty die Brücke der "Prinzeß Royal" betrat, näherte sich das Treffen dem Ende. "Blücher" war im Sinken, die Deutsschen hatten nach Osten abgedreht und Selgoland lag nur noch 70 Seemeilen östlich vom Ort des Gesechts. Beatty befahl daher, nach Norden abzudrehen und trat den Rückmarsch an. Er kam aus schwerem Ramps. "Lion" mußte von "Indomitable" abgeschleppt werden. "Tiger" lag mit starker Schlagseite im Wasser und erwehrte sich mühsam deutscher Torpedos.

So endete das erste große Treffen in der Nordsee seltsam genug. Die Deutschen entzogen sich dem Feind, der von Ansang an als Angreiser aufgetreten war, mit geringeren Beschädigungen, als dieser troß seiner schwereren Bestückung erlitten hatte, ließen aber ihr langsamstes Schiff auf der Strecke. Die Engländer handelten kräftig und geschickt, führten ihre Hauptmacht geschlossen an den Feind, schossen dessen schwächstes Schiff wie eine schwimmende Scheibe zusammen, vermochten aber die Schlachtordnung unter der Wucht des deutschen Feuers nicht innezuhalten und kehrten mit zwei vertrüppelten Schiffen heim. Das Gesecht war von beiden Seiten aufgegeben worden und ist im Grunde unentschieden geblieben.

### Nordseesperre und Unterseebootkrieg

Die strategische Lage ersuhr durch das Treffen an der Doggerbank keine Anderung. England hielt seine große Flotte bei den Orkneyinseln zurück und lieh dadurch der Nordseesperre das nötige Nückgrat, während die deutsche Flotte dem Landheer in Nord- und Ostsee Nücken und Flanke deckte und ihre Tauchboote gegen Englands Rüste sandte, um für die Aushungerungspolitik Vergeltung zu üben.

Die deutschen Unterseeboote begannen ihren Wirkungskreis um diese Zeit zu erweitern. Sie stießen von Zeebrügge gegen Westen vor, schlüpften unter Netzen und Sperrketten durch und drangen tief in den Ranal.

Um 30. Januar erschien ein deutsches Tauchboot vor Liverpool und versenkte drei englische Dampser, ein zweites tauchte vor Le Kavre auf und bettete das von Australien kommende Proviantschiff "Taku Maru" auf den Grund des Ranals. Nun war kein Zweisel mehr gestattet — die Tauchbootwaffe hatte sich des Kandelskrieges bemächtigt.

Unfangs versuchten die deutschen Unterseeboote den Sandelskrieg nach den Regeln durchzuführen, die der Überwasserkreuzer befolgte, aber bald sahen sie sich gezwungen, davon abzugehen und ein abgekürztes, vom Völkererecht nicht anerkanntes Versahren einzuschlagen, um zum Ziele zu gelangen. Das Tauchboot war leicht zu verleßen und durfte sich daher keinen Widerstand, weder einem Rammversuch noch einem Ranonenschuß außsehen, wenn es neben einem Sandelsschiff austauchte, um seine Ladung zu untersuchen. Daraus erwuchsen rasch verhängnisvolle Verwicklungen, da die britischen Rauffahrer bewassnet wurden und der Versenkung Widerstand entgegensesten.

Am 1. Februar erließ der deutsche Admiralstab eine Bekanntmachung an die Neutralen und erklärte, daß Deutschland gegen die Verschiffung von Truppen und Rriegsmaterial von England nach Frankreich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln vorgeben werde, und am 4. Februar erklärte Großadmiral v. Tirpit die Gewässer von Großbritannien einschließlich des Ranals als Rriegsgebiet und warnte die Sandelswelt davor, die Gefahrzone vom 18. Februar an zu befahren. Der Reichstanzler fügte diefer Berfündigung eine Denkschrift bei, in der dargelegt wurde, daß die Neutralen auf ihren Rechten, mit Deutschland Sandel zu treiben, nicht bestanden hätten, und daß Deutschland nicht stillhalten und Sungers sterben könne. Da der Abmiralstab in seiner Erklärung zum Ausdruck brachte, daß nicht nur alle feindlichen Sandelsschiffe zerstört würden, sondern daß es auch nicht immer möglich sein werde, sich vom Charakter der Schiffe zu überzeugen und die Neutralen vor Gefahren zu bewahren, weil englische Schiffe auf Befehl ber britischen Admiralität unter neutralen Flaggen führen, erhoben die Vereinigten Staaten von Amerika alsbald Einspruch gegen Deutschlands Vorgehen.

Präsident Wilson machte die deutsche Regierung darauf aufmerksam, daß den Seestreitkräften der kriegführenden Mächte lediglich das Recht zustehe, neutrale Schiffe anzuhalten und zu untersuchen, verwahrte sich dagegen, daß man die Saltung der Vereinigten Staaten als unneutral bezeichne, weil sie von einem Einspruch gegen die Verletzung ihrer Rechte als Neutrale abgesehen hätten, und erklärte, daß er von Deutschland Rechenschaft fordern werde, wenn ein deutsches Kriegsfahrzeug ein amerikanisches Schiff auf

hoher See vernichte und das Leben amerikanischer Bürger in Gefahr bringe. Zugleich legte Wilson nach der anderen Seite Verwahrung ein, indem er in London gegen den Mißbrauch der amerikanischen Flagge Einspruch erhob. Wilson war genötigt, eine Protestpolitik auf zwei Fronten zu führen, war jedoch nicht in der Lage, ihr nach beiden Seiten Nachdruck zu verleihen. Die Gemeinsamkeit der Sprache und angelfächsischer Anschauungen, die Sympathie, die Amerika mit England verband, der Einfluß, den die Weltkonjunktur auf den amerikanischen Markt ausübte und die Abneigung gegen den mili= taristischen deutschen Obrigkeitsstaat wirkten bewußt und unbewußt auf die Politik des freien amerikanischen Volkes. Bald zeigte sich, daß Wilsons Einsprüche sich gegenüber England immer mehr abstumpften, um sich besto schärfer gegen Deutschland zu kehren, das seiner geographischen Zwangslage durch verzweifelte Vergeltungsmaßregeln zu entrinnen trachtete und dadurch die Lage verschlimmerte, statt sie zu verbessern. Die Versicherung der deutschen Regierung, daß Deutschland einen Rampf um Sein oder Nichtsein führe, machte in Washington geringen Eindruck, da man diese Regierung nicht als die Wortführerin des deutschen Volkes betrachtete und gestütt auf die einseitig unterrichtete Presse und beeinflußt durch die belgische Frage in Deutschland den Angreifer und den Feind der Freiheit fah.

Doch troß der Zuspistung, die die Lage zur See durch das Wettsteigern der Blockadeerklärungen und die Übergriffe Deutschlands und Englands erfahren hatte, hellte sich der Simmel im Februar 1915 noch einmal auf, als die deutsche Regierung die Vereinigten Staaten wissen ließ, daß Deutschland den Unterseedootkrieg aufgeben würde, wenn England von seinem völkerrechtswidrigen Versuch abstände, das deutsche Volk auszuhungern. Im Austrage Verhmanns gab der deutsche Votschafter Graf Vernstorff am 17. Februar in Washington die Erklärung ab, die deutsche Regierung könnte sich damit einverstanden erklären, daß die von Amerika einzusührenden Lebens- und Erhaltungsmittel unter der Aussicht amerikanischer Veamter an die deutsche Zivilbevölkerung verteilt würden.

Wilson ergriff die Gelegenheit und sandte am 24. Februar 1915 an Deutschland und England zwei gleichlautende Noten. Er machte darin den Vorschlag, den Gebrauch von Minen auf hoher See aufzugeben, Treibminen überhaupt auszuschalten und verankerte Kontaktminen nur in Kanonenschußweite vom Hafen zu legen und mit einem Serkunftszeichen zu versehen; Deutschland sollte Tauchboote gegen Handelsschiffe nur aussenden, um sie anzuhalten und zu durchsuchen, England dagegen die Versorgung Deutschlands mit Lebensmitteln geschehen lassen, die an amerikanische Vertreter in Deutschland zu senden seien und von der deutschen Regierung nicht mit Veschlag belegt werden dürften.

Es war ein wohlerwogener, verständiger Vorschlag, aber er konnte in ber Utmosphäre des Vernichtungskrieges nicht gedeihen.

Deutschland nahm die Bedingungen in der Hauptsache an, machte jedoch seine Zustimmung von dem Verhalten Englands abhängig. England benutte die Gelegenheit, in seiner Antwort an Wilson alle Rechtsverletzungen aufzuzählen, die Deutschland in diesem Rriege begangen hatte, vor allem die Behandlung der Bevölkerung Belgiens und Frankreichs, das Auslegen von Minen auf hober See, die Vernichtung von Lebensmittelschiffen, das Beschießen britischer Rüstenorte und das zulett in Unwendung gebrachte Mittel, die Versenkung britischer Sandelsschiffe ohne vorhergehende Warnung, und erklärte, hierauf gestütt, daß Rücksichten der Menschlichkeit in bezug auf die Lebensmittelzufuhr für die friedliche Bevölkerung eines kriegführenden Landes zurücktreten müßten, wenn der Kriegführende blockiert fei, und das sei Deutschland, da alle Zugangestraßen zur See von und nach Deutschland durch einen Gürtel von Rreuzern wirksam überwacht würden. Mit kurzen Worten, England wollte von seinem Aushungerungskrieg nicht ablassen und behandelte Deutschland als belagerte Festung, um es zur Unterwerfung zu zwingen.

Damit war Wilsons Versuch, die Gegner in die Grenzen des Völkerrechts zurückzusühren, wie man es vor Alusbruch des Weltkriegs ausgelegt hatte, endgültig gescheitert. Die englische Regierung bestand unerdittlich auf der Alushungerung Mitteleuropas, odwohl England nicht in der Lage war, eine klassische Vlockade durchzusühren. Die Vriten handelten rücksichtslos, aber umsichtig, denn sie waren zur Überzeugung gelangt, daß die in der Entente cordiale vereinigten Mächte nicht fähig waren, Deutschland und Österreich-Ungarn mit den Wassen allein zu besiegen. Zu dieser Erkenntnissstimmten die strategischen Zeichen nur allzugut. Schlug doch in den Tagen, da diese Noten gewechselt wurden, Sindenburg die russische Nordarmee in der Winterschlacht in Masuren abermals dis zur Vernichtung, während Iosser in der Winterschlacht in der Champagne vergebens die deutsche Westerront zu durchbrechen suchte.

## Rämpfe und Maßnahmen in der Ostsee

In der Ostsee hatte der Seekrieg die Rollen anders verteilt als in der Nochsee.

Die deutsche Flotte beherrschte das Baltische Meer so weit, daß der Schiffsverkehr zwischen Deutschland und Standinavien nur geringe Störungen erlitt, und bannte die Russen rasch in die Rigaische Bucht und den Finnischen Meerbusen. Die russische Ostseeslotte fügte sich in dieses Zwangswerhältnis und beschränkte sich darauf, die Rüsten Rurlands, Livlands und Finnlands zu verteidigen, zuweilen einen Ausfall zu unternehmen und den russischen Nordarmeen den Rücken zu becken.

Die Russen hatten ihre Vorbereitungen zum Kriege auch zur See so zeitig getrossen, daß ihre Rüsten schon vor dem Ausbruch der Feindseligsteiten wohlverwahrt lagen. Am 28. Juli 1914 erloschen alle wichtigen Leuchtseuer an den Usern des Valtischen und des Schwarzen Meeres, die Feuerschiffe verschwanden von ihren Ankerpläßen, die Strandbatterien wurden bemannt und Torpedoboote ausgesandt, um die Fahrstraßen zu bewachen und auslaufende Dampfer anzuhalten. Am 31. Juli schritten die Russen zu kriegerischen Maßnahmen. Sie brachten im Finnischen Meerbusen einen deutschen Dampfer auf und führten ihn nach Reval, schleppten einen holzländischen Dampfer nach Hangoe, versenkten ihn dort am 1. August als Hafensperre und sprengten dann Docks und Staden der sinnischen Hafensftadt in die Lust.

Auf diese Verteidigungsmaßnahmen antworteten die Deutschen am 2. August mit einem Vorstoß gegen Libau. Die kleinen Rreuzer "Augsburg" und "Magdeburg" erschienen am Abend auf der Libauer Reede und suchten den Feind. "Augsburg" schoß die Werften in Brand, "Magdeburg" klärte gen Norden auf. Von der russischen Flotte war nichts zu sehen.

Alls deutsche Torpedoboote zur Stelle waren, lief das Ostssegeschwader dreist auf den Finnischen Meerbusen zu, um den Feind zum Rampf herauszusordern. Es fand die Russen zwischen Reval und Selsingsors in unangreisbarer Stellung. Auf Dagoe, Ösel und den Alalandsinseln waren Strandbatterien aufgepflanzt, im Moongrund lauerten Torpedoboote, und der Finnische Meerbusen war durch einen Minengürtel gesperrt. Sinter der Sperre kreuzten Torpedoboote und Tauchboote, und im Sintergrund rauchten die Schlote des baltischen Rampfgeschwaders, das zwar keine modernen Linienschiffe, aber 4 ältere, schwer bestückte Panzerschiffe, 5 Panzerstreuzer, 50 Zerstörer und 8 Tauchboote zählte. Die Deutschen kreuzten eine Zeitlang zwischen Libau und Gotland und warteten auf den Feind. Alls der Russe die Seraussorderung nicht annahm, sondern auf seinen Ankerplätzen liegen blieb, kehrten die großen deutschen Schiffe nach Kiel zurückt und überließen den kleinen Rreuzern das Feld.

Am 26. August traf die Deutschen in der Ostsse der erste Verlust. Der kleine Kreuzer "Magdeburg", der sich im Nebel bis Odensholm vorgewagt hatte, um die Küste zu erkunden, stieß wenige Meilen von Valtischport auf felsigen Grund und blieb haften. Vom Feind beschossen, wehrte er sich, bis die Mannschaft durch ein Torpedoboot geborgen war, dann sprengte der Kommandant das Schiff in die Lust.

Die deutschen Tauchboote fanden wenig Arbeit. Erst am 11. Oktober kam ein Boot zum Schuß. Die russischen Kreuzer "Bajan" und "Pallada" hatten sich aus dem Finnischen Meerbusen herausgewagt und waren im Begriff, gegen Gotland vorzustoßen, als U 26 die "Pallada" angriff und mit zwei Treffern in die Tiefe sandte. Das Schiff ging mit Mann und Maus

zugrunde. Der U-Bootschrecken scheuchte die Russen wieder nach Selsingfors. Sie schlossen den Rigaischen Meerbusen und die Rüstengewässer von Alaland und zogen sich hinter ihre Minensperre zurück.

Die rufsische Seestrategie genügte dadurch der Abwehr und erhielt die Oftseeslotte unverletzt, handelte also im Grundsat ähnlich wie die Deutschen in der Nordsee, ohne sich deren Auskallstätigkeit in entsprechendem Umfang zu eigen zu machen. Alls die Novemberstürme brausten, wurde es still im Baltischen Meere.

Während des Winters arbeiteten die Russen eifrig an der Verstärkung ihrer Ostseegeschwader, um im Frühling 6 Linienschiffe, 6 Panzerkreuzer, 80 Zerstörer und 12 eigene und britische Tauchboote gegen den Feind zu führen. Doch noch war es nicht so weit, noch lagen die russischen Dreadnoughts vom Eis umschlossen in den Häfen von Kronstadt und Selsingsors oder ungetakelt im Dock, während leichte deutsche Kräfte in phantastischen Frostpanzern an den Grenzen des hartgefrorenen Finnischen Meerbusens entlangstrichen und auf die Gelegenheit warteten, Sindenburgs Frühlingsfeldzug in der Flanke zu begleiten. Die Ostsee blieb Deutschland hold, und die deutsche Flagge wehte dort noch unangesochten vom Mast, als sie in der Nordsee schon schwere Gesechte bestanden hatte und in fernen Meeren nach kurzem glänzendem Kreuzerkrieg längst in die Tiese gesunken war.

## Der Rreuzerkrieg in fernen Meeren

Der Ausbruch des Weltkrieges hatte den Seeverkehr in vollem Gedeihen überrascht. Auf allen Meeren zogen Sandelsschiffe und Luxusdampser ihre Bahn. Die deutsche Sandelsslagge wehte auf den größten und schönsten Fahrzeugen und erfreute sich begründeten Ansehens. Erst in den letzen Tagen des Juli wurde die Sandelsschiffahrt unruhig. Warnzeichen kündeten politische Stürme. Am 31. Juli sandte die deutsche Admiralität Funksprüche aus und begann die großen deutschen Dampser vor dem Anlausen französischer und russischer Säsen zu warnen. Am 2. August empfing Admiral Souchon, der Führer der deutschen Mittelmeerdivision, der an diesem Tage schon mit den Kreuzern "Goeben" und "Breslau" vor Bone und Philippeville erschienen war und die Sasenanlagen der algerischen Küstenstädte beschossen hatte, die überraschende Warnung: "Seid auf der Sut vor englischen Schiffen!"

Doch nicht von Souchons kleinem Geschwader sei hier erzählt, dem einzigen, das einen bestimmenden Einfluß auf die Gestaltung des Krieges gewonnen hat, sondern vom echten Kreuzerkrieg auf hoher See, vom Schicksal Tsingtaus und von dem ruhmvollen Ende des großen deutschen Kreuzergeschwaders, das seine Flagge troßig um den halben Erdball getragen hat.

Während die deutschen Sandelsschiffe auf die Warnung ihrer Funkwarten neutrale Säsen aufsuchten, um sich den überall lauernden Feinden zu entziehen, seste die Sandelsschiffahrt der Ententemächte ihre Tätigkeit ruhig fort. Sie glaubte keinen Grund zu ernstlicher Vesorgnis zu haben, da nur wenige deutsche Kriegsschiffe auf überseeischen Stationen lagen und die Geschwader Englands, Australiens, Frankreichs und Japans die Meere beherrschten. Trosdem kam es zum klassischen Kreuzerkrieg, zu zahlreichen Angriffen deutscher Kreuzer auf Sandelsschiffe der vereinigten Gegner und zulest zum Jusammenstoß seindlicher Geschwader, die sich auf dem freien Meere, in atlantischer Ferne auf Leben und Tod bekämpsten.

Da in den ersten Tagen des Weltkrieges noch nicht zu erkennen war, daß der Seekrieg fich von den Fesseln des Völkerrechts befreien werde, ragte der Rreuzer-Sandelskrieg anfangs als einziges Überbleibsel einer primitiven Beit in die moderne Gegenwart. Wie einst Surcoufs und Nelsons Fregatten friedliche Sandelsfahrer gejagt hatten, um fie als gute Prife beimzuführen oder nach Übernahme ihrer Befagung zu versenken, so übten jest die deutschen fleinen Rreuzer und einige Silfstreuzer, die auf den Stationen Oftafiens, Oftafritas und an den amerikanischen Ruften die Reichsflagge zeigten, bas Sandwerk der Rorfaren. Aber welch ein Unterschied zwischen einst und jest! Einst gingen Holzschiffe von wenigen hundert Tonnen Nuglast zugrunde, die in ihrem Vauche wohl kostbare Rohstoffe trugen, aber als einfache hölzerne Schale keinen großen Wert darstellten und deren Verluft die Versorgung Europas nur wenig schmälerte. Jest wurden Schiffe von 4000 bis 40 000 Tonnen in die Tiefe gefandt, die Waren im Werte von vielen Millionen an Bord trugen, selbst zur Weltverforgung unentbehrlich waren und als Wunderwerke der Technik mit den alten Seglern nicht verglichen werden tonnten. Ihr Verluft schädigte nicht nur den Eigentümer und den Beimatstaat, sondern die ganze Menschheit. Gerade der Rreuzerkrieg, der auf Englands Betreiben vom Völkerrecht wohl konserviert in die moderne Zeit hinübergenommen worden war, zeigte, daß eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen zivilisierten Staaten im zwanzigsten Jahrhundert nicht mehr geeignet war, Weltkonflikte zu lösen, sondern dazu beitrug, fie zu verschärfen und neue, unbekannte Konflikte zu entfesseln. Und dennoch haftete an diesen Rreuzerjagden, besonders an den Rämpfen, die in den südlichen Meeren zwischen den Kriegsschiffen der feindlichen Mächte ausgefochten wurden, etwas wie ein letter romantischer Schimmer.

### Die strategische Lage im Stillen Dzean

Im Frühsommer des Jahres 1914 dachte im fernen Osten niemand an Kriegsgefahr. Die deutschen Panzerkreuzer lagen in der Bucht von Kiautschou. Luch das Flaggschiff des englischen Chinageschwaders, "Minotaur", hatte

vor Tsingtau Anker geworfen. Deutsche und Briten verkehrten auf das freundschaftlichste. Bordseste, Wettspiele, Bälle und Ausslüge erfüllten den Sasen und das reizvolle Lauschangebirge mit fröhlichem Leben. Nach der Albsahrt des Engländers trat das deutsche Geschwader unter Führung des Vizeadmirals Grasen von Spee eine Reise in die Südsee an.

Den Kern der deutschen Streitmacht im Stillen Dzean bildeten die Danzerkreuzer "Scharnhorst" und "Gneisenau", Schwesterschiffe von 11 600 Tonnen Verdrang, bewassent mit 8 Geschüßen zu 21 Zentimeter Kaliber, 6 Geschüßen zu 15 cm und zahlreichen leichten Rohren. Sie liesen 23 Seemeilen und erfreuten sich zu Beginn des Krieges ihrer vollen Gesechtskraft. Außer ihnen befanden sich noch fünf kleine Kreuzer, "Emden", "Nürnberg", "Königsberg", "Leipzig" und "Dresden", die Kanonenboote "Eber", "Geier", "Jaguar" und ein einzelnes Torpedoboot auf den Weltmeeren zerstreut.

"Scharnhorst" und "Gneisenau" waren am 17. Juli vor Ponape angekommen, um im Rarolinenarchipel von langer Fahrt zu ruhen. Der kleine Rreuzer "Emden" lag in Tsingtau, "Leipzig" war an die Westküste von Mexiko entsandt worden, löste dort das Stationsschiff "Nürnberg" ab und zeigte die Flagge vor Mazatlan, wo deutsche Untertanen durch den mexikanischen Bürgerkrieg an Leib und Leben bedroht erschienen. Der Rreuzer "Nürnberg" befand sich auf der Fahrt von der mexikanischen Westküste nach Ponape und war am 27. Juli in Sonolulu eingetrossen, während der Rreuzer "Dresden", auf sich gestellt, in den westindischen Gewässern kreuzte.

Am Albend des 1. Alugust erhielt Graf Spee auf drahtlosem Wege die Runde von der drohenden Kriegsgefahr, am Tage darauf die Mitteilung von der Kriegserklärung an Rußland und Frankreich und am 5. Alugust die schwerwiegende Nachricht, daß auch England in den Krieg eingetreten sei. Der Admiral machte klar zum Gesecht. Er war ganz auf sich angewiesen; was er tat, tat er aus eigener Kraft und auf eigene Gesahr. Er wußte, daß die strategische Lage ihm nur geringe Alussichten ließ. Zunächst mußte er zwischen der Verankerung in Tsingtau und dem freien Izean wählen. Eilte er nach Tsingtau, so wurde er dort von den überlegenen englisch-französsisch-russissischen Geschwadern eingeschlossen und konnte 1500 Mann und 50 Feuerschlünde zur Verteidigung des Platzes stellen, blieb er auf hoher See, so wurde er zum Wild, das die Versolger über das weite flüssige Feld hetzen, und einander in die Arme trieben.

Dem beutschen Seemann wurde die Wahl nicht schwer. Er entschied sich für das freie Meer und die große Bewegung und beschloß, sich nach der südamerikanischen Rüste durchzuschlagen und unterwegs dem Feinde nach Vermögen Abbruch zu tun.

Hierzu traf Graf Spee sofort umfassende Anordnungen. Am 6. August brach er mit "Scharnhorst", "Gneisenau" und "Nürnberg" von Ponape auf, erreichte am 11. August das Marianeneiland Pagan, lud Vorräte und vereinigte sich mit den von Tsingtau dorthin befohlenen Troßdampfern und dem kleinen Kreuzer "Emden", der inzwischen sichon die erste Beute heimgeführt hatte, zu einem starken, kampftüchtigen Geschwader. "Emden" war auf die Runde drohender Kriegsgefahr am Abend des 1. August selbständig von Tsingtau ausgelausen und hatte nordöstlichen Kurs eingeschlagen, um die Verbindungen von Wladiwostof zu unterbrechen, sobald die Kriegserklärung erfolgt war. Kaum empfing Kapitän v. Müller, der Führer des kühnen Schiffes, im Gelben Meer den Funkspruch, der ihm die Zügel freigab, so stieß er gegen Tsuschima vor, griff den russischen Dampfer "Rezan" auf und brachte ihn am 6. August nach Tsingtau. Dann folgte er dem Funkspruch des Admirals und steuerte in sliegender Fahrt gen Pagan.

Nach seiner Ankunft ging Graf Spee mit zwei großen, zwei kleinen Kreuzern und neun Troßdampfern in See.

Das deutsche Geschwader, das sich am 13. August in der Glut des Tropenabends vom Lande löste und unter schwarzen Rauchmassen in die Purpurbläue des Stillen Dzeans hinaussteuerte, war dem Tode geweiht.

### Die Belagerung Tsingtaus

Drei Tage nach der Ausfahrt Spees aus dem Atoll von Pagan richtete Japan an Deutschland die befristete Aufforderung, das Pachtgebiet von Riautschou auszuliefern und alle Schiffe aus den japanischen und chinesischen Gewässern zu entfernen, und schritt, als keine Antwort erfolgte, zum Angriff auf Tsingtau.

Tsingtau war auf den Angriff vorbereitet. Der Gouverneur von Riautschou, Rapitän zur See v. Meyer-Waldeck, verfügte über 5000 Mann und war entschlossen, Stadt und Hafen die zur Erschöpfung der Verteidigungsmittel zu halten. Angriffen von der Seeseite sah er mit Vertrauen entgegen, denn die Rüstenwerke waren stark genug, dem Feind wirksamen Widerstand zu leisten. Desto schlimmer war es um die Verteidigung der Haldinsel Riautschou gegen Angriffe vom Lande bestellt. Iwar querten drei Verzetten die Haldinsel, auf deren äußerster Spise Tsingtau zwischen dem Chinesischen Meer und der Vucht von Riautschou erbaut war, aber die Vesesung dieser natürlichen Grundstellungen erforderte mindestens 40 000 Mann und zahlreiche Steilseuergeschüße. Es blieb den Deutschen daher nichts übrig, als die Verteidigung zurückzuverlegen und sich in einzelnen Widerstandsnessern zu behaupten, um den Angreiser ins Kreuzseuer zu bannen und möglichst lange von der Haupstlinie sernzuhalten. Diese zog sich auf den lesten Kuppen des Lauschangebirges hin und bestand aus fünf

Infanteriewerken, einer Anzahl Vatterien und kleinen Forts und war durch ein Drahthindernis geschützt.

Die Feindseligkeiten wurden unmittelbar nach dem Ablauf des japanischen Ultimatums eröffnet. Am 24. August erschien eine japanische Torpedobootflottille und ftrich erkundend die Rufte entlang. Weit draußen im Meere hing der Qualm großer Schiffe. Bald zeigte fich, daß die Japaner nicht baran bachten, Tsingtau burch einen gewaltsamen Ungriff zu nehmen. Sie bereiteten fich gelaffen auf eine umfaffende Belagerung des Plates vor. Ein Geschwader dickleibiger Linienschiffe und eine Armee von 40 000 Mann wurden in Bewegung gesett. Die Geeftreitkräfte wurden von Vizcadmiral Rato geführt, der die japanischen Panzerschiffe "Suwo" und "Tango", das englische Panzerschiff "Triumpf", die japanischen Rreuzer "Chitose" und "Tatachiho" und zwei Zerstörerflottillen befehligte. Er besetzte einige Inselklippen, erklärte die Blockade und begann die Geeforts und den Safen am 28. August aus der Ferne zu beschießen. Die Werke antworteten, und die im Safen liegenden Kriegsschiffe machten sich bereit, ihren Unteil am Rampfe zu nehmen. Die deutschen Seestreitkräfte waren sehr gering. Außer einigen Flußkanonenbooten bestanden sie aus dem nach Tsingtau geflüchteten öfterreichischen Rreuzer "Raiferin Glifabeth", dem veralteten Stationsschiff "Jaguar" und dem Torpedoboot S 90. Meyer-Waldeck ruftete die Ranonenboote ab, verwendete Geschütz und Befagung in den Landforts und hielt nur "Elisabeth", "Jaguar" und S 90 in Bewegung.

Das japanische Landungskorps bestand aus drei auserwählten Divisionen und wurde von General Ramio besehligt, zu dem 1500 Engländer unter General Varnadiston stießen, um das britische Placet zu bekräftigen. Da die Japaner dem Feldzug große politische Ziele gesteckt hatten, wurde er auf eine breite Grundlage gestellt. Das Landungskorps wurde nicht auf deutschem Pachtgebiet ausgeschisst, sondern in der chinesischen Provinz Schantung ans Land gesetzt und bemächtigte sich unter Bruch der chinesischen Neutralität der deutsch-chinesischen Schantungbahn, der von deutschen und chinesischen Privatunternehmern ausgebeuteten Rohlen- und Erzgruben, belegte die Städte Ostschantungs mit Truppen und schuf sich dadurch auf chinesischem Voden eine wirtschaftliche und militärische Machtstellung, die auf Rosten Chinas und Deutschlands errichtet wurde und zugleich geeignet war, Japans Macht gegenüber England zu mehren. Erst als dies geschehen war, rückte das Landungskorps gen Tsingtau.

Am 12. September begann der Angriff drohende Gestalt anzunehmen. Japanische Kavallerie drang in die neutrale Grenzzone von Tsimo ein, besetzte die Bahnhöse Tsimo und Kiautschou und klärte gegen Latsoun auf. Am 27. September war Kamio auf der Landzunge so weit vorgedrungen, daß er Tsingtau in einer Entsernung von 20 Kilometern voll-

ftändig einschließen konnte. Er spannte einen Belagerungsgürtel zwischen der Bucht von Riautschou und dem Chinesischen Meer aus, schnitt Tsingtau dadurch von der unmittelbaren Verbindung mit dem chinesischen Festland ab und brachte das schwere Geschütz in Stellung.

Der Verteidiger ging sosort zu handelnder Gegenwehr über und straffte alle Muskeln, um dem Feind die Eroberung der Landzunge zu erschweren. Er machte Ausfälle zu Wasser und zu Lande und suchte sich den Feind möglichst lange vom Leibe zu halten. Ein einziges deutsches Flugzeug wachte im tiefblauen Serbsthimmel über dem meerumspülten Tsingtau, ertundete die Bewegungen der seindlichen Schiffe in den Buchten des Perlzedirges und die Stellungen der in den Lauschanschluchten erstehenden Belagerungsbatterien und wies den Festungsgeschüßen und den aus der Bucht durch Flankenseuer wirkenden Rohren der Areuzer "Raiserin Elisabeth" und "Jaguar" Ziel und Richtung. Die Überlegenheit der japanischen Batterien, die von Tag zu Tag vermehrt wurden, machte sich rasch geltend. Eng und enger wurde der Belagerungsring. Sparsamer seuerten die deutschen Geschüße, die Schießvorräte der Festung begannen zu schwinden.

Alls es Oftober geworden war, stand Ramio dicht vor dem Drahthindernis des Plages und setzte zum Sturm an. Aber noch war die deutsche Abwehr nicht am Ende ihrer Rraft. Der erste gewaltsame Angriff zu Lande wurde abgeschlagen und Ratos Geschwader, das sich zu nahe herangewagt hatte, mit Verluften abgewiesen. Das Linienschiff "Triumpf" erhielt einen Weittreffer, der das Deck durchschlug und den Engländer kampfunfähig machte. Es schlepte sich schwer beschädigt nach Nokohama. In der Nacht des 17. Ottober unternahm das Torpedoboot S 90 einen Ausfall, schlich sich durch die japanische Postenkette und bereitete dem Rreuzer "Sakaschiho" den Untergang, um sich dann, von Tsingtau abgeschnitten, an die sudchinesische Ruste durchzuschlagen. Zu Lande nahm der Rampf in den letten Tagen des Oktober die Geftalt eines verzweifelten Ringens um die befestigten Sügelstellungen auf dem Lauschangebirge an. Am 29. Oktober stand Ramios Sturminfanterie hart vor den Zugängen der letten Verteidigungelinie. Um 30. Oktober erfolgte ein allgemeiner Angriff. Sämtliche japanische Batterien und Rriegsschiffe eröffneten das Feuer und warfen Geschoffe von 28 und 30,5 Zentimeter Raliber auf die Ruftenforts, die Werke auf den Sügeln, die Rafernen und die Safenanlagen. Sie zerstörten die Infanteriewerte, fegten das Drahthindernis weg und steckten die Petroleumbehälter in Brand. Es war der Auftakt zum Sturm, der auf den 31. Oktober, den Geburtstag des Mikado, festgesett war. Um Abend rückten die Sturmkolonnen zusammen. 6000 Samurais hatten geschworen, dem Mikado Tsingtau als Geburtstagsgeschenk zu Füßen zu legen. Doch als sie in der Nacht mit Todesverachtung anliefen, standen die Deutschen hinter ausgegrabenen Geschützen und Maschinengewehren und empfingen die Stürmer mit so vernichtendem Feuer, daß der Angriff im Blut ertrank. Durch die Lehre gewitzigt, kehrten die Japaner zur Kanone zurück und kämpsten die deutsche Artillerie und die verschütteten Gräben in achttägiger Beschießung vollends nieder.

Tsingtaus Schicksal reifte der Vollendung entgegen. Meper-Waldeck traf die Vorbereitungen zur Vernichtung der ihm anwertrauten Werte. Die Rreuzer "Raiserin Elisabeth" und "Jaguar" und das große Trockendock wurden versenkt, der Riesenkran umgelegt, die ganze Werft zerstört, die Geschüße der Rüstenwerke gesprengt und die letten Rartuschen in die Vatteriestellungen der Forts Vismarck, Iltis, Moltke, Höduniwa und Tahtungching geschafft, um das Feuer des Velagerers nach Kräften zu erwidern. In der Morgenfrühe des 6. November, als der Mond noch hell am Himmel stand und die Vucht von Riautschou dunkelglänzend wie eine Inpsschale in der Tiefe gebettet lag, verließ Leutnant Plüschow auf seinem Flugzeug die von Granaten zerwühlte Stätte und brach die Vlockade, indem er über das zerklüstete Perlgebirge nach Süden entrann. Sinter ihm brausse der Lärm des entscheidenden Sturmes auf die zerschlagenen Werke.

Die Besatung wehrte sich noch bis in die Nacht, dann war die Kraft ihrer Artillerie völlig erschöpft, die lette Kartusche verschossen. General Poshimi Vamada raffte 2000 Samurais zusammen und brach in die Mitte der letten Verteidigungsstellung ein. Um unnützes Blutvergießen zu vermeiden, hißte Meyer-Waldeck die weiße Fahne und bot die Übergabe des Platzes an. Am 9. November rückten die Japaner in die Stadt. Die Verteidiger hatten 170 Tote und 600 Verwundete, der Angreiser 4000 Mann eingebüßt. Die deutsche Flagge sank; über dem "Platz an der Sonne" stieg das japanische Sonnenbanner und kündete das Ende eines deutschen Traumes.

#### Admiral Graf Spee und seine Feinde

Alls Vizeadmiral Graf v. Spee am Albend des 13. Alugust die Anker hob und von Pagan in die purpurne See hinaussteuerte, waren die russischen, japanischen, britischen, französischen und australischen Geschwader noch völlig im unklaren über den Verbleib der deutschen Schiffe. Das russische Geschwader lag noch in Wladiwostok, das französische Chinageschwader surchte die südchinesische See, das zur Verfolgung Spees aufgebotene japanische Geschwader machte sich zunächst bereit, die deutschen Karolinen-, Marschall- und Marianeninseln und Palau, also die unverteidigten Vesitzungen Deutschlands in Mikronesien zu erobern, die englischen Streitkräfte sicherten die wichtigen Kandelsstraßen in den indischen und arabischen

Meeren und das auftralische Geschwader machte sich auf, die deutschen Besstungen südlich des Üquators zu erobern und die australischen Truppenverschiffungen nach Ügypten zu decken. Im Verlaufe dieser Vewegungen ergab sich indes von selbst eine Umzingelung des kleinen deutschen Geschwaders, das von Feinden umgeben, ohne Soffnung auf Silse und Entsah, einsam im Stillen Ozean schwamm.

Der deutsche Admiral kannte die Übermacht, die sich um ihn zusammen-30g, und war jeden Alugenblick darauf gefaßt, den Rauch feindlicher Beschwader rings am Sorizont aufsteigen zu seben. Er mußte zunächst mit den englisch-australischen Streitlräften rechnen. Auftralien stellte einen Schlachtfreuzer von 19 200 Connen, "Auftralia", die modernen Schnell-Rreuzer von 5700 Tonnen "Sydney" und "Melbourne", den älteren Rreuzer "Encounter", drei Berftörer und zwei Tauchboote ins Feld. Auf "Auftralia" wehte die Flagge des Vizeadmirals Paten, der im Stillen Ozean den Oberbefehl führte und der britischen Admiralität unterstellt war. Die Franzosen verfügten über die Rreuzer "Montcalm", Defair",, und "Dupleir" zu 9500 und 7700 Tonnen, den Berftörer "d'Ibreville" und das Torpedoboot "Mousquet". Gefährlicher war das englische Chinageschwader, der Panzerkreuzer "Minotaur", auf deffen Deck noch im Juni vor Tsingtau getanzt worden war, und die raschen, starten Jagdfreuzer "Sampshire" und "Barmouth". Die Ruffen zogen mit den Rreuzern "Askold" und "Semtschug" zu Felde. Die ftärkste Macht wurde von Japan aufgeboten, das seine ehrgeizigen Pläne im Rahmen des Roalitionstrieges mit großer Rlugheit und Tatkraft förderte. Es fandte die Panzerkreuzer "Rongo", "Rurama", "Afama" und "Tsukuba", den kleinen Rreuzer "Ibuki" und zwei Berstörer aus, die Admiral Jamaja von Archipel zu Archipel auf den Spuren des Feindes in die amerikanischen Gewässer führte. Der Panzerkreuzer "Rongo", ein Riese von 28 000 Tonnen, war das stärkste Schiff im Stillen Ozean und "Tiger" und "Lion" ebenbürtig. Die japanischen Panzerkreuzer verdrängten 14 000 bis 15 000 Connen, trugen 4 Geschütze zu 30,5 Zentimeter Raliber und machten 25 bis 27 Seemeilen, waren also weit stärker und schneller als "Gneisenau" und "Scharnhorst", die beiden großen Kreuzer, auf denen die Soffnung des deutschen Admirals ruhte.

Aldmiral v. Spee konnte den Feind nicht daran hindern, die deutschen Besitzungen wegzunehmen, und suchte seine Aufgabe in anderen Zielen. Als die kurze Tropendämmerung des 13. August im Meer verglommen war, trat sein Geschwader in zwei Reihen den Marsch über den Ozean an. "Scharnhorst", "Gneisenau", "Nürnberg" und "Emden" liesen langsam. voraus, seitlich dahinter folgten mit kurzem Abstand die von dem Silfstreuzer "Prinz Eitel Friedrich" geführten Troßdampser. Es war dunkel auf dem Meer, kein Licht glänzte, Wolken zogen über die südlichen Sterne.

#### Die Saten des Kreuzers "Emden"

Der deutsche Admiral hatte sich entschlossen, seine Kräfte zusammenzuhalten, und ließ nur den Kreuzer "Emden" frei.

Rorvettenkapitän v. Müller hatte den Admiral gebeten, ihn zum Kreuzerkrieg in die indischen Gewässer zu entsenden. Als der 14. August tagte, erhielt er den Besehl: "Emden entlassen, wünsche guten Erfölg!" In einem schönen Bogen schor der Kreuzer aus der Riellinie, riß ein Danksignal empor, rief den Troßdampser "Markomannia" zu sich und löste sein Schicksal von dem des Geschwaders. Der Kreuzer "Emden", ein Schiff von 3650 Tonnen, leicht gepanzert und mit zehn Geschützen zu 10,5 Zentimeter Kaliber bestückt, ging mit einer Geschwindigkeit von 24 Seemeilen durch das Wasser. Nur durch den elektrischen Funken mit der Welt verbunden, begab er sich auf die Jagd, um Englands überseeischen Sandel an der empfindlichsten Stelle zu tressen.

Am 10. September tauchte "Emden" im Golf von Bengalen auf und legte sich auf den Dampferweg Ceplon—Ralkutta. Raum war das geschehen, so geriet der Schiffsverkehr des ganzen britischen und französischen Serrschaftsgebietes der östlichen Semisphäre in Verwirrung. Vinnen wenigen Tagen nahm und versenkte "Emden" sechs wertvolle seindliche Dampser und sandte Vesatung und Fahrgäste mit dem siebenten nach Ralkutta. Am Albend des 18. September erschien "Emden" auf der Reede von Madras und schoß die Petroleumtürme der Virmanischen Ölkompagnie in Vrand. Die Lagen der Rüstenbatterien, die zu spät zum Feuern kamen, schlugen ohnmächtig hinter dem enteilenden Rreuzer ins Wasser. Der Vrand der Ölbehälter schreckte die indische Schiffsahrt noch tieser in ihre Säsen. Rurz darauf tauchte der Rorsar vor Ceplon auf, versenkte in vier Tagen vier Schiffe und sandte Vesatungen und Fahrgäste mit dem fünsten nach Colombo.

Nun geriet die britische Admiralität in Bewegung. Sie rief alle Kriegs-schiffe, die ihr zwischen Singapur und Aden zur Verfügung standen, zur Treibjagd, und bot sogar Russen und Franzosen auf, um des "Schreckens der indischen Meere" habhaft zu werden. Aber "Emden" war plötslich verschwunden. Die indische See lag wieder in friedlicher Stille . . .

Am 10. Oktober fährt ein Kriegsschiff in das Atoll der Koralleninsel Diego Garcia ein. Das kleine, weltverlorene Eiland gehört zur britischen Chagosgruppe, die nur alle drei Monate von einem Dampser angelausen wird. Man weiß dort nichts vom Kriege und empfängt das Schiff, das die deutsche Flagge trägt, sehr freundlich. Es ist der kleine Kreuzer "Emden", der nach der Aussage seines Kapitäns "mit der britischen Flotte manövriert". Er reinigt in Diego Garcia Kessel und Kiel, nimmt Kohlen ein und verläßt nach wenigen Tagen das palmenumkränzte Eiland, um — seine Manöver mit der britischen Flotte fortzusesen.

Unterdessen durchsuchen die britischen Schnellfreuzer die indischen Meere nach dem kühnen Feind. Am 15. Ottober gelingt es "Emdens" gefährlichstem Gegner, dem Kreuzer "Varmouth", die "Markomannia" und zwei Rohlenschiffe Müllers aufzugreisen. Doch das sicht "Emden" wenig an, als Antwort versenkt der Korsar vor Colombo einen englischen Dampser, bemächtigt sich des Rohlendampsers "Exford", wendet sich gegen die Weststüsse Indiens und lähmt den indischen Handel durch die Vernichtung von fünf wertvollen Schiffen auß neue. Millionen gehen mit den versenkten Schiffen verloren, Handel und Wandel liegt danieder, die Versicherungsprämien steigen, die Truppenverschiffungen stocken. Nach britischer Rechenung liegen bereits 2 211 000 Pfund Sterling auf dem Grund des Meeres.

Doch der Rreis verengert sich, in dem die Treiberkette das edle Wild zu fassen sucht. Von Osten nahen die japanischen Panzerkreuzer "Nischin" und "Rasuga", die Franzosen "Oupleiz" und "d'Ibreville", die Russen "Askold" und "Jemtschug", von Westen zieht die vor Aden liegende Rreuzerdivision heran und "Farmouth" kreuzt schon in "Emdens" Rielwasser.

Am 24. Oktober schließen die Verfolger die Malakkastraße. Der französische Kreuzer "Dupleix" streift im Golf von Bengalen, das Torpedoboot "Mousquet" kreuzt auf der Söhe von Penang, und im Sasen von Penang liegt der Zerstörer "d'Ibreville". Am 28. Oktober trifft dort der Russe "Semtschug" ein, ein kleiner Kreuzer von 3180 Tonnen, der einen von ihm und "Alskold" geleiteten Schiffszug verlassen hat, um an der Jagd auf "Emden" teilzunehmen. Er legt sich nach scharfer Fahrt im inneren Sasen des britischen Eilandes Pulo Penang müde zur Ruhe.

Die Nacht ift schwül, ein blaffer Mond erhellt das träge wogende Meer. Im Safen liegen zahlreiche vor "Emden" geflüchtete Sandelsschiffe vor Unker. Die Safenwache schläft, auch auf "Jemtschug" ist man lässig geworden. Gegen 4 Uhr morgens erscheint Rauch am Borizont, ein Rriegsschiff mit vier Raminen steuert den Safen an und fährt ohne Lotsen in den schmalen Sund. Erst als der Fremde im Safenmund steht, wird die ruffische Wache auf ihn aufmertsam und sucht ihn zu erkennen. Er trägt vier Ramine, Gefechtsmasten und erscheint im opalisierenden Morgenlicht so groß wie ein 6000-Tonnen-Schiff. Ift es der Schattenriß des Engländers "Jarmouth" oder der des Franzosen "Dupleir"? Beide haben vier Schlote, aber "Dupleir" ist plumper, vorn ftark belastet und trägt die Ramine paarweise auseinandergesett. Eber ist es "Jarmouth"; die vier schlanken, dicht hintereinander gestellten Ramine, der ftark gepanzerte Rommandoturm und die fichere Fahrt deuten auf einen der Windhunde der englischen Städteflaffe. Nur etwas fürzer und — ja — etwas schwächer erscheint der Schattenriß des Fremden! Der russische Wachoffizier ist seiner Sache noch nicht ganz ficher, als das Rriegsschiff schon mit kahlen Masten in den Safen läuft. Wenn der Rreuger nicht vier, sondern drei Ramine hatte, konnte man auf

"Emben" raten. Er konnnt näher, nur noch tausend Meter Wasser liegen zwischen ihm und "Temtschug", da stößt er plößlich schwarzen Rauch in den erglühenden Morgenhimmel, reißt ein Flaggentuch hoch, das wie ein Vall am Mast emporfährt, und löst das Geschüß. Ein scharfer Schuß fegt über den Russen weg und die Flagge entfaltet die deutschen Farben. Die russische Wache sieht den vierten Schlot des Angreisers schwanken, wie wenn er aus Segeltuch aufgesest wäre, und "Emden!" schreit der Wachossizier und springt auf die Brücke — zu spät, schon wirbelt die Blasenbahn eines deutschen Torpedos im trägen Hafenwasser. Das Geschoß trisst "Temtschugs" Mittelschisst, reißt den Boden auf und dringt ties in die Maschine. Ein kurzes, verzweiseltes Gesecht, ein zweiter Torpedoschuß, und "Temtschug" sinkt auf den Grund. Rapitän Sipaillo und 85 Mann erleiden den Tod. "Emden" rauscht aus dem Hasen. Hinter ihm fallen noch ein paar Schüsse, die der versteckt liegende Zerstörer "d'Ibreville" abseuert, aber sie tressen nicht, der kecke Rreuzer trägt sogar seinen künstlichen vierten Ramin unverletzt aus dem Gesecht...

Es war ein tolles Wagestück. Rapitän v. Müller hatte die Sundastraße durchlausen und war im Vertrauen auf seine Ühnlichkeit mit "Parmouth" teck in die Malakkastraße eingedrungen, um Penang zu überfallen, wo er einen britischen oder französischen Kreuzer zu finden hoffte. Da nur "Semtschug" zur Stelle war und "d'Ibreville" hinter einem Vorsprung versteckt lag, mußte der Russe für Briten und Franzosen büßen.

Doch der Rampf ist noch nicht zu Ende. "Emden" ist eben aus dem Sund ins freie Wasser gelangt, als am farbigen, von Morgendünsten schillernden Horizont ein zweites Kriegsfahrzeug auftaucht. Es scheint größer, als es in Wirklichkeit ist, und entpuppt sich als der französische Zerstörer "Mousquet", der von einer dreitägigen Streife zurücktehrt.

Der Franzose hält "Emden" für einen Bundesgenossen, zieht die Trikolore auf und wartet auf das Erkennungssignal des vermeintlichen englischen Freundes. Da steigt auf dem Kreuzer wiederum die deutsche Kriegsflagge, und eine Salve schlägt dicht hinter "Mousquet" ins Waffer. "Emden"! Der Franzose, ein altes Boot von 310 Tonnen, nimmt den Rampf ohne Besinnen auf, schießt, schleudert zwei Torpedos, sieht sein Deck gefegt, Die Maschine getroffen, den Boden aufgerissen und beginnt zu sinken. Rommandant Théroinne läßt die Flagge wehen, bis das Boot kopfüber in die Tiefe taucht. "Emden" fischt einen Offizier und 29 Mann auf und verschwindet in einem Regensturm, der brausend von Sumatra gegen Malatta zieht. Das Geschwader des Admirals Geram, das von Songkong berbeieilt, um "Jemtschug" und "Mousquet" zu rächen, findet den Feind weber vor Penang noch in der Malakkastraße. Ein paar Tage später sest "Emden" die französischen Gefangenen auf ein englisches Lastschiff und gibt sie frei, um den Rurs nach Guden zu nehmen und an der Gudwestkufte Sumatras entlang in die auftralischen Gemässer zu gelangen.

Der Überfall auf Penang hat "Emden" zum Gespräch der Welt gemacht. Niemand versagt dem ritterlichen, listenreichen Rapitän und seinem Schiffe die Bewunderung. In England siegt der Sportgeist über den Haß und ruft ihm Beisall, und in Deutschland schlagen ihm alle Berzen. Nichts sehlt dem Schiff zum ewigen Nachruhm als ein heldenhaftes Ende.

Es foll ihm werden.

Während britische, französische und japanische Geschwader sich an der Nordwestküste Sumatras sammeln, dampft "Emden" an der Südwestküste der großen Insel entlang und windet sich durch das Fahrwasser der Nikobarengruppe gen Südwesten. Rapitän v. Müller hat den Entschluß gefaßt, auf den Reelingsoder Rokosinseln die Rabel zu zerschneiden, die Australien mit Singapore und Mauritiuß verbinden, und die Funkwarte zu zerstören, die dem Feinde große Dienste leistet. Er besiehlt seinen Troßdampfern, zwei den Engländern abgenommenen Rohlenschiffen, den Weg dorthin allein zu suchen, und stößt von den Nikobaren in beschleunigter Fahrt gegen die Stationsinsel vor. Wohl hat er die Verfolger weit hinter sich gelassen, aber er weiß, daß er japanischen und australischen Geschwadern entgegenläuft und auf ein Zusammentressen gefaßt sein muß. Vlisschnelles Sandeln tut not, und auch diesem muß ein Glücksstern leuchten.

Die australischen und japanischen Seestreitkräfte, die sich vor "Emdens" Bug befanden, geleiteten in diesen Tagen die australische Truppenmacht nach Ägypten. Die Silfsvölker hatten sich am 1. November in Albany auf 38 Dampfern eingeschifft. Die Panzerkreuzer "Melbourne", "Sidnen", "Ibuki" und der neuseeländische Kreuzer "Pyramus" gaben ihnen das Geleite. Die Führung hatte Kapitän Silver, der Kommandant des Panzerstreuzers "Melbourne".

Der Geleitzug näherte sich in der Nacht auf den 9. November von Süden her den Rokosinseln. In der Morgenfrühe fing "Melbourne" einen Silseruf der drahtlosen Station auf, die das Nahen eines seindlichen Kreuzers meldete. Da es sich nur um "Emden" oder "Königsberg" handeln konnte, befahl Silver dem Rommandanten des Panzerkreuzers "Sidney", Rapitän Glossop, sich gegen die Reelinginseln zu wenden, während "Melbourne", "Itubi" und "Pyramus" die Sicherung des Schisszuges übernahmen. Um 7 Uhr löste sich "Sidney" vom Geschwader und raste den Rokosinseln zu. Im 9 Uhr erreichte der schwerbewaffnete australische Kreuzer die Stationsinsel, über der der Nauch eines Kriegsschisses hing. Rapitän Glossop erkannte in dem kleinen Gegner den Schrecken der indischen Meere und machte klar zum Gefecht.

Der Rreuzer "Emden" war gegen Morgen vor der Stationsinsel erschienen und hatte sofort 50 Mann unter dem Befehle des Leutnants v. Mücke ausgeschifft, mit dem Auftrag, die Telegraphenstation und die Funk-warte zu zerstören. Aber die englische Wache war auf ihrem Posten. Raum

tauchte "Emdens" Schattenriß in die früh aufgehende Sonne, fo schlug man auf der Station Lärm und fandte den Silferuf in die Welt, der von Silver aufgefangen wurde. Rurg darauf fiel der Funkenturm unter den Beilen der Emdenleute. Die Zerstörung der Rabel war noch nicht vollendet, als der Rreuzer "Sidnen" am Horizont erschien. Aluch Rapitän v. Müller war auf der Sut. Er warnte Mücke durch den Ruf der Schiffssirene, wartete aber feine Rücktehr nicht ab, sondern lief "Sidney" rasch gefaßt entgegen, um nicht zwischen den Rorallenklippen manövrieren zu muffen und ans Land gedrückt zu werden. Mit flatternden Gefechtsflaggen fließ "Emden" zum tlassischen Zweikampf in die hohe See. Es war ein ungleicher Rampf, "Sidney" größer, ftarker und schneller und "Emden" außerdem noch eines Siebentels der Mannschaft beraubt. Da der Australier über das schwerere Geschütz und die stärkere Panzerung verfügte, suchte "Emden" ihm im ersten Angriff dicht auf den Leib zu rucken und zuerst zum Schuß zu kommen. Um 9 Ubr 40 Minuten schlug "Emdens" erfte Granate auf "Sidney" ein, drei Salven sprühten über Deck und Turm. Aber das schwere englische Beschütz gewann trogdem bald die Oberhand. "Sidneys" Feuer brachte den ersten Schornstein und den Vormast "Emdens" zu Fall, sette das Sinterschiff in Brand und beschädigte das Ruder. Auch der zweite und dritte Ramin wurden weggeschoffen, die Aufbauten zerstört und die Besatzung rasch gelichtet. Ein Versuch Müllers, das aus allen Fugen qualmende Schiff noch zum Torpedoangriff vorzureißen, mißlang. Da drehte der Rapitan den wrackgeschossenen Rreuzer vom Feinde ab und seste ihn mit der letten Maschinenkraft am Südufer der nordöstlichen Rokosinsel auf die Rlippen. "Sidney" fandte ihm noch ein paar Lagen zu und griff dann ein zweites Schiff an, das am nördlichen Horizont aufgetaucht war. Es entpuppte sich als "Emdens" Begleitdampfer "Burest" und wurde von der Mannschaft versenkt, bevor der Feind an Vord stieg. Nun wandte Glossop sich noch einmal dem alten Gegner zu. Alls er fich "Emden" näberte, lag der deutsche Rreuzer ohnmächtig auf den Rlippen. Wild lief die Brandung über das Wrack, auf dem keine Spiere mehr stand und keine Ranone mehr sprechen tonnte. "Sidney" forderte den Feind zur Übergabe auf. Da teine Untwort erfolgte — die Zeichen waren nicht verstanden worden —, löste Glossop noch ein paar Schüsse. Erst als ein weißes Tuch über der zerschmetterten Bordwand erschien, stellte der Australier das Feuer ein und machte sich daran, dem wehrlosen Feind zu helfen. Rapitan v. Müller und der Rest der Befatung begaben sich in ehrenvolle Gefangenschaft.

Unterdessen hatte Leutnant v. Mücke sich des alten Schoners "Apesha" bemächtigt, der abgetakelt im Sasen der Stationsinsel lag, und war mit dem verwahrlosten 97-Tonnen-Schiff, 50 Mann und 4 Maschinengewehren in See gegangen, um dem Feind nicht in die Sände zu fallen. Es gelang den Emdenleuten, "Sidnen" zu entrinnen und sich nach Sumatra durch-

zuschlagen. Alm 27. November lief "Alpesha" mit der deutschen Kriegsslagge am Mast in Padang ein. Alm 29. November verließ das Schiff den Sasen wieder und kreuzte auf hoher See, dis der deutsche Dampser "Choising" berankam. Da der kleine, wurmstichige Segler dem Monsun nicht gewachsen war, versenkte Mücke das Schiff und stieg am 16. Dezember auf "Choising" über, hißte kühl Flagge und Wimpel und steuerte nach Perim. Unter unsfäglichen Schwierigkeiten durchbrachen die Emdenleute die britische Sperre und stiegen am 9. Januar im Roten Meere auf arabische Segelbarken über. Nach zweimaligem Schiffbruch erreichten sie das ungastliche Ufer und schlugen sich durch räuberische Beduinenstämme durch, um ihre Odyssee durch einen Wüstenmarsch nach Oschidda zu krönen. Im Frühling gelangten sie über Damaskus nach Konstantinopel und brachten am 23. Mai 1915 die letzte Flagge des Kreuzers "Emden" ins deutsche Quartier.

### Spees Fahrt von den Marschallinseln zur Ofterinsel

Alls die Brücke von Pera unter den Tritten der Emdenleute klang, hatte das deutsche Kreuzergeschwader seine Bahn längst vollendet.

Vizeadmiral Graf v. Spee war nach dem Ausscheiden des Kreuzers "Emden" und des Dampfers "Markomannia" nach den Marschallinseln gefahren und hatte am 19. August im Atoll Enivetok Anker geworfen. Nachdem die Kriegsschiffe ihre Roblenräume in der Lagune frisch gefüllt hatten, sette er die Fahrt am 22. August fort, um das Majuroatoll zu erreichen und dort auf den Rreuzer "Rürnberg" zu warten, der von Enivetok nach Sonolulu gefandt worden war und genauere Nachrichten über die Rriegslage in Europa und auf den Ozeanen einziehen follte, als die aufgefangenen englischen und amerikanischen Funksprüche dem Geschwader zu übermitteln pflegten. Vor Majuro ftieß der Ruffe "Regan", der inzwischen im Safen von Tsingtau in einen deutschen Silfekreuzer verwandelt worden war und mit den Geschüßen und der Besatzung des alten Rreuzers "Rormoran" auch deffen Namen übernommen hatte, zu Spees Geschwader. Graf Spee bestimmte ihn nebst dem Silfstreuger "Pring Eitel Friedrich" gu Rreuzfahrten in der Gudfee und trat dann mit "Scharnhorft" und "Gneifenau" ben Marsch nach den englischen Christmasinseln an. Unterwegs ereilte ihn die Nachricht von der Eroberung Samoas durch die Auftralier. Am 6. September fehrte "Nürnberg" zu dem Geschwader zuruck, das am 7. September vor den einsamen Roralleninseln Anker warf. Der Rreuzer "Nürnberg" war dem japanischen Schlachtkreuzer "Rongo", der ihn vor Sonolulu abfangen sollte, in einer mondhellen Nacht entwischt und wurde nun von Spee zur Zerstörung der Rabelstation nach der Laguneninsel Fanning entsandt.

Unterdessen machten sich "Scharnhorst" und "Gneisenau" zu einem Vorstoß gegen Samoa bereit. Spee hosste vor Apia australische Kriegsschiffe vor Anker zu sinden und in kühnem Überfall zu vernichten. Das Glück war ihm nicht hold. Als "Scharnhorst" und "Gneisenau" in der Frühe des 14. September vor Apia erschienen, war die Reede leer. Im Hafen wiegten sich ein paar Segelboote und auf dem Regierungsgebäude wehte die englische Flagge, die von 2000 Australiern geschützt wurde. Spee warf kurz entschlossen das Steuer herum und zog am Palmenstrand der verlorenen schönen Rolonie entlang seewärts.

Das deutsche Geschwader wandte sich den Gesellschaftsinseln zu und erreichte am 21. September das Eiland Vora-Vora und das Berrschaftsgebiet der französischen Trikolore. Alls der 22. September tagte, standen "Scharnhorst" und "Gneisenau" vor Papeete, dem Safen der Insel Tahiti. Papeete war von einem kleinen Fort und einigen Strandbatterien verteidigt. Schwere Regenwolken hingen um die hoben, kegelförmigen Berge, die Panzerkreuzer stampften in der hochgehenden See. Im Safen lag das Ranonenboot "Zélée", neben ihm der deutsche Frachtdampfer "Walkure", den "Zélée" vor einigen Tagen als Prife heimgeführt hatte. Auf dem französischen Rriegsfahrzeug wehte die Trikolore. Alls am Mast des Aldmiralschiffes die deutsche Flagge stieg, begann das Fort zu feuern. Auf die erste Lage des Forts antworteten "Scharnhorst" und "Gneisenau" mit den Steuerbordgeschützen, brachten das Werk zum Schweigen, "Zelée" zum Sinken und festen einen Teil der Stadt durch weitliegende Granaten in Brand. Da der Gouverneur die Rohlenvorräte angegundet hatte, erhob fich eine riefige Rauchfäule über den Palmenwäldern. Gie war noch fichtbar, als das Geschwader Sahiti schon lange hinter sich gelassen hatte, um den Marquesasinseln zuzusteuern.

Von diesem Augenblick an waren Spees Verfolger über das Marschziel des deutschen Geschwaders im klaren. Es lag irgendwo an der amerikanischen Südküste, und der Zickzackturs, den die deutschen Schiffe seit der Albsahrt von Ponape eingehalten hatten, löste sich zu einer geraden Linie, die aus Polynesien in den inselfreien Ozean und der südamerikanischen Landsseste entgegenführte. Troßdem ereilten die Verfolger das Kreuzergeschwader nicht mehr. Die Zapaner, die ihm seit September auf den Fersen waren, hatten sich in den raschen Kreuz- und Querzügen des deutschen Aldmirals nicht zurechtgesunden. Es blieb ihnen nichts übrig, als den Feind an der Wesstüste Amerikas aufzuspüren und dem britischen Geschwader in die Arme zu treiben, das vom Kap Horn heranzog.

Am 26. September trafen "Scharnhorst" und "Gneisenau" vor Rukuhiwa, der Hauptinsel der französischen Marquesasinseln, ein und vereinigten sich dort wieder mit dem Kreuzer "Nürnberg" und dem Troß. Sechs Tage lag das Kreuzergeschwader in dem schönen Archivel vor Anker,

dessen grüne, wolkengekrönte Verge und tiefe, von Wasserstürzen brausende Fjorde sich den deutschen Seeleuten als lette große Südsee-Erinnerung einprägten.

Um 3. Oktober trat das Geschwader den Marsch durch die einsame Weite des füdlichen Stillen Ozeans an, um die Rreuzer "Dresden" und "Leipzig" an sich zu ziehen und dem Feind mit gesammelten Rräften entzgegenzutreten.

Der Rreuzer "Dresden" war im Juli 1914 durch den Rreuzer "Rarisruhe" von der oftamerikanischen Rüste abgelöst worden, wurde aber vor der Siffung des Beimatwimpels von der Kriegserklärung überrascht und sette sofort das Kriegszeichen, um im Berein mit "Karleruhe" dem Sandelskrieg obzuliegen. "Karleruhe" war bestimmt, in den ostameri-kanischen Gewässern zu bleiben, und versenkte dort bis zum 26. Oktober etwa 100 000 Tonnen feindlichen Schiffsraum, fiel aber am 4. November auf hober See einer Explosion der Pulver- und Torpedokammern zum Opfer. "Dresden" freuzte im August an der brafilianischen Rüste und umfuhr dann in weitem Bogen das Rap Sorn, um sich mit dem Rreuzergeschwader zu vereinigen. Um 4. Oktober schlug das erste Funkzeichen des Rreuzers "Dresden" an die Antenne des Admirals v. Spec, und zwei Rachte später meldete der Funke den Kreuzer "Leipzig", der den Japanern vor Mazatlan entgangen war. Der Aldmiral atmete leichter. Gein Befehl rief alle Rräfte nach der Ofterinsel, dem einsamen Felseneiland, das als weit vorgeschobener Posten Südamerikas in der gewaltigen Brandung des Stillen Ozeans fteht und den aus den Tropen zurücktebrenden Schiffer mit fühleren Winden und feltfamen Götterbildern empfängt. Die Strategie des deutschen Admirals feierte ihren ersten Triumph. Bon den Marquesasinfeln nahte er felbst mit "Scharnhorst", "Gneisenau" und "Nürnberg", von Mazatlan schoß "Leipzig" heran und von den Juan-Fernandez-Infeln nahte "Dresden" - die Vereinigung aller verfügbaren deutschen Seestreitfrafte auf einem einzigen Punkt des Erdballs, der einzigen strategischen Ausfallbasis des Stillen Ozeans, war geglückt. 21m 12. Oktober wehte die Flagge des Grafen v. Spee über zwei Panzerkreugern und drei kleinen Rreugern, die auf der Ofterinfel ihre Bunker füllten und fich zum Rampfe mit den feindlichen Geschwadern fertigmachten.

## Die Verfolger des deutschen Geschwaders

Alls die deutsche Streitmacht sich bei der Osterinsel vereinigte, standen die zur Verfolgung aufgebotenen Geschwader Japans, Australiens, Frankreichs und Englands auf dem flüssigen Feld noch weit zerstreut. Die französischen Streitkräfte sielen völlig außer Vetracht, seit Graf Spee die Gewässer Polynesiens verlassen hatte, denn "Montealm", "Desair" und

"Dupleix" wurden noch durch "Emden" und "Königsberg" in Altem gehalten und waren nicht fähig, sich an einer Sternjagd zu beteiligen. Auch die Australier waren nicht zu fürchten. Sie beschäftigten sich noch mit der Deckung der Truppenverschiffung nach Ägypten und der Eroberung der deutschen Besitzungen unter dem Äquator und wagten ihr stärtstes Schiff "Australia" erst nach dem Antergang des Kreuzers "Emden" auf die Spur des Grasen v. Spee zu setzen. Die Streitkräfte, die England in den asiatischen Gewässern unterhielt, wurden ebenfalls durch "Emden" festgehalten, und das an der ostafrikanischen Küste kreuzende englische Geschwader konnte keine einzige Kanone abgeben, solange der deutsche Kreuzer "Königsberg" die Zugänge des Koten Meeres unsicher machte.

"Rönigsberg" hatte im Golf von Alden dem Sandelskrieg obgelegen, war am 19. September überraschend vor Sansibar erschienen und hatte den dort vor Anker liegenden britischen Kreuzer "Degasus" vernichtet, der kurz vorher den Funkenturm von Daressalam beschoffen hatte. Von Franzosen und Engländern gejagt, war der Kreuzer dann in die Rusidjemündung südlich von Sansibar geslüchtet und hielt dadurch die ihn verfolgenden Kreuzer "Chatam" und "Wehmouth" und das Linienschiff "Goliath" sest.

So kamen von den Verfolgern in Spees Rielwasser nur die Japaner in Betracht. Auch sie konnten ihm nicht mit versammelten Rräften folgen, da sie auf der Suche nach dem Ranonenboot "Geier" waren, das sich aus den australischen Gewässern nach Hawai durchschlich und dort seit dem 15. Oktober von "Sizon", "Alsama" und "Idzumo" blockiert wurde. Die Macht, mit der sie dem deutschen Geschwader folgten, war freilich groß genug, da "Rongo" an ihrer Spike suhr. Sie strebten zunächst danach, sich an der kalisornischen Rüste mit dem Geschwader Mornama zu vereinigen, um dann in breiter Front südwärts vorzurücken, und zeigten ihre Rauchsäulen in den Tagen, da Graf v. Spee den Marsch von der Osterinsel in der Richtung auf die Zuan-Fernandez-Inseln und Valparaiso antrat, auf der Höhe von San Franzissko und Esquimault.

Während der Mikado seine stärksten Schlachtkreuzer und Panzerkreuzer gegen Flanke und Rücken des deutschen Geschwaders in Bewegung setzte, führte Konteradmiral Cradock ein britisches Geschwader um das Kap Soorn. Es war der nächste gegebene Feind. Aber auch er dachte nicht daran, sich blind auf Spec zu stürzen, sondern suchte sich vorher mit Jamaja und Mornama zu vereinigen.

Cradock hatte zu Beginn des Krieges an der Küste Floridas und in den westindischen Gewässern gekreuzt, Teilkärfte nach den Azoren entsandt und Jagd auf die deutschen Kreuzer "Oresden" und "Karlsruhe" und die Silfskreuzer "Kaiser Wilhelm der Große", "Kronprinz Wilhelm" und "Kap Trafalgar" gemacht. Die Silfskreuzer "Kaiser Wilhelm der Große" und "Kap Trafalgar" versielen rasch der Vernichtung, "Kronprinz Wilhelm"

und der Rreuzer "Rarlsruhe" dagegen befanden sich noch in vollem Besis ihrer Sandlungsfreiheit, als Cradock von der Admiralität Besehl erhielt, mit einem Teil seiner Streitkräfte zur Berfolgung des deutschen Kreuzergeschwaders aufzubrechen. Cradock ließ vier große Kreuzer im Atlantischen Ozean zurück und führte die Panzerkreuzer "Good Sope" und "Monmouth", den leichten Kreuzer "Glasgow" und den Silfskreuzer "Otranto"
auf den Spuren des nach Süden ausgewichenen Kreuzers "Oresden" um
das Kap Soorn. In den lesten Tagen des September kreuzte er schon an
der chilenischen Küste. Die Admiralität sandte ihm noch das langsame,
schwer bestückte Linienschiff "Canopus" nach, dessen 30,5-cm-Rohre ihm die
artilleristische Überlegenheit sicherten, falls die Japaner nicht rechtzeitig zur
Stelle waren. So zog sich das weitgespannte Neß allmählich wieder enger
um das deutsche Geschwader zusammen, dessen Verschwammen in den lesten
Tagen des Oktober noch ungesehenem Ozean verschwammen.

Am 27. Oktober dampfte das Panzerschiff "Canopus" mit zwei Eroßschiffen aus der Magalhäesstraße heraus und erreichte am 1. November die Gegend von Valdivia. Das Geschwader Cradocks kreuzte auf der Söhe von Coronel. Der britische Admiral wußte "Canopus" in erreichbarer Nähe, von Japanern aber war nichts zu hören und nichts zu sehen. Sorglos sprühten die englischen Funksprüche von Schiff zu Schiff, als gäbe es nichts geheim zu halten.

Alm 30. Oktober entsandte Cradock "Glasgow" nach Coronel, um Nachrichten einzuziehen. Alm Nachmittag fing "Good Sope" plößlich deutsche Funkzeichen auf. Sie gingen von einem nördlich stehenden Rriegssschiff aus. Cradock rief "Glasgow" sofort zurück und machte sich auf die Suche nach dem Feind. Er glaubte auf den ihm entkommenen Rreuzer "Dresden" oder auf den von den Japanern südwärts gejagten Rreuzer "Leipzig" zu treffen und dachte nicht an ein schweres Gesecht. "Monmouth" und "Glasgow" stießen in scharfer Fahrt gen Nordosten, "Otranto" solgte, während das Admiralschiff "Good Sope" sich weiter westlich hielt und das Manöver seitlich begleitete. Es war ein kalter Tag. Die Sonne kämpste mit Regenwolken, der Wind wehte stark aus Süden, und eine schwere Dünung hob das graublaue Meer. Im Osten stieg der bleiche Schatten der Unden aus den Wogen. Dort lag auf dem 34. Breitegrad die Araucobai, dicht davor die Insel Santa Maria und am Nordende der Bai der kleine Salpeterhasen Coronel, in dem Cradockschon wiederholt Rohlen gesaßt hatte.

Gegen 4 Uhr erblickten die Engländer im Nordosten den ersten Rauch, furz darauf stieg Säule um Säule über die Wellenkämme, die in der sinkenden Sonne wie flüssiges Feuer glänzten. Das Führerschiff "Monmouth" erstannte rasch, daß dort kein einzelner Kreuzer stand, sondern der Qualm eines südwärts steuernden Geschwaders über der Kimmung hing. Die Engländer waren auf Admiral v. Spees versammelte Macht gestoßen.

#### Die Schlacht bei Coronel

Alls die Engländer die Stärke des Feindes erkannten, drehten sie rasch entschlossen nach Süden ab, um dem Flaggschiff Zeit zu lassen, sich an die Spike zu seken und die Führung zu übernehmen. Eradock kam zur Erkenntnis, daß ihm ein Rampf auf Tod und Leben beworstand und handelte danach. Er suchte dem Feind, dem der Stand der Sonne günstig war, zunächst den Wind abzugewinnen, und bielt auf Santa Maria zu, indem er seine Breitseiten zum Feuern auf die in Abständen heranziehenden Gegner sertigmachte. Bald schwanden die letzten Zweisel, das Schiff an der Spike, das sich am höchsten aus den schwerrollenden Pogen bob, trug die deutsche Admiralflagge, Spees Kreuzergeschwader war zur Stelle und bot den Vriten auf ihrem eigenen Element, dem Weltmeer, Trus und Kampf.

Cradock erkannte "Scharnhorst", "Gneisenau" und weiter im Nordsossen zwei kleine Kreuzer. Er konnte den Kampf vielleicht noch vermeiden, wenn er mit voller Kraft nach Süden lief, denn "Good Sope" und "Monmouth" waren den deutschen Panzerkreuzern an Geschwindigkeit ebenbürtig, und die Sonne stand dicht über dem Sorizont. Er konnte auch den Versuch machen, auf "Canopus" zuzulaufen, der nur noch einen Tagesmarsch entfernt war, und das Linienschiff durch drahtlosen Vesehl zur Eile anspornen, aber der britische Aldmiral dachte an das Alnsehen der Flagge, die im steisen Süd über ihm knatterte, vertraute auf die Macht, die ihm zu Gebote stand, und rechnete damit, den Gegner im Kampse so zu schädigen, daß er nicht mehr fähig war, die offene See zu behaupten.

Das britische Selbstvertrauen war nicht unbegründet, denn die Rampffraft des britischen Geschwaders war noch völlig ungeschwächt, als Cradock mit dem Feinde zusammenstieß. "Good Sope" verdrängte 14 300 Tonnen, führte als schwerste Rohre zwei Geschüße zu 23,4 Zentimeter Kaliber und besaß eine starte Mittelartillerie von 16 Geschüßen zu 15 Zentimeter Kaliber; "Monmouth" zählte als schwerste Stücke nur 14 Geschüße zu 15 Zentimeter Kaliber. Cradocks große Schiffe waren also den deutschen Panzertreuzern nicht ebenbürtig und schleuderten bei voller Ausnüßung ihrer Breitseiten dem Feinde nur 1115 Kilogramm Eisen zu, während "Scharnhorst" und "Gneisenau" zusammen 1776 Kilogramm Geschößgewicht auswenden konnten, aber der Albend nahte, und die Dunkelheit duldete kein langes Gesecht. Konnten "Good Sope" und "Monmouth" ihre ersten Salven auf das vorprallende seindliche Flaggschiff vereinigen, so gab das vielleicht den Aussschlag zugunsten der sieggewohnten Briten.

So sann und dachte der englische Admiral, als er sich um 5 Uhr an die Spike seines Geschwaders setzte, Toppflaggen aufzog und alles zum Kampse mit dem plöglich dem Meere entstiegenen Geschwader Spee fertigmachte.

Auf den deutschen Schiffen brannte alles auf den Rampf mit den Briten.

Das deutsche Rreuzergeschwader war vier Tage nach seinem Eintreffen an der füdamerikanischen Rufte auf den Feind gestoßen, den es seit dem 28. Oktober zu finden und zur Schlacht zu stellen trachtete. Spee war von der Ofterinsel in gemeffener Fahrt nach den Juan-Fernandez-Inseln gegangen und unterwegs unvermutet auf den Silfskreuzer "Prinz Eitel Friedrich" gestoßen, der die australischen Gewässer verlassen hatte und fich auf der Suche nach gunftigeren Jagdgrunden befand. Er wurde vom Abmiral mit zwei leeren Troßdampfern nach Balparaiso entsandt, um Roblen aufzufüllen. Das Rampfgeschwader gab ihm das Geleite, hielt fich aber 30 Seemeilen vom Lande fern und freuzte auf der Sohe von Balparaifo. In der Nacht auf den 1. November funkte "Eitel Friedrich", daß ein englischer Kreuzer am Albend vorher in Coronel, 200 Meilen füdlich von Valparaiso, geankert habe. Die Spur der Engländer war entdeckt. Sofort nahm Graf Spee Rurs nach Guden. Unterwegs widmeten fich "Nürnberg", "Dresden" und "Leipzig" der Jagd, mahrend "Scharnhorft" und "Gneisenau" so schnell wie möglich die Araucobai zu erreichen suchten. Alls fich die Panzerkreuzer am Nachmittag ihrem Ziele näherten, verrieten ihnen starke Funkzeichen, daß mehrere fremde Rreuzer in der Nähe weilten. Bleich darauf erschienen im Westen große Rauchsäulen -- man war auf den längst erwarteten, seit dem 28. September gemeldeten, seit dem 28. Oftober gesuchten Feind gestoßen.

Der Befehl des Abmirals rief alle Schiffe beran. "Dresden", "Leipzig" und "Nürnberg" nahmen Rurs nach Guden, um den Unschluß an die Panzerfreuzer zu erreichen, die ihnen weit voraus waren. Mit äußerster Kraft stürmten und stampften die deutschen Schiffe durch die schwere, von Güden fommende See. Bis zu den Rommandobrücken spritte der Schwall und ergoß sich in tollem Lauf in die unteren Batterien. Graf Spee stand auf der Brücke seines Flaggschiffes. Er batte feine erfte ftrategische Aufgabe gelöst und war im Begriff, daraus das taktische Ergebnis zu ziehen, den Gegner mit überlegenen Rräften anzugreifen und vernichtend zu schlagen, bevor der britische Aldmiral das Linienschiff "Canopus" beranrufen konnte oder die japanischen Geschwader den Deutschen in den Rücken fielen.

Ein Schlachttag voll beroischer Stimmung leuchtete dem ersten großen Seetreffen deutscher und englischer Panzergeschwader auf dem Weltmeere: Die Sonne war im Niedergang und die Schattenriffe der englischen Schiffe stiegen höher und höher in den goldsprühenden Westhimmel. Der Wind wuchs und höhlte die See zu schwerstürzenden Wogenschollen, die den Engländern mehr zu schaffen machten als den Deutschen, da die Ranonen "Good Sopes" und "Monmouths" tiefer lagen als die 21-cm-Geschütze der deutschen Panzerkreuzer. Um Cradock wieder vom Lande abzudrängen, suhr Spee mit äußerster Kraft. Er hielt sich zugleich etwa vier Striche an Steuerbord, damit er nicht in die Leestellung gedrängt wurde. Um ½6 Uhr hatte "Scharnhorst" genügend Raum gewonnen und den Briten den Weg nach Coronel verlegt. Der Admiral ließ die Fahrt vermindern und zog "Gneisenau" und "Leipzig" dadurch wieder näher heran. Um 6 Uhr war "Dresden" noch eine Seemeile entfernt, "Nürnberg" dagegen noch weit zurück. Nun konnte die Schlacht jeden Augenblick beginnen.

Die Briten waren zum Rampf entschlossen. Sie zogen in schönen Albständen durchs Wasser, stampften schwer, waren aber trot der über die Back stürzenden See und der hochlaufenden Dünung bereit, das Gefecht aufzunehmen. Admiral v. Spee beschloß, ihnen den ersten Schuß abzugewinnen. Er eröffnete auf 12400 Meter das Feuer aus den Turmgeschüßen und deckte "Good Sope" und "Monmouth" schon mit der dritten Salve ein. Nach wenigen Minuten wurde das Gefecht allgemein. "Scharnhorft" schoß auf "Good Sope", "Gneisenau" auf "Monmouth", "Leipzig" auf "Glasgow" und "Dresden" auf "Otranto". Solange Die Sonne noch über dem Sorizont stand und die deutschen Schiffe beschien, waren die englischen Ranoniere im Vorteil. Als das Tagesgestirn in die Wogen tauchte, verschwammen die Umrisse der Deutschen im Zwielicht auf dem grauen Sintergrunde des hohen Landes, während die Schattenrisse der Engländer sich schwarz und scharfgeschnitten vom glühenden Abendhimmel abhoben. Das wurde Cradock zum Verhängnis. Salve auf Salve schlug auf den britischen Panzerkreuzern ein. Unsicher schossen sie zurück. Rauch und Flammen stoben von "Good Sope", "Monmouth" begann zu facken. "Otranto" schor nach den ersten Treffern in das splitternde Promenadendeck aus und lief auf Befehl des Admirals davon. Alls die Dunkelheit einbrach, waren die englischen Panzerkreuzer schon so zerschossen, daß der britische Admiral sein Geschwader auflöste. Er unterrichtete das Linienschiff "Canopus" durch Funkzeichen vom Stand der Schlacht und befahl "Glasgow", sich zu "Canopus" zu retten. Der kleine Rreuzer "Glasgom", der trotz seiner 4900 Tonnen Verdrang und seiner stärkeren Bestückung von "Leipzig" in Schach gehalten worden war, stieß alsbald mit äußerster Rraft nach Süden und entrann. Un den schwerverwundeten Panzerkreuzern vorbei, die das Gefecht mit wehenden Flaggen fortsetten, lief er, bem Befehl des Admirals gehorchend, in die dämmernde Nacht, um sich mit "Canopus" zu vereinigen und den Rückweg ums Rap Soorn zu suchen.

"Canopus" konnte das Schicksal nicht mehr wenden, das vernichtend über Cradocks große Rampsschiffe hereinbrach. Die deutsche Artillerie schoß troß des schweren Seegangs, troß aufkommender Regenböen und einfallender Finsternis mit verblüffender Sicherheit. "Good Sope" und

"Monmouth" gerieten in Brand und zogen als Feuerfäulen durch die wogende See. Um 7 Uhr 23 Minuten traf eine Salve das Mittelbeck "Good Sopes" und riß es auf. Eine gewaltige Entladung erschütterre das Schiff. Turmhoch stiegen die Flammen, sprangen grüne und weiße Explosionssterne. Rurz darauf verschwamm der Schatten des Schiffes in der Dunkelheit. Rein Auge hat Cradocks Flaggschiff wiedergesehen.

"Monmouth" versuchte, noch zum Torpedoschuß zu kommen und drehte schwerfällig auf den Feind zu, aber das Ruder versagte den Dienst, der wunde Kreuzer fiel wieder zurück und kam im Dunkel außer Sicht. Graf Spee schwenkte ab, um den letzten verzweiselten Manövern des Feindes zu entgehen, und sandte um ½8 Uhr die kleinen Kreuzer — "Nürnberg" war inzwischen auf dem Kampffeld erschienen — auf die Suche nach dem Feind.

Es war Nacht geworden. Der Mond geisterte in den Regenwolfen, der Wind wuchs zum Sturm, hohl und hohler ging die Gee. "Leipzig" und "Dresden" suchten "Good Sope" vergebens. Das britische Aldmiralschiff hatte still und ungesehen seinen letten Rampf getämpft und war mit Mann und Maus in die Tiefe hinabgefunken. "Nürnberg" traf kurz vor 9 Uhr auf "Monmouth". Der Panzertreuzer lag mit schwerer Schlagseite im Wasser. Es war kein Licht an Bord, aber noch Leben in dem zerschmetterten Behäuse, denn alle Brande waren gelöscht, und das Schiff lief mit einer Maschine langsam der Ruste zu. Alls der Scheinwerfer des Verfolgers die in den Toppen wehenden Flaggen beleuchtete, gellten auf dem Deck des Briten die Signalpfeifen. Die Offiziere riefen die Reste der mit Leckstopfen beschäftigten Mannschaft noch einmal an die Geschütze. Zu spät! Schwer schlugen die Salven der Deutschen aus nächster Rähe in das unbehilfliche Schiff, ein letter Versuch des Engländers, den Gegner, der nur noch 600 Meter entfernt stand, zu rammen und mit in die Tiefe zu reißen, tam nicht mehr zur Ausführung. Das Schiff verfagte die Fahrt, legte fich völlig auf die Seite und kenterte. Seine Flaggen wehten, bis fie vom Meere hinabgeschlungen wurden.

Als der Mond aus den Wolkenbergen trat, stürzte die See in wildem Schwall über die Stelle, wo "Monmouth" gesunken war, und riß die letzten Schwimmer hinweg.

"Monmouths" Untergang setzte dem Treffen bei Coronel ein Ziel. Der Rapitän des fliehenden Kreuzers "Glasgow" sah noch "Nürnbergs" Geschütze aufblitzen und sandte "Canopus" den Funkspruch: "Fürchte, daß "Good Sope" verloren, unser Geschwader zerstreut."

Das englische Geschwader war nicht nur zerstreut, sondern so gut wie vernichtet. Zum erstenmal seit undenklicher Zeit war England auf seinem Lebenselement einem Feinde im offenen Geschwaderkampf erlegen.

Das deutsche Geschwader war mit geringen Beschädigungen und einigen Berwundeten aus der Schlacht hervorgegangen. Es konnte in der stürmisschen Nacht kein Rettungswerk unternehmen, wendete und dampste durch den Wogendrang nach Norden. Im 3. November erschienen "Scharnborst", "Gneisenau" und "Nürnberg" auf der Reede von Balparaiso, während "Leipzig" und "Dresden" als Wache auf hoher See kreuzten.

Die politische Wirtung des außerordentlichen Ereignisses übertraf die strategische Bedeutung des deutschen Scosieges um ein Vielsaches. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit der englischen Flotte war dahin. Aber sie war und blieb das gewaltigste, zuwerlässigste Werkzeug der britischen Weltmacht, und niemand begriff rascher und sicherer die Notwendigkeit, die britische Seegewalt wieder in vollem Glanze aufzurichten und das deutsche Geschwader um jeden Preis zu vernichten, als die Engländer selbst, die Albions Macht zwar nicht erschüttert, aber Englands Prestige geschwächt und Englands Stolz getroffen wußten. Aus diesen Erwägungen und Empfindungen handelte die englische Admiralität rasch und tatkräftig, indem sie sosort ein Rachegeschwader ausrüstete, das nach Bestätigung der Siobspost den Seimathafen verließ und in beschleunigter Fahrt den südamerikanischen Gewässern zustrebte.

Das siegreiche deutsche Geschwader hatte inzwischen in Valparaiso 124 Reservisten an Bord genommen, seine Vorräte ergänzt und war nach einigen Festtagen und Rreuzerfahrten in den Golf von Penas eingelausen, um sich hier im verborgenen zur Fortsetzung des Seezuges zu rüsten. Admiral v. Spee war zu dem Entschluß gekommen, den Marsch nach der Beimat anzutreten und die englische Vlockade vollends zu durchbrechen. Der Weg führte durch die Magalhäesstraße um das Rap Hoorn und an den Falklandinseln vorbei entweder in die Weite des Südatlantischen Ozeans oder an der Ostküsste Südamerikas entlang in die brasilianischen Gewässer.

#### Spees Vorstoß gegen Falkland

Alls strategischer Gegenpol zu der im Stillen Ozean gelegenen, von dem deutschen Geschwader mit so großem Erfolg angesteuerten Osterinsel erschienen im Atlantischen Ozean die Falklandinseln. Sie waren von den weitblickenden Engländern schon im Jahre 1833 besetzt worden, besaßen gute, natürliche Käfen, reiche Rohlenlager, eine Werft, eine große Telegraphenanlage und waren von 2000 bewassenten Rolonisten verteidigt. Da sie den Ostzugang zur Magalhäesstraße und die nach Norden sührenden Dampserwege beherrschten, stand Graf Spee vor der Frage, ob er ihre Rähe meiden oder sie anlausen sollte. Wich er ihnen aus, so ließ er sie im Besiße ihrer Mittel, vor allem im ungestörten Genuß des Telegraphen; lief

er sie an, so sette er sich einem Zusammenstoß mit britischen Schiffen aus. Der deutsche Seemann mußte damit rechnen, "Canopus", "Blasgow" und "Otranto" im Saupthafen Port-Stanley vor Inter zu finden. Aluch darin lag eine gewiffe Berlockung. Gelang es ihm, die bei Coronel versprengten englischen Schiffe vor Falkland zu stellen und zu vernichten und dann die Weite des Atlantischen Ozeans zu gewinnen, so hatte er freies Feld vor sich. Doch wie er fich auch im gegebenen Augenblick zu dieser Frage stellen mochte er war entschlossen, das Rap Hoorn zu umfahren, und nicht gesonnen, sich von zwei weit überlegenen japanischen Geschwadern in den chilenischen Gewäffern jagen, schlagen und blockieren zu lassen. Jamaja und Mornama befanden sich schon auf dem Unmarsch. Der Rern des japanischen Geschwaders lag in der Magdalenenbai, und Auftlärer streiften schon um die Galapagos-Gegen "Rongo", "Alzuma", "Idzumo", "Tsutuba", "Sizen" und "Alsama" konnte Spee den Rampf nicht aufnehmen. Er beschloß deshalb, den Atlantik zu gewinnen, ehe die Japaner ihn ereilten, und hatte vielleicht schon zu lange gefäumt, als er am 26. November in Penas die Unter hob, denn waren die Japaner ihm auch noch nicht hart auf den Fersen, so hatte doch der Brite inzwischen Gelegenheit gefunden, seine Streitkräfte an der Oftküfte der amerikanischen Landfeste zu sammeln.

Graf Spee ließ den Silfstreuzer "Prinz Eitel Friedrich" an der Westfüste mit dem Auftrag gurud, die Japaner durch Funksprüche irreguführen, und steuerte mit seinen Rampfschiffen "Scharnborst", "Gneisenau", "Leipzig", "Dresden" und "Rürnberg" und den Troßdampfern "Baden", "Isabel" und "Sendlig" füdwärts. 21m 1. Dezember rundete das Geschwader in schwerem Wetter das gefürchtete Rap. Die Schiffe stampften, rauber Regen peitschte die durch die Tropen verwöhnten Gesichter, Eisberge kamen in Sicht, und die Temperatur des Waffers fank auf wenige Grade über dem Gefrierpunkt. Am Abend jagte "Leipzig" eine feindliche Rohlenbark, die dem kohlenfressenden Geschwader sehr gelegen kam. 21m 2. Dezember ging Graf Spee im Pictonsund vor Anker, um die Bunker neu zu füllen. Als dies geschehen war, rief der Admiral die Rommandanten auf das Flaggschiff und machte sie mit seinem Rriegsplan bekannt. Er hatte sich nach eingehenden Besprechungen mit seinem Stabschef Rapitan 3. S. Fielit und nach reiflicher Überlegung entschieden, die Falklandinseln anzulaufen, die Werft und den Telegraphen zu zerstören und den Gouverneur gefangenzunehmen. Stieß man auf beträchtliche feindliche Seestreitkräfte, so gebot die Rlugheit, dem Rampfe auszuweichen. "Scharnhorst" und "Gneisenau" hatten im Treffen bei Coronel etwa die Sälfte ihrer Sprenggranaten verichoffen, Graf Spee wollte baber vor Falkland keine Schlacht annehmen, obwohl er nicht an überlegene englische Streitkräfte glaubte.

Um 7. Dezember rauschte das deutsche Rreuzergeschwader bei aufbellendem Wetter in den Atlantik und stellte das Steuer nach seinem letten Biel. 2118 der 8. Dezember dämmerte, stiegen die Umriffe der Faltlandinfeln wie riefige Sphinze aus den glänzenden Wogen. Sie bargen ein Rätsel, deffen Lösung das deutsche Geschwader mit seinem Untergang erkaufen sollte.

#### Britische Gegenmaßnahmen

Die britische Admiralität hatte nach der Vernichtung des Geschwaders Cradoct drei Magnahmen getroffen, die zusammen eine wirkfame Betämpfung der deutschen Rreuzer verbürgten. Sie hatte dem Schlachtfreuzer "Auftralia" Befehl erteilt, die auftralischen Gewässer zu verlassen und sich den japanischen Geschwadern anzuschließen, um mit diesen die Verfolgung Spees aufzunehmen, hatte "Canopus" nach den Falklandinseln geschickt und das Schiff dem Gouverneur zur Verfügung gestellt, der die leichte Artillerie und die Befatzung verwendete, um die Inseln, vor allem den Stütpunkt Port Stanley, in Verteidigungezustand zu setzen, und hatte endlich den Vizeadmiral Sir Doveton Sturdee mit den Schlachtfreuzern "Invincible" und "Inflerible" aus England abgefandt, um das deutsche Geschwader aufzusuchen, zum Rampfe zu stellen und zu vernichten.

Die Falklandinseln waren schon am 15. November zum Empfang des Feindes bereit. Das Linienschiff "Canopus", das mit "Glasgow" nordwärts gegangen war, um die brafilianischen Gewässer zu erreichen, hatte Rehrt gemacht, Falkland zur rechten Zeit erreicht und fich in Stanley-Safen auf den Grund gesetit. Es diente mit seinen 30,5-cm-Geschüßen als schwimmende, weittragende Batterie und beherrschte die Einfahrt der Reede völlig. Die leichten Geschütze wurden ausgeschifft und zur Erbauung von Strandbatterien benütt, die Safeneinfahrt durch Minen gesperrt und die Infolbewohner zur Verteidigung der Sügel verwendet.

Am 25. November erhielt "Canopus" die drahtlose Meldung, daß "Scharnhorft" und "Gneisenau" das Rap Soorn umfahren hätten. Eifrig spähten die Wachen nach Guden. Schnee- und Regenboen erschwerten den Alusguck, wild donnerte die Brandung. Jeden Augenblick konnten die deutschen Panzer am Sorizont auftauchen, wenn die Deutschen nicht der Versuchung widerstanden, Port Stanley anzulaufen, und einen Vogen schlugen, um mit östlichem Rurs in den einsamen Südatlantik hinauszusteuern oder dichter an der Oftfüste des amerikanischen Festlandes nordwärts liefen.

Da erschienen am 7. Dezember plöglich Rauchwolken im Norden ein mächtiges britisches Geschwader zog heran und ging in Williams-Port und Stanley-Port vor Unter. Es war Sturdees Rachegeschwader, das dem Feinde den strategischen Vorteil im Raum und in der Zeit abgewonnen und die Falklandinseln vor den Deutschen erreicht hatte. Sir Doveton war am 11. November heimlich von Devonport aufgebrochen, hatte alle Funksprüche unterdrückt, die sein Nahen, seine Kampfkraft und sein Ziel verraten konnten, war am 17. November bei St. Vincent und den Kapverdischen Inseln, am 23. November an der brasilianischen Küste erschienen und hatte am 28. November die Panzerkreuzer "Carnarvon", "Kent" und "Cornwall" und die leichten Kreuzer "Glasgow" und "Bristol" an sich gezogen und mit seinen Schlachtkreuzern zu einem Geschwader von sieben Kampsschiffen vereinigt.

Die englische Streitmacht, die am 7. Dezember in Port Stanley einlief, war dem deutschen Kreuzergeschwader an Größe, Geschwindigkeit, Bestückung und Panzerschuß ungeheuer überlegen. "Kent" und "Cornwall"
verdrängten zwar nur 9950 Tonnen und "Carnarvon" nur 11 000 Tonnen
Wasser, aber "Invincible" und "Inflezible" trugen allein je 20 000 Tonnen
und 8 Geschüße zu 30,5 Zentimeter Kaliber in den Streit und liesen
26 Seemeilen. Sturdees Schlachtkreuzer waren also imstande, Spees Panzertreuzer durch das Fernseuer ihrer Breitseiten zu vernichten, ohne sich dem
Feinde auszuseigen.

Alls "Invincible" und "Inflexible" im Stanley-Hafen vor Anker gingen, war das Schickfal des deutschen Geschwaders besiegelt, wenn der britische Aldmiral Feuer unter den Ressell und Graf Spee in Sicht der Falk-I andinseln erschien.

Sturdee dachte nicht daran, sich im Stanlen Bafen zur Rube zu legen. Er ließ fofort Roblen auffüllen und rief die Rommandanten am Nachmittag des 7. Dezember — einen Tag nach dem deutschen Kriegsrat in Pictonsund -auf sein Flaggschiff, um fie mit seinem Rriegsplan bekanntzumachen. Sturdee hatte schon an der brasilianischen Rüste und vor der La-Plata-Mündung. nach dem deutschen Geschwader geforscht. Als er hörte, daß Graf Spee erst in die Magalbaesstraße eingelaufen sei, war er mit Bolldampf südwärts gegangen. Er vermutete den Feind jest zwischen Feuerland und Falkland oder südöftlich der Falklandinseln im offenen Atlantik. Sturdees Aufgabe lag klar vorgezeichnet. Er mußte den Feind in Sicht bekommen und zum Rampf zu zwingen suchen, bevor der deutsche Admiral einen Bogen schlug. und in der pfadlosen Weite des Dzeans verschwand. Da es sich um eine lange Jagd handeln konnte, füllten die britischen Schiffe um die Wette Rohlen auf. Unterdessen eröffnete der Aldmiral den Rommandanten, er gedenke am Abend des 8. Dezember in See zu stechen und in breiter Front gegen. Often, Weften und Guden aufzutlaren. Sobald der Feind entdeckt fei, werde er mit "Invincible" und "Inflerible" die Verfolgung aufnehmen, ihn zur Schlacht zwingen und vernichten. Die kurzen, hollen Nächte und die kalten, klaren Tage, die auf das stürmische Novemberwetter gefolgt maren, erleichterten den Briten die Durchführung dieses Planes. Db er zum Erfolg geführt hätte, blieb unentschieden, denn ein tragischer Zufall stellte das Spiel

über Nacht um. Die Briten, die am 7. Dezember in den Buchten der Falf-landsinseln vor Anker gegangen waren, erblickten am Morgen des 8. Dezember den Nauch des deutschen Geschwaders am Horizont. Die deutschen Schiffe erschienen an dem einzigen Morgen, den Sturdee im Kaken zu verbringen gedachte, im Gesichtskreis seiner Masten und ließen seiner versammelten Macht geradezu ins Garn. So wurden die Gewässer der Falklandinseln zum Treffort der feindlichen Geschwader. Die Anziehungskraft des einzigen strategischen Punktes im südwestlichen Altlantik hatte auf beide Teile unwiderstehlich gewirkt und riß sie in die Schlacht.

### Die Schlacht bei den Falklandinseln

Die Ranchwolfen, die gegen 8 Uhr von einem Sügel füdwestlich der Stadt Stanley-Port beobachtet worden waren, gehörten "Gneisenau" und "Nürnberg" an, die unter dem Besehl Maerkers, des Rapitäns des Panzerkreuzers "Gneisenau", gegen Stanley Port vorstießen. Alls der Engländer den Feind gewahrte, machte er Dampf auf in allen Resseln und sandte den Rreuzer "Rent" als Spähschiff aus dem Hafen. Rapitän Maerker näherte sich unterdessen dem südöstlichen Vorsprung des selsigen Haupteilandes, um dessen Puchten Pleasant-, Williams- und Stanley-Port zu erkunden. Gegen 9 Uhr sah "Gneisenau" die Rauchwolken hinter den Strandhügeln aufsteigen. Man glaubte zuerst, sie rührten von brennenden Rohlenvorräten her, überzeugte sich aber bald, daß englische Rriegsschiffe im Stanley-Sasen lagen. Rurz darauf schleuderte "Canopus" über die Dünen hinweg vier Salven, die warnend rings um "Gneisenau" einschlugen.

Um ½10 Elhr empfing Graf Spee, der sich mit "Scharnhorst", "Leipzig", "Dresden" und den Troßdampfern abseits gehalten hatte, von Maerker die Meldung, daß sechs englische Kriegsschiffe im Saken lägen. Der Admiral besann sich keinen Augenblick, sondern erteilte "Gneisenau" und "Nürnberg" sofort den Beschl, kein Gesecht anzunehmen, machte Dampfauf in allen Resseln und steuerte nach Osten, indem er "Gneisenau" und "Nürnberg" wieder zu sich rief. Er suchte die Weite des Ozeans zu gewinnen.

Sturdee frohlockte. Der Gegner hatte ihm die Suche erspart, und der strahlende Tag versprach eine kurze Jagd und einen leichten Sieg. Um 9 Uhr 45 Minuten lichteten die englischen Panzerkreuzer die Unker, und eine halbe Stunde später flatterte an "Invincibles" dreibeinigen Gesechtssmasten das Signal "Allgemeine Verfolgung". Wohl lagen über 20 Seemeilen zwischen den beiden Gegnern, aber die überlegene Schnelligkeit "Invincibles" und "Insteribles" raubten dem deutschen Admiral jede Soff-

nung auf Entrinnen, denn das Wetter war flar, das Meer beinahe glatt, und eine leichte Nordwestbrise ließ keinen Dunst aufkommen, in dem sich die deutschen Schiffe hätten verbergen können. Diesmal waren die Deutsschen die Gehetzten.

Graf Spee steht auf der Brücke des Flaggschiffes "Scharnhorst", Sir Doveton Sturdee auf der des Schlachtkreuzers "Invincible".

Noch sieht man von Feind zu Feind nur Rauchwolken, Masten und Schornsteine über dem Horizont. Der deutsche Admiral hat die Troßschiffe sich selbst überlassen und läuft 22 Seemeilen, das äußerste, was "Scharnhorst", "Gneisenau", "Leipzig", "Dresden" und "Nürnberg" als Verband leisten können. Der Engländer folgt mit "Invincible", "Inslezible", "Glasgow", "Carnarvon", "Cornwall" und "Rent", steigert die Geschwindigkeit und reißt um 12 Uhr 20 Minuten seine schnellsten Schiffe, die beiden Schlachtstreuzer und den Kreuzer "Glasgow" zum Angriff vor, um die Deutschen zur Annahme der Schlacht zu zwingen. Die Entsernung verkürzt sich, Vrücken und Ausbauten steigen über den Horizont, und wenige Minuten vor 1 Uhrschleudert "Inslezible" aus dem vorderen Turm den ersten Schuß. Er geht wenige hundert Meter hinter "Leipzig" nieder.

Das deutsche Geschwader jagt noch 20 Minuten in der alten Ordnung dahin, doch als die Aufschläge näher und näher kommen und es klar wird, daß die Schlacht nicht mehr vermieden werden kann, zieht Admiral Graf Spee entschlossen die Folgerung aus seiner gefährlichen Lage und stellt sich dem Feind. Er handelt wie Cradock bei Coronel, entläßt die kleinen Arcuzer mit dem Besehl: "Versucht zu entkommen!", ruft "Gneisenau" zu "Scharnhorst heran und dreht mit beiden Panzerkreuzern auf Ostnordost zu laufendem Gesecht. "Leipzig", "Dresden" und "Nürnberg" wenden sich nach Südwesten. Zur gleichen Zeit steigen in allen Masten die großen Flaggen, ertönen auf dem auseinanderstrebenden Geschwader Trommel und Korn-die Schlacht kann beginnen.

Alls Admiral Sturdee Spees Manöver erkannte, befahl er "Rent", "Glasgow" und "Cornwall", die fliehenden kleinen Kreuzer zu verfolgen, und ging "Scharnhorst" und "Gneisenau" mit seinen Schlachtkreuzern "Invincible" und "Inflexible" zu Leibe.

Vizeadmiral Graf v. Spee sah, daß die Briten zwecknäßig handelten, und fühlte, daß seine letzte Stunde gekommen war. Noch einmal glitten an seinem geistigen Auge die Erwägungen, Entschlüsse und Ereignisse vorüber, die das einzige Geschwader, das Deutschland auf der hohen See besaß, von Pagan die Falkland geführt hatten. Er sah seine Schiffe in den palmenumkränzten Atollen der Südsee ankern, Samoas verlorenes paradiesisches Eiland ansteuern, sah sie Papeete beschießen, den Stillen Ozean durchqueren und dem japanischen Neß entrinnen. Er sah die Vasaltklippen der Osterinsel, sein erstes strategisches Ziel, auftauchen und freute sich noch einmal

der Lösung der Aufgabe, die ihm geglückt war, als er dort alle Kräfte unter seiner Flagge vereinigt hatte. Er sah die Juan-Fernandez-Inseln und die Schneegipfel der Anden auftauchen, Cradocks Flaggensignale wehen, "Good Sope" brennend in Nacht und Nebel untertauchen, "Monmouth" sinken und sein siegreiches Geschwader unter dem Jubel der deutschen Rolonie unbeschädigt in Valparaiso einlausen. So weit war alles gut gegangen. Aber dann? Hatte er recht getan, dann von Valparaiso südwärts zu steuern und um das Rap Soorn den Weg in den Atlantischen Ozean zu suchen, um sich nach der Nordsee durchzuschlagen? Wie, wenn er sich gegen die Japaner gekehrt und im Rampse mit ihnen gefallen oder nach Schädigung dieses Feindes in einen amerikanischen Hafen eingelausen wäre und die Flagge niedergeholt hätte, um die Engländer des Triumphes zu berauben, ihr Prestige wiederhergestellt zu sehen?

Wer weiß, ob dem nicht politisch, sondern streng militärisch denkenden Manne auf der deutschen Kommandobrücke diese Erwägung gekommen ist? Doch wenn das auch nicht der Fall war — sicher fraß einen Augenblick der Zweisel an ihm, fragte er sich, ob er richtig gehandelt hatte, als er nach den Tagen von Valparaiso die Falklandinseln anlief, statt diesen magnetischen Eilanden auszuweichen und so rasch als möglich die Ofsküsse Südamerikas oder die Weite des Atlantischen Ozeans zu gewinnen.

Aldmiral Graf v. Spee hat auch in diesem Falle so gehandelt, wie er fraft seiner militärischen Erziehung und der persönlichen Erfassung der allgemeinen Lage handeln mußte. Er wollte nicht an dem einzigen größeren Stütpunkt Englands im Gudweftatlantit vorbeigeben, ohne den Funkenturm und die Werft zu zerftören; traf er dabei auf feindliche Geeftreitkrafte, fo war er zwar gewillt, den Rampf zu vermeiden, um nicht mit leeren Pulvertammern vor der Nordseesperre zu erscheinen, aber darauf gefaßt, im Notfalle zu kämpfen, fürchtete er doch weder den langsam fahrenden "Canopus" noch die von Cradock an der oftamerikanischen Ruste zurückgelassenen Rreuzer, wenn es zum Schlagen tommen follte. Erft als er die Umriffe der Dreibeinmaste der Schlachtkreuzer "Invincible" und "Inflexible" auftauchen sah, die er in der Nordsec gefesselt glaubte, wo Sipper damals Granaten auf die englische Ruste schoß und deutsche Tauchboote von Zeebrügge aus den Kanal bedrohten, wurde ihm flar, daß ihn feine Berechnung betrogen hatte. Er hatte das politische Element nicht voll eingeschäft, nicht daran gedacht, nach deutscher Auffassung vielleicht nicht daran denken können, daß England Die Bernichtung des Siegers von Coronel als zwingende politische Notwendigfeit empfinden und seine Seestrategie dieser Notwendigkeit ohne Bogern dienstbar machen werde. Dazu kam noch Sturdees Schweigsamkeit, Die fich von Cradocks Sorglofigkeit im drahtlofen Verkehr auffallend unter-Rein Funtspruch hatte Spee gewarnt, fein Anzeichen ihm die Gegenwart Sturdees verraten, nie war der deutsche Abmiral verlassener,

als in den Tagen, da er als Sieger um das Rap Hoorn in das befahrenste Weltmeer steuerte.

Nun galt es zu sterben! Er ging mit geringeren Aussichten in die Schlacht als Cradock, dem immer noch eine gewisse Möglichkeit geblieben war, dem Gegner in der Dunkelheit eines früh hereinbrechenden stürmischen Novemberabends zu entkommen; er kämpste mit der Gewisheit vor Augen, daß der Zweikamps "Invincibles" und "Inslezibles" mit "Scharnhorst" und "Gneisenau" zum Verderben der um die Hälfte schwächeren deutschen Schiffe enden werde, ehe die Wintersonne sank. Wohl zeigte das Varometer Neigung, zu fallen, aber es war Mittag, die See glatt, die Sicht klar und eine Trübung der Altmosphäre erst gegen Sonnenuntergang zu erwarten. Raum durste er hoffen, daß es "Oresden", "Leipzig" und "Nürnberg" gelingen werde, in den aufdämmernden Dunst zu lausen und ihren stärkeren und frischeren Versolgern zu entrinnen.

Doch wie auch der deutsche Admiral im Augenblick vor der Eröffnung seines letzten Rampfes gedacht haben mag — seine Rampfentschlossenheit und sein Vertrauen auf den Mut und die Opferwilligkeit seiner Streiter waren unerschüttert. Die Deutschen blieben trot des jähen Wechsels des Glückes, das sie von Pagan bis Rap Hoorn getreulich begleitet hatte, um sie jett mit brausendem Flügelschlag zu verlassen, standhaft und treu und fochten mit großer seemännischer Geschicklichkeit und militärischer Kraft bis zum bitteren Ende.

Um 1 Uhr standen "Scharnhorst" und "Gneisenau" Ostnordost zum Doppelzweikampf mit "Invincible" und "Inslezible" auf parallelem Rurs. Rurz darauf drehten sie zur Riellinie auf, um das schwere Feuer der 30,5-cm-Geschüße der Engländer mit ihren 21-cm-Geschüßen zu erwidern. Alls "Scharnhorsts" Pulver bliste, drehte auch Sturdee zur Riellinie auf. Nun zog sich das lausende Gesecht der Panzerkreuzer scharf nach Norden, während die Verfolgung der kleinen Kreuzer gen Süden wies.

Da der Kreuzer "Carnarvon" nicht schnell genug war, um mit "Kent", "Cornwall" und "Glasgow" Schritt zu halten, rief Sturdee ihn von der Verfolgung ab und seste ihn seitlich hinter die Linie der Schlachtkreuzer, um ihn als Artilleriebeobachter zu benußen. Um 1 Uhr 30 Minuten war auß dem Gesecht ein Kampf auf Leben und Tod geworden.

Die Engländer sind in ihren eigenen Rohlen- und Pulverrauch gehüllt. Auffrischender Nordwest treibt ihn ins Schußfeld, und die Deutschen feuern in den Qualmtern, aus dem des Feindes Blize zucken. Sie haben trosdem freieres Schußfeld als der Gegner, da das Herenbräu von Dampf, Rauchund Gasschwaden, das aus den deutschen Schloten und Vatterien steigt, nach außen streicht, leiden aber unter den Aufschlägen englischer Rurzschüsse, die Perlstaub und klatschende Wasserstürze aufwühlen und den deutschen Ranonieren ins Gesicht schleudern. "Scharnhorst" und "Gneisenau" schießen

noch auf 15 000 Meter mit erprobter Treffsicherheit, aber die ungeheure Entfernung schwächt die Kraft der deutschen 21-cm-Granaten, während die Treffer aus den englischen 30,5-cm-Rohren schwer gegen den schwächeren Panzer schlagen.

Sturdees Schlachtfreuzer laufen 24 Seemeilen und versuchen den Begner fraft ihrer überlegenen Geschwindigkeit in ein Rreisgefecht zu verwickeln, um ihn in den Bann ihrer Breitseiten zu zwingen. Zweimal entwindet sich Spee durch geschicktes Manöver der Umstrickung und gewinnt die Bewegungsfreiheit zurück. Um 2 Uhr beginnt fich die Überlegenheit Sturdees fühlbar zu machen. "Scharnhorst" und "Gneisenau" sind bos getroffen, die Rasematten durchschlagen, zahlreiche Ranoniere und Matrosen gefallen, und auf "Scharnhorst" ist ein Brand ausgebrochen. Tropdem find beide Schiffe noch tampf- und bewegungsfähig. Die Toppflaggen weben wie zu Beginn der Schlacht, die Geschütze find noch nicht verstummt. Da Graf Spee seine Rräfte schwinden fühlt, sucht er sich jest dem Feind zu nähern, um Die Durchschlagsfraft feiner 21-cm-Granaten zu steigern. Daraufhin verstärkt Sturdee sein Feuer und verhindert dadurch die Unnäherung des Feindes. "Carnarvons" Beobachtungen lohnen fich, schwere Treffer schlagen auf "Scharnhorst" ein, ein Schornstein fällt, die Backbordgeschütze beginnen zu verstummen, aus den Breschen der franken Seite leuchtet die im Innern wütende Brunft. Der Rommandant des deutschen Admiralschiffes, Rapitan zur See Schult, bringt die Steuerbordgeschütze ins Feuer und kämpft weiter. Um 3 Uhr 30 Minuten beginnt "Scharnhorst" zu erliegen. Roter Qualm, ausströmender Dampf und die zu einem Trümmerhaufen zusammengeschofsenen Aufbauten zeugen von äußerster Not. Nur noch mübsam zieht Spees Flaggschiff mit schwerer Schlagseite durchs Wasser — es neigt sich zu Tode getroffen. Um 3 Uhr 45 Minuten gibt der deutsche Admiral feinen letten Befehl. Er teilt "Gneisenau" mit, daß er versuchen werde, zum Torpedoangriff zu schreiten und endet mit dem Signal: "Bersucht zu entkommen!" Gleich darauf dreht "Scharnhorst" schwerfällig auf den Feind zu. Mit wehenden Flaggen dampft "Gneisenau" an dem sinkenden Schwesterschiff vorüber. "Scharnhorsts" Vorschiff liegt tief im Wasser, die Schrauben schlagen schon in die Luft; Rauch, Dampf und Qualm umhüllen das Wrack. Aber auch auf ihm weben noch die Flaggen, zucken noch einzelne Geschütblige auf, nur die Fahrt, die zum Torpedoangriff nötig ist, die kann es nicht bergeben, es liegt wie ein Rlot im steigenden Wasser. Rurg nach 4 Uhr neigt sich "Scharnhorst" plöglich ganz nach Backbord über und beginnt zu finten. Die Befatung ift zum großen Teil gefallen, ber lette Berfuch, feindwärts zu fteuern, erffirbt in der aufquellenden See. Vom englischen Admiralschiff tommt die Aufforderung zur Übergabe, aber die Flaggen bleiben fteben, und um 4 Uhr 17 Minuten bäumt sich das Schiff auf und begräbt sich und seine Bemannung vom Abmiral bis zum letten Keizer in der eisigen Flut.

Über den Strudel hinweg geht der Kampf weiter. Selbst "Carnaivon" nimmt fich nicht Zeit, nach Überlebenden zu fuchen, und feuert mit "Inflexible" und "Invincible" auf "Gneisenau". Der Deutsche bietet der überwältigenden Abermacht noch eine Stunde Trop und feuert zulegt nach drei Seiten, um jedem seiner Gegner zu antworten, dann erstirbt "Gneisenaus" Rraft. Geschüß auf Geschütz fällt aus, nur dann und wann flammt noch ein Blig, sucht noch eine Vollgranate - die Sprengmunition ift längst verschoffen - ihr Biel. "Carnarvon" wird von einer Calve getroffen und verlangsamt die Fahrt, "Invincible" erhält noch um 5 Uhr 15 Minuten einen Volltreffer, dann fest das brennende Schiff flammenschnaubend zum Torpedoangriff an. Es ift zu spät, der todwunde Rreuzer beginnt sich nach Steuerbord zu neigen und macht keine Fahrt mehr. Die Artillerie verstummt, Ressel und Maschinen verweigern den Dienst, Schornsteine, Masten und Aufbauten find meggeschoffen, nur der Großmast reckt noch einen Stumpf aus dem Chaos, und an diefem Stumpf weht noch die deutsche Kriegeflagge. Über 600 Mann der Befatung liegen in ihrem Blute.

Rapitän Maerker gibt den Befehl, das Brack zu versenken. Die Torpedoschleusen werden geöffnet und der Rest der Mannschaft auf das Deck gerusen. Drei Surra grüßen das kenternde Schiff, die Überlebenden gleiten über die Bordwand, "Gneisenau" versinkt. "Inslezible", "Invincible" und "Carnarvon" setzen Boote aus und retten noch 17 Offiziere und 171 Mann.

Die Schlacht der Schwergepanzerten ift zu Ende.

Der Sieg ist den Engländern nicht leicht geworden. Die britischen Schiffe weisen überall Spuren des schweren, ungleichen Rampfes auf. Sie beklagen eine Anzahl Verwundeter, aber ihre Rampfkraft ist ungeschwächt, denn die deutschen Granaten haben den Riesen auf die große Entsernung troß der Trefssicherheit der deutschen Artillerie wenig anhaben können.

Während der legten Phase der Schlacht war die Sonne erblaßt und Gewölf aufgestiegen, zu spät, um Admiral v. Spec noch von Nugen zu sein, aber geeignet, den englischen Panzerkreuzern die Verfolgung der leichten Kreuzer "Leipzig", "Dresden" und "Nürnberg" zu erschweren.

Alls "Scharnhorst" und "Gneisenau" sich "Invincible" und "Inslezible" zum Zweikampf gestellt hatten, waren die Kleinen Kreuzer mit äußerster Kraft gen Süden entwichen. "Kent", "Cornwall" und "Glasgow" jagten hinter ihnen drein. "Glasgow" heftete sich an "Leipzig", "Kent" an "Nürnberg" und "Cornwall" an "Dresden". Um 2 Uhr 35 Minuten war "Glasgow" dem langsameren Kreuzer "Leipzig" auf Schußweite nahe gekommen. Zweimal scheuchte eine drohende Gebärde des Kreuzers "Oresden", des schnellsten deutschen Schiffes, "Glasgow" von "Leipzig" weg, dann nußte "Oresden" auf die eigene Kettung bedacht sein, da "Cernwall" näher kam und seine schweren Geschüße in Tätigkeit seste. Dem Vesehle des Aldmirals gehorchend, vermehrte Kapitän Lüdecke, der Führer des Kreuzers "Oresden", die Fahrt

und tauchte um 5 Uhr in eine Regenbö, die ihm erlaubte, sich in der Richtung auf das Kap Soorn dem Feinde zu entziehen.

"Leipzig" fampfte mit "Glasgow" und "Cornwall" bis zum Untergang. Der fleine, schwächer bestückte Rreuzer verkaufte sein Leben teuer. Er hielt "Glasgow" und "Cornwall" jo lange in Altem, daß der Rommandant des großen Rreuzers "Cornwall", der den Befehl über die leichten Streitfrafte Sturdees führte, nicht daran denken konnte, "Blasgow" auf "Dresdens" Spur zu feten, fondern "Glasgow" und "Cornwall" drei Stunden gegen "Leipzig" feuern laffen mußte, um Diefes tleine Schiff zu überwältigen. Sogar "Rent" feuerte im Vorbeiftreichen auf "Leipzig". Der beutsche Kreuzer wehrte sich bis zur letten Kartusche, schlug "Glasgow" neue Wunden und schoß "Cornwall" im Nabkampf noch eine Salve vor den Ropf. Um 7 Uhr versendete "Leipzig" die lette Granate. Das Deck war von englischen Salven glattgefegt, der Rumpf durchlöchert, der Befanmast berabgeschoffen. Alls die Pulverkammer leer war und die Besatung im Blute lag, versenkte Rapitan Saun das Schiff. Mit der Flagge am Fockmast, dem Rapitan auf der Brücke und 20 Überlebenden an Bord ging es in die Tiefe. Rur 4 Offiziere und 14 Mann wurden gerettet.

Um dieselbe Beit endete auch der Rampf der "Nürnberg" mit "Rent". Der schwerbewaffnete Rreuzer "Rent" batte auf Falkland noch keine Roblen eingenommen, als die Deutschen erschienen. Tropdem blieb er dem behenden tleinen Rreuzer "Nürnberg" auf den Fersen. Die Engländer warfen das Solzwerk des Schiffes, zerschlagene Boote und Dl und Fett unter die Reffel, um die Geschwindigkeit zu steigern, und begannen um 5 Uhr auf "Rürnberg" zu feuern. Über zwei Stunden dauerte Das Gefecht, in dem "Rent" feine Überlegenheit an schwerem Geschütz rücksichtslos zur Geltung brachte. "Nürnberg" machte dem Gegner durch glanzende Manover und die Treffsicherheit der schwächeren Artillerie schwer zu schaffen. Um 6 Uhr gewann "Rent" die Oberhand, eine halbe Stunde später frand "Nürnbergs" Vorschiff in Flammen. Darauf dampfte "Rent" auf 3000 Meter an das verstummte Schiff heran, auf deffen Deck sich die Reste der Mannschaft zum Überbordgeben sammelten. Da die Flagge noch wehte, feuerte "Rent" noch einmal. Diese lette Lage riß furchtbare Lücken. Ravitan v. Schönberg nabm mit einem dreifachen Surra auf Raifer und Reich Abschied von seinen Leuten und kehrte dann in seinen Pangerstand guruck, um mit dem Schiffe unterzugehen. Im Augenblick, da "Nürnberg" kenterte, sprang noch ein Dutend Leute in die Gee. Ein Signalgast hielt die Rriegsflagge an einer Stange über dem versinkenden Riel, bis ihn der Strudel verschlang.

Es war 7 Uhr 27 Minuten, als das lette deutsche Fahnentuch in den eisigen Wogen des Südatlantischen Ozeans verschwand.

Auch die deutschen Troßschiffe waren erlegen. Der Kreuzer "Bristol" und der Silfskreuzer "Macedonia" jagten sie und zwangen "Baden" und

"Isabel", sich selbst zu opfern, während "Sendlig" entrann. Außer "Sendlig" war nur der Rreuzer "Dresden" entkommen. Er schlug sich nach der Weststüste Amerikas durch, hielt sich noch drei Monate auf dem offenen Meere und versenkte am 27. Februar 1915 noch einen englischen Segler. Am 14. März wurde er im Sasen der chilenischen Insel Mas a Tierra von "Rent", "Glassow" und "Drama" überrascht und von "Rent" angegriffen. Bergebens berief sich Lüdecke darauf, daß er in neutralen Gewässern antere. Als der Engländer antwortete, er hätte den Besehl, den Kreuzer zu versenken, wo er ihn fände, und die Neutralitätssache würde später von den Diplomaten geregelt, sprengten die Deutschen das kampfunsähige Schiff, das letzte, das von Spees stolzem Geschwader übriggeblieben war.

Das Weltmeer, auf dem Preußen-Deutschlands Kriegsmacht die Farben Preußens und des Reiches nur ein halbes Jahrhundert gezeigt hatte, war im Frühling des Jahres 1915 von über Wasser sahrenden deutschen Schiffen frei, aber der Nachruhm des deutschen Kreuzergeschwaders, das auf fühner Kriegsfahrt den ganzen Stillen Ozean durchquert hatte, um sich auf 52 Grad südlicher Breite und 56 Grad westlicher Länge zum Untergang zu neigen, blieb ungeschmälert und erscheint in den Annalen des Weltkrieges in lebhafterem Glanze als mancher große Sieg der deutschen Landmacht. Erschwaders gleichsam im Lichte einer symbolischen Handlung, aus der vorahnend Deutschlands tragische Sendung bliekte.



Das strategische Verhältnis im Februar 1915



# Auf den äußeren Linien

Die Winterschlacht, die am 21. Februar 1915 in den Wäldern von Suwalti zu Ende gegangen war, hatte das strategische Gebäude des russischen Generalstabes start erschüttert, enthüllte sich aber erst dann als strategische Wegscheide, als Rußlands Angriffstraft vollends zu erlahmen begann, der Stellungstrieg auf allen Fronten neue Bedingungen schuf und die Westmächte angetrieben wurden, dem bedrängten Bundesgenossen im Osten über Länder und Meere hinveg die Hand zu reichen und eine uninittelbare Verbindung auf den äußeren Linien herzustellen.

Der Weg zur unmittelbaren Vereinigung der Franzosen und Engländer mit den Russen führte durch die Dardanellen.

Im Februar 1915 erschienen vor dem Sellespont englische und französische Kriegsschiffe, die als Vorboten einer großen Unternehmung ausgesandt waren und Einblick in die Verteidigungswerke der Meerengen zu gewinnen luchten. Damit bereiteten die Westmächte einen Feldzug vor, der die Kriegsührung der Entente mit einer großen politischen und einer neuen strategischen Idee erfüllte.

Da die Türkei den Hellespont schon zu Beginn des Krieges bedroht gesehen hatte, waren die Meerengen im September 1914 geschlossen und ihre Besestigungen in Berteidigungszustand geseht worden. Aber obwohl die Türkei am 29. Oktober mit Rußland in Krieg geraten war und sich seit dem 3. November auch mit den Westmächten im Kriegszustand besand, erfolgte während des Winters kein ernster Angriff auf die Dardanellen.

England hatte es vorgezogen, zunächst seine Mittelmeerslanke sieherzustellen, und am 4. November der Welt mitgeteilt, daß es Ihpern einverleibt habe und daß die Souweränität Ügyptens auf den König von England übergegangen sei. Zur gleichen Zeit waren englisch-indische Streitkräfte in den Schatt el Arab eingedrungen, auf dessen braunen Fluten Ranonenboote gen Basra suhren, um einem Expeditionskorps unter dem Besehle General Nixons den Weg zu bereiten. Am 23. Nozwember eroberte Nixon Basra und histe auf den Mauern der alten Ralisenstadt den Union Jack. Alls er sich surz darauf bei Korna, im Mündungswinkel von Euphrat und Tigris, sesssiehe, geriet das fruchtbare Zweiskromland und mit ihm der Schlüssel Bagdads in den Vereich der britischen Macht. Das britische Imperium war damit einem der wichtigsten Ziele seiner weltumspannenden Politik näbergekommen.

Die Türkei war in schwieriger Lage, denn Enver-Pascha, der Generalissimus des türkischen Seeres, sah sich genötigt, bei Ronstantinopel eine Alrmee aufzustellen, um die Dardanellen zu hüten und zugleich einen nach allen Nichtungen der Windrose ausstrahlenden Feldzug in Assien zu führen, um am Raukasus den Russen und in Mesopotamien und Arabien den Briten entgegenzutreten. Doch trok der gewaltigen Entsernungen und der völlig unzureichenden Verbindungen warfen sich die türkischen Armeen entschlossen nach außen und kämpsten während des Winters 1914/15 an den Säumen ihres riesenhaften Kriegstheaters, am Südhang des Raukasus, in Persien und Mesopotamien nicht ohne Glück gegen den konzentrisch vorrückenden Feind. Sie stießen sogar von El Arisch gegen Ratia und den Suezkanal vor und suchten die Briten dort an ihrem Lebensnerv zu schädigen.

In den drangvollen Novemberwochen, die im Westen die großen Rämpse um den Besith Flanderns und im Osten die Entscheidungsschlachten bei Lodz und Limanowa reisen sahen, sielen auf diesen entlegenen Stätten die ersten Schläge. Um Tage von Woclawet verkündete der Padischah, Sultan Muhamed Reschad Rhan, den Beiligen Rrieg, warf Posseldt-Pascha die Russen auf den Straßen, die von Trapezunt über Röpriköi nach Batum und von Erzerum über Sarykamisch nach Rars führen, vom Glacis der vorderassiatischen Zentralstellung auf die Linie Batum—Rars in den Raukasurück. Doch bald zeigte sich, daß am Schatt el Arab, am Suezkanal und in Transkaukassen weitab von den Entscheidungsstätten gesochten wurde.

Alls der Februar des Jahres 1915 zu Ende ging, waren die allgemeinen strategischen Verhältnisse des Weltkrieges schon so geklärt, daß die Rämpfe in Armenien, in Mesopotamien und am Suezkanal zu Nebenhandlungen herabsanten. Um so lauter vertündete der Donner der englischen und französischen Schiffsgeschütze vor der Dardanellenpforte die Einleitung eines noch unfertigen, aber in seinen Absichten bedeutungsvollen Feldzuges, der von England und Frankreich auf den äußeren Linien geplant war, um Rußland den Bosporus zu öffnen, die Türkei von Mitteleuropa zu trennen, Bulgarien und Rumanien in den Rrieg zu ziehen und die Gudflanke Ofterreich-Ungarns aufzureißen. Gelang es der Entente, die Umriffe dieses großen Planes auszufüllen, so machte fie Deutschlands Schwertarbeit auf den frangösischen und ruffischen Schlachtfelbern mit einem Schlag zunichte. Aber die englisch-französische Flotte zagte; sie scheute die Minensperre, hatte keine Landungstruppen an Vord und beschränkte fich auf eine Beichießung der alten türkischen Werke am Eingang der Meerenge, um nach einer gewaltsamen Ertundung der Landzunge von Gallipoli wieder zu verschwinden. Die englischen Staatsmänner wagten ihre gewaltige Seewehr nicht im Mittelmeer aufs Spiel zu setzen, solange die deutsche Flotte noch schwamm und das Inselreich von Flandern aus bedroht erschien. Die Lösung des strategischen Problems des Weltkrieges blieb daber zunächst an die Schlachten im Often geknüpft, mahrend im Weften eine lebende deutsche Mauer alle Unläufe Joffres zum Scheitern brachte.

# Die Gebundenheit des Stellungsfrieges

Im Often lag der blutige Anoten des Arieges geschürzt. Sier rangen Deutschlands und Österreich-Ungarns verbündete Armeen mit den Seeren des Zaren in neuen Feldzügen um den richtunggebenden Sieg.

Was inzwischen im Westen Europas geschah, wo die englische und die französische Seeresleitung zum Angriff verpflichtet waren und bestrebt bleiben mußten, die Wehrstellung der Deutschen zu durchbrechen, erschien trot des gewaltigen Zuschnittes der Rämpse im strategischen Sinne als Nebenhandlung und blieb Episode, solange es dem Angreiser nicht gelang, die deutsche Front zu sprengen und aufzurollen oder mindestens so viele Kräfte zu binden und zu zerreiben, daß die Mittelmächte nicht fähig waren, Rußland niederzuringen, ohne sich zu verbluten.

Alls General Joffre sich im Februar 1915 zum zweiten großen Angriff auf die deutsche Wehrstellung anschickte, fußte er auf den Erfahrungen der gescheiterten ersten Unternehmung. Er folgte jedoch nicht dem eigenen Antrieb, sondern gehorchte dem strategischen Iwang der allgemeinen Lage und dem auß neue auß den Wäldern von Suwalti zu ihm herüberschallenden Silferuf der Russen. Josffre ließ hier und dort zerstreute Angriffe unternehmen, wehrte an einzelnen Punkten deutsche Gegenstöße ab und schritt am 15. Februar in der Champagne mit versammelten Kräften zu neuer Schlacht. In dieser Schlacht erhob sich die Außhilfe, zu der die Entente im Westen verhalten war, zur ersten einheitlich angelegten Schlachthandlung des Stellungskrieges. Sie wurde geschlagen, um dem Veharrungszustand im Westen ein Ende zu machen und dem Strom der im Osten reisenden Entwicklung bestimmend entgegenzuwirken.

Da auch Italien sofort in den Vann dieses strategischen Zwangsverhältnisses geriet, als es am 23. Mai des Jahres 1915 an der Seite der Entente
in den Krieg eintrat, sank das italienische Kriegstheater ebenfalls zum Nebenschauplat herab. Auch die italienische Seeresleitung empfing die Stichwörter
zu größeren Auftritten aus dem Osten, wo im Jahre 1915 die Sauptszenen
der Welttragödie gespielt wurden. Der italienische Schauplat verschwamm
daher gleich dem serbischen im Sintergrund, solange die Mittelmächte sich im
Westen, auf dem Valkan und im Süden auf die Abwehr der seindlichen
Durchbruchsversuche beschränkten, um im Osten freie Vahn zu machen.

Auf den Schlachtfeldern des Ostens hat der Weltkrieg im Frühling und Sommer des Jahres 1915 in einem Bewegungsfeldzug sondergleichen gegipfelt. Damals ist die strategische Einheit des räumlich zerstreuten Waffengangs der großen europäischen Völker sinnfällig in die Erscheinung getreten, und die Feldzüge, die damals dort der Entscheidung reiften, weisen dem Geschichtschreiber den Weg zur einheitlichen Darstellung der gewaltigen Ereignisse des Jahres 1915 aus der östlichen Perspektive. Es ents

ipricht daher dem Sinne der Feldzüge des Jahres 1915, die Darstellung so zu fassen und zu gestalten, daß die Durchbruchsversuche, die von Franzosen, Engländern und Italienern unter der Deckbezeichnung von Ablentungs- und Abnützungsmanövern unternommen wurden, als Episoden erscheinen zu lassen und als solche in der Darstellung der russischen Feldzüge unterzubringen.

Alls die Winterschlacht in Masuren zu Ende ging, war im Often noch tein neuer Durchblick zu erkennen. Nitolai Nitolajewitsch bielt in Volen und am Onjeftr unverrückt ftand, hungerte Przempfl aus und sammelte feine galigischen Armeen zu neuem Angriff auf die Rarpathenpässe. Zugleich führte er wütende Gegenstöße aus Prafanyfg, die die Nordflanke Warschaus sicherftellten, die Niemenlinie entlasteten und die Wiederaufstellung der 10. Armee in den befostigten Lagern von Rowno und Grodno erleichterten. Dadurch wurden die verbündeten deutschen und österreichischen Armeen unmittelbar nach der Winterschlacht in neue schwere Rämpfe verwickelt und die Feldherren der Weftmächte ermuntert, die dunnbesetten Stellungen der Deutschen in Frantreich anzugreifen. Eine Zeitlang fielen die Mittelmächte auf allen Fronten in die Verteidigung, im Westen um Rräfte zu sparen, im Often um Atem zu schöpfen und einem neuen Feldzugsplan Gestalt zu leihen. Da Nifolai Nitelajewitsch troß seiner schweren Niederlagen nicht daran dachte, auf die Wiederaufnahme des Angriffsfeldzuges zu verzichten, kam alles darauf an, wer zuerft fähig war, eine Stoßarmee zu ballen, die Winterstarre abzuschütteln und zur Durchbrechung der feindlichen Front zu schreiten. Bierbei war der Russe im Vorteil, denn er stand auf den Rarpathenhöhen immer noch schlagbereit aufmarschiert und dem ungarischen Lebenszentrum so nabe, daß er den Angriff mit Aussicht auf Erfolg erneuern konnte, wenn er nicht mit Blut geizte.

Nikolai Nikolajewitsch fühlte sich trot des fürchterlichen Schlages, der ihn in Masuren getroffen hatte, zwischen Njemen und Weichsel allen Durchbruchsversuchen gewachsen. Die Lähmung seines Nordslügels mahnte ihn jedoch, Vorkehrungen gegen eine Umfassung der Njemenlinie zu treffen. Er schob daher Truppen zweiten Aufgebots nördlich von Rowno gegen Tilsit vor und suchte die Njemenlinie durch einen Einbruch in den nordöstlichsten Gebietszipfel Preußens zu entlasten. Die wichtigste Entlastung erwartete er indes von der französischen Armee, die am 15. Februar, als in den Wäldern von Augustow noch hart getämpst wurde, auf breiter Front aus ihren verschneiten Gräben gestiegen war und die deutschen Linien ungestüm berannte.

Es war der erste Versuch der Westmächte, mit gehäuften Streitern und Streitmitteln die Entscheidung herbeizuführen. Josse setze dazu die Armee de Langle de Carp in Bewegung und entsesselte die erste große Durchbruchssschlacht. Er machte dadurch die Schlacht, die in der winterlichen Champagne entbrannte, zum strategischen Echo der Winterschlacht in Masuren und zur ersten monumentalen Rampshandlung im Stellungskrieg des Westens. Diese Schlacht hat sich nicht als ein Bulkan entladen, der plößlich seinen

Schlummer unterbricht und eine abgegrenzte Stelle jum Krater gestaltet, um die Amgebung zu verheeren und in die Ferne nur durch die Erschütterung zu wirken, sondern war von einer Reihe Nebenhandlungen der Franzosen und Engländer und von Gegenhandlungen der Deutschen begleitet, die im Februar und Marg 1915 beinahe die gangen durchlaufenden Befestigungslinien erfaßten. Das lag in der Ratur des Stellungsfrieges begründet, der keine völlige Ruhelage kannte. 2Bohl hatte General Joffre die Champagne als den Sauptangriffsraum erwählt, aber die Westfront war von den Dünen von Rieuport bis zu den Bügeln der Belforter Gente jo weitgespannt, daß er die anderen Abschnitte nicht stillegen konnte. Es war unmöglich, Blut und Rraft in den Bogesen, in Lothringen, bei Verdun, in den Argonnen, an der Aisne, an der Somme und Scarpe, am Lorettoberg und an der Mer völlig zu sparen. Seder Abschnitt besaß eine gewisse ftrategische Bedeutung und unterlag eigenen tattischen Bedingungen, die heute bier. morgen dort zu Rämpfen riefen und zu örtlichen Berftrickungen führten. Die Ruhelage war nirgends so vollkommen, daß sich daraus dauernde Unveränderlichteit ergeben hätte. Waffen und Grabscheite ruhten teine Stunde.

Diesem Geset schuldeten beide Gegner Gehorfam. Aluch die Deutschen waren nicht in der Lage, fich überall auf ftarre Verteidigung zu beschränken, sondern mußten trot der siegreichen Abwehr der allgemeinen Dezemberoffensive und ihrer glücklichen Gegenangriffe in den Vogesen und an der Alisne darauf bedacht bleiben, ihre Kraft in Einzelkämpfen stets aufs neuc zu erproben und erprobt zu sehen. Da die Linien der Verteidiger durch den fortgesetzten Abfluß einzelner Divisionen und ganzer Rorps nach Rußland geschwächt wurden und je nach der örtlichen Lage Verschiebungen von Abschnitt zu Abschnitt stattfanden, ergaben sich fortwährend Veränderungen in der allgemeinen Gliederung des deutschen Bestheeres. Die ganze Front war in unaufhörlicher Schwingung. Sier schoben sich Ersagdivisionen ein, dort wurden die entstehenden Lücken durch Breiterziehen der auschließenden Befanungen ausgefüllt; heute wurde Gelande geopfert, morgen Gelande gewonnen, bald eine örtlich gebundene Rampfhandlung vorbereitet, bald durch rasches Beranwerfen von Verstärkungen ein Bruch verhütet, kurd, es war ein von ab- und zuströmendem Blut gespeister Organismus, eine von Monat zu Monat wachsende Lebendigkeit, eine Säufung von Kriegsmitteln, eine Steigerung der Gefahren und eine Ansammlung von Berantwortlichfeiten, die den scheinbar erstarrten, in Wirklichkeit nur äußerlich an die Stelle gehefteten Feldzug im Weften mit immer größerer Inbrunft ergriffen und die Zellen dieses kriegerischen Gebildes zu furchtbaren Wucherungen reigten.

Engländer und Franzosen, die auf den äußeren Linien fochten und das Weltmeer zur Verfügung hatten, sahen sich dabei vor eine im Grundsak einfachere Aufgabe gestellt, da ihre Sauptheere auf französischem Voden vereinigt kämpften und sie ohnehin alles daran setzen mußten, die deutschen

Linien zu Fall zu bringen. Sie hatten lediglich darauf bedacht zu bleiben, ihre Durchbruchsversuche forgfältig vorzubereiten und nicht aus dem Stegreif zu handeln, wenn Silferufe aus dem Often zu ihnen drangen. Solange kein neuer einheitlicher Kriegsplan alle Seere der Entente zu gemeinsamem Vorgehen verpflichtete, waren Engländer und Franzosen im Westen in böherem Grade Serren ihrer Entschlüsse und Sandlungen als die Deutschen.

Die Deutschen, die auf den inneren Linien standen und das darbende Binterland verteidigten, hatten die an sich und in der Ausführung schwierigere Aufgabe zu erfüllen. Ihnen wurde die gebundene Rriegführung im Weften zu einem Martyrium, denn fie waren nicht in der Lage, den Gegner im Often wiederzuringen, wenn sie sich im Westen so sehr verstrickten, daß sie ihren im Often fechtenden Feldberren keine Verstärkungen senden konnten, oder wenn ne sich so still verhielten, daß sie dem Gegner im Westen die Freiheit ließen, völlig nach eigenem Ermeffen zu handeln. Gie mußten daber Tag für Tag einen Rompromiß schließen, um mit diesem strategischen Zwiespalt fertig zu werden. Gie waren und blieben im Weften zur Unterlegenheit verurteilt und gezwungen, darin zu verharren, bis fie den Feinden auf den anderen Rriegsschaupläten das eiserne Geset vorgeschrieben oder einen tragfähigen, politischen Frieden geboten hatten und die strategische Einheit in der Zeit und im Raume wiederherstellen konnten. Erst dann reifte der Weltkrieg der letten Entscheidung entgegen, die indes auch in diesem Falle an unbekannte Verhältniffe, vor allem an die Abwägung der lebendigen Rräfte und der Streit- und Erhaltungsmittel gebunden blieb.

Im Februar 1915 lag über dieser Entwicklung noch ein dichter Schleier, aber die ideale Einheit der Rriegstheater zu Wasser und zu Lande war trot der zeitlichen und räumlichen Zerstreuung der Feldzüge schon so deutlich geworden, daß die deutschen Westarmeen bereits als der in der Verteidigung tämpfende Westflügel der deutschen Seeresmacht betrachtet werden konnten. Die Urmeen, die in Belgien und Frankreich ftanden, lieferten im Verein mit der Rustenverteidigung und der Flotte als Flanken- und Ruckenschut eine Stellungsschlacht von weitestgespannter räumlicher und unbegrenzter zeitlicher Ausdehnung, während die Armeen, die in Rufland und Galizien fochten, den Angriffeflügel bildeten, der in voller Bewegung begriffen mar, um das Schlachtfeld auszuräumen und mit dem Siege im Often zugleich die allgemeine Sandlungsfreiheit zu erkämpfen. Sierzu bedurfte der Bewegungsflügel nicht nur der unverrückbaren Sicherheit, die ihm die Standfestigkeit des Verteidigungsflügels im Westen gewährleistete, sondern auch starter Aushilfen und neuer Einschüffe an Kräften, da wachsende Aufgaben und neue Feinde seine Armeen zu verzehren und zu zersplittern drobten.

In diesem zerreibenden Spiel von scheinbarer Freiheit und wirklicher Gebundenheit offenbarte sich die gefährliche Natur des Stellungskrieges im Februar 1915 zum ersten Mal mit zwingender Gewalt.

Der Feldzug im Westen vom 15. Februar bis 5. April 1915



# Die Rämpfe in den Vogesen

Cer Deutsche trug an der Gebundenheit, die sich aus der Natur des Stellungefrieges ergab, am schwerften, benn ber beutsche Berteidigungsflügel focht den Zweifrontentrieg im Westen nicht nur unter ungunstigen Stärkeverhältnissen, sondern auch unter ungünstigen militärgeo. graphischen Bedingungen aus. Zwar war die deutsche Westfront infolge des Durchbruchs durch Belgien so weit nach Nordwesten getragen worden, daß die industriellen Lebenszentren Westfalens und des Rheinlandes dem Bereich der Rämpfe und der Gefährdung durch englische und französische Ungriffe entrückt und die flandrischen Seehäfen zu deutschen Flottenstüßpunkten geworden waren, aber im Guden stand ber Franzose noch drohend vor den Toren der lothringischen Sochfläche und der elsässischen Tiefebene aufgepflanzt. Er blickte in die oberrheinische Riederung, in die Saarburger Lucke, ins Münftertal und in den Gundgau, er fpahte zu den Ginbruchs. pforten des Schwarzwaldes hinüber und fah die weißen Straßen aufgeschlagen, auf benen Turenne, Moreau und Napoleon den Weg ins Innere Deutschlands gesucht hatten; er hörte bei Verdun die Züge auf den großen deutschen Rochadelinien rollen, die von Met nach Valenciennes liefen und beständiger Bedrohung ausgesett waren.

Bu Beginn bes Rrieges war ein Einbruch der Frangosen ins Elfaß ohne strategische Bedeutung, da damais die Masse der deutschen Angriffs. armeen zwischen Met und Aachen so rasch in Bewegung kam, daß die von Belfort auf Mülhausen vorrückenden französischen Rräfte von selbst in den Wirbel gezogen wurden und von der Ill und der Doller an die Seine und die Marne zurückgeriffen wurden. Seit der Einstellung des deutschen Ungriffsfeldzuges im Westen war das anders geworden. Die deutsche Südflanke mar feit der Jahresmende dauernder Gefährdung preisgegeben. Darüber hatten die Gefechte bei Sirzbach, Burnhaupt, Steinbach und am Sartmannsweilertopf, in denen badische und schwäbische Landwehr sich in entsagungsvoller Abwehr behauptete, genügenden Aufschluß gegeben. Je länger der Krieg währte, je mehr er von Frankreich öffentlich um des geschichtlichen Rriegs. zieles Elfaß-Lothringen und im geheimen um der Rheingrenze willen geführt wurde, desto wichtiger war die Gestaltung der Dinge am Ostslügel und in der Südflanke der Westfront. Desto bedeutsamer wurde auch die militärische Rolle der Schweiz, die hier ausgleichend und fich selbst genügend die Flanken beider Parteien deckte und in ihrer Neutralität nicht erschüttert werden durfte.

Obwohl die Gegner sich in der Belforter Senke, in den Vogesen und in der Wösere nur mit geringen Kräften gegenüberlagen, wurde auf diesem gebirgigen Rampsplaß in engerer Verstrickung gesochten, als in den Ebenen der Champagne und Flanderns. Dort waren Verschiedungen der Front in einer Tiese von 5 Kilometern nicht von Velang, hier war jeder Schritt rückwärts für den deutschen Verteidiger eine Frage auf Leben und Tod. Das war schon im Dezember und Januar hervorgetreten, als die Franzosen die Armeeabteilung Gaede bei Altsirch, Vurnhaupt und Sennheim ansielen, um auf Mülhausen durchzudringen, französische Alpenjäger sich auf dem Hartmannsweilerkopf bis zur Vernichtung schlugen, um den Ausblick auf die großen oberrheinischen Verbindungslinien nicht zu verlieren, und junger Pariser Ersaß bei Fliren in den Tod ging.

Im Februar erwuchsen aus diesen Verhältnissen neue Zusammenstöße, die am Sartmannsweilerkopf und im Münstertal mit heller Flamme

aufloderten.

### Der zweite Rampf um den Hartmannsweilerkopf

Die Franzosen betrieben die Wiedereroberung der Gipfelstellung auf dem Sartmannsweilerkopf feit dem 21. Januar mit großer Catkraft. Sie zogen das 13. und 28. Alpenjägerbataillon und ein frisches Infanterieregiment beran und pflanzten in den Talscharten bei Rohlschlag und in den Mulden des Molkenrains neue Batterien auf, die sich allmählich auf die ragende Ruppe einschossen. Unterdessen hoben sie am Westhang des Beratopfes, der vom Sattel zur Jägertanne in fanfter Steigung zur Sobe führt, Laufgräben und Unterstände aus und rückten Schritt für Schritt gegen die deutschen Drahtverhaue vor. Tage und Wochen vergingen in Vorfeld= tämpfen. Im verschneiten, von Granaten zerwühlten Sochwald lagen die Deutschen hinter ihren vereisten Schulterwehren und warteten auf den Ungriff. Um 26. Februar waren die Alpenjäger auf Sturmentfernung an die erste Linie herangekommen. Nun warf sich ihr 28. Bataillon nach heftigem Beschütz- und Minenfeuer auf die deutschen Gräben, um die Gipfelstellung zu unterlaufen. Da sprühte Schnellfeuer aus den zerschoffenen Verhauen und scheuchte sie blutend zurück. Doch das Bataillon, das die Toten des 21. Januar und die Vernichtung seiner 1. Rompagnie rächen wollte, die damals die Ringburg bis zum Fall ihres Führers, des Leutnants Canavy, verteidigt hatte, ließ sich durch den Mißerfolg nicht entmutigen. Berstärkungen rückten an und verlängerten die Angriffsfront, bis fie fich mit vorgebogenen Sörnern zu doppelfeitiger Umfaffung um die Weftflanke der Ruppe schloß. Um 5. März erfolgte der zweite Sturmversuch. Er drang nach zweistündigem Trommelfeuer in die vorgeschobenen Stellungen und

biß sich dort fest. Zwei Tage dauerte das Ningen um den Besit der ersten Linie, dann zogen die Franzosen die letzten Verstärkungen heran und schritten abermals zum Sturm. Zwei Bataillone Alpenjäger und drei Bataillone Linieninfanterie drangen von drei Seiten gegen die Ruppe vor. Am 17. März hielten sie die beiden Landwehrbataillone, die sich auf dem Gipfel und an der Ostkante eingegraben hatten, im Halbkreis umspannt und bauten den Artilleriebeobachtern im Hochwald Ranzeln, von denen sie die nackte Ruppe wie einen Tanzboden überschauten. Über 50 Kilometer Drahtleitungen liefen durch die Wälder zum Sattel, zum Molkenrain und nach Rohlschlag und verbanden die Beobachter mit ihren Batterien, die sich so lange auf die Gipfelplatte einschossen, bis jeder Einschlag innerhalb der Ringstellung saß.

Um 23. März ift der Angriff zur Durchführung reif.

Vier Stunden lang hämmern die frangofischen Geschüte auf die Ruppe und zerschmettern die deutschen Bräben. Sunderte von Tonnen Gewicht fallen nieder, Sprenggranatenzerfegen Bäume, Sandfäcke und Leiber, reißen Splitter und Brocken aus dem Porphyrgestein und zerschlagen die Stragen, die von Wattweiler und Wünheim zur Sohe führen. Brüllende Vernichtung tangt auf dem Saupte des "Bieil Armand". Am Albend ist der Angriff dicht an den Rand der Ruppe herangekommen, doch aus zerschlagenen Steinwehren und zusammengeworfenen Baumschanzen wächst der Widerstand der Überlebenden und bricht die Angriffe, die den Gipfel eng und enger umbranden. Ermüdet verschieben die Franzosen den Sturm auf den nächsten Tag. Die Nacht ist feucht und talt. Dichter Rebel hängt um das Gebirge. Deutsche Verstärkungen sind unterwegs, doch ebe sie die steile Oftslanke erstiegen haben, bebt sich der Morgen klar und sonnig aus verblassendem Dunst. Die französische Artillerie hebt zum letten Canz an. Noch einmal speien die Geschütze, Die bei Rohlschlag, auf den Gätteln des Molkenrains und in der Genke der Berrenfluh aufgestellt sind, ihre frischgehäufte Munition auf die rauchende Erdbrunnen springen, Steinsplitter regnen, die letten Bäume fallen, zersplitterte Stümpfe ragen wie Skelette aus dem braunen Qualm. Die Felsen werden zerworfen, der Unterstand, in dem Canavy erschlagen wurde, liegt abermals zerftort. Nach vier Stunden segen die Grabengeschüte ein; schwere Flügelminen und ein Wirbel von Sandgranaten suchen das lette Leben in den verschütteten Graben und an den zerriffenen Steilhalden, dann stürzt sich das Linienregiment, von den Jägern auf den Flanken begleitet, auf den unhaltbar gewordenen Gipfel. Die Trümmer zweier deutscher Rompagnien find noch kampffähig und fechten bis zum Untergang. Die Alpenjäger schwenken ein, umfassen die Ruppe, prallen bis zum Oftrand vor und machen den letten Widerstand zunichte.

Alls violette Wolken aufsteigen und der Winterabend seine schweren Schatten über die Söhen rollt, ist die Ruppe wieder in französischer Sand.

Die Deutschen liegen am Sang dicht unter dem verlorenen Gipfel. Schnee fällt und bedeckt die Toten des "Bieil Armand". In der aufklärenden Nacht, die den Mond aus den Wolken ruft, fallen noch einige Gewehrschüsse, dann wird alles still. Rein Gegenangriff erfolgt. Die Deutschen müssen dem Feind den Sartmannsweilerkopf überlassen, bis zeitraubende Vorbereitungen zur Wiedereinnahme der Ruppe getroffen sind, von der jest französische Beobachter in die oberrheinische Ebene blicken und das Adergeslecht der Straßen, Bahnen, Flüsse und Kanäle weithin überschauen.

### Der Rampf um den Sudelkopf

Alls die Franzosen zum Angriff auf den Sartmannsweilerkopf rüsteten, waren sie darauf bedacht, ihre linte Flanke zu sichern und ihre Artilleriesstellungen vor jeder Überraschung zu bewahren, die ihnen aus dem Lauchtal drohen konnte. Sie griffen deshalb am Sudelkopf an, der die Wege im Rücken des Sartmannsweilerkopfes beherrschte und von beiden Gegnern besetzt gehalten wurde.

Der Sudeltopf stellt die Verbindung des fünfgliedrigen Molkenrain. stockes mit dem Belchenstock ber. Der Belchenstock zieht sich vom Sudelkopf nach Nordwesten und sett in dieser Richtung bis zu den Quellen der kleinen Fecht Gipfel neben Gipfel. Es find der Sudeltopf, der Große Belchen, der Storkenkopf, der Sundstopf, der Drehkopf und der Breitfürst, stopige, breit. schultrige Gesellen, die durch schmälere Bänder und Firsten zu einer boch. getürmten Wand verbunden erscheinen. Mit dem letten, dem hochgiebeligen Breitfirst, hängen drei nach Nordwesten, Norden und Nordosten hinaus. gerückte Stöcke zusammen. Im Nordwesten thronen Batteriekopf und Rotenbacherkopf, zwei Ruppen, die den Col de Bramont und die Berbindung des Thurtales mit dem Tal der Moselotte beherrschen, im Norden der Lauchenkopf und der Schnepfenriethkopf, die das Lauch- und das kleine Fechttal überschauen. Der nach Nordosten streichende Söhenzug gipfelt im Langenfeldkopf und im Silsenfirst, die zu dem Bergstock des Rleinen Belchen leiten und als Flankenstellung das Lauchtal und die Seitenöffnungen des Münstertales bedrohen. Der breitausladende Langefeldtopf sendet einen Grat nach Often aus, an deffen Fuß die Orte Oberfengern und Remspach Beide Dörfer gehören zum Siedlungsgebiet des Lauchtales, aus bem vielverzweigte Runststraßen zu den zerstreuten Berggemeinden des Belchenmassivs und des Breitfirsts emporstreben.

Zwischen Thur und Fecht häufen die Vogesen ihre höchsten Ruppen. Breitgelagerte Bergstöcke drängen sich zu einer vielköpfigen Gruppe zusammen und recken ihre Ruppen und Grate zu 1400 Meter Söhe auf. Sochstämmige Tannenwälder überziehen ihre Sänge und kurzgrafige Weidslächen

bedecken Sättel und Gipfel. Dazwischen sind verlorene Talkessel eingesenkt, springen und ruhen einsame Gewässer, stürzen Geröllhalden ab, ragen die Ruinen alter Schlösser, liegen weithin zerstreut Dörfer, Gehöfte, Sägmühlen und Melkereien, die das romantische Gebirge mit fleißigem Leben erfüllen. So beschaffen war das vielgipflige Vogesenland, in dem kleine Verbände — auf deutscher Seite nur wenige Divisionen zweiten Aufgebots, auf französsischer außerwählte Gebirgsbrigaden — eine große Aufgabe zu erfüllen hatten.

Um Sudelfopf war es schon im Januar zu scharfen Zusammenstößen getommen. Schwäbische Landwehr faß auf dem langgestreckten Sudelgrat, der fich aus dem Rimbachtälchen zum Sudelkopf hinaufzieht, und hatte fich des Sattels und der Melkerei Sudel bemächtigt. Die Franzosen hielten die West- und Südhänge des Sudelkopfes besett, sperrten die Zugänge von Rohlschlag und Goldbach, wo ihre schwere Artillerie stand, und hüteten die Wege, die über die Sättel des Molkenrains ins Thurtal führen. Alls es den Schwaben geglückt war, sich von der Ferme Sudel allmählich auf den Sudelkopf vorzuschieben, schien die Artilleriestellung der Frangosen bei Rohlschlag und an der Berrenfluh bedroht. Beunruhigt warfen die Fransosen Verstärkungen nach Goldbach und griffen den Sudelkopf und die Sattelstellung an. Ihre Feldartillerie erklomm den Berg und richtete fich am Sudhang ein, um dem verftartten 24. Alpenjägerbataillon den Weg gu bahnen, das neben Linieninfanterie zum Sturm auf den Sudel befohlen war. Die Jäger waren erst vor wenigen Tagen von Bouvigny zurückgekehrt, wo fie im Dezember am Lorettoberg eingesett worden waren. 21m 11. Februar griffen sie die deutschen Stellungen an der Nordostflanke des Sudelkopfes an. Der Schnee reichte den Sturmern bis zur Sufte, die Ruppe mar vereift. In den deutschen Gräben lagen zwei schwache Bataillone des württembergischen Landwehrregiments 123, die schwer unter dem Fernfeuer der Rohlschlager Saubigen und dem Nahfeuer der Feld- und Gebirgstanonen gelitten hatten. Nebelwolken hingen um die Berge, hoher Schnee laftete auf den Wäldern und hatte die Talwege verschüttet. Der Ungreifer benutte das zerklüftete Gelande mit großem Geschick, bahnte sich Schneegaffen, unterlief die Maschinengewehre der Verteidiger und drang nach heftigem Rampf in die erste Grabenlinie ein. Fortgeriffen vom Erfolg, gingen die Alpenjäger sofort gegen die Sauptstellung an, die auf der Nordostseite der Ruppe errichtet war. Sier brach das Feuer, das aus den deutschen Flankenanlagen aufsprühte und die Jäger vernichtend von der Seite faßte, den verwegenen Angriff. Das weiße Feld bedeckte fich mit Gefallenen, und in der Abenddammerung wichen Die Franzosen, um die Sälfte geschwächt, gegen ben Gipfel gurudt. Ein Nebenangriff auf die Stellungen der Schwaben füdlich der Ruine Sart. felsenschloß schlug völlig fehl.

Es ist Nacht geworden. Ein Schneefturm zieht herauf und schlägt feinen Mantel um Lebende und Tote. Auch in den deutschen Gräben fordert er Opfer. Alls er fich dreht und zu einem eisigen Nordost wird, der den gefrorenen Schnee zu Schwaden aufpeitscht und den Aufstieg von Rimbach durch die Schrunden des Tiefenbacherforstes über den nackten Sudelgrat unmöglich macht, ift die zerschoffene deutsche Besatung von ihrenletten Talverbindungen abgeschnitten. Die Franzosen sind besser daran, denn sie kauern im Windschutz und erhalten von Rohlschlag und Goldbach Nachschub an Menschen und Gerät. Die Schwaben liegen eng um die Melkerei geballt und halten in ihrer Schanze unerschütterlich aus. Mit absterbenden Gliedern und eingefrorenen Gewehrschlössern warten die Gegner auf den Tag. Er zieht mit Schneegestöber und schwerem Geschützeuer herauf. Die französische Artillerie ift eingeschoffen und feuert getroft in den grauen Dunft. Schwerste Raliber schlagen auf der Söhe ein. Rurg darauf erneuern die Alpenjäger den Sturm. Von Sochnebel und Flockenfall begünftigt, gelangt eine Umgehungskolonne ungesehen auf die Söhe 937 in die rechte Flanke der deutschen Stellung und rollt den ersten Graben durch einen Überfall auf. Doch rasch bilden die Verteidiger einen Saken und riegeln den Einbruch ab. In der Front und am linken Flügel bricht der Angriff schon vor den Sindernissen Unter wechselnden Rämpfen vergeht der Tag. Wieder wird es Nacht. Toller heult der Sturm, heult am Sudelkopf ebenso mächtig wie in den Rarpathen und in Masuren, wo um dieselbe Stunde ganze Urmeen um den Sieg ringen. Am Sudelkopf und am Sartfelsenschloß tämpfen nur drei Bataillone des 123. Landwehrregiments. Sie bieten dem 334. Infanterieregiment und dem 24. Alpenjägerbataillon Tag und Nacht die Spike und werden am 17. Februar in einen wilden Rampf um die zerschoffene Sauptstellung verstrickt. Der Feind dringt mit frischen Rräften in den Ring, wird aber am Abend wieder geworfen und behauptet nur einen kleinen Teil seines Gewinnes.

Am 25. Februar erobern die Deutschen den verlorenen Graben am Nordhang zurück. Die Franzosen begnügen sich mit der Behauptung der Südhänge und der Ruppe, bauen die Stellung aus und legen das 334. Infanterieregiment in die Weggabel am Westhang des Sudelkopfes, wo die Straßen von Goldbach und Rohlschlag sich treffen. Dadurch sichern sie ihre rückwärtigen Verbindungen und die Stellungen am Molkenrain. Daß sie diese für gefährdet halten, obwohl am Sudelkopf nur eine schwache deutsche Flankenhut liegt, die abwechselnd von Schwaben und Vadenern gestellt wird, beweist, wie sehr sie auf die Vehauptung des reichen Thurtales, des Gebirgsausganges von Thann und der Stellung auf dem Kartmannsweilertopf bedacht sind.

Während am Sudelkopf gekämpft wurde, kam es auch bei Sengern und Silfen am Fuß des Langenfeldkopfes und des Silfenfirstes zu Gefechten.

Sier waren die Deutschen die Angreifer. Sie vertrieben den Gegner aus Sengern und Silsen und verlegten ihm dadurch den Abstieg in das Lauchtal. Der Angriff diente zugleich einem höheren Iweck. Er stand im Zusammenshang mit einer breitangelegten Rampshandlung, durch die den Franzosen die Angriffsstellungen auf der Ostrampe des Schluchtpasses am Sang des Sohneckstockes zwischen dem Schnepfenriethkopf und dem Schrahmännle entrissen werden sollten. Daraus erwuchs einer der größten Gebirgstämpse in den Vogesen.

#### Der Rampf um den Reichackerkopf

Manwar sich auf beiden Seiten der strategischen Bedeutung des Schluchtpasses und der großen Talfurche des Münstertales wohl bewußt. Die Franzosen hatten diesen Weg schon zu Beginn des Krieges auf ihrem kurzatmigen Vormarsch in die elfässischen Gauen mit wehenden Fahnen durchmessen.

Als General Pau das VII. Korps und die Belforter Generalreserve gegen Mülhausen vorführte, um in die rechte deutsche Flanke einzubrechen und die Scharte des 9. August auszuwegen, hatte er die Alpenjägerbrigade des Generals Bataille über den Col de Bramont und den Schluchtpaß ins Thurtal und ins Fechttal entfandt, mit dem Auftrag, fich der Ausgange diefer Taler zu bemächtigen und die Linie Bollweiler-Colmar zu besetzen. Die Jäger trieben die schwachen deutschen Vosten vor sich ber, öffneten das Lauchtal, das Fechttal und das Rrebstal und erschienen am 19. August 1914 bei Günsbach, 3 Rilometer öftlich von Münster, wo sich Teile der 55. Landwehrbrigade zum Rampf gestellt hatten. Aus dem Rrebstal in der Flanke bedroht, wichen die Württemberger nach heißem Gefecht auf Colmar zurud. Um 20. August 1914 erreichte Batailles Vorhut, fünf Bataillone und fünf Batterien ftark, zwischen Türkheim und Ummerschweiler den Ausgang des Münstertales und stieg von den Rebenhügeln in die Ebene hinunter. Die Rämpfe tamen vor den Toren Colmars nicht zum Austrag, da Caftelnaus Niederlage bei Mörchingen und Saarburg und Dubails Preisgabe des Donon und des Col du Bonhomme dem Vordringen Paus im oberen Elfaß ein rasches Ende bereiteten. Paus Armee ging in Eilmärschen nach Belfort zurud, um als Verstärtung nach Paris und Amiens zu ruden; nur die Jäger blieben in den erkämpften Gebirgestellungen Am Ausgang des Münstertales war indes ihres Bleibens nicht. Alls die schwäbische Landwehr sie am 28. August bei Wettolsheim und Winzenheim angriff und zum Weichen brachte, ging Bataille unter bem Schute seiner Urtillerie auf Sulabach ins Rrebstal und auf Weier ins Münftertal zurück. Am 2. September abermals angegriffen, räumte er in der Nacht feine befestigte Stellung im Münstertal und wich auf die Söhen des Sohnecks

gegen die Schlucht, um die rechte Flanke Dubails zu decken, der inzwischen über die Pässe zurückgegangen war. Bataille reichte dem rechten Flügel Dubails bei Lusse die Sand und verschanzte sich auf den Sängen des Reißberges, des Schrahmännles, des Sohneckstockes und des von Sohneck absteigenden Silberwaldes. Da die Deutschen ihm nur schwache Kräfte nachsenden konnten, blieb er im Besis des Quelltales der Großen Fecht und des Aufstieges zur Schlucht. Unter Dubails Oberbesehl gestellt, behaupteten die Allpensäger, die allmählich auf 40 Bataillone verstärtt wurden, die Gebirgssscheide von Lusse dis Thann und die Pässe südlich von Markirch die Maasmünster. Der Sauptsis ihres Widerstandes war das Gebiet um Münster, wo der Schlüssel des Münstertales verwahrt lag.

Im Februar 1915 dog sich die französische Linie im Umtreis von Münster über Sondernach und Mühlbach zum Schnepfenriethtopf, über Steinabruck zum Satteltopf und sprang vom Satteltopf zum Neichackertopf vor, dessen breitabfallende Stusen den Wintel zwischen dem Großen und dem Kleinen Fechttal füllen. Vom Neichackertopf stieg die französische Linie über Stoßweier und Sulzern zum Eichwald und zum Hohrodberg empor und strich über den Großen Hörnlestopf zum Schrahmännle, um zwischen Urbeis und Diedolshausen den Fauxfopf zu erreichen, den die Franzosen am 3. Dezember erobert hatten.

Als die Deutschen am 14. Februar im Lauchtal zum Angriff übergingen, troß der Bedrängnis ihrer Flankenwacht am Sudelkopf die Ortschaften Silsen und Obersengern erstürmten und kurz darauf auch in das vom überraschten Feind geräumte Nemspach einrückten, leiteten sie durch diese Überfälle eine große Bewegung zur Verdrängung der Franzosen aus dem Fechttal und zur Nückeroberung der Schlüsselstellung am Neichackerkopf ein. Die Gesechte am Sudelkopf, am Langenseldkopf und am Silsensisst banden also französische Kräfte und wirkten entlastend auf den rechten Flügel der Armeeabteilung Gaede, während diese im Münstertal zum umfassenden Angriff schritt.

Die Franzosen lagen rings um Münster auf den Vorbergen des Silberwaldstockes und am Sohrodderg eingegraben und hatten ihre rechte Flanke am Schnepfenriethkopf, ihre linke Flanke am Sörnleskopf abgestüßt. Der rechte Flügel deckte das Rleine, der linke das Große Fechttal. Das Zentrum hütete den Schluchtpaß und bedrohte vom Gipfel des Reichackerkopfes und aus der Scharte von Stoßweier die deutschen Talstellungen im Umkreis von Münster. Da die Franzosen über starke Kräste, gute Artillerie und gesicherte Verbindungen versügten, lastete ihr Druckschwer auf dem Einfaltor ins mittlere Elsaß. Um sich dieses Druckes zu entledigen und den Franzosen die gefährlichen Angriffstellungen oberhalb Münsters zu entreißen, hatte General Gaede beschlossen, die Vergköpfe in seinen Vesitz zu bringen, die so drohend auf Münster herabblickten.

Streitbar saß der Franzose in Stoßweier und Sulzern an den Ausgängen des Schluchtpasses und der großen Runststraße, die das wilde Gebirge in weitausholenden Windungen überschreitet, und deckte den Paß gegen Süden durch die Besehung des Sattelkopses und des Schnepfenriethkopses. Öftlich von Sulzern und südlich von Stoßweier stand er auf den verschneiten Bergnasen, die alle Zugänge bis auf die entlegenste Schrunde beherrschten. Er hatte sich Ringburgen aus Geröll gebaut, auf den Sätteln Artillerie in Stellung gebracht und die Stusen des Reichackerkopses mit ausgeschwärmten Schüßen beseht. Vorgeschobene Posten hockten auf den Wettertannen und sandten, in schwarze Ziegenselle gehüllt, ihre sicheren Rugeln in die deutschen Gräben.

Den Rern der französischen Stellung bildete der Reichackerkopf, der den Aufstieg zum Schluchtpaß und alle Wege, die von Münster in die Sochtäler und auf die Berge führen, aus der Mitte beherrschte. Solange die Frangofen im Befit diefer Ruppe waren, raubten fie dem Berteidiger von Münster den Schlaf. Sie kannten den Wert ihrer Stellung und hatten zwei Alpenjägerbataillone mit der Verteidigung betraut. Ihre Nordflanke war durch die stark verteidigten Orte Stoffweier und Rilbel geschütt, ihre Südflanke durch die Besetzung des Sattelkopfes gesichert, der nur durch eine schmale Senke von der Sauptstellung geschieden war und jeden Angriff aus dem Rleinen Fechttal in der Seite faßte. Der Sattel, der von Mühlbach nach Ampfersbach und Stoßweier führt, war verschanzt und be-So bildete die Stellung auf dem Reichackerkopf eine Naturstückt. festung, die aller Angriffe gu spotten schien. Dahinter ragte der Gilberwaldstock mit 1090 und 1361 Meter hohen Ruppen und deckte die napoleonische Runftstraße, die in Rehren und Durchstichen zum Schluchtpaß empor- und durch breitfliegende Wälder zum Seebecken von Geradmer binuntersteigt.

Alls die Deutschen am 19. Februar zum Angriff antraten, hatte der Schneesturm, der den Rämpfern am Sudelkopf so verhängnisvoll geworden war, scharfem Froste Platz gemacht. Der Schnee war gefroren, alle Hänge und Stürze lagen vereist. Da nicht nur am Sudelkopf und am Hisenfirst gekämpst worden war, sondern auch bei Lusse, westlich des Col du Vonhomme, gefochten wurde, wo die Deutschen am 19. Februar eine Köhe auf dem Westhang des Gebirgskammes stürmten, geriet die ganze Vogesenfront in Vewegung. Dadurch wurde der deutschen Führung der Kauptangriff im Münstertal bedeutend erleichtert. Er blieb trosdem ein Wagnis.

Um die Stoßrichtung zu verschleiern, wurden die Sturmfruppen weit entfernt von der Rampflinie zwischen Neubreisach und Colmar und auf dem bewaldeten Wallfahrtsberge Drei Ühren zwischen Türtheim und Zell bereitgestellt. Rechts trat die aus Schwaben gebildete 6. Landwehr-, links die 8. baperische Reservedivision an. Der rechte Flügel machte sich fertig,

vom Börnlestopf bis Saslach gegen die Nordflanke der Franzosen vorzugeben, der stärkere linke Flügel war zum umfaffenden Ungriff auf den Reichackerkopf bestimmt. Während die 6. Landwehrdivision im wesentlichen frontal anzugreifen hatte und die Frangofen von den Sohen nördlich Münster gegen das Große Fechtral auf Sulzern werfen follte, zielte der Angriff der Bayern unter Überschreitung des Rleinen Fechttales in nordwestlicher Richtung auf Stoftweier-Umpfersbach. Er ging also auf eine Umfassung des am Reichackerkopf vorgebauten rechten Flügels aus. Die Württemberger bereiteten den Angriff auf die Linie Großer Sornlestopf-Eichwald-Stoßweier in den Bergwäldern vor, die Bayern marschierten auf den Talwegen in zwei Rolonnen an den Feind. Die erste baperische Rolonne rückte aus dem Münstertal über Sulzbach und Wasserburg das Rrebstal aufwärts gegen den Silsenfirst vor, um am Rleinen Belchen nach Westen einzuschwenken, die zweite marschierte als äußerster linker Flügel aus dem gefäuberten Lauchtal über Rimbühl-Silfen beran. In klirrender Frostnacht zogen die Vapern talauf und gelangten noch vor Tagesgarauen in ihren Angriffsraum. Unter Flankendedung gegen die Linie Schnepfenriethtopf-Silsenfirst traten fie am 19. Februar auf den Söhen zwischen Münster und Sondernach zum Sturm an, während sich die Württemberger um dieselbe Stunde zum Angriff auf die Linie Gulzern-Stofweier fertig machten.

Nach Tagesanbruch eröffneten die deutschen Geschütze auf der ganzen Linie das Feuer. Um 10 Uhr erhob fich der Nordflügel aus den Sturmgräben und brandete an den Sängen des zerklüfteten Waldgebirges zu den Sörnlestöpfen empor. Doch der Angriff tam auf halbem Wege zum Stehen, da ber Frangose immer noch in der rechten Flanke stand und vom Schrakmännle und vom Barrentopf tödliches Seitenfeuer versendete. Vergeblich fuchten Die Schwaben gruppenweise Raum zu gewinnen und die Ruppen einzeln zu nehmen. Auch der Güdflügel geriet bald ins Stocken. Der Rampf schob in ruchweisem Vorgeben und Zurückweichen auf den grafigen Salden zwischen den Wäldern hin und her. Er überschritt im ersten Unlauf den Grund des Rleinen Fechttales und begann eben die Bänge des Reichackerkopfes und des Sattelkopfes zu ersteigen, als Rreuzfeuer aus großem und kleinem Gewehr auf ihn einbrach, das die Ruppen des Reichackerkopfes und des Sattelkopfes mit Flammenruten umgürtete. Die Bapern suchten ihm zu entgeben, indem fie fich rasch an der weitgeschwungenen, in breiten Stufen abfallenden Oftflanke des Reichackerkopfes emporzogen. Mit Spaten und Gewehr erklommen fie die Geröllhalden und schlugen die Eissporen in die vereisten Steinschlacken, um hie und da einen Schuß zu tun, Deckungen aufzuwerfen und bem Gegner an den Leib zu kommen. Aber das Rreuzfeuer peitschte die Rampe derart, daß die steile Bahn am hellen Tage nicht durchmeffen werden konnte. Un der Straße Münster-Mühlbach kam der Angriff zum Stehen. Sart an den weißen Sang geschmiegt, lagen die Bahern und warteten auf die Wirkung der jenseits des Fechtgrundes aufgepflanzten Batterien und die günstigere Dämmerstunde. In der Tat begann das Feuer der Franzosen am Sattel gegen Abend nachzulassen. Die deutsche Artillerie hatte die Oberhand gewonnen. Alsbald erneuerten die Bayern den Angriff und drangen im Abenddunkel von Südosten in die Schanze auf dem Reichackerkopf ein. Rämpfend wichen die Franzosen gegen die West- und Nordhänge und sesten sich dort aufs neue.

Alls es Nacht geworden war, lagen die Deutschen auf der ganzen Front an die vereisten Sänge geklammert und warteten auf den neuen Tag. Am 20. Februar rafften die Schwaben die lette Kraft zusammen und gewannen mit Sappe und Sandgranaten die Söhen des Kleinkopfes, der um die Mittagsstunde erstürmt wurde. Fechtend ging der linke Flügel der Franzosen gegen den Großen Sörnleskopf und den Eichwald zurück. Die Bahern behaupteten sich in Kreuzseuer und Gegenangriffen auf der Gipfelstufe des Reichackerkopfes, vermochten aber die Nordosthänge im Nachstoßnicht zu erobern. Am 21. Februar flossen die Gefechte zu einer Gebirgssichlacht zusammen.

Die Verteidiger hielten den Sattelkopf, den Sattel und die Sänge des Reichackerkopfes und die Linie Eichwald—Rilbel gegen alle Angriffe. Sie hatten Ampfersbach, Stoßweier, Rilbel und Sulzern stark besetzt und schwere Artillerie herangezogen. Von den Sängen des Silberbaches sprühte das Feuer französischer Ersatbatterien, die den Talweg von Münster nach Stoßweier und die Sänge des Eichwaldes und des Reichackerkopfes mit Granaten überschütteten. Offenbar hatten die Franzosen die drohende Amfassung erkannt und sesten alles daran, sich auf dem Sattelkopf, am Sattel und in Sulzern zu behaupten und die bedrängte Mittelstellung Reichackerkopf—Stoßweier zu entlasten.

Trothem erstieg der Angriff die Vergstusen des Reichackerkopses, und am späten Nachmittag des 22. Februar siel der breite Nordhang in deutsche Sand. Die Franzosen zogen sich auf Stoßweier, Rilbel und Ampsersbach gegen den Silberwald zurück. Dem Feinde auf den Fersen solgend, warsen sich bayerische Reiter zu Fuß, württembergische Landwehr und badischer Landsturm, die auf der Talstraße vorgedrungen waren, in rücksichtslosem Anprall auf Stoßweier und entrissen dem Verteidiger noch in der Nacht das brennende Dorf. Die Franzosen wichen auf Rilbel und nahmen Stoßweier unter rächendes Rreuzseuer. Die Lage der Deutschen war kritischer als die der Franzosen, die vor dem Angreiser bergan gewichen waren. Wütendes Gewehr- und Mitrailleusenseuer peitschte Sänge und Straßen, Grabengeschüße zerschlugen die Dorftrümmer und zwangen die Stürmer, in den Rellern Schuß zu suchen. Von den höheren Windungen der Schluchtstraße sielen die Geschosse französischer Feldgeschüße und Kaubigen in die

Schrunden und auf die Talwege, wo die erschöpften Angreiser ohne Feuer und Verpslegung seit drei Tagen in Eis und Schnee kauerten und aus gefrorenem Geröll Brustwehren türmten, um die Gegenstöße abzuschlagen und Rraft zum letzen Sturm zu gewinnen. Im Morgengrauen stellten sie sich zum entscheidenden Angriff auf die Linie Sattel—Ampfersbach—Rilbel und auf Hohrod und Sulzern bereit. Zu diesem Iwecke wurden die Flankendeckungen verringert, das letzte Gewehr in die Feuerlinie gezogen und die Artillerie angewiesen, die seindlichen Schanzen auf dem Reichackerkopf aufzubrechen.

Der Franzose sah den Sturm tommen und hielt den Nordfuß des Reich. ackerkopfes und den Eichwald während der Nacht unter startem Feuer. Als der Morgendunst aus den Tälern wich, griffen die Deutschen an. In dem startbefostigten, von den Felsenkanzeln des Schluchtpasses überschatteten Sulzern brachen fich alle Stürme, die Sperrstellung am Sattel fiel nur gum Teil, dagegen wurde der Nordwestrand des Reichackerkopfes genommen und die Orte Kilbel und Hohrod im Rampfe Mann gegen Mann erstritten. Als Rilbel fiel, legten die Deutschen die Sand auf die große Straßengabel, aus der sie den Abstieg vom Schluchtpaß beherrschten. Die Franzosen behaupteten zwar die Riegelstellungen Sulzern und Ampfersbach, die den Deutschen den Aufstieg an den Flanken des waldigen Schluchtmassivs verwehrten, hatten aber die Linie Barrenkopf-Stoffweier-Reichackerkopf, die Südhänge des Sattelkopfes und das Große Fechttal verloren und waren von Münster abgedrängt worden. Waren auch nicht alle Angriffsziele erreicht, so drückte doch der Gegner nicht mehr so auf die Talverbindungen, an deren Sicherung alles gelegen war. Da die Franzosen sich mit der Behauptung der Oftrampe des Schluchtpaffes zu begnügen schienen, schliefen die Rämpfe vom 24. Februar an langsam ein. Die Deutschen räumten die erstrittenen Gräben auf und zogen die Sturmtruppen aus der Feuerlinie. Um 5. März begann die Ab. lösung; Landsturm besetzte den Reichackerkopf, und am Tage darauf rückten die Sauptkräfte der 8. baperischen Reservedivision durch das Münstertal nach Colmar ab.

Da brachen die Franzosen, die Verstärkungen herangeführt und von der Schlucht und vom Sattelkopf die Bewegungen im deutschen Lager beobachtet hatten, rasch gesaßt zum Gegenangriff vor, um den Reichackerkopf, Rilbel-Stoßweier, Sohrod und den Sörnleskopf in überraschendem Angriff wieder zu erobern. Ein Feuerüberfall, der sich besonders gegen den Reichackerkopf richtete und die flüchtig ausgekratten Gräben völlig zerschlug, leitete den Vergeltungsstoß ein. Die Vrustwehren wurden zerstört, die Unterstände ausgesprengt, die Maschinengewehre verschüttet und die Vesatung der Ruppe mit schweren Verlusten heimgesucht. Die schwachen Landsturmkompagnien, die weit auseinandergezogen in den verschütteten Gräben lagen, ließen den Feuerregen über sich ergehen und machten sich zu

verzweiseltem Widerstand fertig. Als das Geschütz am Neichackertops eine klaffende Bresche gerissen hatte und die deutsche Grabenwehr am Erliegen war, brachen die Franzosen aus Sulzern, dem Silberwald und vom Sattel vor und drangen in dicken Schwärmen in die zerstörten Stellungen. Schwaben und Vadener wurden von der Sturmslut erfaßt und rangen mit verbissenen Jähnen gegen die Übermacht, die sie rasch zu überwältigen drohte. Vom Großen Sörnlestops bis zum Sattelkops schwoll die Flut der französischen Sturmbataillone. Am Sörnleskops und bei Sohrod brach sich der Angriss an den deutschen Stellungen, bei Stoßweier schleuderte ein Gegenstoß den Feind auf Ampsersbach zurück, am Neichackertops aber drang er mit überlegenen Massen in die geschlagene Versche und rollte die Gipselstellung auf. Trümmer des badischen Landsturms klammerten sich an den Sang, um hier zu sterben. Alls es Albend wurde, pflanzten die Alpenjäger ihre Fahne auf die zurückeroberte Ruppe.

Der Ranonendonner hatte die abziehenden deutschen Truppen rascher von dem drohenden Unheil unterrichtet als der Notschrei der Verteidiger. Die Börner der Bayern riefen die 8. Refervedivision noch einmal in die Schlacht. Im Gewaltmarsch, mit Lastkraftwagen und Panzerzügen wurden fie zurückgeholt und griffen am späten Nachmittag in den Rampf ein. Die ersten Bataillone suchten die Ruppenstellung und den Nordwesthang noch in der Nacht wieder zu erobern. Brennend vor Wut stürmten sie im fahlen Duntel die eisigen Sange empor, die sie vor wenigen Tagen mit Blut gedüngt hatten. Es war umfonft. Französische Maschinengewehre und Gebirgskanonen empfingen fie mit Schnellfeuer und neue Drabt. zäune wehrten ihnen den Zugang zu der verlorenen Ruppe. Mit Zauberschnelle waren Baumverhaue und Steinschanzen entstanden, die des Angriffs aus dem Stegreif spotteten. Da gruben fich die Stürmer ein, wo fie ftanden, um den Tag zu erwarten. Nachrückende Verstärkungen stellten die Verbindung mit dem Landsturm her, dessen Trümmer sich auf der Nordflanke des Berges gehalten hatten, und reichten den Verteidigern von Stoffweier die rettende Sand. Der Rampf tam auf der gangen Linie zum Stehen und erstarrte in einer Verstrickung, die nicht ungelöst bleiben durfte. Gegner sammelten neue Rraft, um die Blutarbeit zu vollenden, die Franzosen, um die Börnlestöpfe, Stoffweier und die Bange des Reichadertopfes zurückzuerobern, die Deutschen, um die Ruppe des Reichader. topfes wiederzugewinnen.

Die Franzosen schanzten ohne Unterlaß und türmten voll Eiser eine Ringburg um die Ruppe. Der ganze breitgeschwungene Ruppenrand wurde in die Besessigung eingezogen und mit dem Verhau am Sattel und der Schanze auf dem Sattelkopf durchlaufend verbunden. Dadurch entstand eine vier Rilometer breite, sturmfreie Front, die von einer Vrigade verteidigt wurde. Um den Feind zunächst an der Vollendung dieses Werkes zu hindern,

führten die Deutschen in der Frühe des 7. März einen Überfall aus. Sie brangen aus der linten Flante überraschend gegen den Sattel vor, trafen aber schon auf eine geschlossene Front, wurden übel empfangen und mußten blutend gegen die Sänge von Mühlbach und Megeral weichen. Da die Frangosen ihnen nicht nachstießen, blieb die Lage in der Schwebe. 7. März begannen die Deutschen den methodischen Angriff und schoben sich bis zum 18. März näher und näher an die verlorene Ruppe heran. Tagsüber lagen die Angreifer an den Geröllhalden hinter Steinbrocken, Sandfacken und Schutschilden, nachts suchten fie schrittweise Boden zu gewinnen und ihre Gräben dicht und dichter an den Feind zu stoßen. Wie Preußen und Biterreicher vor dem Zwinin, lagen Schwaben und Bapern am Reichackertopf in entsagungsvollem Rampf und rangen sich mit Victel und Spaten durch vereistes Geröll zu der Gipfelbastion empor. Blei und Frost lichteten die beutschen Linien, aber eng und enger wurde der Rreis, der den Reichackerkopf umspannte und sich würgend zur Ruppe emporschraubte. Um 18. März war die Umstrickung so eng geworden, daß die Franzosen sich durch Gegenstöße Luft zu machen suchten. In Bataillonsstärke brachen sie an der Oftflanke der Verschanzung hervor, um den rechten Flügel des Angreifers von der Verbindung mit den Verteidigern von Stoffweier abzutrennen und über den Sang hinunterzuwerfen. Alls der Alusfall mißlang und die Alpenjäger unter schweren Verlusten gegen die Ruppe zurückwichen, war für die Deutschen der Augenblick zum Sturm gekommen. Er wurde auf den 19. März festgefeßt.

In der Frühe des Tages vereinigte die deutsche Artillerie die Wucht ihres Feuers auf die Gipfelstellung und die Schanze am Sattel und feste die Beschießung bis zur Mittagsstunde fort. Dann traten die Bavern zum Ungriff an. Der rechte Flügel erreichte die Sochkante der Gipfelfläche, geriet aber auf der Söhe in das Flankenfeuer der Ruppe und mußte sich wenige Schritte vor dem großen Verhau zur Erde werfen. Der linke Flügel stieg in den Sattel ein, legte fich als Flankenhut nieder und hielt die Verteidiger der Sattelschanze davon ab, dem rechten Flügel in den Rücken zu fallen. Doch unablässig rollte das französische Feuer und fegte das natürliche Glacis, auf dem der Angriff wie angefroren lag. Als vier Stunden vergangen waren, ohne eine Entscheidung zu reifen, wurde die Lage der Bayern gefährlich. Gegenangriffe drohten und die Verbindungen begannen zu reißen. Schon war der Tag im Schwinden. Nebel- und Rauchschwaden sanken in die Täler, Schlagschatten fielen, eine neue Nacht stieg berauf, eine Nacht schreckhaften Grauens und beißender Rälte. Die deutsche Führung stand vor der Frage, ob sie die Truppe ins Tal zurücknehmen sollte. Noch war die Entscheidung nicht gefallen, da sprang plöglich am linken Flügel der von Often ftürmenden Angriffsgruppe der Füsilier Lut mit wildem Surra von der Erde und riß die Nachbarn mit sich in die Söhe. Auf sprang Mann

für Mann, und mit aufgepflanztem Bajonett und dröhnendem Rampfgeschrei erklommen zwei Rompagnien in jähem Ansturm die Ostflanke der großen Bastion. Böllig überrascht und jäh entmutigt gaben die Berteidiger den Widerstand auf und wichen unter Sinterlassung zahlreicher Gefangener und Toter gegen den Sattel. Der Angriff überflutete die Ruppe und trieb den Feind aus den lesten Gräben.

Der Franzose fand die Kraft nicht, den Kampf um den Reichackertopf zu erneuern, und begnügte sich damit, die Linie Sattelkopf—Umpfersbach—Sulzern und den Schluchtpaß behauptet zu haben. Der Reichackertopf blieb fortan in deutschem Besith, aber auch der Deutsche verzichtete darauf, den Sturm auf den Schluchtpaß zu erneuern.

### Der Rampf an der Vezouse

Um die Zeit, da der rechte Flügel Gaedes zum ersten Angriff auf den Reichackerkopf schritt, stieg auch der rechte Flügel der Armeeabteilung v. Faltenhausen aus den Gräben. Faltenhausens äußerster linker Flügel wurde durch die Landwehrbrigade Ferling gebildet, die am Col du Bonhomme stand. In der Mitte focht das XV. Reservetorps, das den Salespaß hütete und die Sügel von Ban de Sapt besetht hielt und im Plainetal der 84. Land. wehrbrigade die Sand reichte. Die 84. Landwehrbrigade verteidigte den stark besetzten Donon und war mit Posten zur Plaine berabgestiegen, gegen deren Oberlauf die Frangosen seit dem Rückzug der 7. Armee von der Mortagne andrängten, um auch das obere Bezousetal zu gewinnen und die Deutschen am Donon zu feffeln. Sie spähten verlangend gur Saarburger Lücke hinüber und hatten ihre Linien allmählich gegen Ciren vorgeschoben. Die Saarburger Lücke wurde durch die 19. Ersastivision gedeckt, in deren Verband Sachsen und Preußen fochten. Um äußersten rechten Flügel der Urmeeabteilung Falkenhausen standen am Rhein-Marne-Ranal in der Gegend von La Garde die 5. und die 1. bayerische Landwehrdivision, deren Flanken von der rudwärts gestaffelten 7. Ravalleriedivision gehütet wurden.

Zwischen der 84. Landwehrbrigade und der 19. Ersatdivission befand sich eine brüchige Stelle. Es war ein tief einspringender Winkel, der Saussenrupt in französischem Besit ließ und den Zusammenhalt der deutschen Linien gefährdete. Die Franzosen hatten ihre Hauptstellung zwischen der Plaine und dem Rhein-Marne-Ranal auf dem Hochland von Mondon und Parrop errichtet und ein Spinngewebe von Außenstellungen über Blamont—Remoncourt—Celles—Badonviller—Embremenil gegen Allarmont—Angomont—Cirep vorgeschoben. Sie beherrschten das Plaine- und Bezousetal und besaßen in dem geräumigen Wald- und Weideland von Badonviller große Bewegungsfreiheit. Allmählich verstärkte sich der französische Druck

Stegemanns Beichichte bes Rrieges III 7

auf die Saarburger Lücke und den Dononpaß so sehr, daß der zurückgebogene linke Flügel der 19. Ersattivission die Verbindung mit der 84. Landwehrbrigade zu verlieren drohte.

Um die Lage zum Befferen zu wenden, beschloß Generaloberft v. Faltenhausen im Februar 1915, aus der unvorteilhaften Stellung am Oberlauf der Plaine und Bezouse hervorzubrechen und den vorspringenden Winkel von Sauffenrupt abzuquetschen. Es galt, dem Donon einen breiteren Sockel zu schaffen und aus den Tälern der Plaine und der Bezouse wieder auf die durchschnittene Sochsläche von Badonviller und Blamont zu gelangen, die man im August tämpfend überschritten hatte. Alls die Deutschen zum Angriff rufteten, wartete ihrer starter Widerstand. Die Franzosen hatten sich bei Bionville, Allarmont und Chapelotte eingegraben und hielten die Straße, die vom Donon absteigend ins Tal der Plaine nach Raon l'Etape und Rambervillers zieht, mit Geschütz gesperrt. Sie beherrschten das obere Bezousetal von den Söhen bei Angomont und Sarbouen und hatten die Felsbrocken der übergrünten Moränen zu Ringburgen zusammengetragen. Ciren und Blamont waren im Spätherbst nach wechselnden Rämpfen in frangöfischem Besit geblieben. Um Rhein-Marne-Ranal standen die Franzosen auf den Trümmern von Manonvillers dicht vor dem blutgetauften La Garde und deckten die Zugänge von Luneville und die Güdflanke der Befestigungen von Nancy.

Als die deutschen Kräfte am 27. Februar im Plaine- und Vezousetal und am Rhein-Marne-Ranal zum Angriff antraten, trieb Schnee und Regen in der rauh wehenden Luft. Die 1. baherische Landwehrdivision ging am Ranal von La Garde gegen den Waldrand von Parron und das Dorf Parron vor, um den Angriff der 19. Ersatdivision auf Vadonviller zu erleichtern. Die 19. Ersatdivision griff aus der Linie Vlamont—Ciren—le Val an mit dem Auftrag, sich der Köhenstellungen von Domèvre und Vreménil zu bemächtigen und das französische Zentrum über Vadonviller in zwei Nebentälchen der Vezouse, das der Vlette und das der Verdurette, gegen den Wald von Mondon zurückzuwerfen. Die 84. Landwehrbrigade erhielt Vesehl, links anschließend die Waldhöhen von Angomont und das Forsthaus von Chapelotte bei Allarmont zu nehmen und gegen Celles vorzudringen.

Nach kurzem Feuersturm griffen die Deutschen zu den Bajonetten und liefen auf der ganzen Linie an.

In unwiderstehlichem Vorstoß wurden die französischen Grabenstellungen und Waldverhaue überrannt. Die 84. Landwehrbrigade erstürmte die Sochstäche, die sich zwischen Celles und Vadonviller ausbreitet, und die 19. Ersasdivision rang sich zu dem Söhenrücken von Vreménil empor und warf die Franzosen gegen die Blette. Um 4 Uhr nachmittags war die Vereinigung der beiden inneren Angrissssssssssssss. Unterdessen trieb die 1. bape-

rische Landwehrdivision den Feind am äußersten Nordslügel gegen den Parrohwald und erreichte die Linie Parroh—Embremenil. Das Dorf Parroh wurde in Brand geschossen und mit der blanken Wasse erstürmt.

Doch die Franzosen waren nicht gesonnen, sich in den Verlust des wichtigen Vorgeländes zu finden, und setten im Dämmerschein des Februarabende zu heftigen Gegenangriffen an, die durch Reserven aus dem Mondonwald und dem Meurthetal gespeist wurden. Angriff auf Angriff rollte gegen die verlorenen Stellungen, in denen der Deutsche zugleich schanzte und ftritt, um seinen Gewinn zu behaupten. Vom 17. Februar bis 5. März erneuerten die Franzosen ihre Versuche, die Sochfläche zwischen der Plaine und Bezouse zurückzuerobern. Alpenjäger, Linienregimenter und Landwehr wurden eingesett, Nachtangriffe ausgeführt, Überfälle in Schneehemden gemacht, Artillerie in die Sturmlinien gezogen, turz, alles aufgeboten, was erfinderische Taktit und Tapferkeit vermögen, um die Scharte auszuweten. Doch alles war umfonft. Die Deutschen ließen sich nicht wieder ins Plainetal und über die Bezouse werfen und standen auf den Felsenkanzeln und in den Wäldchen der welligen Sochfläche von Badonviller und Blamont festgewurzelt. Die deutsche Linie war verturzt und geradegezogen, ein Geländestreifen von 20 Rilometer Breite und 6 Rilometer Tiefe ausgeräumt und ein breites Glacis um die Dononstellung gelegt. Es war der größte Geländegewinn, der im Vorfrühling des Jahres 1915 im Stellungstrieg erstritten worden ist.

## Die Rämpfe in den Argonnen

Auch zwischen Maas und Mosel wurde im Februar und im März getämpft, doch blieben die Gefechte enger an die Gräben gebunden. Auf der Sobe von Les Eparges und Combres, bei Pont=à-Mousson und im Priesterwald verdichteten sich die Rampfhandlungen auf den Flanken des Reils von St. Mihiel zu einem Ringen Leib an Leib, das beide Teile in Altem hielt und den schwachen deutschen Besatzungen schwere Stunden bereitete. Die Frangosen setten stärkere Rräfte ein, um die Flanken der Reilstellung einzudrücken und die Tiefenlinie des Rupt de Mad wieder zu erobern, und stießen dabei die Sonde tief in die Gräben an der Combreshohe. Vom 13. bis 18. Februar wurde um Norroy an der Mosel, vom 17. bis 20. Februar um die Stellungen bei Les Eparges an den Maashöhen getämpft. Bei Les Eparges wurden deutsche Vorgräben durch Sprengungen verschüttet und die Sauptlinie zurückgedrückt, aber allmählich sanken die blutigen Gefechte, in denen die Bayern besonders litten, wieder in fich qufammen. Der Reil von St. Mibiel stat fest. Ihn abzuquetschen rüftete die frangofische Beeresleitung erst im April wieder größere Rräfte, die nach

100

neuen Gesichtspunkten angriffen. Dagegen führte der Stellungskrieg auf dem linken Ufer der Maas und am Ostsaum des Argonnenwaldes schon im Februar zu heftigen Rämpfen.

Seit die Deutschen wieder in den Besitz der Nordargonnen gelangt waren und fich dem Biesmeabschnitt in blutigen Waldgefechten und zähem Grabenkampf genähert hatten, wurden die Frangosen nicht mude, neue Befestigungen aufzuführen und die Linie Voureuilles-Le Four de Paris-Vienne la Ville zu verstärken, um die Verbindungslinie Verdun-Clermont-Ste. Ménehould ficherzustellen. Sie hielten die Berade Boureuilles-La Volante und die in einer Schleife nach Norden ausspringenden Linien zwischen der Waldenge des Four de Paris und der Waldöffnung von Vienne la Ville verzweifelt fest, und erneuerten zu diesem Zwecke ihre Rräfte fort. gesett. Auf deutscher Seite lagen immer noch Preußen und Württemberger, bas XVI. Rorps und bas neuzusammengestellte XIII. Rorps, im Geisterwald gebunden, der im Februar 1915 von tauendem Schnee und grauem Nebel dampfte und von heftigen Stürmen geschüttelt wurde. General v. Mudra sah seine schwierige Aufgabe noch nicht gelöst. Er hatte zwar das Gehölz von Grurie und die Volante erstritten und das Stellungenet im Meurissongrund und auf dem Rücken von St. Subert angeschnitten, aber dieses starkverteidigte Gewebe noch nicht zerriffen. Dichtgesponnen verwehrte es den Schwaben die Unnäherung an den Biesmeabschnitt, während die Sohe "Bum toten Mädchen" am Oftrand des Waldes Le Four de Paris in der rechten Flanke schüßte.

General Joffre hatte inzwischen die Besahung des Argonnenabschnitts meu geordnet. Zwischen dem Bagatelle-Pavillon und Vienne la Ville lag im Februar links vom V. Korps seit kurzem das XXXII. Korps in den Gräben. Es war von Ppern herangezogen worden, um das II. Korps abzulösen, das in den Winterkämpfen schwer gelitten hatte. Das XXXII. Korps sah sich bald in blutige Waldkämpfe verwickelt.

Die Franzosen waren seit dem Angriff, der sie am 8. Januar vom Wasserriß der Courte Chaussée und der Bolante vertrieben hatte, in die Abwehr gefallen und hatten sich bemüht, ihre Verteidigungsanlagen im Umtreis von Le Four de Paris und die im Halbkreis nach Norden vorspringende Stellung von La Harazée auf dem Höhenrücken zwischen Vagatelle und Servon zu einer durchlaufenden Stellung auszubauen. Die 40. Division des XXXII. Korps faßte als rechte Flügelgruppe in den Werken Labordère, Central, Martin und Cimetière Fuß und besetzte vor diesen sturmfreien Redouten einen Hauptgraben und zwei Vorgräben, die sich als Außenstellung in einer großen Schleise über den Hubertrücken zogen. Gegen diese Stellung richtete sich im Februar 1915 der deutsche Angriff.

Die 27. Division trat am 29. Januar zum Sturm auf die Schleife an, um sie aufzureißen und die 40. Division aus dem Hügelwald auf La Karazée

au werfen. Es war ein kalter, grauer, von Rebelschwaden trunkener Morgen. Ein paar Ranonenschüffe hallten im dammernden Wald, sonst deutete nichts auf einen Angriff. Um 7 Uhr 20 Minuten zerriß der Donnerschlag einer großen Sprengung die trügerische Stille. Deutsche Minen hatten die Mitte ber Schleifenstellung aufgebrochen. Ebe fich ber Rauch verzog, schnellten die Schwaben, vier Regimenter, auf einer Linie von 3 Kilometern aus den Deckungen und warfen fich, ohne einen Schuß zu tun, auf die frangöfischen Graben. Der rechte Flügel watete durch den moraftigen Grund des Charmes. baches, die Mitte drang in die Minenbresche und der linke Flügel faßte den Subertrücken in der Flanke. In erbittertem Ringen wurden die beiden ersten Linien genommen und die Trümmer der Befatung, das 155. und das 161. Regiment, auf den Sauptgraben und darüber hinaus über das Dieuffontälchen gegen die Werke von La Sarazée zurückgeworfen. Bis zum Werk "Central" fuhr der Angriffsstoß und hatte sich dort fest. Da brach aus den großen Flankenredouten der Gegenangriff der frangofischen Reserven. Das 94. und das 150. Linienregiment suchten die verlorenen Gräben und den Subert. rücken mit der blanken Waffe und Sandgranaten wieder zu nehmen. Alls bies nicht zum Ziel führte, setzten die Franzosen noch das 360. Regiment ein, um das Schickfal zu wenden. Es war umfonft. Als gegen Albend ein letter Angriff, der als Überfall mit Sornerschall aus La Barazée hervorbrach, im deutschen Feuer erstarb, wichen die Franzosen endgültig in die Feldwerke von Labordere, Central, Martin und Cimetière zurud und überließen ben Schwaben den Südrand des Gehölzes von La Grurie und den Wafferrif des Dieuffontälchens, der das Glacis ihrer Sauptstellung an der Strafe von Bagatelle-Pavillon nach Servon so lange gedeckt hatte.

Die Württemberger bauten die eroberten Erdwerke in den nächsten Tagen zu einer festen Linie aus und schoben ihre Gräben gegen die Redouten von Labordère, Central, Cimetière und Bagatelle vor. Obwohl der Angriff vor den Werken von La Harazée zum Stehen gekommen war, trug er gute Früchte, denn die Franzosen waren fortan nicht mehr in der Lage, die Verbindungen von Binarville zu bedrohen, und blieben im Westteil des Waldgebirges auf die Behauptung der Biesmelinie und den Unterlauf des Charmebaches beschränkt.

Im Ostteil der Argonnen waren die Kämpse im Januar zwischen Le Four de Paris wohl zum Stehen, aber nicht zur Ruhe gekommen. Im Februar flackerten sie dort auß neue auf. Am 7. und 8. Februar wurde in der Flanke des Subertrückens, am 10. Februar bei Fontaine-Madame und am 17. Februar im Meurissongrund nordöstlich von Le Four de Paris von Graben zu Graben blutig gesochten, und am 17. Februar entbrannte am Ostrand des Waldes bei Vauquois, wo eine kleine württembergische Truppe auf ausgesetztem Posten stand, plöslich ein neuer heftiger Ramps um das Dorf Vauquois.

Die Franzosen wollten die deutschen Argonnenkämpfer durch einen Flankenstoß um ihre blutig erkämpften Gewinne bringen und die Front an der Buanthe durchbrechen. Sie hatten hierzu ftarte Rrafte bereitgestellt, die zwischen Avocourt und Neuvilly zum Angriff auf die Linie Vauquois-Boureuilles antraten. Sie marschierten im Sessewald auf und richteten das Feuer ihrer schweren Artillerie auf Bauquois und Boureuilles. Vor ihnen lag auf einem felfigen Sang das festgebaute Dorf Bauquois, das wie eine Baftion über den versumpften Wiesengrund des Buanthebaches gegen das Airetal vorsprang und alle Annäherungswege famt der Umgebung beherrschte. Es war von ein paar schwäbischen Bataillonen besett, die im Dezember als Abteilung v. Wencher dorthin gerufen worden waren, als Sarrails erster Angriff die Front des XVI. Korps ernstlich erschüttert batte. Am 17. Februar lag das III. Bataillon des 120. Regiments auf und um Bauquois bart am Feind in den Gräben. Da brach plötlich um die Mittagsstunde ein Grangtensturm über es berein, der zwei Stunden anbielt. Dann sprangen die in den Sang getriebenen Minen, zerriffen den Vorgraben, verschütteten den Sauptgraben und begruben die Befakung. Unter den Rlängen der Marsaillaise brachen die Franzosen in die Bresche. Sie durchschritten das vorgelagerte Tälchen, erstiegen die aufgerissene Salde und ergossen sich ins Dorf. Doch hier war ihres Bleibens nicht. Aus den Grabentrummern tauchten die Überlebenden der Besatung, aus dem Dorf eilten die Bataillons. reserven, und im Sandgemenge wurden die Franzosen wieder über den Sang ins Tal geworfen. Darauf schaffte Sarrail schweres Geschütz von Verdun heran und begrub die Söhe von Bauquois unter Granaten und Räucherbomben. Aus zerwühlten, unhaltbar gewordenen Stellungen wichen die Schwaben bergan. Das Feuer rafte weiter. Die Bauguoishöhe verwandelte sich in einen feuerspeienden Berg. Die Felfenkeller wurden aufgesprengt, die Barrikaden zerstört und die Rirche in Trümmer geschoffen. Um 28. Februar hielten die Franzosen das Dorf für sturmreif und griffen an. Nach dreimaligem Anlauf erreichten die französischen Sturmbataillone den Zugang bes Ortes und drangen in die Gaffen, in denen fich die Reste der Besatung verschanzt hatten. Zweimal warfen die Verteidiger den Angreifer über den Sang, doch erst als Flankenfeuer von Osten in seine Reihen schlug, wich 'er in der Abenddämmerung gegen den Sessewald und ins Airetal gurud. In der Nacht rudten frische Rräfte an. Das Gefecht entbrannte von neuem. Da Mondschein herrschte und der Wiesengrund der Zuanthe in weißem Licht gebadet lag, kam der Nachtangriff im Feuer der deutschen Maschinengewehre nicht zur Entwicklung.

Unterdessen hatte die Besatung von Vauquois Verstärkungen aus dem Walde von Cheppy erhalten, wo die 53. Landwehrbrigade den rührigen Feind bei Avocourt band, und Artillerie herangezogen, die den Talgrund und den Hessend unter Granatseuer nahm und die Vereitstellung der Franzosen

verzögerte. Drei Stunden wüteten die Artillerien gegeneinander, dann fluteten drei blaugraue Regimenter in dichten Wellen an dem zerwühlten Hange empor und drangen abermals in Vauquois ein. Im letten Augenblick hatte General v. Wencher ein Grenadierbataillon in den Ort geworfen, um die gelichteten Reihen der 120er zu verstärken. Die Schwaben schlugen sich wie Rasende gegen die Übermacht, die Schritt für Schritt Voden gewann. Die Franzosen klammerten sich an den Ortsrand und versuchten von Süden gegen die höher gelegene Rirche und den verschanzten Friedhof vorzudringen. Noch zwei Tage und zwei Nächte wütete der Rampf um den Besitz des Ortes, dann warf ein Schulterstoß der Grenadiere die Franzosen aus dem südwestlichen Teile des Ortes gegen den Südhang zurück. Sier behaupteten sie sich in den gesprengten Gräben. Ihr Versuch, Vauquois zu nehmen und das Verbindungsstück zwischen den Argonnen und der Maas aufzubrechen, war abermals gescheitert, aber ihr Rampfzorn ungeschwächt.

Die Gefechte, die um die Februarwende bei Vauquois und La Sarazée geliefert wurden, waren örtlich gebundene Rampfhandlungen, brannten aber in der rechten Flanke der Champagneschlacht mit so heller Flamme, daß sie französische Rräfte anzogen und sesselten. Die Württemberger, die bei La Sarazée das XXXII. Rorps umgarnt hielten, entzogen Josse Rräfte, die vielleicht bei Massiges den Ausschlag gegeben hätten. Doch noch ist der Augenblick nicht gekommen, die große Schlacht zu schildern, die im Februar 1915 den bestimmenden Zug in die Kriegführung des Westens eingraben sollte. Es handelt sich vielmehr darum, zunächst die Verhältnisse am Nordslügel der Westarmeen aufzuklären.

## Die Rämpfe in Artois und Flandern

Am Nordflügel lag schwerer Druck auf den deutschen Linien. General Foch, der immer noch die 10. und die 8. französische Armee und das Rorps de Mitry führte, wurde nicht müde, Franzosen und Briten zur Bekämpfung des überangestrengten Feindes anzuspornen.

Die Verkämpfung war nirgends enger als im Vergland von Vouvigny und St. Eloi. Um Lorettoberg, in der Schlammulde von Carency und an der Halde von St. Ablain, wo de Maudhuys Angriff im Dezember und im Januar in Blut und Lehm erstickt war, klirrten die Spaten Tag und Nacht im zerwühlten Grund. Die Deutschen drängten gegen die Höhe von Vouvigny, die Franzosen gegen den Vimyrücken. Nach wochenlangen Sappenkämpfen sprengten die Vadener, die im Umkreis von Lens sochten, am 3. März eine große Mine am Hang von Carency und brachen in die französische Hauptstellung an der Südslanke der Lorettohöhe. Die Franzosen suchten die Lage

durch heftige Gegenangriffe wiederherzustellen und gingen nach wechselnden Rämpfen am 15. März zum Sturm auf den Vorsprung von Ablain über, wo die Vadener sich über dem Dorf auf einer Vergrippe sestgesett hatten. Auch hier wurde der Rampf durch Sprengungen eingeleitet. Drei Minen zerrissen die Trahtverhaue der Deutschen und wühlten große Trichter, in denen die Sturmkompagnien des französischen 158. Linienregiments Schutz sanden. In den angegriffenen Gräben stand ein Vataillon des 110. Regiments und wehrte sich den ganzen Tag, obwohl seine Gräben von der französischen Artillerie ausgesegt und von drei Seiten umfaßt wurden. Alls die Stellung gegen Abend durchbrochen und das Vataillon aus dem Stand gehoben und bergab gedrängt wurde, zog es sich sechtend auf das Vorf und die Hauptsellung zurück. Hielt das Regiment sest und band den bergab stoßenden Feind. Am 17. März nahmen die Vadener im Gegenangriff einen Teil der verlorenen Vergnase wieder und behaupteten sich hart am Ramm.

In diese Rämpfe schlug der Donner der Champagneschlacht und der Widerhall eines großen britischen Vorstoßes, der die neugegliederte britische Armee zum erstenmal in Vewegung brachte. Die Schlacht in der Champagne war schon eine Weile im Gang, als die Vriten zum Angriff schritten und den Versuch machten, vom Absluß deutscher Kräfte nach Osten und in die Champagne Nußen zu ziehen und zwischen La Vassée und Armentières eine Durchbruchsschlacht zu liefern.

#### Die Schlacht bei Neuve Chapelle

Sir John French hatte seit ben Januartämpfen Altem geschöpft und seine Rräfte gespart und vermehrt. Alls er die Auffrischung seiner Rorps vollendet fah, trat er kühn aus der Verteidigung heraus. Die Engländer lagen nach der Neuordnung ihrer Kräfte in Urmeen gegliedert zwischen La Baffée und Ppern in einem doppelt geschwungenen Bogen verschanzt, der am Nordflügel von Langemark über Jonnebeke nach St. Eloi lief und Ppern deckte, im Zentrum am Teich von Dickebusch, am Remmelberg und am Brückentopf von Armentières starten Rückhalt gefunden hatte und füdlich der Lys, über Fleurbair und Richebourg zurückspringend, den Beerweg nach Bethune, Sazebrout, St. Omer und Calais sperrte. Diese schmale, reichverzweigte Front war dicht besetzt. Am Nordflügel standen als äußerste Flankenwacht ein Ravalleriekorps und rechts von einem französischen Korps, das den Kanal hütete, die frischen kanadischen Divisionen, in der Mitte die Masse der auf. gefüllten Divisionen ber Urmee Dorrien Smiths und am Südflügel die Armee des Generals Douglas Baig, die zum Teil aus alten Truppen gebildet Die indischen Divisionen waren auf der Front Smiths und Kaigs

verteilt. Sinter der Rampflinie befanden sich große Übungslager, in denen viele Saufende von Ersatzleuten und Rekruten gedrillt wurden.

2118 die Englander fich jum erstenmal in Bewegung festen, um ihr Bewicht in die auf und abschwankenden Wagschalen des Stellungskrieges zu werfen, waren ihnen die Verhältniffe am Rordflügel hold. Zwischen Rieuport und Armentières war die Gefechtstätigkeit nach den Januarkampfen merklich schwächer geworden. Die Frangosen hatten in den Dunen keine größeren Angriffe mehr unternommen, nachdem ihre afrikanischen Truppen am 28. Januar noch einmal gegen Combartzyde angerannt waren und blutige Verlufte erlitten hatten, waren aber in ungeftortem Befit ber Brückenköpfe von Lombartzyde und St. Georges geblieben. Die Belgier lagen, zu willtommener Untätigkeit verurteilt, am Weftrand des Überschwemmungsgebietes, wo sie unangefochten blieben, und befanden sich nur auf ihrem rechten Flügel, der bis Drie Grachten ausgriff, in unmittelbarer Berührung mit dem Gegner. Auch die französischen Rräfte, die zwischen den Belgiern und den Ranadiern in der Linie Drie Grachten-Birschote aufmarschiert standen, fühlten fich in ihren Linien durchaus ficher. Da die Verstärkung des britischen Beeres Generalissimus Joffre gestattet hatte, bei Bpern Blut zu sparen und bas XXXII. Rorps in die Argonnen zu führen, bildeten die Frangosen zwischen Drie Grachten und Birschote nur noch eine Verbindungestaffel, die die Brücken von Steenstraate und Set Sas dectte.

Die Verteidigung Pperns lag bei den Engländern. Ihr linker Flügel stand von Birschote bis Langemark unangreifbar verschanzt. Das ganze Umgelände von Ipern ftarrte von britischen Ranonen und Bajonetten und war seit den Novemberschlachten in eine Lagerfestung verwandelt worden, die drohend nach den Lysbrücken und dem Scheldebecken hinüberblickte. Frenchs rechter Flügel konnte daher, durch das vorspringende Zentrum in der linken Flanke gedeckt, ungestört zum Angriff schreiten, um die deutschen Linien zwischen dem Ranal von La Bassée und der Lys zu durchbrechen. Es galt, Lille, das Tor Flanderns, zurückzuerobern, das die Deutschen den Berbündeten im Oktober entriffen hatten. French übertrug den geplanten Vorstoß der 1. Armee, in der die besten alten Regimenter, Garde und Schotten, tämpften, und stellte General Douglas Baig zur Vorbereitung ber Schlacht nicht weniger als 350 englische und französische Geschütze zur Verfügung. Alls Angriffsstelle wählte Saig ben Abschnitt Givenchy-Richebourg, wo Inder und Briten schon im Dezember geblutet hatten und die deutschen Linen im ungunftigen, vom Grundwaffer getränkten Gelande nur dunngespannt lagen. Saig gedachte die Linie Givenchy-Richebourg zu überrennen, La Bassée und Neuve Chapelle am ersten Tag zu nehmen und am zweiten Sag auf Illiers und Aubers durchzubrechen. Gelangte er in den Befig von Marquilliers und auf die Beländewelle von Fournes, so geriet die beutsche Linie zwischen dem Ranal und der Lys in Gefahr aufgerollt zu werden. La Bassée und die ganze Kanalstellung wurden unhaltbar, und das VII. Korps, das die Liller Westfront deckte, wurde vom XIV. Korps abgerissen und auf Lille zurückgeworsen oder von den Angrissswogen vielsacher Übermacht begraben. Im britischen Feldlager war man des Erfolges gewiß, versäumte aber nichts, sich die Überlegenheit zu sichern. General Kaig stellte die 1. Armee zum Angriss so auf, daß der verstärkte rechte Flügel mit der Wucht eines Sturmbockes vorbrechen konnte. Da die 10. französische Armee in diesen Tagen bei Arras und Carency socht und dort Bapern und Badener sesselte, fürchtete Kaig keinen Gegenangriss auf seine rechte Flanke. Seine linke Flanke war durch den Vorsprung von Armentières gedeckt. Um ganz sicher zu gehen, wies French die 2. Armee an, sich bei Armentières zu einem konzentrisch gedachten Nebenangriss gegen die rechte Flanke des VII. Korps bereit zu halten, falls der linke Flügel der Westsalen zwischen Givenchy und Neuve Chapelle nicht schnell genug erliegen sollte.

Der britische Generalissimus konnte also auf die gunftiaften Umftande rechnen, als er seinem fähigsten, tatkräftigften General den Befehl aab. den Angriff zu eröffnen. General Foch, der die Briten zum erstenmal zu einem großen Unternehmen ausrucken fah, verfolgte mit Spannung die Bewegungen der Bundesgenoffen. Saig wußte, daß die Größe des erwarteten Erfolges von der Schnelligkeit und Entschlossenheit seines Bor. gebens abbing, und feuerte die Truppen in einem Tagesbefehl an, ihr äußerftes zu tun. Er stellte eine indische Brigade als .. enfants perdus" in die erste Linie und bewaffnete sie zur Ausräumung der verschütteten deutschen Gräben nur mit Dolchen und Sandgranaten. Den Indern folgten britische Schützen in dichten Wellen, dahinter geschlossene Rolonnen. Dichter Nebel verhüllte die flandrische Landschaft, als die Engländer in der Frühe des 10. März ihre Gräben auffüllten. Gegen Givenchy, das spit vor der deutschen Sauptstellung lag und nur von sechs Rompagnien besetzt war, wurden zwei britische Brigaden des I. Rorps aufgeboten. Gie hatten Befehl, die Dorfstätte zu nehmen, die Ziegeleien von La Bassée, in denen die deutschen Maschinengewehre aufgepflanzt standen, zu überrennen und die Ranalstellung aus den Angeln zu heben. Das IV. Rorps und die indische Meerut. Division follten Neuve Chapelle nehmen, um unmittelbar auf Fournes durchzubrechen.

Die deutsche Linie lief westlich der Straße La Bassée—Neuve Chapelle vom Kanal zum Lapesbach und war in den letten trockenen Tagen notdürftig ausgebaut worden. Aber das Grundwasser stand überall so hoch, daß die Gräben kaum in den gewachsenen Boden reichten. Die Brustwehren bestanden aus aufgeschichteten Sandsäcken, die schon von leichtem Geschütz weggeblasen wurden. Sinter den Drahtverhauen lagen 8000 Gewehre des VII. Korps in zwei Grabenlinien und verteidigten eine Front von 10 Kilometern

Breite. Auch Neuve Chapelle war nur von sechs Kompagnien Infanterie und Jägern besetzt. Im Wäldchen von Biez und bei der Mühle von St. Pietre standen magere Reserven.

Um 7 Uhr eröffnete die längst eingeschoffene englisch-französische Artillerie das Feuer und überschüttete Dorftrummer, Graben und Verhaue zwischen Givenchy und Neuve Chapelle aus ihren 350 Rohren mit einem Feuerorfan. Nach einer halben Stunde waren die deutschen Graben flachgeschlagen, die Drahtverhaue weggefegt und die Verteidiger der ersten Linien tot oder verschüttet. Dann wälzte fich das Feuer nach hinten, und die Inder schwärmten Ihnen folgten dicht aufgeschlossen die britischen Sturmbataillone. Da war's, als wurden Tote wieder lebendig. Aus verschütteten Graben schlug deutsches Schnellfeuer in die stürmenden Briten. Bei Givenchy verfing sich der Anprall in beilgebliebenen Drahtverhauen und Ziegelhaufen und wurde schon am ersten Tag gebrochen. Alle Anstrengungen der Engländer, Givenchy zu nehmen und die Kanalstellung aufzurollen, zerschellten am Widerstand der Verteidiger, deren Maschinengewehre Baigs Infanterie zwischen den Ziegeleien zu Saufen betteten. In der Mitte und auf dem linken Flügel drang der Stoß unter schweren Verlusten allmählich bis zur Straße La Baffée-Neuve Chapelle durch. Sier hatte die britische Artillerie freie Bahn gefegt. Die Meerut-Division und die 23. und 25. Brigade griffen Neuve Chapelle von drei Seiten an. Fünfmal erneuerte die englische Infanterie ben Sturm, überrannte die erste, nahm die zweite Linie und erzwang fich endlich den Eingang in das rings umfaßte Dorf Neuve Chapelle. Die zerfetten deutschen Rompagnien wehrten sich in kleinen Gruppen und auf ihre eigene Rraft angewiesen mit westfälischer Zähigkeit und wichen nur Schritt für Schritt, um wieder zum Angriff überzugeben, so oft ihnen tropfenweise Verstärkungen zufloffen.

Zwischen Neuve Chapelle und der Pietremühle kam der Angriff zum Stehen. Die englischen Verbände waren schon im Anlauf durcheinander geraten und die 23. Brigade vollständig zerschossen. Führerlos gewordene Sausen wälzten sich, vom eigenen Granatseuer erfaßt, in wirrem Anlauf hin und her und lösten sich in einzelne Rampfgruppen auf, die ohne Sinn für den Zusammenhalt der Bewegung um einzelne Häuser, Barrikaden, Gehöfte und Stüßpunkte kämpsten, statt die geplante Amfassung durchzusühren. Erst am Nachmittag gelang es Haig, die Ordnung wiederherzustellen und die 21. und 22. Brigade als Verstärkung vorzusühren. Unterdessen hatten die Deutschen sich össlich des Oorses in einem Halbkreis gesest, der im Norden an den Lapesbach schloß, im Süden im Gehölz von Biez wurzelte und in der Mitte an der Mühle von Pietre Anlehnung fand. In dieser Stellung erwarteten die gelichteten Bataillone der Westfalen, von Norden umfaßt und mit Givenchy nur durch eine Schüßenkette verbunden, den Feind, die Nacht und Verstärkungen. Alls die Engländer, sechs Brigaden stark, gegen

Albend von neuem zum Angriff schritten, trasen sie auf den Widerstand dieser Braven. Sturm auf Sturm brach im Kreuzseuer zwischen dem Lapesbach und dem Wäldchen von Viez zusammen. Über die Pietremühle kam kein Brite hinaus. Vergeblich warf Douglas Haig auch die Lahoredivission in den Ramps, vergeblich ries er die 1. Vrigade von Givenchy an den Lapesbach. Als er diese Masse im Albenddämmer neugeordnet zum Angriff vorführte, waren auf deutscher Seite die ersten Verstärkungen eingetrossen. Zwei sächsische Vataillone und eine bayerische Reservebrigade keuchten heran. Nach heftigem Ringen kam der Ramps in der Nacht am Straßenkreuz von Les Brulots, im Wäldchen von Viez und an den Vrücken des Lapesbaches endgültig zum Stehen.

Trosdem beharrte General Saig darauf, den Durchbruch zu erzwingen. Er ließ am 11. März nochmals sein Geschüß spielen, seste die letten Reserven ein und warf im ganzen drei Rorps in die Schlacht. Da er Neuve Chapelle erobert hatte, aber bei Givencht abgewiesen worden war, verlegte er das Schwergewicht auf den glücklicheren linken Flügel und suchte die Nordslanke des Gegners einzudrücken. Er richtete daher ungestüme Angrisse auf Alubers. Im Viezer Gehölz, das von den englischen Granaten zu Besenreisig zerschlagen wurde, hielten die deutschen Jäger standhaft aus und bestrichen die Ausgänge von Neuve Chapelle und die nach Osten sührenden Straßen mit Seitenseuer. Unterdessen fuhr hinter der Pietremühle Artillerie auf, die das verlorene, mit englischen Massen aufgefüllte Neuve Chapelle beschöß und tiefe Furchen in die auf Alubers vorbrechenden Rolonnen riß. Alls die Briten in Unordnung gerieten, gingen die Deutschen zum Gegenangriss über und warfen den linken Flügel Saigs über den Lapesbach zurück.

Sir John French suchte Saig Luft zu machen und befahl Dorrien Smith, den geplanten Flankenangriff durchzuführen und aus Armentières bervorzubrechen. Dorrien Smith gehorchte und griff mit dem III. Rorps an. Zwei Brigaden drangen von Armentières gegen den schwach besetzten Weiler Epinette vor und faßten nach blutigem Raufen darin Jug, aber der Ausfall blieb ohne entscheidenden Einfluß auf die Rämpfe an der Straße Neuve Chapelle-La Baffée. French fann auf neue Aushilfe. Er fandte Saig Die 2. Ravalleriedivision und eine Brigade der North-Mitland-Division unter General Gough, um den linken Flügel der 1. Urmee zu verlängern und zu verstärken. Doch als die Ravallerie, die am linken Flügel zu Pferd angreifen follte, nördlich von Neuve Chapelle wie zur Verfolgung eines geschlagenen Feindes anritt, war Saigs IV. Rorps schon festgeraten und das Feld für Attacken nicht mehr frei. Von Geschütz- und Gewehrfeuer umbrandet, bas manchen Sattel leerte, machte Gough am Lapesbach kehrt und zog fich nach Estaires zurück. Die Schlacht war im Ersterben. Um 13. März flackerten auf der ganzen Linie nur noch zerstreute Gefechte, in denen

ste vollends ausbrannte. French gab das Unternehmen auf, das als erster britischer Angriff auf die deutsche Wehrstellung mit der Eroberung eines Dorfes und furchtbaren Verlusten endete. Saig hatte den Gewinn eines Geländestreifens von 1200 Metern Tiefe und der Trümmer von Neuve Chapelle mit 12000 Mann bezahlt.

Am Tage darauf traten die Sachsen bei St. Eloi an der Straße Wytschaete—Ppern zum Angriff an, entrissen der 82. Brigade Frenchs in zweitägigen Rämpsen eine befestigte Söhe und eine Säuserinsel südlich des Dorfes und drängten die 82. Brigade in das Dorf zurück, wo sich die Engländer durch Einsat der 80. Brigade behaupteten und den Angreiser bändigten.

Alle diese Rämpse vor den Toren Pperns und Lilles, in den Klüsten der Argonnen, in den Mulden des Maastales und auf den Sochslächen und Waldgipfeln der Vogesen verblaßten vor der großen Schlacht im Champagnegrund, in der Josse damals die Entscheidung suchte. Ganz Frankreich hielt den Atem an, als Josse die Armee, die er im Lager von Chalons zur Durchbrechung der deutschen Champagnefront bereitgestellt hatte, zum Angriff sührte, um die Rämpse, die im Februar und März 1915 zur Entlastung der russischen Armeen im Westen geliesert wurden, durch einen Sieg im offenen Felde zu krönen. Es war die erste Durchbruchsschlacht, die mit versammelten Kräften und bestimmten strategischen Zielen geliesert wurde.

# Die Winterschlacht in der Champagne

General Joffre war schon seit Wochen mit der Vorbereitung der entscheidend gedachten Operation in der Champagne beschäftigt. Er stellte dem Führer der 4. Armee, General de Langle de Cary, hierzu bedeutende Rrafte zur Verfügung und ließ gleichzeitig im Sundgau, in den Vogefen, an der Maas, in den Argonnen, an Aisne und Somme örtlich gebundene Gefechte unterhalten, die dem Gegner die Absichten der französischen Seeres. leitung verbergen sollten. Joffre hatte gelernt; er war diesmal sorglich darauf bedacht, tiefgestaffelte Rräfte in einer gunstigen Grundstellung zu vereinigen, um die weitgespannten Linien der Deutschen an einer verwundbaren Stelle ju zerreißen und badurch die Wehrstellung im Westen jum Ginfturg gu bringen und den alten Gedanken zu verwirklichen, der von einem Durch. bruch über Vouziers ins Maastal den Einsturz der Aisne- und Sommefront erwartete. Fiel der gegen Compiègne und Albert vorspringende lebende Wall in Trümmer, so war Deutschland nicht nur zum Rückzug auf die Maas das belgische Festungsspftem und die Rheinlinie genötigt, fondern auch im Often geschlagen und zur Preisgabe der Früchte seiner polnischen Feldzüge verurteilt.

110

Die französische Seeresleitung sammelte im Lager von Chalons drei Rorps ausgesuchter Truppen und zahlreiche Batterien weittragender Langrohre zur Schlacht. Der Angriff galt der Linie Souain—Vienne-la-Ville, die in der Richtung auf Vouziers durchstoßen werden sollte. Sier standen dem I. und XVII. französischen Rorps, die als Besahung in den Gräben lagen, Rheinländer und Niedersachsen gegenüber. Am rechten Flügel lagerte die 15. Division des VIII. Rorps und eine baperische Landwehrbrigade. Links von den Rheinländern und Bapern stand die 19. Reservedivision, die das Gelände südlich der Straße Somme-Ph—Tahure verteidigte. Den Oberbesehl über die 16. Division und die 19. Reservedivision führte General v. Bahrseldt. Auf dem linken Flügel socht das VIII. Reservesorps unter General Fleck, der die Linie Ripont—Massiges beseth hielt. Am äußersten linken Flügel, gegen den Westrand der Argonnen, stand die 21. Reservedivision; sie sperrte das Tourbetal und wahrte die Verbindung mit den Württembergern im Baldgebiet.

Deutsche und Franzosen lagen sich auf und an den Sängen der zerwühlten Erdhügel und in den zerschoffenen Rieferwäldchen hart gegenüber. Erbitterte Gefechte um einzelne Graben und Beobachtungestellen hatten in den letten Januartagen die Rämpfer bei Perthes-les-Surlus und bei der Ferme Beau-Séjour im Bentrum der Rampflinie in Atem gehalten. Am härtesten wurde um die drei Sügel von 200, 196 und 191 Meter Sobe gefämpft, die zwischen Perthes und Massiges aufgereiht liegen. Sängen dieser Sügel und an den Straßen lagen die rheinischen Regimenter eingegraben, sperrten die Linie Verthes-Cernan und hüteten die Übergänge der Dormoife, die in einer Geländefalte von Gudwesten nach Nordosten zur oberen Alisne zieht. Aluf dem Sang der Sobe 200 hatten die Franzosen im Dezember Fuß gefaßt. Un der Sohe 196 lag Graben an Graben gepreßt. Auf der Söhe 191 wechselte die Lage im Sappenkampf von Tag zu Tag. Um 3. Februar gipfelte der Rampf um 191 in dem letten Begenstoß, den die Deutschen vor dem Beginn der großen Durchbruchs. schlacht unternommen haben.

Es war ein kalter, klarer Tag. Die Regenstürze, die um die Jahreswende niedergegangen waren, hatten härterem Wetter Platz gemacht, die verschlammten Gräben waren aufgetrocknet und Schnee gefallen. Weiß gefärbt lag die eintönige Landschaft im Morgenlicht. Einzelne Kanonenschläge und unregelmäßiges Gewehrfeuer grüßten den Tag. Nichts deutete auf einen größeren Angriff. Da barst um die Mittagsstunde die Söhe 191 an drei Stellen auseinander. Drei deutsche Minen hatten sich entladen und spien Rauch, Erdreich und zerschmetterte Grabenverschanzungen aus, die mit dem Donner der Entladung den Einsturz der französischen Ruppenstellung verkündeten. Zugleich setze schweres Artillerieseuer ein und zerwühlte eine Stunde lang die zur Söhe führenden französischen Linien. Dann stürmte

die Infanterie die rauchende Ruppe. Mit Mühe gelang es den Franzosen, sich in einigen Seitengräben zu halten und am Fuß der Köhe einen Steinbruch zu behaupten, bis ihre Reserven zur Stelle waren. Diese stießen aus dem Dorfe Massiges gegen den Steinbruch vor und sicherten die Gräben am Sang, vermochten aber die Ruppe nicht wieder zu nehmen. Vergebens führte de Langle Verstärkungen heran, um die verlorene Stellung im Nachtangriff zurückzuerobern. Aus den umgewendeten Linien schlug starkes Feuer und unterband jeden Sturmversuch.

Da zogen die Franzosen die Sturmtruppen aus den Gräben und überließen der Artillerie die Vergeltung. Bei Malmy, bei Virgini und Verzieur und an der Straße, die von Ste. Menehould über Ville-sur-Tourbe nach Norden führt, wurden Geschützeilen sichtbar, die die Söhe von Massiges von Südosten her faßten; bei Mineaucourt, bei Le Mesnil und auf der Söhe von Wargemoulin bliste das Mündungsseuer schwerer Kaliber und wirkte gegen die Westslanke der verlorenen Stellung. Aber es blieb nicht bei dieser örtlich gebundenen Gegenwirkung. Allmählich dehnte sich die Veschießung auf den ganzen Abschnitt Massiges—Souain aus und steigerte sich vom 8. bis 12. Februar zu einer ungeheuren Kanonade, deren Donner die ganze Front entlangrollten. De Langle war zum Entschluß gestommen, die geplante Schlacht zu eröffnen, statt sich bei Massiges zu verbeißen. Um 12. Februar klang der französsische Geschützdonner wie unaufhörlicher Paukenwirbel durch die Champagne.

General Joffre hatte mit Vorbereitungsmitteln nicht gegeizt. Richt wemiger als 500 Geschütze aller Raliber öffneten vom 12. bis 15. Februar ihre Schlünde. Von Malmy, am Westrand des Argonnenwaldes, bis Souain zum großen Wegknoten, wo die Römerstraße und die Straße Suippes-Souain-Somme-Py ein Rreuz ziehen, flammten Geschützeilen und Batteriesterne, die aus den großen Munitionsstapeln des Lagers von Chalons gespeist wurden. Zum erstenmal war der Feuerorkan auf große Berhältnisse übertragen und dynamisch genau geregelt worden, zum erstenmal follte die französische Infanterie in einer Stärke von 8 bis 12 Divisionen jum Angriff vorgehen, nachdem die Granate eine Bahn von 8 Kilometern Breite freigeschlagen hatte. Da die deutschen Stellungen noch in drei offen liegende Linien gegliedert waren, die Rampf=, die Reserve= und die Ruheftellung, und Laufgräben und Unterstände erft behelfsmäßig ausgebaut waren, wirkte das frangösische Feuer verheerend. Bis in die Tiefe des Aufmarschraumes spriste die eiserne Saat. Die Branaten der Flachbahngeschütze — Saubiten und Mörser kamen erst später ausgiebiger zum Worte, als der Stellungsfrieg völlig zum Festungsfrieg geworden mar — fegten bas Gelände, die Schrapnelle der Feldgeschütze goffen ihre Füllkugeln berab und räumten die Gräben. "Trommelfeuer" taufte der deutsche Soldat bamals ben auf ihn niedergehenden Granatensturm.

112

Die deutsche Artillerie antwortete nach Kräften, war aber nicht in der Lage, Rohr gegen Rohr zu kämpfen, und blieb selbst nach Seranziehen aller erreichbaren Verstärkungen mit ihren 64 Feldbatterien und 20 schweren Vatterien weit hinter dem Einsatz des Angreisers zurück.

Als das französische Feuer am 12. Februar zur Söhe schwoll, waren auf deutscher Seite bei weitem noch nicht alle Geschütze zur Stelle. Ergeben trug die Infanterie die Last des Rampfes. Ununterbrochen fielen Branaten frangösischer und amerikanischer Fertigung auf die deutschen Braben. Die Drahtverhaue zerftoben, die Rieferngehölze murben gersplittert, die Söhen abgekämmt und die Berbindungsftraßen zerschlagen. Die Dörfer hinter der Front, die schon in den Serbst- und Wintertämpfen zerschoffen worden waren, saben sich noch einmal beimgesucht. Tahure, Ripont, Cernay, Fontaine, Gratreuil und Somme-Py wurden jest völlig zertrümmert. In den Gräben der Niedersachsen und Rheinländer bäuften sich die Verluste. Schon am Abend des 12. Februar begannen die Frangosen in kleinen Gruppen anzulaufen, um sich vor der geschloffenen ersten Linie festzusegen und dann nach rechts und links Berbindungen berzustellen. Das glückte ohne große Verluste, denn eine Wand von Rauch, Ralt und Staub stand über den Braben und trübte die Sicht. Die Einbrüche mehrten sich in dennächsten Tagen und führten zu verzweifelten Nabtämpfen im Vorfeld, mahrend die Beschießung die deutschen Rampfgraben nacheinander zerschlug. Auf den fanften Sängen nordöftlich von Souain und nördlich von Perthes, Beau-Sejour und Massiges wohnte das Grauen. Der Qualm wuchs zu Wolkenbergen, die in der Nacht rote Glut ausstrablten und am Tag einen erstickenden Schatten warfen. Um 14. Februar lag Joffres Trommelfeuer erdrückend auf der deutschen Stellung und schied die Sauptgraben völlig von der zerstampften ersten Linie. Trogdem bielten die Besatungen aus, rannten und jagten Meldeganger zu Guß und zu Pferd durch die Leere des Schlachtfeldes, polterten Progen und Munitionswagen über die gefrorenen Acker, harrten im Sintergrund des Söllenpfuhls die Reserven auf den Befehl zum Eingreifen.

Am 15. Februar erreichte die Beschießung ihre äußerste Kraft, um erst in der Frühe des nächsten Tages zu enden. Vernichtend schlug die letzte Salve in die deutschen Gräben, dann erfolgte der große Infanterieangriff, zu dem de Langle das I. und XVII. und in zweiter Linie das II. und IV. Rorps bereitgestellt hatte. Er wurde durch eine Sprengung eingeleitet, die eine Lücke in die Linie der 19. Reservedivision riß und zwei Rompagnien des 74. Reserveregiments verschüttete.

Erosdem schlug den französischen Sturmwellen aus eingeebneten Gräben, aus Granattrichtern, Minenkratern und Sappenköpfen überall das Feuer der Überlebenden entgegen. Es kam von vornherein nicht zu hemmungslosem Sturm, sondern sofort zu wechselvoller Schlacht. Der Hauptstoß richtete

sich gegen die Stellung des Zentrums zwischen Perthes und Le Mesnil, wo Bahrfeldt besehligte. Die 19. Reservedivision und die 16. Division, Niedersachsen und Rheinländer, traten dem Massenangriff entschlossen entgegen und brachen seine erste Wucht. Rurz darauf liesen die Franzosen auch gegen den linken Flügel an und warfen sich bei Ripont und Massiges auf Flecks VIII. Reservekorps. Zulest sahen sich die Bahern bei Souain angegriffen. Damit war die Infanterieschlacht auf der ganzen Linie entbrannt.

Am 16. Februar ist die Schlacht, die den Russen Genugtuung geben und die in den Wäldern von Suwalki tödlich verstrickte Armee Sievers auf den Fluren der Champagne rächen soll, in vollem Gange. Unter großen Verlusten erobert de Langle in drei Tagen einige Grabennetze und setzt sich darin fest. Bei Beau-Sésour dringt sein Angriss in die Gehölze nordöstlich des Ortes und erreicht den Ramm der Söhe 191. Darauf ballt er neue Kräfte, um die Mitte der deutschen Schlachtordnung zu durchbrechen. Die 19. Reservedivision kämpst vom 16. bis 19. Februar den entscheidenden Ramps. Neben ihr ringt die 16. Division um zerstörte Gräben. Nach schweren Rämpsen dringen die Franzosen ins Arbrewäldchen und in eine Sandgrube ein, dann staut sich der Angriss und flutet in die Breite.

Der französische Angriffsgeist scheut tein Opfer. Napoleonische Saktit wacht auf: Vorauf lichte Schützenschwärme, hundert Schritt dahinter Rompagnie- und Bataillonskolonnen, die einen rot und blau in der alten farbigen Uniform, graublau die anderen im neuen Waffenkleid, dazwischen dunkle Saufen schwarzröckiger Jäger und Marinefüsiliere und bunte Afrikaner. Sie werden vom Rausch der Begeisterung getragen und find des Sieges gewiß. Dicht hinter ihnen fährt Feldartillerie auf, um den Angriff ins freie Feld zu begleiten. Die "Marseillaise" ruft jum Sturm. Bom taufendstimmigen Donner der Artillerieschlacht umbrandet, wälzt sich Angriff auf Angriff gegen die bröckelnden deutschen Linien. Alber ob auch hie und da ein Graben verloren geht — die deutsche Front hält stand, bis die eigene Artillerie mit verstärkten Rräften einsett. Aus dem Cal der Dormoife und von den Sügeln von Tahure und Ripont schleudert sie ihre Lagen in den fturmenden Feind. Feldgeschütze im Vordertreffen, schwere Flachbahnkaliber in zweiter Linie und Saubigen und Mörfer im Sintergrund müben fich, den Maffenfturm zum Steben zu bringen, der in tiefen Staffeln zu den Sügeln nördlich von Sougin und Perthes, Beau-Séjour und Massiges emporschwillt und Ripont und Tahure bedroht. Die Vorgräben werden überrannt, auf den Söhen und in den Wäldern der Sauptlinie wehren fich die Rheinlander mit letzter Kraft. 3hr Feuer mäht, ihre Begenangriffe gebieten Salt. Der Unfturm der Franzosen fällt auseinander. Der Angriff wird abgebrochen, de Langle wechselt Truppen aus, zieht Artillerie nach und wiederholt den Sturm. Bum drittenund viertenmal treten die Franzosen an. Zwei Tage folgen sich die Angriffe

114

von Brigaden und Divisionen, die nach dem Abbruch der allgemeinen geregelten Massenbewegung in ihren besonderen Kampfabschnitten bestimmte Ziele zu erreichen suchen.

Um 18. Februar naht die Krisis. Die Schlacht wälzt sich in blutiger Berstrickung zwischen der Tourbe und der Dormoise hin und her. Deutsche Berstärkungen haben eingegriffen. Einzelne Regimenter und Bataillone erscheinen, von rechts und links ausgeliehen, in der Feuerlinie, helsen ein paar Tage aus und eilen dann wieder an ihren alten Standort, damit dort keine Lücke klaffe. Niedersachsen und Rheinländer bleiben und sechten bis zum Ende, mit ihnen ein paar Landwehrregimenter, die den acht Infanterieregimentern Bahrseldts die Last des verzweiselten Kampses nach Kräften tragen helsen.

Am Abend des 18. Februar beginnt sich die Angriffslust der Franzosen zu erschöpfen, die erste Kriss ist beschworen.

In der Nacht auf den 19. Februar schreitet Generaloberst v. Einem zu Gegenangriffen, um den Gegner nicht zu Atem kommen zu lassen und das verlorene Gelände zurückzuerobern. Um verschüttete Gräben, um zersplitterte Wäldchen wird Mann gegen Mann gekämpst. Unterdessen werden auf beiden Seiten Verstärkungen bereitgestellt. Der Deutsche führt Regimenter, der Franzose Divisionen heran. Flieger suchen die Vahnhöfe und die Orte hinter der Front mit Vombenwürsen heim, um den Ausmarsch zu stören, Flachbahngeschosse schlagen in die entserntesten Lager.

Die Nacht auf den 21. Februar wird vom Dröhnen einer neuen Artillerieschlacht erschüttert. Soch steigen die Flammenbälle der Leuchtkugeln über die weißen Sügel der Champagne und erhellen die Einzelkämpfe in den Sappenköpfen. Um 21. Februar wirft de Langle vier frische Divisionen in die Schlacht. General Joffre ist bei Suippes eingetroffen. Er hat zwei neue Rorps in den Abschnitt gerufen, wo er die deutsche Rordonstellung erschüttert glaubt. Die Schlacht ift zum engverkämpften Ringen um die deutsche Sauptlinie geworden und brennt vor diefer tage- und wochenlang fort. Auf franzönscher Seite werden nacheinander das I., XVII., II. und XVI. Korps, zwei Ravalleriedivisionen und die 60. Territorialdivision eingesett, auf beutscher Seite werden außer Rheinländern und Niedersachsen die 1. bayerische Landwehrbrigade, Teile des VI. Korps, des XII. Reservetorps, die 37. und 38. Referve-Infanteriebrigade, einzelne Bataillone der 47. und 49. Landwehrbrigade und eine Gardedivision nebst dem Gardeschützenbataillon und mehr als zehn Pionierkompagnien in die Schlacht verstrickt. Die 1. Gardedivision wird am 20. Februar von Douai in die Champagne gerufen. Sie marschiert als Armeereserve bei Vouziers auf und wartet am Standort des Generaloberst v. Einem wie die alte napoleonische Garde auf die Entscheidungsstunde.

Die Schlacht ist zu einem Würgen um wenige Quadrattilometer Boden geworden und bedeckt einen Streisen, der sich 8 Kilometer breit und 2 Kilometer tief zwischen Perthes-les-Kurlus und Massiges hinzieht. Auf den äußersten Flügeln, bei Souain und Ville-sur-Tourbe entbrennen Nebengesechte. Die Deutschen verlieren einzelne Gräben, in denen sie sich bis auf den letten Mann wehren, und lassen Verschüttete, Albgeschnittene und Versprengte in Feindeshand, sind aber nicht gesonnen, das Feld zu räumen, und verteidigen die Kügelstellungen gegen alle Stürme. Die Franzosen besäen die Champagne mit Toten und stürmen wieder und wieder um neuen kargen Gewinn. Die französischen Führung muß Menschenleben verschwenden und darf ihre Reserven nicht schonen, um ihr Ziel zu erreichen, die deutsche muß sparen und darf ihre Reserven nicht aus der Kand geben, ehe das Äußerste droht.

Um 25. Februar beginnen die Rämpfe sich am Westflügel um zwei Gehölze zu ballen, die nordöstlich von Souain und nördlich von Perthes liegen, und ergreifen in der Mitte die Sange von Beau-Gejour, wo die Deutschen auf der Ruppe 191 zwischen zwei Erdriffen erhöht stehen, und erfaffen schließlich den Bügel 196, 2 Rilometer nördlich von Les Mesnil. Die Wald- und Söhenstellung bei Beau-Céjour wird am 27. Februar von frangöfischer Rolonialinfanterie nach viermaligem Sturm genommen, aber der Nordhang von den Deutschen behauptet. Aluf der Söhe 196 kämpft die 31. Reservebrigade bis zur völligen Erschöpfung, um den Durchbruch zu verhindern, der fich bier immer fpiger abzeichnet und ihre Reihen zu sprengen droht. Als sie zu erliegen beginnt, entschließt sich Generaloberst v. Einem, einen Teil der Beeresreserve einzusetzen. Die 2. Garde-Infanteriebrigade durchbricht das Sperrfeuer, löst die Trümmer der Besatzung ab und besetzt die gerfallenen Gräben. Mit Fäuften und Zähnen hält die Garde die wichtige Stellung in aufreibendem Rampf, obwohl ihr der tapfere Feind ganze Stücke vom Leibe reißt. Um Westflügel wird nicht minder erbittert gefochten. Rheinländer und Bayern bestehen hier Sturm auf Sturm.

De Langle kämpft jest methodisch um einzelne Kauptstützpunkte. Bom 1. bis 5. März sesen die Franzosen ihre Anstrengungen fort und suchen sich nördlich von Souain, zwischen Perthes und Beau-Séjour und bei Massiges in drei Gruppen Bahn zu brechen. Schnee und Regenschlägt in die Schlacht, wilder Tauwind fegt über die blutgetränkte Erde.

Am 6. März erlahmen de Langles Angriffe. Die Schneefälle haben die Sicht getrübt, das Tauwetter durchweicht den Boden und erschwert das Seranbringen von Vorräten, Verstärfungen und Geschüßen. Aber die französische Seeresleitung gibt die Schlacht weder auf noch verloren. Joffre sucht nicht mehr unmittelbar durchzubrechen, sondern sammelt Teilerfolge, die ihm Steine zur Wiederaufnahme des großen Spiels ins Vrett seten sollen. Am 7. und 8. März flammen die Rämpse am Westslügel auss neue auf.

Sie erfassen das Bois Sabot und die Höhe 158 nordöstlich von Souain. Mit der Sappe und kurzen Stößen von Graben zu Graben gewinnen die Franzosen neuen Boden. Auch im Abschnitt Perthes—Massiges ruht der Ramps mitnichten. Am 9. März ruft de Langle die letten unverbrauchten Divisionen zum Sturm und greift bei Souain und Le Mesnil noch einmal mit geballten Kräften an. Bei Souain erkämpsen seine Bretonen in tage-langem Ringen den Südwesthang der Höhe 158 und des Sabotgehölzes, werden aber von der 1. bayerischen Landwehrbrigade festgeheftet und lassen salt alle Offiziere auf der Walstatt. Bei Le Mesnil bricht der Angreiser tief in die deutschen Linien, doch als seine Reserven den Erfolg sicherstellen wollen, trifft sie der Gegenstoß vorspringender Regimenter und wirft sie aus den überrannten Stellungen.

Die 2. Gardebrigade verteidigt den Sügel 196 zehn Tage und Nächte und wird am 16. März abgelöst. Die 1. Gardebrigade eilt herbei und übernimmt die gefährdete Stellung. Allmählich zieht sieht sich der Rampf immer mehr um die Söhe 196 zusammen, die der Franzose als letten Siegespreis zu erobern sucht, nachdem eine Durchbrechung auf breiter Front gescheitert ist. Die Beschießung schwillt noch einmal zu voller Stärke und macht den Aussenhalt auf der Ruppe zur Sölle. General de Langle hat seine Besten zu diesem Sturm aufgeboten. Vielleicht gelingt es doch noch, zwischen Perthes und Massiges eine Lücke zu reißen, die Söhe zu besethen, ins Tal der Dormoise hinabzustoßen und die deutschen Stellungen aus der Flanke aufzurollen.

Um 18. März stürzt sich die französische Infanterie unter dem Schute von Räucherbomben, deren Qualm dicht um die bestürmte Söhe hängt, auf die zerschossenen Gräben. Im ersten Treffen sicht das 4. Turkoregiment, das in fünf Wellen, die Offiziere voraus, die Rompagnieführer hoch zu Pferd, mit gellendem Rriegsgeschrei anläuft. Sinter ihm folgen Zuaven und Linieninfanterie in dicken Rolonnen. Unter den schwersten Verlusten gelangen die Franzosen in die Gräben der Garde, deren Feuer vier Sturmwogen zerschlägt. Sier rennen sie sich sest und fluten, im Nahkampf geworfen und vom Rreuzseuer der deutschen Artillerie verfolgt, über den Ramm zurück. Damit ist der letzte Versuch, die Söhe 196 zu erobern und die ersterbende Schlacht durch einen weithin sichtbaren Teilersolg zu beleben, gescheitert.

## Betrachtungen zu den Stellungskämpfen im Westen

Verwesungsdünste hängen über dem großen Schlachtfeld der Champagne, das noch lange unaufgeräumt bleibt, da die Toten vielfach zwischen den neuen Linien im Niemandsland liegen. Die Gegner kehren zum Stellungskrieg zurück.

Die französische Seeresleitung blickt prüsend und wägend auf die mit Entschlossenheit gesuchte und tatkräftig durchgeführte Schlacht zurück. Sie fordert und erlangt von der Regierung der Republik neue Friften zur Erneuerung des Ringens, in dem zulest derjenige Sieger bleiben muß, der dem Gegner das Geset im Westen auferlegt.

Diesmal ist es noch nicht geglückt, und General Joffre muß sich mit der Verstrickung begnügen, in der er die 3. Alrmee und die ihr gesandten Unterftützungen während vier Wochen gehalten hat. Er wägt seine Opfer, prüft feine Streitmittel und tommt jum Ergebnis, daß fein Verfahren richtig ift, daß es aber weitaus größerer Streiter- und Gerätmaffen bedarf, um die deutsche Wehrstellung mit Aussicht auf unmittelbaren Erfolg zu berennen und in ihren Grundfesten zu erschüttern. Da der Vorstoß, den die Engländer bei Neuve Chapelle unternommen hatten, bereits im Ansatz steden geblieben ist, erwartet Joffre von vereinzelten Anläufen nichts mehr; die erste große Durchbruchsschlacht ist trot der Zusammenfassung ftarter Rrafte an einem strategischen Lebenspunkte ber deutschen Front genau fo gescheitert wie der allgemeine zerstreute Angriff, den Soffre am 17. Dezember 1914 von Nieuport bis Belfort unternommen hatte. Es ift nichts davon übriggeblieben als eine blutige Aushilfe, die den Ruffen insofern genutt hat, als eine beträchtliche Bermehrung der deutschen Streitfräfte im Often Sindenburg vielleicht schon damals befähigt hätte, die Njemen- und Narewfront einzureißen, die Winterschlacht in Masuren durch die Entwurzelung der Weichfellinie zu krönen und den Allp, den der Großfürft aufs neue in den Rarpathen türmte, von Ungarns Bruft zu mälzen, ohne daß man felbst zur zweischneidigen Waffe der Durchbruchsschlacht greifen mußte. Ob dieser Erfolg gering oder bedeutend mar, lag außerhalb jeder Berechnung. Riemand konnte voraussagen, ob Joffre und French Felsblöcke oder Sandförner in den Strom der Entwicklung des Weltfrieges geworfen hatten, als fie in ber Champagne, in ben Bogefen und in Flandern die Feffeln des Stellungskampfes zu fprengen fuchten, denn die Bukunft wurde nicht nur durch die militärische, sondern auch durch die politische Führung bes Rrieges beftimmt.

Schwer lastete der seelische Druck, den der unbefristbare Stellungskampf gebar, nach dem ersten Rriegswinter auf den englisch-französischen Seeren und den deutschen Armeen. Am schwersten lag er auf den Deutschen, die voll Entsagung in der Abwehr sochten und ihre Vorstöße in den Vogesen, in den Argonnen und im Amkreis von Ppern nicht mit Hoffnungen nähren konnten, wie sie Briten und Franzosen beim Angriff auf die deutschen Linien in sich trugen. Die Deutschen hatten die Handlungsfreiheit und die Bestimmung über Raum und Zeit nach dem strategischen Fehlertrag des Jahres 1914 darangegeben. Und — was wichtiger war — ihre Beeressleitung mußte mit der Gefahr rechnen, das weitgespannte strategische

Gewölbe, das die deutsche Kriegkührung nach der Erstarrung des Westfeldzuges über zwei getrennten Kriegkschaupläßen errichtet hatte, eines Tages unter dem allseitigen Drucke einstürzen zu sehen. Über die Möglichteit eines solchen Bruches gab die erste Periode des Stellungskrieges, die in der Winterschlacht in der Champagne gegipfelt hatte, klaren Aufschluß. Im blutigen Schein der Champagneschlacht hob sich die entsagungsvolle Aufgabe der deutschen Westarmeen erschreckend vom Sintergrund des Stellungskrieges ab. Gleich riesenhasten Kariatyden trugen sie den Unterbau des kunstvollen strategischen Gebäudes, während die Ostarmeen den Oberbau auf den Schlachtseldern des Orients der Vollendung entgegentürmten.

Die Entsagung, die der deutschen Rriegführung durch die starre 216wehr im Westen auferlegt war, ergriff jeden einzelnen Mann, der als Streiter in den deutschen Westarmeen focht. Alls im Februar 1915 in der Champagne von deutschen Truppen das tropige, im Laufe der Jahre taufendmal wiederholte Wort geprägt wurde: "Sie kommen nicht durch!", war der deutsche Westfeldzug zur Prüfung des Beharrungsvermögens des ganzen Volkes und eines jeden einzelnen Mannes geworden. Angesichts der wachsenben Bedrohung, die in der dauernden Bermehrung der Streiter und der Streitmittel der Entente Ausdruck fand und damals schon von einer Abermacht von mehr als 400 000 Bajonetten getragen wurde, blieb den deutschen Feldherren der ftolze Troft, daß fie auf den "lebenden Wall" ihrer Streiter vertrauen durften. Zwar fühlten sich die Deutschen im Westen auf unbestimmte Zeit zur strategischen Verteidigung verurteilt, aber es unterliegt keinem Zweifel, daß sie gerade daraus moralische Rräfte schöpften. Da fie dauernd in der Abwehr fochten, bewahrten fie fich die Empfindung, daß Deutschland einen Verteidigungskrieg führte. Sie hatten — mit Fichte zu sprechen — klar erkannt, daß sie sich kein begrenztes Biel ihrer Aufopferung seten durften, sondern ihr Ein und Alles ins Spiel werfen mußten. So erwuchs ihnen aus der Unterlegenheit, in die sie sich im Westen gedrängt faben, um den Feldzug im Often der Entscheidung zuzuführen, jene "Rraft des Gemüts", die Fichte in der achten seiner Reden an die deutsche Nation als die mahre Erkämpferin des Sieges preist. Solange fie sich diese Gemütsstärte bewahrten, waren sie unüberwindlich, wenn der Sunger das deutsche Volk nicht zu Boden zwang und Zersetzung in ihre Reihen trug.

Auch Franzosen und Engländer unterlagen dem Zwang der Verhältnisse, obwohl sie scheinbar im Besitze der Kandlungsfreiheit waren. Auch sie wuchsen an ihrer Aufgabe und nahmen sie in die Beharrungskraft und den Siegeswillen ihrer Völker auf. Von ihnen forderte das strategische Schicksal des Zweifrontenkrieges trotz aller gegenteiligen Theorien Kandeln im Feuer einer ständig zu erneuernden Dauerschlacht. Je stärker die Russen

bedrängt wurden, die in den Schlachten von Lodz und Limanowa die Fähige feit eingebüßt hatten, ihren Angriffsfeldzug mit einheitlich bewegten Kräften fortzuführen, desto unfreier wurden Josffre und French in ihren Entschlüssen. Ermattungsstrategie ließ sich folgerichtig nur treiben, wenn der rings umfaßte Gegner nicht start genug war, in Beherrschung der inneren Linien dort zum Angriff überzugehen, wo er auf verminderte Widerstandsfähigseit treffen, den Ring sprengen und die Entscheidung auf einem abgesgrenzten Kriegstheater erringen konnte.

Solange die Mittelmächte imstande waren, hierzu Kräfte zu ballen, waren die Feldherren der Entente nicht in der Lage, sich auf eine weitzgespannte Einkreisung des Gegners zu beschränken und den Zweifrontenkrieg in Gestalt einer Belagerung Mitteleuropas zum Austrag zu bringen, sosern die umklammerten Mächte nicht vor der Zeit am Hunger und am Mangel von Rohstossen zugrunde gingen. Die Entente hatte sich zwar auf die Ermattungsstrategie besonnen und pries Absperrung und Abnühung als das geeignetste Mittel, die Mittelmächte kampfunfähig zu machen, sah sich aber gleichwohl genötigt, diese laut verkündeten Grundsähe immer wieder zu verleugnen, ihre Armeen im Osten und Westen zum Angriff zu führen, um sich gegenseitig auszuhelsen und die Entscheidung in Vernichtungssschlachten zu erzwingen, die von ihren Feldherren in krampshaften, zerssleischenden Wehen aus dem Schoße des Stellungskrieges entbunden werden mußten.

Die Winterschlacht in der Champagne war die erste Schlachthandlung, die diesem strategischen Zwiespalt als Durchbruchsschlacht entsprang, nachdem Sindenburg in Masuren die letzte siegreiche Umfassungsschlacht am Rande des Stellungskrieges geschlagen hatte. Örtliche Rämpse, gewaltsame Vorstöße und unfruchtbare Durchbruchsschlachten kennzeichneten sortan die Verhältnisse im Westen und blieben trot wachsenden Umfangs, gesteigerter Seftigkeit, technischer Ausgestaltung und übermenschlicher Ausgestellung im Ungeistigen gebunden, dis Deutschland im Vunde mit Österreich-Ungarn der Feinde im Osten Serr geworden war, Serbien und Rumänien geschlagen, Italien in die Verteidigung gedrängt hatte und im Februar des Jahres 1918 den Krieg auf den alten Schlachtseldern des Westens aus der Erstarrung erlöste, um mit letzter heldischer Kraft die Entscheidung in der Wiederaufnahme des Angriffsseldzuges zu suchen, auf die Gefahr, der Überanstrengung und der Übermacht zu erliegen.



Der Feldzug im Osten vom 21. Februar bis 25. April 1915



## Die Rämpfe zwischen Weichsel und Orzhe

Bogen hielten die deutschen Pflarmeen und die Streitkräfte Österreich-Ungarns die erkämpften Linien zwischen dem Njemenknie und dem Czeremosz besetht. Die allgemeine Lage war noch nicht endgültig bestimmt. Wohl war ein Flügel der russischen Seeresmacht aufs neue geschlagen und ihre zahlenmäßige Überlegenheit eingeschränkt, aber ihre Masse siel noch schwer ins Gewicht und ihre Leitung hatte sich Willen und Tatkrast bewahrt. Die Urmeen Iwanows waren zwar von den Pässen der Sochkarpathen gewichen, behaupteten sich indes in der Duklasenke und an der Talpforte der Vistrig und des Pruth und sammelten neue Kräfte. Der Großfürst überwand die Schwäche, die ihn bei der Nachricht von der Vernichtung der 10. Urmee befallen hatte, und begnügte sich nicht, Verstärkungen nach Rowno, Olita und Grodno zu wersen und die Njemenlinie sicherzustellen, sondern schritt nach kurzer Überlegung zu Gegenangriffen, um dem Sieger mit dem Vergeltungsschwert zu begegnen.

Zu diesem Zweck trieb er die 12. Armee, die noch in der Sammlung begriffen war, beschleunigt über den Narew vor und befahl Plehwe, bei Prasannst einzubrechen und in die innere Flanke des siegreichen deutschen

Seeresflügels zu gelangen.

Sindenburg hatte dies vorausgesehen. Alls er die 8. und 10. Armee zur Winterschlacht aufbaute, um den Nordflügel des ruffischen Seeres im verschneiten Masuren zu zermalmen, war er darauf bedacht geblieben, die rechte Flanke seiner Angriffsarmeen zu sichern. Das war nur dann möglich, wenn die schwachen Rräfte des Generals Suren so verstärkt wurden, daß man an der Narewlinie angriffsweise verfahren und dem Gegner zuvorkommen tonnte. Zu diesem Zwecke wurden zwischen dem Orzyc und der Weichsel eine neue Rampfarmee gebildet, über die General v. Gallwit den Befehl erhielt. Er kam zur rechten Zeit, denn Gurens schwache Rräfte waren in den letten Tagen des Januar ins Gedränge gekommen und befanden sich nördlich der Linie Sierpe-Dobrzyn mit großer Übermacht im Rampf. Die Ruffen verstärkten den rechten Flügel, verbreiterten die ftrategische Front und waren im Begriff, auf der ganzen Linie zwischen der Weichsel und dem Orzbe gen Nordwesten in der Richtung auf Goldau vorzurücken. Da machte fich um die Monatswende auf deutscher Seite der Ginfat frischer Rrafte geltend. Der ruffische Vormarsch tam jab ins Stocken. Rosaken, Die am 31. Januar in die Ortschaften südwestlich von Mlawa eingeritten waren, sahen sich am Tage darauf aus den Quartieren geworfen und nach Südosten abgedrängt. In den nächsten Tagen kam es zu Reiterkämpsen und Feuersgesechten bei Lipno und Sierpe, und am 11. Februar trieb ein deutscher Vorsstoß die russischen Vortruppen auf Sierpe und Dobrin zurück. In Unordnung räumte der Russe die beiden Städte und wich auf die Wkra.

Während Below und Eichhorn die Armee Sievers in den Wäldern von Suwalfi umklammerten und vernichteten, rückte Gallwiß drohend auf Plonsk. Gallwißens Angriff hielt die Russen zwischen Lomza und Nowogeorgiewsk fest und zwang den Großfürsten, starke Rräfte in Warschaus Nordslanke stehen zu lassen, die plözlich gefährdet erschien. Es war der erste Versuch, die Stellung der Russen im Weichselbogen durch einen Angriff auf Narew und Bug aus der Flanke zu bedrohen und Smirnow zum Rückzug hinter die Weichsel zu zwingen. Da Sievers' Armee verloren und die Njemenfront bedroht war, sah sich der Großfürst über Nacht einer neuen Gefahr gegenüber.

Nikolai Nikolajewitsch entsprach der Zwangslage, indem er Plehwe den Befehl sandte, Gallwißens Angriff um jeden Preis vor dem Narew zum Stillstand zu bringen. Unterdessen stampste er die dritte Njemenarmee aus dem Boden. Er rief das XV. Korps nach Grodno, wo schon das II. und XIII. Korps zusammenrückten. Aber wiederum war der Gegner schneller. Während Nikolai Nikolajewitschs Tatkraft aus diesen Verbänden eine neue 10. Armee ballte und Plehwe sich am Narew bereitstellte, griff

Gallwiß auf der ganzen Linie an.

Er überschritt am 13. Februar mit dem rechten Flügel die Strwa zwischen Sierve und der Mündung und drang rücksichtslos gegen Plonst vor. Die ruffischen Vortruppen wurden zersprengt und zurückgejagt, am 15. Februar Racionz, am 16. Februar Bielst und Plozt genommen und am 17. Februar die Linie Plozif-Dobrin-Racionz erreicht. Bestürzt wichen die Ruffen auf Plouft. Inzwischen marschierte der linke Flügel der Urmee Gallwis in der Linie Mlawa-Willenberg auf und machte fich bereit, die Ruffen zwischen Wtra und Orzyc anzugreifen und auf Prasznysz zu werfen. Der allgemeine Plan zielte also auf doppelseitige Umfassung der russischen Rräfte, die zwischen der Weichsel und dem Orzyc auf beiden Ufern der Wira im Rampf standen. Die Umfassung war schon im Werden, als ihr linker Flügel einwärts gedrängt auf Plonst wich und die Deutschen die Linie Plonst-Racionz erreichten. 21m 20. Februar fab fich auch ihr rechter Flügel in die rückläufige Bewegung geriffen. Er wurde plötlich aus der Richtung Chorzele angegriffen und ebenfalls einwärts geworfen. Sindenburg hatte Gallwigens linken Flügel in blitichneller Berschiebung durch Truppen verftartt, Die eben noch in den Wäldern von Suwalti gefochten hatten. Ebe die Ruffen darauf gefaßt waren, ruckten die Deutschen von zwei Seiten an Prafanpfa

heran und schnitten die Besatung von den Straßen Prasznossele und Prasznossele und Prasznossele Makow ab. Das Gespenst einer doppelseitigen Umfassung schoß abermals in drohende Gestalt. Von der Zange nach innen gedrückt, wich der Russe bestürzt auf die Stadt Prasznoss zurück und richtete sich dort zu verzweiseltem Widerstand ein. Meilenweit lagen die russischen Gräben und Verhaue zwischen Chorzele und Mlawa verlassen, aber auf den Hügeln von Prasznoss und an der Straße, die von Prasznoss nach Ciechanow führt, häuste er alles, was er noch heranschaffen konnte, um Prasznoss zu halten und die Aufrollung des rechten Flügels zu verhindern, die Entsaß zur Stelle war. Zur gleichen Zeit rückten Verstärkungen von Plonsk und Wyszogrod gegen Dobrin und Plozk vor, die den linken Flügel wieder aufrichten und die von Suren bedrohte Weichselflanke sichern sollten.

Unterdessen rüstete Plehwe in Ostrolenka und Pultust zum Entsat von Prasznysz und sandte, weit nach Nordosten ausgreisend, Truppen von Nowgorod und Lomza in die offene linke Flanke der Armee Gallwiß, die dadurch mitten im Angriss auf Prasznysz und Plonsk von einer Gegenumfassung bedroht wurde. Aber Gallwiß war nicht gesonnen, die eingeleitete Bewegung abzubrechen, bevor die Frucht geerntet war, die bei Prasznysz reiste. Ronnte er angesichts der Verstärkung des russischen Westslügels und der wachsenden Überslügelung von Osten her auch nicht mehr darauf rechnen, die zwischen Orzyc und Weichsel sechtenden Russen völlig zu umfassen und von beiden Seiten gegen die Wkra zu wersen, so war doch die Zange um Prasznysz geschlossen und die Frucht zum Pflücken reis. Er befahl daher dem rechten Flügel, troß wachsenden Widerstandes an der Weichsel, von Plozk weiter in der Richtung auf Wyszogrod vorzurücken, und griff mit dem linken Flügel Prasznysz unter Flankendeckung gegen Ostrolenka und Pultusk von drei Seiten an.

Da die Schlacht in Masuren inzwischen bei Augustow und Ropciowo zu Ende gegangen war, machte dieser rücksichtslose Angriff im russischen Sauptquartier den Eindruck eines gewaltigen neuen Unternehmens, das als gewaltsamer Angriff auf Warschaus Nordslanke Gestalt gewann. Im Zelte des
Großfürsten blitte eine verwirrende Erwägung auf: Hatte Sindenburg die
Flügelschlacht zwischen Niemen und Bodr geschlagen, um, dadurch gedeckt,
mit der Hauptmacht an der Wkra vorzubrechen und von Sierpc und Plozt
auf Plonst und Nowogeorgiewst, von Mlawa und Chorzele auf Prasansis
und Pultust zu marschieren, den Narew zu überschreiten und die Weichsellinie von Norden aufzurollen? Nikolai Nikolajewissch handelte mit alter
Energie, häuste Verstärtungen am Narew, verstärkte den Weichselslügel, der den Besehl erhielt, sich an das Stromuser zu klammern und um keinen
Preis von der Linie Ansogrod—Plonst abdrängen zu lassen, und forderte
Plehwe auf, den Gegenangriff am Orzyc bis zur Entscheidung durchzusühren.
Daraus entbrannte eine neue Schlacht.

Plehwe seste zwei Korps in Vewegung, die, von zahlreichen Rosaten begleitet, in Gewaltmärschen nach Prasznysz eilten, wo der umfaßte russische Flügel seit dem 21. Februar in der Verteidigung kämpste. Da er sich immer noch hielt, drohte die kühne Angriffshandlung der Armee Gallwitz in einer schweren Verstrickung zu enden. Plehwes Gegenmanöver erreichte größeren Juschnitt als der Angriff der Deutschen und überschattete das Vertt.

Gallwißens Lage war nichts weniger als günstig. Sein rechter Flügel tämpfte noch zwischen Wyszogrod und Nacionz gegen überlegene russische Rräfte, die sich von Nowogeorgiewst her verstärkten und wieder festen Fuß gefaßt hatten; die Mitte focht angestrengt zwischen Nacionz, Mlawa und Prasznysz, wo das russische Zentrum sich auf den Hügeln und an den Ufern der Lidmia behauptet hatte und den Straßenstern Ciechanow wie die Bahnlinie Mlawa—Nowogeorgiewst deckte; sein linker Flügel aber hielt Prasznysz und den russischen Flügel von drei Seiten würgend umfaßt, während schwache Flankenhuten die Übergänge des Orzyc und die von den Narewsessungen nach Prasznysz sührenden Straßen beobachteten.

#### Der Rampf um Prasznysz

Alls Plehwes Entsaktorps gegen den Orzyc vorprallte, standen die Russen um Prasznysz noch fest. Plehwe griff die Orzycbrücken und die Straßensperren südlich von Prasznysz am 22. Februar an. Wieder einmal kam es zu einem Rampf, in dem die Deutschen mit doppelt verkehrter Front Rücken an Rücken fochten, die einen, um Prasznysz zu stürmen, die anderen, um den von drei Seiten andringenden, weit überlegenen Feind abzuwehren, bis die Zange ihr Werk getan hatte. Die Gesechte erfüllten den ganzen Abschnitt zwischen der Weichsel und der Orzyc und gipfelten bei Prasznysz.

Im Osten wurde bei Rrasnosielc um die Orzycübergänge gekämpft, im Südosten bei Bogate, im Süden bei Roloczkowo und im Westen bei Wola Wierzbowska um die großen Straßenzüge gerungen, die nach Prasznyst hincinführten. Nirgends ist erbitterter gestritten worden. Tauwetter, harter Frost und Schneewirbel zogen in raschem Wechsel über die Sümpse des Orzyc und die Sandhügel von Prasznysz und erschwerten die Rämpse, in deren Mittelpunkt das bestürmte Prasznysz vollends niederbrannte. Schritt sur Schritt drängte Plehwe den deutschen Flankenschutz gegen die Stadt zurück, die Schlacht ballte sich am 24. Februar so eng um den Ort, daß die doppelte Front der Deutschen ihre Beweglichkeit zu verlieren begann. Da drangen die deutschen Sturmtruppen hart vor Ausbruch der Rrise in umwiderstehlichem Anlauf in die befestigten Vorstädte, wo sich ihnen die Vesatung mit der blanken Wasse entgegenwarf, um noch einen Tag Frist zu erstreiten. In Gassen und Rellern begann ein wütender Ramps.

Unterdessen entwickelte sich Plehwes Entsaharmee, zwei Rorps und drei Ravalleriedivisionen stark, in der Linie Krasnosielc—Roloczkowo—Wola Wierzbowska zur Gegenumfassung und zerried den Widerstand des deutschen Flankenschutzes. Gleichzeitig rückte das von Ciechanow her verstärkte Zentrum auf Lysakowo, nordwestlich Wola Wierzbowska, um Prasznysz von der Verbindung mit Mlawa abzuschneiden und die Umgehung des verkämpsten deutschen Armeeslügels zur Einkreisung zu gestalten.

Es war ein verzweifeltes Fechten. Entweder brachen die Deutschen binnen wenigen Stunden den Widerstand in Prasznysz, rafften die eingeschlossene Division gefangen hinweg und entzogen sich der Gegenumfassung durch einen raschen Rückzug, oder Plehwe schloß sie mit Übermacht ein und verwandelte den taktischen Erfolg in eine vernichtende Niederlage.

Der Deutsche gewann den Preis.

Am Albend des 24. Februar zerbrach der Widerstand des bestürmten Prasznyss; ostpreußische Regimenter eroberten die Stadt, ehe es der Entsaharmee gelungen war, die Begenumfassung durchzuführen. Die eingekesselten Russen streckten, noch 10000 Mann stark, die Wassen. Es war die höchste Zeit, denn schon wich der deutsche Flankenschutz, aus schweren Wunden blutend, von Krasnossiele und Gostkowo auf Prasznysz. Gallwiß befahl den Rückzug, dessen Deckung die 76. Reservedivision übernahm. Am Albend des 25. Februar rückten die Deutschen nach Norden ab und entsführten Gesangene und Gerät.

Plehwe war außer sich, daß ihm der Fang entging, und drängte rücksichtslos nach. Zwei Korps warfen sich auf die abziehenden Divisionen, die sich des ergrimmten Feindes mühsam erwehrten. Die 76. Reservedivision grub sich im feindlichen Feuer auf den Bügeln von Wola Wierzbowsta und Prafznyfz ein und schlug die ruffischen Massenangriffe mit Rugel und Bajonett zuruck, bis der linke Flügel der Umklammerung entronnen war. Sie selbst erlitt dabei blutige Verluste und wich in Staffeln und unter unaufhörlichen Rämpfen nach Norden. Nachhuten verteidigten Prafzunffs noch zwei Tage gegen die Verfolger. Am Abend bes 26. Februar drang der Ruffe in Prafanys ein, aber nicht hindurch. Er wurde noch 24 Stunden im Straßenkampf festgehalten und mußte sich Schritt für Schritt Bahn brechen, ebe er die nach Norden führenden Stragen gewinnen konnte. Erft am 27. Februar traten die letten deutschen Bataillone den Rückzug an. Er führte mitten durch den Feind, denn die Strafen nach Mlawa und Chorzele, auf denen die Deutschen sich mühsam fortquälten, waren schon von Lysakowo und Drazdzewo her bedroht. Rufsische Panzerwagen brachen in die Nachhuten und Rosaken umschwärmten die erschöpften Marschkolonnen. Tropdem gelang es Gallwis, die letten geschlossenen Bataillone seiner Nachhuten aus dem Getümmel zu retten. Sie verschwanden dem Verfolger in dampfendem Nebel, der sich grau und feucht über die Prasyngser Niederung wälzte und der Verfolgung die Kraft nahm.

Die Urmeeabteilung Gallwiß ging auf der ganzen Linie zurück, der linke Flügel unter blutigen Rämpfen und schwer bedrängt, der rechte ohne sonderliche Gefährdung. Zwischen Wtra und Weichsel lösten sich die Deutschen leicht vom Feinde und setzen sich schon auf der Linie Plozk—Racionz, um dem Angriff des kühn gewordenen Gegners Trotz zu bieten. Zwischen Wtra und Orzyc waren sie kaum imstande, sich den Verfolger vom Leibe zu halten, und verloren zahlreiche abgeschnittene, erschöpfte und blutende Leute und niedergebrochenes Geschirr. Doch als Plehwe, in Sicherheit gewiegt, seine Rorps zur Verfolgung weiter vortrieb, um den Rückzug des linken deutschen Flügels in Flucht zu verwandeln und dem alten Plane gemäß auf Soldan und Chorzele durchzubrechen, traf er am 1. März plößlich auf unerschütterlichen Widerstand. Die anstürmenden Verfolger stießen unversehens auf Schüßengräben und Vatteriestellungen, aus denen ihnen das zielsichere Feuer ungebrochener Truppen entgegenschlug. Die Deutschen hatten in der Linie Mlawa—Dobst—Szumst-Jednorozec Front gemacht.

Da kam Plehwes Verfolgung zwischen der Wkra und dem Orzyc mit einem Ruck zum Stehen. Die Kämpfe gerieten fest. Der Versuch, Warschaus Nordkanke einzureißen, war gescheitert.

General v. Gallwiß mußte sich mit einem kargeren Erfolg bescheiden. Er hatte die rechte Flanke der in der Winterschlacht bei Augustow und Suwalki um den Sieg kämpsenden Armeen durch seinen kühnen Vormarsch auf den Narew gedeckt und eine russische Armee auf sich gezogen, die ihn nach der Erstürmung von Prasznysz zum Ausweichen zwang und mit Vernichtung bedrohte Am 1. März klirrte die Wage ins Gleichgewicht. Nikolais Besehl, auf Soldau—Chorzele—Willenberg durchzubrechen, war leichter gegeben als vollführt. Gallwiß socht troß der Verluste, die er bei Prasznysz erlitten hatte, mit der alten Kraft. Er verzichtete nicht einmal darauf, Gegenstöße zu führen, und ließ das winterliche Glacis der Narewfront zwischen Weichsel und Orzyc und am Omulew durch seine Streifscharen peinlich überwachen. Da die Landschaft zwischen dem Njemenknie und der Weichsel um diese Zeit von der "Rasputiza" befallen wurde, quollen alle Sümpse über. Weg und Steg versank, die Schüßengräben ertranken und die Gegner wurden zur Bewegungslosigkeit verurteilt.

General Plehwe, der allmählich nicht weniger als sieben Korps und vier Kavalleriedivisionen am Narew versammelt hatte, griff trotdem unermüdlich an. Die heftigsten Kämpfe wüteten zwischen Wera und Orzyc, wo die deutsche Front am verwundbarsten war und Mlawa lockte. Erst als Gallwißens linker Flügel verstärkt wurde und links von ihm General v. Scholt mit stärkeren Kräften in den Riß trat, erschien die Südstanke Ostpreußens jeder Gefährdung entrückt.

Da der Großfürst auch an der Dubissa, am Njemen und am Bobr Verstärkungen ins Feld führte, entbrannten um die Frühlingswende im ganzen Vorgelände der polnischen Nordfront von Rowno bis Nowogeorgiewst blutige Gesechte, in denen die Russen als Angreiser auftraten und die deutschen Linien unbekümmert um die rasch wachsenden Verluste immer wieder berannten.

## Die Rämpfe am Njemen

Im ruffischen Sauptquartier schlugen die Pulse wieder voll und leidenschaftlich. Geftärkt durch die Nachricht, daß die Franzosen in der Champagne zur entscheidend geplanten Schlacht geschritten waren und die Engländer sich anschickten, mit neu entstandenen Armeen gegen Lille vorzurücken, und angefeuert von dem mächtigen Ranonendonner, der verheißungsvoll von den Dardanellen tonte, deren Eroberung der Entente den Gieg geben und Rufland zum Serrn von Konstantinopel machen mußte, ließ die russische Beeresleitung noch einmal die Brunnen russischen Blutes springen und warf die Blüte des Voltes in den Rampf. Es entsprach der unbeherrschten russischen Art, dabei wieder zu viel auf einmal zu unternehmen. Nikolai Nikolajewitsch fandte die neuaufgestellte 10. Armee von Olita, Grodno und Offowiez gegen Suwalki und Augustow vor, trieb Plehme, seinen Erfolg am Dranc auszugestalten und von Lomza, Oftrolenka, Prasanns, Ciechanow und Plonsk den Vormarsch auf Willemberg-Soldau aufzunehmen, und machte fich zur gleichen Zeit bereit, in Galizien den Sauptangriff zu führen, mit den Armeen Iwanows die Rarpathenpässe zurückzuerobern und in die strategische und politische Flanke der Mittelmächte einzubrechen.

Doch bald zeigte sich, daß die Winterschlacht in Masuren nicht ungeschehen gemacht werden konnte. Wohl kam es im Orzychogen zu schweren Zusammenskößen, in denen Gallwiß die Linie Mlawa—Debs—Szumsk—Iednorozec gegen unzählige Anläuse eines rücksichtslos stürmenden Feindes verteidigen mußte, wohl wurde an den Straßen, die von Ostrolenka am Omulew auf Myszymec und von Lomza an der Skroda und Wissa aufwärts nach Rolno und Stawisti sühren, in Sumpf und Bruch lebhaft gekämpst, wohl hielt sich die Vobrseske Ossowiez gegen jede Vedrohung, aber die Südsslanke Masurens blieb den Russen verschlossen und auch bei Augustow reisten ihnen keine skrategischen Früchte.

Sier hatten sich nach der Waffenstreckung der Armee Sievers seltsame Berhältnisse herausgebildet. Während Gallwiß um Prasznysz kampfte, war Sichhorn drohend gegen den Niemen vorgerückt und hatte sich am Strom und unter den Außenfesten von Grodno mit den Generalreserven der

Stromsperren herumgeschlagen. Bur gleichen Zeit war Below auf Ofsowies marschiert und hatte sich an den Bobrübergängen aufgepflanzt, um Nikolais Gegenstöße aufzufangen.

An einen entscheidenden Angriff auf die Njemenlinie dachte Sindenburg nicht, denn dazu fehlten ihm die Kräfte. Er war weder in der Lage, Ofsowiez, Grodno, Olita und Rowno im Sturm zu nehmen, noch die große Stromschranke zu umgehen und die Linie Rowno—Ossowiez—Ostrolenka—Pultusk—Nowogeorgiewsk aus den Angeln zu heben. Er begnügte sich damit, den Nordslügel des russischen Beeres abermals bis zur Vernichtung geschlagen zu haben, und ordnete die Seimführung der in den Wäldern von Augustow steckenden Niesenbeute an Gefangenen und Gerät an, zu deren Sicherung seine Generäle drohend vor den Njemenfestungen erschienen. Im Schatten dieser Vewegungen zog Ludendorff die Armeen aus Sumpf und Bruch heraus und gliederte die Front zur Abwehr neu.

Die Russen hatten schon am 24. Februar verzweiselte Vorstöße aus Grodno unternommen und Verstärkungen von Byalostok gegen Belows rechte Flanke herangeführt, um den Sieger anzusallen, den man über der Beute eingeschlasen wähnte. Im Augustower Forst hallten noch verlorene Schüsse, harrte noch der Troß dreier Rorps der Aufsammlung, als schon wieder russische Regimenter zwischen Ossowiez und Lipsk über den Vobr gingen und auf der Straße Sztadin—Rolnica gegen Augustow vorrückten. Doch Otto v. Velow war auf der Hut. Sie wurden bei Sztadin gestellt und geworfen, kehrten verstärkt zurück, wurden nochmals angehalten und setzten sich in einem Brückenkopf sest, in dem sie auf bessere Gelegenheit warteten. Gleichzeitig sah sich Fritz v. Velows XXI. Rorps angefallen, dessen Divisionen keck unter den Ranonen von Grodno manövrierten. Sie wichen fechtend auf Sopockinie.

Am 25. Februar wuchs der russische Gegendruck. Langsam ging Eichhorn unter dem Schutz starker Deckungen aus dem Wald- und Sumpfgebiet auf die Linie Augustow—Siejnd zurück, um sich dort zum Kampf zu stellen. In der Sat boten die Russen dem Gegner schon wenige Sage nach dem End- kampf bei Suwalki eine neue Schlacht. Sie brachen im Zusammenhang mit dem Vormarsch Plehwes auf Prasznysz aus den Njemenfestungen hervor und gedachten die zwischen Siejny und Sztabin lagernden Deutschen zu umfassen und zu erdrücken. Der Vormarsch erfolgte zunächst mit vier Korps, die, frisch aufgefüllt, von neuen Führern besehligt und von Leontiews schwärmenden Don- und Gardekosaken auf der rechten Flanke begleitet, über Ropciowo—Sopockinie—Lipsk—Sztabin vorrückten. Der Angriffzielte auf Überslügelung und Umfassung Eichhorns vom rechten Flügel aus und stützte den linken Flügel auf Ossowiez und die Vobrlinie.

Um Bewegungsflügel griff das III. Korps an, das vor Olita aufmarschierte und gegen die offene linke Flanke Eichhorns vorgehen sochatery. Es traf auf die Division Verrer des XXI. Rorps, die immer noch das Feld beherrschte und sich allen Versuchen, sie einzufreisen, spielend entzog. Als linke Flügelgruppe der russischen Angriffsmasse rückten das XIII. und XV. Rorps über Lipst und Sucha Wola vor, um über Jastrzebna—Sztabin in die Wälder von Augustow einzudringen, wo man die Deutschen noch mit der Aufsammlung der Veute und der Wiederherstellung ihrer gelichteten und erschöpften Verbände beschäftigt wähnte.

Das Ganze war ein allgemeiner Angriff mit weitgesteckten Zielen, dem die Masse Kraft und Gewicht verlieh. Die Deutschen sahen ihn schwersfällig, aber breit entsaltet heranrollen. Um heftigsten war der Andrang bei Ropciowo und Sopockinie. Friz v. Below leistete auf den schneestäubenden Sügeln und in den brennenden Dörfern zwischen Sopockinie und dem Njemen plangemäß Widerstand und zwang den Angreiser, seine Artillerie einzuseken, um eine verschneite Geländesalte zu erobern oder einen vereisten Sumpf zu überschreiten. Zu Hunderten sielen die Pferde der russischen Artillerie, die von dem beweglichen Gegner zwischen dem Njemen und der Czarna Hanza in Atem gehalten wurde. Am 28. Februar erreichten die Russen die Querstraße Sopockinie—Dabrowo—Sztabin und am 1. März drangen sie sechtend gegen die Waldzone von Augustow vor. Der Ramps war in Fluß gekommen.

Inzwischen vollzogen sich auf deutscher Seite die letten Verschiebungen. Während die 8. Armee fich zwischen Orzyc und Bobr neu ordnete, dehnte die verstärkte 10. Armee ihre Linie weit und weiter nach Norden aus und lehnte ihren linken Flügel zwischen Ralwarja und Mariampol an die Szefzupa. Diese Bewegung blieb ben Ruffen verborgen, die dem Auftreten vorgeschobener deutscher Sicherungen bei Simno öftlich Ralwarja teine Bedeutung beimagen. Gie dachten nicht daran, daß fie felbst überflügelt werden könnten, und rückten in ihrer urfprünglichen Bliederung gegen Suwalki und Augustow, um den Feind aufzusuchen und zu schlagen. Eichhorn wich aus. Um 5. März zogen fich seine Vorhuten von Simno in der Richtung auf Ralwarja zurück, am Tage darauf gewann der linte Flügel der Ruffen auf den Waldstraßen von Augustow über Dabrowo und Rolnica Raum und gelangte am 7. März fechtend auf 3000 Schritt an den Bahnhof der Stadt Augustow heran. Die ruffischen Generale, die bisber mit Miftrauen an die neue Aufgabe berangegangen waren, zeigten plötlich überschwengliche Zuversicht. Der linke Flügel löste sich von der Bobrlinie und schloß sich dem Vorgeben auf Augustow an, zwischen Augustow und Grajewo durchzustoßen, während der rechte Flügel von Siejny fämpfend auf Rrasnopol rückte und Suwalki von Norden zu umfassen trachtete. Über Nacht erwuchs aus zerstreuten Befechten eine große Schlacht.

#### Die Schlacht bei Simno—Bierzniki

Um 8. März wurde von Simno öftlich Ralwarja bis Augustow in einer Ausdehnung von 80 Rilometern gefämpft. Die Deutschen handelten tühn und flar. Sie hielten bei Augustow stand und gaben bei Siejny Raum. Nach heftigem Rampf besetzte das II. Ruffenkorps das 8 Kilometer öftlich von Siejny gelegene Bierzniki. Fechtend gingen die Deutschen an der Straße Siejny-Augustow auf den Wigrpsee zurück und ließen die Straßenpunkte Gibn, Frocki und Macharce wieder in ruffische Sand fallen. Der Vormarsch der Ruffen gedieh. Zwar war der linke Flügel vor Verhauen und Maschinengewehren in den Wäldern von Augustow zum Steben gekommen, aber der rechte Flügel und die Mitte blieben in siegreichem Vordringen und folgten dem Gegner, der tämpfend Raum gab, auf dem Fuße. Er wich scheinbar nach innen. Da die bei Simno aufgetretene deutsche Abteilung in füdwestlicher Richtung zurückging, schwenkte das III. Ruffenkorps hinter dem vermeintlichen Flankenschutz nach Guden ein, um die Umfassung durchzuführen, und rückte von Simno auf Lozdie. Links von ihm trug das II. Korps feine Fahnen von Siejny und Biby auf Rrasnopol. Offenbar ging die ruffische Führung von der Voraussetzung aus, daß der Gegner überrascht sei und fich umgangen fühlte. Sie spornte daber ihre Truppen in einem siegatmenden Tagesbefehl zur Verfolgung an und gedachte die Früchte ihrer großen Ungriffsbewegung in einer Vergeltungsschlacht zwischen Suwalki und Augustow zu ernten.

Da gingen die Deutschen am 9. März plöglich zum Angriff über. Die Verschiebungen waren vollzogen, die Korps, die die Russen auf dem alten Schlachtfeld in engem Raum verstrickt wähnten, standen nach Norden gestaffelt mit dem linken Flügel nicht innerhalb, sondern außerhalb der von der russischen Führung geplanten Umfassung und hatten dem Gegner im stillen die rechte Flanke abgewonnen. Während in den Wäldern von Augustow und westlich des Straßenstückes Giby—Macharce am Ostuser des Wigrysees blutige Gesechte wüteten, in denen die Russen sich verdissen und in zähen, unermüdlichen Angriffen Voden erkämpsten, brach Eichhorns linker Flügel zwischen Kalwarja und Mariampol überraschend auf Simno vor, verscheuchte die russischen Flankenreiter und schwenkte dei Swienty—Jezitory nördlich von Lozdie nach Süden in die offene Flanke des links abmarschierten III. Korps. Ehe sich dieses von seiner Lage Rechenschaft geben konnte, sah es sich bei Lozdie von Norden her angefallen, umfaßt und im Genick gepackt. Die russische Armee war abermals umfaßt.

Im schneidenden Ostwind, der blitende Eiskristalle durch die fadenscheinigen Röcke blies, stürzte sich Eichhorns linker Flügel auf den Feind. Wieder sielen ungezählte übermüdete Gäule, um nicht mehr aufzustehen, wieder quälte sich die Infanterie im unwirtlichen Lande mühsam durch Eis

und Schnee, trieb die Ravallerie die Pferde beinahe im Schritt an den Feind. Tropbem griff der Stoß überraschend in die offene rechte Flanke der ruffischen Armee und drang hinein. Das III. Ruffentorps wurde topfüber geworfen, verzichtete darauf, die Front zu verkehren, und trat sofort einen überstürzten Ruckzug an. Es suchte dem Gespenst von Cannenberg und Augustow zu entrinnen, indem es alles liegen ließ, was nicht Schritt halten konnte, und querfeldein über die gefrorenen Geen und Gumpfe nach Often und Gudoften in der Richtung auf Olita entwich. Gein Zusammenbruch brachte den ganzen Aufbau der ruffischen Angriffsarmee ins Wanten, denn nun lag die rechte Flanke des II. Korps offen, das am 9. März Bierzniki und Giby erreicht hatte und kämpfend auf Siejny vorgerückt war. Seine Spigen standen schon westlich der Linie Giby-Siejny bei Rrasnopol im Gefecht, als es unversebens mit Flankenfeuer überschüttet wurde. Es hielt sich besser als das III. Korps und suchte, in Staffeln rechts schwenkend, nach Norden Front zu machen und die Linie Siejny-Biergniti zu behaupten, die von den deutschen Bataillonen mit Ungestum angegriffen wurde. Doch gegenüber diesem Unfturm verfagte die ruffische Widerstandstraft. Der Verteidigungshaten zerbrach, Siejny wurde erstürmt und Bierzniti von den Ruffen geräumt. Fechtend wichen fie in die Wälder. Alls fie dabei ins Rreuzfeuer ausschwärmender Schüßen gerieten, tehrten fie noch einmal zurück und brachen verzweifelten Mutes in die Gaffen von Bierzniki. Sier stand schon deutsche Artillerie abgeschirrt, die sich mühsam mit Messer und Kantschu wehrte, bis Infanterie dur Stelle war. Bufammengeschoffen flüchteten die Trummer der ruffischen Nachhuten gen Diten. Der Versuch, einen Saken zu bilden und der Aufrollung der ruffischen Front zu entgehen, war gescheitert. Auch das II. Korps räumte das Feld.

Inzwischen war auch die deutsche Mitte zum Angriff übergegangen. Die ganze deutsche Front vom Ostuser des Wigrosees dis Augustow flammte auf. Die Masse der russischen Armee geriet in Gefahr, gefesselt zu werden und der Aufrollung zu erliegen. In dieser Lage half nur noch rascher, allgemeiner Rückzug auf Grodno und Olita. Dieser Befehl rettete die neue 10. Armee vor dem Verderben. Am 10. März brachen die Russen den Rampf ab und slüchteten gegen den Niemen.

Eichhorn drängte nach, besetzte am 11. März wieder Giby, Frocki und Macharce, stürmte in der Nacht Ropciowo, wo hängengebliebene russische Nachhuten nach hartem Rampf die Wassen streckten, und scheuchte den linken Flügel des Feindes von Augustow auf Lipst und Sztabin in die Vobrsümpfe. Die Festungen Ossowiez, Grodno und Olita nahmen die russische Armee nach ihrem kurzen trügerischen Vormarsch wieder in sichere Sut und entzogen ihre gelichteten und erschütterten Verbände dem Verfolger, der außerhalb des Feuerbereiches ihrer Panzersesten Salt machte und seine Kräfte wieder zur Abwehr bereitstellte. Eichhorn richtete sich nach der Schlacht,

die nur halb ausgetragen worden war, auf der Linie Augustow-Pilwisti-Szaki zur Verteidigung ein.

Da am 15. und 16. März auch bei Prasznis und Jednorozec und zwischen Strwa und Orzyc einzelne Vorstöße der Russen gescheitert waren, verloren ihre Angriffe an operativem Zusammenhang und an Zielbewußtsein. Sie gaben vor der Front Sindenburgs die großen Bewegungen auf, huben zum Schuß der Narewslanke gewaltige, tief gegliederte Stellungen aus und beschränkten sich auf örtliche Angriffe, in denen sie ihre Übermacht um den Preis hoher Menschenopfer zur Geltung zu bringen suchten. Zeder ihrer einzelnen Nachtangriffe, der in den lesten Märztagen und im April zwischen Nowogeorgiewst und Rowno aufslackerte, kostete sie ein paar hundert Mann und siel nach kurzem oder längerem Anlauf in sich zusammen. Aber sie behaupteten sich im Vorfeld der Narew-, Vobr- und Njemenfront und deckten die Nordslanke und den polnischen Mittelraum, in dem die Fäden der despotischen Strategie Nikolai Nikolajewitsche zusammenliesen.

Der Größfürst hatte den Jusammenbruch des allgemeinen Vorstoßes der neuen 10. Armee und ihren reuevollen Rückzug unter die Kanonen von Grodno bitter empfunden und auch Plehwes Fesselung im Orzychogen nach dem verheißungsvollen Angriff auf Prasznysz schwer verschmerzt. Er erkannte, daß sein großgedachter Plan, die Winterschlacht in Masuren gewissermaßen auszulöschen und Sindenburgs Sieg durch einen Einbruch in die ostpreußische Südslanke in eine Niederlage zu verwandeln, troß der Ablenkung, die General Josse in der Champagne und Marschall French in Flandern geschaffen hatte, im Sande zerronnen war. Nichts war davon übriggeblieben, als eine kurze Fesselung feindlicher Kräfte zwischen dem Niemenknie und der Weichsel, während Iwanow in den Karpathen mit den russischen Sauptkräften die Entscheidung suchte.

# Die Kämpfe bei Memel und Tauroggen

Die Russen hatten sich nicht begnügt, im Njemenbogen, süblich der Linie Rowno—Wirrballen, anzugreifen, sondern auch den Versuch unternommen, nördlich des Stromes vorzubrechen und dem Meister der Umfassungsstrategie aus dem Stegreif in Flanke und Rücken zu fallen.

Dieser Plan war schon zu Beginn des neuen Vormarsches aus den Njemen- und Narewsestungen im russischen Hauptquartier erwogen worden, aber seine Durchführung nur mühsam gediehen. Zum erstenmal versagten die Mittel. Es blieb bei einem ungelenken Handstreich, der von General Apuchtin ins Werk geseht wurde. Alls Apuchtin den Befehl erhielt, in den Nordostzipfel Ostpreußens einzubrechen und Memel und Tilsit zu nehmen, verfügte er nur über die 68. Reservedivision. Er sah sich daher genötigt,

Reichswehr zu Fuß und zu Pferd, Marineinfanterie und Ersathatterien aufzubieten, um rasch eine stärkere Rampsgruppe aufzustellen und auf die Lage bei Suwalki Einfluß zu gewinnen. Troßdem war er erst am 15. März imstande, 15—20000 Mann in Vewegung zu seßen. Da die Zeit drängte, bildete er auf gut Glück zwei Rolonnen und trat den Vormarsch auf Memel und Tilsit von Libau und Schaulen getrennt an. Die Sauptträfte rückten, von ihm selbst geführt, 8 bis 10 Vataillone und 20 Geschüße stark von Schaulen über Relmy und Tauroggen auf Tilsit. Eine kleinere Gruppe ging, 6 bis 8 Vataillone stark, unter dem Vesehl des Obersten Rebrikow auf der Rüstenstraße gegen Memel vor.

Sindenburg hatte die Verteidigung des Flankenraums zwischen dem Njemen und der Rüste dem Landsturm überlassen müssen und ihn angewiesen, die Linie Tauroggen—Memel zu sichern. Bei Tauroggen standen 16 Rompagnien und ein paar Geschüße, bei Memel zwei Vataillone. Zwischen den besetzen Endpunkten lief eine dünne Sicherungskette von Jurburg am Njemen die Nimmersatt am Ostsecktrand. Da eine Front von 135 Rilometer Länge zu verteidigen war, beschränkte man sich auf die Aussechung von Feldwachen und hielt die Hauptkräfte zur Sperrung der Straße Schaulen—Tauroggen—Tilsit und des Tilsiter Flankenraumes an den Ufern des Jurassussystyfen.

Die Ruffen griffen zuerst Memel an. Zwei Rolonnen rückten gegen die Stadt. Am 17. Marg erreichte die Rordgruppe, von Oberft Rebritow geführt, die Linie Polangen-Rrethingen und drängte die deutschen Vorposten auf Nimmersatt und Bajohren zurudt. Sier setten sich die Deutschen und verwickelten den Feind in ein heftiges Feuergefecht. Rebrikow wurde gezwungen, auf das Eingreifen der zweiten Rolonne zu warten, die von Often im Anzug war. Alls fie in der rechten Flanke der Verteidiger angelangt war, gab Rebritow Befehl zum Angriff. Der Sauptangriff erfolgte von Norden und fesselte die deutsche Sauptkraft, während die Oftgruppe bei Gorsdhy den Mingefluß überschritt und der Besatung den Ruckzug nach Suden verlegte. Der Führer der schwachen deutschen Rräfte, Dberftleutnant Conradi, wich fechtend in der Richtung auf den Safen, sprengte die Brücken und feste unter dem Schutze feiner Maschinengewehre in Booten und Prahmen auf die Rehrung über, um den Strandweg nach Rönigsberg zu gewinnen. 21m Abend des 18. März war Rebrikow Serr der Stadt, aber die Deutschen entronnen. Die zuchtlose russische Reichswehr hatte auf dem Vormarsch übel gehauft. Sie legte Dörfer und Sofe in Alfche und plünderte in Memel.

Unterdessen war die russische Sauptkolonne bei Tauroggen zum Schlagen gekommen. General Apuchtin bediente sich seiner Übermacht, umfaßte die deutsche Stellung und suchte den tapfer kämpfenden Landsturm einzuschließen. In heftigen Gegenstößen erwehrten sich die Deutschen, die nur wenige Geschüße besaßen, des Feindes und hielten ihn zwei Tage in Schach. Da schritt

Alpuchtin zu weitausholender Umgehung. Am 20. März sah sich der linke deutsche Flügel in Flanke und Rücken bedroht, der rechte mit halbverkehrter Front gegen den eistreibenden Fluß gedrängt. In dieser verzweiselten Lage brachen die Verteidiger das Gesecht ab, machten sich, 3000 Mann stark, mit dem Bajonett Vahn und gingen sechtend auf Laugsargen und Ablenken gegen Tilsit zurück. Siegesfroh folgte der Russe dichtauf und suchte den Gegner einzuholen und von Tilsit abzuschneiden. In und bei Ablenken machte der Landsturm Front, grub sich in den Schnee und verschoß seine lesten Patronen. Alls Ablenken am 23. März von Apuchtin erstürmt wurde, schien Tilsit verloren. Aus den deutschen Schneewehren sprühte selten gewordenes Feuer, Ausfälle, die mit Kolben und Vajonett unternommen wurden vermochten die Umzingelung nicht mehr zu verhindern, das Ende kündigte sich an. Doch troßig wartete der Landsturm auf Entsas.

In Rönigsberg und Stettin war Lärm geschlagen worden. General v. Papprit raffte ein paar Ersatbataillone zusammen und setzte sie in Gewaltmärschen in Vewegung. Memel verloren, Tilsit bedroht, 3000 Mann dem Tode geweiht, die Nordslanke der Armee von unbekannter Kraft gefährdet — es war die höchste Zeit.

In fliegender Fahrt geht's nach Often. Am 20. März ist Insterburg erreicht. Sier wird das Silfskorps geteilt, ein Teil eilt nach Memel, der andere nach Tilsit. Troß der Nähe des Feindes und des bei Tauroggen tobenden Gefechtes gewinnt die für Memel bestimmte Abteilung ungesehen die Gegend füdöstlich der Stadt Memel. Flammende Söse weisen den Weg. Der Russeist sengend und brennend im Vordringen auf den Memelstrom begriffen. Nur völlige Überraschung kann helsen, die Deutschen müssen den Gegner an der Gurgel packen, gleichgültig, wo und wie sie ihn sinden. Es gelingt.

Ein wilder Südwest heult in den verdüsterten Lüften, jagt Schneewehen auf und erstickt den Lärm des Gesechtes, das sich rasch nach Norden wälzt. Um 22. März stehen die Rächer vor den Toren der Stadt. Vergeblich sucht Rebrikow die Vorstädte und die Brücken zu halten, um Zeit zum geordneten Rückzug zu gewinnen. Der Versolger ist rascher. Das Rönigsberger Ersasbataillon Nußbaum an der Spiße, stürzen sich die Preußen auf den zuchtlosen Feind, fassen ihn und schlagen ihn aus der Stadt. Verstärkungen, die von Norden anrücken, um Rebrikow aufzunehmen, werden in die Flucht mitgerissen. Rebrikows geschlagene Seerschar wälzt sich auf der Rüstenstraße nach Polangen und gerät unterwegs in den Vereich deutscher Kreuzer, die sich dicht an den Strand gelegt haben und die Straße mit Schnellseuer überschütten. Unter schweren Verlusten entrinnen die Russen gen Libau.

Auch bei Tilsit kommt die Silse zur rechten Zeit. Der Landsturm hat bei Laugsargen vor den Toren Tilsits ausgehalten, bis der Entsatz zur Stelle ist. Das Stettiner Ersatbataillon v. d. Horst erreicht Tilsit in der Frühe des 23. März, stürzt aus den Wagen und wird von Pappris in einem Ge-

waltmarsch an den Feind geführt. Auf den Südweststurm, der den Schnee gu Schwaden peitschte, ift Tamwetter gefolgt. Fluffe und Rinnfale treten über, die Wege liegen überflutet, die Acker find grundlos geworden. In den Gräben des Landsturms steht das Wasser eine Elle boch. Der Russe leidet noch mehr, denn seine Angriffe bleiben stecken und seine Ranonen find im Schlamm versunken. Am Abend greift der deutsche Entsat in das Gefecht ein und packt Alpuchtin in der Flanke. Ablenken wird zurückerobert. Am 24. März geben die Ruffen den Rampf auf und geben auf Tauroggen zurück. Auch hier drängen die Deutschen nach. Mühsam wälzt sich das Gefecht nach Diten. Die Geschütze versinten bis an die Nabe und die Infanterie watet bis zu den Knien im näffenden Schnee. Trothdem greift Papprit unausgesett an und wirft die Ruffen in drei Tagen nach Tauroggen hinein. Alls von bem befreiten Memel weitere Berftartungen angelangt find, geben die Deutschen am 29. März zum Sturm auf das befestigte Tauroggen vor. Das Wetter ist abermals umgeschlagen, und die aufgebrochene Jura aufs neue zugefroren. Das gestattete den Deutschen, die Tauroggen über das Eis binweg anzugreifen. Von drei Seiten dringen Landwehr und Landsturm in die hochgebaute Stadt, erobern fie im Strafenkampf und schlagen den Feind in die Flucht. General Apuchtin befahl den Rückzug auf Relmi, verlor aber unterwegs viele Leute, die fich in den Wäldern zerftreuten. Der Verfuch, Memel und Tilsit zu nehmen und Insterburg im Rücken Eichhorns zu bedrohen, war kläglich gescheitert.

Im russischen Sauptquartier zu Brest-Litowst maß man dem Unternehmen Apuchtins kein Gewicht mehr bei und tröstete sich mit dem flüchtigen Erfolg, der Memel zwei Tage in russische Sand geliefert hatte. Sätte der Großfürst statt eines Streiftorps eine Armee aus der Linie Libau—Schaulen—Rossienh in Bewegung sesen können, so wäre das Schwergewicht der Operationen im März 1915 nach Norden verschoben worden; da dazu die Mittel sehlten, begnügte sich Nikolai Nikolajewitsch mit der Sicherung der Nemenund Narewlinie und wandte seine Ausmerksamkeit vom nördlichen Kriegsschauplat ab, um die große Entscheidung in den Karpathen zu suchen und auszukämpsen.

# Die Rämpfe in den Karpathen

Die Armeen Sindenburgs waren nach der Ansicht des russischen Generalstades im März auf der ganzen Linie von der unteren Weichsel bis zur Ostsee so sehr in Anspruch genommen, daß Sindenburg trotz der Vernichtungsschlacht in Masuren nicht in der Lage schien, sich aus den Banden des Stellungskrieges zu besceien. Auch im Weichselbogen standen Deutsche und Österreicher gefesselt. Die Russen waren um diese Zeit auch hier zu An-

griffen zurückgekehrt und hatten bei Bolimow, Rawa, Nowo Miasto und Inowlodz größere Vorstöße ausgeführt, die in heftigen Gefechten fortbrannten. Die Armee Mackensen wurde an der Bzura und Ramka, die Armeegruppe Woprsch an der Piliza und die Armee Dankl an der Rida in Altem gehalten.

Unterdessen schritt General Iwanow in Galizien zum Sturm auf den Rarpathenwall. Die Zertrümmerung der 10. Armee in der Winterschlacht und die Vereitelung der Durchbruchsversuche Plehwes hatten also Nikolais Nordoffensive im Reime erstickt, aber nicht genügt, die Ruffen in die starre Verteidigung zu zwingen. Ob es jedoch der russischen Beeresleitung wirklich gelungen war, die feindlichen Armeen zwischen dem Niemenknie und der Rratauer Weichsel in Banden zu schlagen, und General Joffre die Rraft befaß, im Beften alle deutschen Rräfte zu feffeln, die ihm und seinen Berbundeten im Februar gegenübergestanden hatten, das lag - so wichtig die Aufbellung dieser strategischen Beziehungen für den russischen Generalstab auch war im Dunkel der Zukunft verhüllt, von der der Großfürst entschlossen noch einmal den Vorhang riß, um den Rarpathenfeldzug zu eröffnen und durch Rußlands Sieg die ruffische Revolution zu beschwören.

Als Nikolai Nikolajewitsch nach der Winterschlacht in Masuren und ben Rämpfen bei Prafznysz barauf verzichtete, im Norden und im Süden zugleich anzugreifen, und sich darauf beschräntte, die galizischen Armeen allein zur Entscheidung vorzuführen, machte er aus der Not eine Tugend und vereinfachte seinen Feldzugsplan. Er seste zum dritten- und zum viertenmal alles auf einen Wurf und suchte den entscheidenden Erfolg in einem rücksichtslosen, leichentürmenden Einbruch in Ungarn. Bielleicht sprach gerade die elementare Einfachbeit dieses letten, aus der Zwangslage geborenen Planes zu der triebhaften Natur des großfürstlichen Feldherrn, der im März daran ging, eine Lawine von Männern und Geschützen über die Rarpathen auf den Gegner berabzustürzen, um ihn durch das Gewicht der Masse zu erdrücken. Nikolai fagte sich nicht ohne innere Berechtigung, daß bem Feinde feine überlegene Manövrierfähigkeit in den Rarpathen weniger nüche als in der polnischen Riederung, und daß derjenige dem Siege von vornherein näherstehe, der die größeren Massen in der Durchbruchsschlacht zu opfern vermöge.

#### Die strategische Lage um die Februarwende

Schwer lag der Nachwinter auf dem Waldgebirge, als der Großfürst die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Karpathenfeldzuges traf. Di Schneeffürme, die im Februar 1915 über das triegführende Europa dabingefahren waren, hatten in der Dutlafente, auf den Bestidenpäffen und im Bistriftal die weiße Decke so hoch gehäuft, daß die Rampfarmeen darin versanken. Der Russe, der auf der Nordseite des Gebirges stand, litt darunter weniger als seine Gegner, die mitten in ihrer Angriffsbewegung steckengeblieben waren und die Pässe im Rücken hatten. Sie lagen bei Delatyn, am Ostry, am Zwinin, im Quelltal des San und am Sattel von Lupkow in ausgesetzten Stellungen auf den Ostslanken des Gebirges und sahen sich durch die unerhörte Strenge des Nachwinters von ihren rückwärtigen Verbindungen abgeschnitten.

Die russische Seeresleitung ging darauf aus, zuerst die Südslanke zu verstärken und die Armee Pflanzer-Valtins in Fesseln zu schlagen und dann die Pässe von Wyszkow und Uzsok und den Sattel von Lupkow wieder zu erobern, die an Linsingen, Szurmay und Voroevic verloren gegangen waren. Um Vrussilow diese schwierige Aufgabe zu erleichtern, wies Iwanow den Führer der 3. Armee, Radko Dimitriess, an, am Dunajec unerschütterlich standzuhalten und in der Duklasenke ausst neue zum Angriff zu schreiten.

In der Duklasenke standen die Russen kaum 400 Meter über der ungarischen Ebene auf der Westflanke des Gebirges dicht vor dem Abstieg ins Ondawatal. Drangen fie hier, wo ihre Durchbruchsversuche vom 26. bis 28. Januar bei 3boro und am 3. Februar am Rastelikorch in Blut und Schnee erstickt waren, im Frühling auf Bartfeld und Sztropko in die ungarischen Täler, fo gefährdeten fie den Nerv im Genick der öfterreichischen Rarpathenverteidigung. Sob doch ein Vormarsch auf Homonna im Zusammenwirken mit einem Vordringen über den Lupkowsattel ins Laborczatal die österreichische Rarpathenfront aus bem Angel. Gelang es zur gleichen Zeit, Die Öfterreicher am Pruth und im Bistristal zu schlagen und der österreichischungarischen Beeresleitung dadurch Beforgniffe für ihre Gudflante einzuflößen, so wurden Linfingen und Szurman von doppelseitiger Umfaffung bedroht und zum Rückzug über den Beskidpaß und den Pag von Ugsot auf Munkacz und Ungvar gezwungen. Selbst auf den Paghöhen war kein Salten mehr möglich, wenn die Bedrohung der Flanken weitergriff und der Großfürst dem Führer der Südwestarmeen Berftartungen sandte. Fiel Przempst, fo konnte Nikolai auf einen Schlag 100 000 neue Bajonette in die Rarpathen werfen, und dann fuhr nach menschlichem Ermeffen die russische Lawine vernichtend zu Sal.

So sann und spann der Großrusse, als er um die Februarwende die letten Vorbereitungen zur Wiederaufnahme der Karpathenoffensive traf, die ihm die Verbündeten in den letten Januartagen aus den Sänden gewunden hatten.

Auch sie waren nicht müßig gegangen und keineswegs gesonnen, auf die Wiederaufnahme des Angriffs zu verzichten, der in Schnee und Eis und vor den Trusstellungen Brussilows am Zwinin und am Ostry erstarrt war. Man wußte, daß Przempsis Widerstandskraft im Schwinden war, und erblickte in der Fortsetzung des Angriffs nicht nur die einzige Möglichkeit, die Festung zu entsehen, sondern auch das einzige strategische Mittel, die

russische Front so zu erschüttern, daß das von Nikolai Nikolajewitsch wiederbergestellte Gleichgewicht der Rräfte aufgehoben und die Wage umgestürzt wurde. Doch ehe dieses Problem in seiner ganzen Größe zur Erörterung gestellt und unter dem Gesichtspunkt einer einheitlichen Betrachtung der ftrategischen Lage auf dem öftlichen Rriegstheater und der gesamten Entwicklung des Weltkriegs erwogen werden konnte, forderte der Drang der Umstände in der Güdflanke des begrenzten galizischen Schauplages rasches und fräftiges Sandeln nach vorn.

Die Wiederaufnahme des Angriffsfeldzuges in den Rarpathen war an die Wiedergewinnung von Stanislau und Megölaborcz geknüpft und wurde durch Sindenburgs Überfall der Armee Sievers wesentlich erleichtert.

Am gunftigsten war die Lage der Ofterreicher in Galizien um die Mitte des Februar am Nordflügel, wo die Urmee des Erzberzogs Josef Ferdinand am Westufer des Dungjec ausgebaute Stellungen verteidigte und die Lücke von Neu-Sandez deckte. Freilich war fie nicht ftark genug, die in der Duklasenke stehenden Ruffenkorps durch einen Vorstoß aus der Flanke zu bedroben. Das frankte die öfterreichisch-ungarische Seeresleitung nicht wenig, denn man hatte im Sauptquartier zu Teschen diesem Gedanken eifrig nachgesonnen. Die Beckenreihe, die fich von Gorlice über Jaslo, Rrasno und Sanot nach Often zieht, war schon zweimal von den Truppen Franz Josefs überflutet worden, um Galizien zurückzugewinnen und den mächtigen Feind in eine Niederlage zu verstricken. Sier lag der Weg vorgezeichnet, der zum Siege führte, wenn er mit blikendem Vergeltungsschwert beschritten werden konnte. Beberricht verzichtete Conradv. Sogendorf zunächst darauf, den keimfähigen ftrategischen Gedanken einer Angriffsbandlung im Juge ber Beckenreihe von Gorlice nach Sanok zum Leben zu erwecken, gegen die der Ruffe um die Mitte Februar auf der ganzen Breite von Czernowig bis Gorlice in Teilangriffen vorbrach. Er hatte Dringendes zu tun, denn der Ruffe begann brobend gen Delatyn vorzuruden und verstärkte fich eifrig bei Megölaborcz. Gelang es, die ruffischen Angriffe zu gerschlagen, Stanislau und Megölaborcz zuruckzuerobern und den stürmenden Feind empfindlich zu schwächen, so war vielleicht der Augenblick gekommen, den erstarrten Feldzugsplan noch einmal aufzunehmen, der für die Verteilung der Armeen maßgebend gewesen war. Conrad mußte sich dieser Aushilfe getrösten, in der Soffnung, daß es auf diese Weise vielleicht doch noch möglich war, Przempst zu entsetzen, ebe es dem Sunger erlag.

Der Entsatz der Sanfeste war an die rechtzeitige Durchbrechung der Rarpathen geknüpft, und äußerste Eile tat not. Go geschah's, daß Angriffe und Gegenangriffe fich verflochten, die ganze Breite bes Gebirgs erfaßten, im Guden zum Onjestr und zum Pruth, im Norden zur Ropa und zum Dunajec ausstrahlten, um in den letten Februartagen in eine allgemeine Schlacht zu münden.

#### Zwischen Onjestr und Pruth

Am Südflügel, wo Leschiskis 9. Armee wieder im Vormarsch auf den Jablonikapaß begriffen war und der linke Flügel Pflanzers hart bedrängt auf Ottynia wich, tam es zuerst zu scharfen Treffen. General Freiherr Marschall eilte nach Delatyn und versammelte dort am 17. Februar eine neue Rampfgruppe, um die linke Flanke der Ofterreicher zu entlasten. Un österreichisch-ungarischen Rräften besaß er die 5. Infanteriedivision, die er mit seiner 5. Ravalleriedivision zum Rampf um das Lomnicatal vereinigte. Er gedachte in Staffeln hinter Pflanzer-Baltins linkem Flügel hervorzubrechen, auf Poroby und Perebinsto zu marschieren, in das Lomnicatal hinabzusteigen und fechtend die Linie Ralucz-Dolina zu gewinnen. Gelangte er auf diesem Wege ins Swicatal, so öffnete er die linke Flanke der Zwininverteidiger und stieß einen Reil zwischen die Armeen Bruffilows und Leschitkis. Aber es sollte nicht zu diesem kühnen Vorstoß tommen. Bevor Marschall in den Rücken der Zwinin- und Oftroftellung einbrechen konnte, geriet General v. Pflanzer-Baltin in fo ftarke Bedrängnis, daß Marschall genötigt wurde, unmittelbar in den Rampf einzugreifen und seine Rräfte bei Delatyn in die Rampflinie zu werfen. Er übernahm den Befehl über das XIII. österreichische Korps und die 5. k. u. k. Ravalleriedivision und führte fie im Verband mit seinen Truppen auf den Sügeln und in den Tälern der Vistriglandschaft in die Frontschlacht.

Auch auf dem äußersten rechten Flügel der Armee Pflanzer flackerten in der letten Februarwoche lebhafte Rämpfe und erhellten die Pruthufer und die Gegend von Sadagora und Sniatyn mit ungewissem Schein, doch waren die Ruffen nicht imftande, das von den Öfterreichern zurückeroberte Czernowit unmittelbar anzugreifen. General v. Pflanzer-Baltin überließ daber die Berteidigung des Raumes von Czernowig seinen leichten Streitkräften, ben Legionen und Freibataillonen, und zog alle Rräfte nach dem linken Flügel, wo er schwer verstrickt lag. Während das Flankenkorps des Obersten Fischer sich in der Nordbukowina schlug und dem Gegenangriff Alexejews am Pruth eine Schranke feste, tämpfte die Maffe der Urmee Pflanzer zwischen Rolomea und Stanislau gegen wachsenden Feind. Leschisti hatte sich am 22. Februar hier fo verstärtt, daß er die Biftrig- und Strymbalandschaft und das Woronatal wieder völlig ausräumen konnte. Unter schweren Rämpfen gelang es Pflanzer, sich bei Ottynia zu behaupten und die Straße nach Rolomea zu decken, doch mußte er auf dem linken Flügel fechtend auf Nadworna und Porohy weichen und fich begnügen, die Zugänge von Delatyn und dem Feind den Aufstieg zum Cataren- und zum Panthprpaß zu vor-Um 28. Februar tam der Rampf bart vor den Bäffen zum Stehen. Alls Leschisti darauf die Mitte verstärkte und zwischen Sorodenka und Obertyn mit einem Durchbruch drohte, eilte Marschall vom linken

Flügel der Urmee Pflanzer-Baltin pruthabwärts und übernahm die Beobachtung der Onjestrlinie. Bu einem Gegenangriff war er zu schwach.

Es war Pflanzer-Valtin geglückt, die Pruthlinie zu behaupten und den Feind von den Pässen und der Flanke der verbündeten Armeen fernzuhalten, aber der Versuch, die russische Karpathenfront durch eine Umfassung der Onjesterslanke zu erschüttern, war gescheitert.

#### Um Zwinin und Oftry

Die Lage der deutschen Südarmee, die im Februar immer noch in schweren Rämpfen am Meneczul, vor dem Ostrp und dem Iwinin gefesselt stand, war durch die Ablenkung Marschalls nach Delatyn erschwert worden. Die Russen nützen die Schwächung des rechten Flügels Linsingens und gingen am 25. Februar zu Gegenangriffen über. Ihre Anläuse mehrten sich rasch und begannen am 27. Februar drohende Gestalt anzunehmen. Im ganzen Abschnitt Wyszkow—Tucholka wurde erbittert gekämpst. Finnische Regimenter rückten, vom Schneesturm umtobt, gegen die Stellungen Hofmanns im Oportal vor. Sie drangen trot blutiger Verluste in die deutschen und österreichischen Gräben und suchten auf Volovec durchzubrechen. In wildem Handgemenge wurden sie niedergerungen und fluteten in ihre Ausgangsstellungen zurück.

Inzwischen trieben die 1. Infanteriedivision und die 3. Gardedivision auf Linsingens linkem Flügel ihre Sappen gegen die eisgepanzerten Ruppen des Iwinin vor, die ihrem Sturmangriff schon zweimal widerstanden hatten. Unerschütterlich stemmte sich Linsingen sest und wartete auf den Tag des allgemeinen Angriffs. Er hielt allen Anläusen stand, die der Russe vom 28. Februar die 7. März gegen seine Stellungen richtete, und füllte die entstandene Lücke durch die 4. Division, die dem Korps Hofmann zugeteilt wurde und alsbald in die heftig bestürmten Linien rückte.

Da der Nachwinter im März neue Schneemassen über die Karpathen ausschüttete, war die weit vorgebaute Südarmee der stärksten Bedrohung ausgesest. Vorn ktürmte der Feind und hinten unterbrach der Schnee alle Berbindungen mit der Grundstellung in den ungarischen Tälern. Meilenlange Knüppeldämme wurden angelegt, um die vereisten Schluchten und Steilhalden des Lysastockes zu bezwingen; oft brauchte nachrückender Ersaszur Überwindung eines einzigen Kilometers eine ganze Stunde Marsch. Die Pferde sielen zu Hunderten und lagen so dicht, daß sie nicht schnell genug verscharrt werden konnten. Statt ihrer schleisten Ochsengespanne Geschützund Gerät in endlosen Etappen in die Kampflinie. Mit verdissenen Zähnen lag die Südarmee vom weißen Gebirg umstanden, mit Schnee überschüttet und von klaren Eisnächten ausgekältet vor den russisschen Riegelstellungen

des Menczul, des Czyrak, des Ostry und des Zwinin und ersehnte den erslöfenden Angriffstag, denn das Verharren in der Verteidigung fraß Kraft und Nerven und die Erfrierungen waren zahlreicher als die Verwundungen, so eifrig der Russe seine Kugelsaat auch streute.

Alls die russischen Anläuse um die Monatswende zu ermatten begannen und die Pommern am Czhrak eingetroffen waren, rüstete Linsingen zum Sturm. Die Südarmee stieg aus ihren eisstarrenden Gräben und griff die Linie Menczul—Czyrak—Ostry—Iwinin mit Kandgranate und Vajonett an. Der Angriff war bestimmt, den Ausgang des Swica- und Orawatales zu erzwingen und wirkte zugleich als Entlastung der Armee Voehm-Ermolli, die inzwischen an Voroevics rechten Flügel gerückt war, aber sosort von überlegenem Feind in schwere Kämpse verstrickt wurde. Die Einschiebung der Armee Voehm-Ermollis in die Rampflinie zwischen dem Uzsoker Paß und dem Lupkowsattel wies Szurman, der bisher als Voroevics Flügelgruppe gekämpst hatte, auf engere Verbindung mit der Südarmee hin undführte wenige Wochen später zu einer völligen Zusammensassung der Kräfte Szurmans mit der Armee Linsingens.

Alls die Südarmee aufs neue zum Angriff schritt, deckte Feldmarschallleutnant Szurman zwischen dem Uzsoker Paß und Libuchora Linfingens linke Flanke und suchte selbst mit dem rechten Flügel über Kreszowaga und-Kamarniki gegen die Magura und Zelenie Raum zu gewinnen, wo sein. Angriff im Februar zum Stehen gekommen war.

Unter schweren Kämpfen drang Linsingen Schritt für Schritt gegen die Linie Menczul—Czyrak—Ostry vor. Das Korps Gerok, das am 1. Februar die Beskidklause gestürmt hatte, lag vor dem Sochrücken des Menczul, der zwischen dem Swicatal und dem Mizunkatal als breitgelagerte Wasserscheide aufragt. Die Russen hatten sich auf den dreisach gegipfelten Bergrücken gesett. Brussilow sammelte die von der Beskidklause und dem Sattel auf Leopoldsdorf und Ludwigsdorf zurückgehenden Truppen und bot dem im Schnee steckengebliedenen Gerok aufs neue die Stirn. Alls Gerok im März zum Angriss überging, stieß er daher auf verstärkten Feind, der nicht willens war, seine tiefgestaffelten Linien leichten Kauses preiszugeden. Zehn Tage schlug sich Gerok um die Vorstellungen zu beiden Seiten der Paßstraße. Am 22. März gipfelte sein Angriss in 1000 Metern Söhe vor den letzen Paßsperren des Swicatales und an der Westslanke des Menczul. Die Russen behaupteten sich auf dem Nord- und Osthang und hielten die Talwege gesperrt. Linsingens rechter Flügel kam aufs neue zum Stehen.

Nicht minder schwer rang sein Zentrum am Czyrak und am Ostry. Das Rorps Sofmann sah sich im zerrissenen Waldgebirge von unzähligen Ruppen und Tälchenumgeben, die eskämpfend überwinden mußte, um den Czyrakrücken zu erreichen und links von Gerok die Wasserscheide zwischen dem Mizunkaund dem Rozankatal zu ersteigen, wo der Weg gen Stryj hinabführte.

Da die Russen hier die große Straßen= und Bahnverbindung deckten, die durch das Oportal zum Stryj in die Onjestrniederung zieht, und sich der Wichtigkeit der Stellung wohl bewußt waren, stieß Sofmann auf überlegenen Feind. Troßdem rang sich sein rechter Flügel gegen den Czyrak vor und nahm bis zum 22. März den von der Nordkuppe nach Südwesten streichenden Rücken. Schritt für Schritt wichen die Russen vor ihm in die Sauptstellung auf der Nordkuppe und sesten sich in der Linie Czyrak—Riczerka aufs neue.

Linfingens linker Flügel, der seit dem 11. Februar vor dem Zwinin festlag, hatte seine Laufgräben unterdessen nahe an die Ruppenstellungen getrieben. Es war noch zu früh zum Stürmen, aber die Lage der Verbündeten rief zu rascher Sat. Un der Duklasenke und im Laborczatal, bei Delatun und Oberton war der ruffische Druck so im Wachsen, daß die Südarmee alles aufbieten mußte, um den Feind im Zentrum zu feffeln und zu schädigen. Es war ein tollfühnes Beginnen, denn auf beiden Ruppen des breitgestreckten Zwininrückens lag der Verteidiger in drei Stockwerken bis ans Kinn eingegraben hinter Gewehren, Geschützen und Stapeln von Sandgranaten und wartete auf den Feind. Vor jeder Umfaffung geschütt und seit der Vindung Pflanzer-Baltins und Marschalls vor einer Umfassung sicher, faßen die Ruffen auf der umkämpften Sobe und schufen dem Angreifer schlimme Bein. Nebel, Schnee und klare Nächte zogen über den Zwinin und festen den Deutschen in den engen Tälern und auf den vereisten Sängen barter au als ben Ruffen. Schneewaffer floß in die tieferliegenden deutschen Gräben, über denen die Artillerien ihr Feuer kreuzten. Sandgranaten schlugen, von oben geworfen, in die Deckungen, Leichen Gefallener, längst Begrabener ftiegen, von den Granaten hochgewühlt, aus stäubendem Schnee und zerfestem Grund und machten bas nackte Schlachtfeld zu einer Stätte bes Grauens und der Verwesung, wie fern im Westen den Priefterwald und das Bois brulé.

Die deutschen Truppen, die am Zwinin lagerten, waren seit der Alufstellung der Südarmee nicht abgelöst worden. Immer noch hielt die 1. Division die Südsuppe, die 3. Gardedivision die Nordkuppe umklammert, an die sie sich im Februar herangekämpst hatten und die sie nicht aus den Zähnen lassen wollten. Sie kämpsten getrennt durch den Feind, den sie von den Ruppen ins Orawatal stürzen mußten, um sich auf dem Nist des breiten Vergrückens zu vereinigen. Als sie am 20. März aufs neue zum Sturm antraten, lag Przempst schon in den letzten Jügen, stritt Pflanzer-Valtin in drangvoller Verteidigung an der Vistrit und der Strymba, waren Szurman, Voehm-Ermolli, Voroevic und Josef Ferdinand zwischen dem Uzsoker Paß und dem Dunajec in schweren Rampst verstrickt.

Linsingens letter Versuch, noch im März den Austritt aus dem Gebirge zu erstreiten, gipfelte in diesem Angriff auf die Zwingburg des Zwinin. Mit mühsam herangeschaffter Munition schoß die schwere Artillerie ums Morgengrauen eine Vresche in die Südkuppe, dann rang sich die Infanterie durch das Kreuzseuer des Verteidigers zu der russischen Gipfelstellung empor. Das erste, das zweite Stockwerk sielen in die Sand der Stürmer — und die Soffnung auf Sieg ließ alle Verluste verschmerzen. Die Soffnung trog; auf der Söhe stieß der Angreiser auf die von Orawczyk herangeführten Reserven und wurde im Nahkampf zum Nückzug gezwungen. Vlutend wichen die Deutschen aus den eroberten Gräben in ihre Linien. Der zweite Sturm auf den Zwinin war gescheitert.

Linfingen überschlug die Lage und buchte einen halben Erfolg. Der allgemeine Angriff der Südarmee war vom 7. bis zum 22. März gegen den Menczul und den Czyrak fortgeschritten, hatte den Ostry nicht erreicht und war am Zwinin an die Stelle geheftet worden. Die Fortschritte waren gering, aber der Russe war in die Verteidigung gedrängt und hatte auf die Wiedereroberung des großen Beskidpasses und des Lysasattels verzichten müssen. Linfingen scheute seine Gegenangriffe nicht und war bereit, sie aus eigener Kraft, ja sogar unter Abgabe von Kräften an bedrohtere Stellen der Karpathenfront abzuschlagen. In der Tat erging bald darauf der Ruf an die Südarmee, den k. u. k. Armeen zu helsen, die am Lupkowsattel und in der Ouklasenke um die Früchte ihrer Gegenoffensive betrogen und von großer Übermacht schwer bedroht wurden.

#### Zwischen Uzsot- und Lupkowpaß

Szurmans Rampf auf den Söhen und in den Quelltälern des San, des Stryj und der Snyla gestaltete sich im März zu einem hartnäckigen Ringen um die Behauptung des Uzsoker Passes und die Sicherung der rechten Flanke Boehm-Ermollis. Der rechte Flügel Szurmans fand bei Zelenie Salt, wo die 3. Gardedivision Linfingens Flanke hütete. Gefährdeter waren Szurmans Zentrum und linker Flügel, die von Norden angegriffen und gegen die Nordrampe des Passes gedrückt wurden. Der Russe suche Szurmays linken Flügel dadurch von der Paßstraße abzudrängen. Da auch der rechte Flügel Szurmans angegriffen wurde und auf den Vergen am Oftufer des Stryj zwischen Zadzielsto-Zelenie und Wysoko in harten Rampf verwickelt wurde, fah fich Szurman auf ermüdende Abwehr beschränkt. Die Ruffen rückten bei Jablonka gegen seinen linken Flügel vor, gewannen unter Nichtachtung blutiger Verluste gegen Tarnawa und Sokoliki Raum und suchten den Gegner ins Quelltal des San zu werfen. Szurmans Sonveds machten dem Angreifer jeden Fußbreit streitig. In blutiger Verstrickung von Abwehr und Gegenangriff wälzte sich der Rampf zwischen Gründen und Gipfeln bin und ber. Um 14. März schritten die Ruffen, die inzwischen die Urmee Boehm-Ermolli in Bedrängnis gebracht hatten, am

Stegemanns Beschichte bes Rrieges III 10

Uzsoker Paß zum allgemeinen Angriff. Szurmans Nordflügel geriet in Gefahr, über die Tiefenlinie gegen die Rammhöhe geworfen zu werden. Aln allen Ecken und Enden lief der Russe Sturm und brach zulent mit dem Bajonett in die ungarischen Gräben. Verzweifelt kämpsten die Ungarn, um die Wegnahme des Passes zu verhüten. Mit Spaten und Beilstock warfen sie sich auf den eingedrungenen Feind und schlugen ihn aus den zerschossenen Linien. Am 18. März lief der Russe noch einmal an. Er gewann wiederum Boden, rang sich zur Jaslowicz- und Byczokkuppe empor und schob sich näher gegen die Nordslanke des Passes heran. Szurmans Verbindung mit Voehm-Ermollis 2. Alrmee drohte zu reißen.

Der rechte Flügel Szurmans war weniger gefährdet. Sier scheiterten die Vorstöße der Russen auf dem Ostuser des Stryjflusses und am Westuser der Volzianka, wo bei Zadzielsko, Zelenie, Komarniki und Wysoko um die verschneiten Ruppen von 800 Meter Söhe und das mit Schmelzwasser gefüllte Snylatal gerungen wurde.

In der Mitte war Szurmays Stellung unmittelbar bedroht, doch behaupteten sich die Ungarn noch 5 Kilometer östlich und nördlich des Pastores bei Jaworow und Sianki und wiesen alle Frontalstürme ab. Um
21. März befanden sich die Flanken des Passes immer noch sest in Szurmays
Sand. Die Gräben, die ihmentglitten waren, lagen voll russischer Toten und
seine gelichteten Bataillone scharten sich eng und enger um den Pas. Uls
der 22. März tagte, lief seine Verteidigungslinie nördlich der Ruppenreihe
Zubowiec—Szczawinka—Riczerka—Sianka—Rynczyk—Vukowski—Pliska
schräg über den bedrohten Karpathenkamm. Sie deckte den Hauptpaß, das
große Ungtal und die Nebenübergänge des Gebirgsstockes, wurde aber
unhaltbar, wenn der Russe zwischen Wetlina und Mezölaborcz durchbrach
und die 2. Urmee in die ungarischen Täler warf. Diese Gesahr lag nahe,
wuchs von Tag zu Tag und wurde durch den schweren Druck, der auf Voroevics 3. Urmee lastete, um die Märzwende ins Unerträgliche gesteigert.

Die Masse der Armee Voehm-Ermollis, dem auch Szurman unterstellt war, stand im Februar zwischen Wetlina und Lupkow im Rampse um die Ausgänge der faltenreichen Ostbeskiden, von deren Ramm die Russen gegen die Täler der Solinka und der Ostawica zurückgedrängt worden waren.

Boehm-Ermolli war mit großem Schwung zum Angriff geschritten. Im Schneegestöber kämpsten sich seine Rorps auf verschütteten Straßen und über unwegsame Sügel langsam gen Norden und warfen den Feind am 28. Februar aus seinen ersten Stellungen. Alm 3. März socht die 2. Armee auf den Söhen von Wetlina und Cisna und auf den Westslanken des Sattels von Lupkow. Südwestlich von Lupkow reichten sich Boehm-Ermolli und Voroevic die Sand und stemmten sich gegen den talwärts drängenden Feind.

Zwischen Wetlina und Ronieczna gipfelten die Rarpathenkämpfe, die in den lesten Februartagen aus neuem Angriff und Gegenangriff entsprungen

waren, binnen wenigen Wochen in entscheidendem Zusammenprall. Conrab v. Hößendorf gedachte die 2., 3. und den rechten Flügel der 4. Armee in Vewegung zu seßen, sobald die Winterstarre nachließ, die um die Mitte des Februar die Rämpfer am Lupkowpaß, in der Duklasenke und an der Ropa in Vann geschlagen hatte. Die 2. Armee war auf dem Vormarsch auf Valigrod zum Stehen gelangt und im Laborczatal an die Stelle gesesselt worden. Die Russen waren im Vesit des Sattels und des Paßweges von Lupkow geblieben und saßen auf den Köhen östlich und nördlich von Felsöcsebeny. Auch sie warteten auf die Schneeschmelze, um den Vormarsch wieder aufzunehmen und in die aufgebrochenen ungarischen Täler gen Komonna hinabzusseigen.

Die 3. Armee, die durch das Einrücken der 2. Armee in die Rarpathenfront befähigt worden war, ihre Rräfte enger zusammenzusassen, lag zwischen der Laborcza und der Ropa hart am Feind und klammerte sich immer noch an ihre vielbestürmten Stellungen im Ondawatal und auf den Sügeln von Iboro. Am gefährdetsten waren die Stellungen, die Boroevics 11. Division und die 1. Landsturmbrigade seines XVII. Rorps an den Osthängen der Makowicza, der Cerna Hora und der nach Süden zur Ondawa abfallenden Höhen innehatten. Bei Iboro hielt das III. Rorps Wache. Krainer und Steirer lagen bei Ronieczna und Alssopaanh den Sibiriaken gegenüber, in deren Linien Verstärkungen eingetrossen waren. Unverkennbar ballte Iwanow in der Duklasenke frische Kräfte zum Durchbruch. Aber die Österreicher waren rascher. Die Not Przemhsls trieb sie, schon zu einer Zeit zu handeln, da der Tauwind der ausgeschütteten Schneemassen noch nicht Herr geworden war. Es galt die Festung um jeden Preis zu entsehen.

Die 2. Armee follte über Baligrod vorrücken und den Ruffen die Stellungen am Sattel von Luptow durch einen Flankenangriff entreißen. Die 3. Alrmee wurde angewiesen, bei 3boro anzugreifen und, von dem rechten Flügel der 4. Armee unterstütt, in das Becken von Krosno einzudringen. Man hoffte die Ausfallstellung, die sich die Russen auf den Laboreza- und Ondawahöhen geschaffen hatten, durch diese konzentrisch gedachten Angriffe zu umfassen, zu entwurzeln und eine Bresche in der Richtung auf Sanot und Przempst zu öffnen. Es kam nicht so weit. Raum begann sich der Angriff der 2., 3. und 4. österreichisch=ungarischen Armee abzuzeichnen, so stieß er auf überlegenen Gegendruck des ebenfalls zum Angriff ruftenden Feindes. Iwanow feste der neuen österreichisch-ungarischen Offensive in den Nordkarpathen eigene Ungriffsabsicht, stärkere Rräfte und rücksichtslosere Opferfähigkeit entgegen. Ihn peitschte der herrische Befehl des Groffürsten, der ungeduldig den Über. gang von den zerstreuten Angriffen zum allgemeinen Ansturm forderte und Iwanow antrieb, die Tore Ungarns mit Gewalt aufzustoßen und den Urmeen des Zaren den Weg nach Pest zu öffnen.

Um 4. März griffen die Ruffen die 2. Armee bei Baligrod wütend an. Rasch entartete der Rampf an der Straße Cisna—Baligrod zu einem mörde.

rischen Ringen um einzelne Söhenstellungen und Talsperren die in wiederholten Stürmen von Sand zu Sand gingen. Zur Vergeltung griff VoehmErmollis linker Flügel die Söhen an, die das Tal der Laborcza beherrschten,
und schlug sich Tag und Nacht. Auf beiden Seiten wurden Gefangene
gemacht und Versprengte aufgelesen, wehrten sich abgeschnittene Vesatungen
in umgangenen Verhauen bis auf den letzten Mann, rafften Granaten,
Rugel und Vajonett die Streiter hinweg. Doch allmählich machte sich
die rufsische Übermacht geltend, und am 12. März sah sich VoehmErmolli überall in die Verteidigung gedrängt. Er wurde genötigt, den
gewaltsamen Vorstoß auf Valigrod und die Angriffe im Laborczatal einzustellen. Am 14. März kämpste die 2. Armee auf der ganzen Linie zwischen
dem Uzsoker Paß und dem Sattel von Lupkow in die Albwehr gedrängt.
Unermüdlich lief der Russe an, unermüdlich wies ihn der Verteidiger ab.
So zogen sich die Rämpse bis zum 20. März hin, ohne daß eine Entscheidung
gefallen wäre. Sie lag in der Sand der Reserven.

Die Österreicher schanzten hinter der Feuerlinie unverdrossen, um rückwärtige Stellungen vorzubereiten. Boehms Kräfte schwanden, sein Kampf wurde zu einem Ringen um Zeitgewinn, rascher Ersat tat not, ehe dem Gegner abermals neue Verstärkungen zuwuchsen und überschwellende Übermacht den Damm zerriß, den die 2. und 3. Armee in der Duklasenke und in den Tälern der Indawa, der Laborcza und auf den Söhen des Gebirgs bis zum Uzsoker Paß errichtet hatten.

#### Gorlice und Dukla

Unterdessen bereitete sich die 4. Armee auf einen Gegenstoß vor. Conrad lieh dem fruchtbaren Gedanken an einen Flankenangriff in der Richtung Iasso-Sanok Gestalt. Gelang es dem Erzherzog, den Stahl in Dimitriess Duklassanke zu bohren und den überwältigenden Gegenangriff der Russen dadurch zu lähmen, so war die Krisis beschworen. Erzherzog Iosef Ferdinand erhielt den Vesehl, zwischen Ustierustie und Gorlice die Sekowalinie anzugreisen, Gorlice zu umfassen und auf Imigrod—Iasso in den Rücken der bei Iboro sechtenden Russen durchzubrechen und die großen galizischen Rochadelinien der Russen zu zerschneiden. Es war ein Versuch mit unzureichenden Mitteln, aber gezeitigt von der Not und getragen von einem großen strategischen Gedanken.

Während Pflanzer-Baltin bei Nadworna und Delatyn rang, Linfingen am Menezul und Zwinin kämpfte, Szurman auf der Oft- und Nordflanke des Uzsoker Passes standhielt, Bochm-Ermolli von Wetlina dis Lupkow und Voroevic zwischen den Sätteln von Lupkow und Ronieczna verkämpft lagen, also auf der ganzen Linie Angriffe und Gegenangriffe sich verflochten,

fette der Erzherzog bei Gorlice zu einem Stoß an, der erlösend wirken konnte, wenn ihm die nötige Rraft innewohnte. Die 4. Armee hatte den Ruffen am 25. Februar in örtlich gebundenen Gefechten öftlich Grybow einige Stüppunkte entriffen, begegnete fieben Tage fpater einem ruffischen Ungriff an der Viala füdöstlich Zakliczyn, feuerte bei Otfinow am Unterlauf des Dunajec auf ruffische Brückenschläge und griff nach diesen Vorkämpfen am 8. März an der Sekowa westlich und füdlich von Gorlice an. Fünf Tage und Nächte rang der Erzherzog um den Erfolg, indem er die Linie Malastow-Sekowa-Gorlice zu durchbrechen suchte. Das XIV. Korps suchte die Sekowalinie in rafchem Überfall zu sprengen und die erfte Bresche zu schlagen. In klarer Frostnacht traten die Tiroler zum Sturm an und wühlten sich über Sänge und Erdriffe an den rubenden Feind. Der hatte nur spärliche Posten aufgestellt und vertraute auf die Weglosigkeit des Geländes und feine tiefgegliederten Linien. Alls der Morgen graute, warf fich das 1. Raiferjägerregiment auf den großen Meierhof und das Dorf Sekowa. Trot des rollenden Abwehrfeuers wurden Sof und Dorf, Rirchhof und Rirche in einem einzigen Anlauf genommen. Alber es gelang nicht, den Erfolg auszubeuten, denn ringe ftarrten befestigte Waldhügel, Die den Gekowagrund völlig beherrschten. Schweres Geschützeuer schlug in die rechte Flanke der nach Norden einschwenkenden Jäger, verheerte Sekowa und heftete auch bas 4. Regiment, das zur Verstärtung berbeieilte, an den Boden. Der Erzherzog suchte in neuen Stößen vergeblich gegen Jaslo und 3migrod Raum zu gewinnen. 21m 11. März fab er seine Angriffsflügel von Gegenstößen getroffen, die sich mit dem allgemeinen Angriffssturm der Russen auf die 2. und 3. Armee zu einer Massenhandlung verflochten.

Auch vor Gorlice wurde hart gekämpft. Anfangs brachen die Ofterreicher an der Bahn Grybow-Gorlice langfam Bahn, rafften Gefangene und Maschinengewehre an sich, doch bald fiel der Angriff in örtlich gebundenen Gefechten außeinander und endete im Ringen um den Rirchhof von Gorlice. Um 15. März war der lette Versuch der Österreicher, die Sandlungsfreiheit zu erlangen und Iwanow im allgemeinen Angriff zuvorzukommen, als gescheitert zu betrachten. Es galt nicht mehr, Przempst zu entseten, sondern sich selbst zu belfen und die Rarpathenfront vor drohendem Zusammenbruch zu bewahren.

### Die zweite Belagerung von Przemysl

Alls die Ofterreicher zur bitteren Erkenntnis tamen, daß fie Przempfl nicht mehr erretten konnten, war die Sanfeste schon reif zum Fall. Sie hatte brav gekämpft und viel gelitten, seit sie sich selbst überlassen worden war. Um 8. November 1914 waren die letten Staffeln der öfterreichischungarischen Urmeen von Przempst abgerückt. Die Festung lag voll Aranker und Verwundeter und war von Schanzarbeitern und Troßknechten überstutet worden, die in ihren Mauern untergekommen waren, als die Urmeen sich die Scerstraßen für den Rückzug freigemacht hatten. Mit halbgeleerten Ursenalen und Vorratshäusern erwartete Rusmanek den Feind. Doch der scheute die Feste, vor der er im Oktober Tausende begraben hatte, und verzichtete diesmal darauf, sie in gewaltsamem Ungriff zu nehmen.

Iwanow befahl, Przempfl einzuschließen und ihrer Bewegungs. freiheit zu berauben, und rückte an ihr vorbei gen Westen. Dimitrieff marschierte auf Tarnow und Vochnia und ließ nur zwei Divisionen am San stehen, die ihm Flanken und Rücken deckten, bis die 11. Armee als Beeres. referve zur Stelle war und die Belagerung übernahm. Um 7. November zeichneten sich die ersten Belagerungslinien bei Medyka ab, vier Tage später war die Festung von allen Seiten umschlossen. Der Ruffe umgab Przempfl in einer Entfernung von 15 Rilometern mit einem Belagerungering und pflanzte ringsum schweres Geschütz auf. Die ruffischen Linien zogen sich von Often nach Guden im Rreis um Mednta über Suffatow zum Wiarbrückentopf Nicankowice, liefen von dort nach Olfzany und Rezpsocza im Westen, bogen bei Rokitnica nach Norden um und führten über Sosnica im Norden und Pozdziacz wieder nach Often auf Mednta zurück. General v. Schuwalow, der die Leitung der Belagerung übernommen hatte, unterwarf die Außenfesten einer regelmäßigen Beschießung, verzichtete aber beinahe gang auf das Vortreiben von Gräben und Minen und die Wegnahme vorgeschobener Stütpunkte. Die Ruffen hatten Zeit, und der Sunger war am Werke.

Die Festung bediente sich ihrer ferntragenden Geschüße, um den Feind zu schädigen und zu schrecken, und wartete auf Entsaß. Iwischen dem russischen Belagerungsring, dem seuerspeienden Rreis der Außensesten und dem Festungstern dehnte sich das Ödland zerstörter Felder, niedergebrannter Dorsstätten, abgeholzter Sügel und überfrorener Sümpse. Bald pochte der Mangel an Przempsis Tore. Rusmanet sah sich schon zu Beginn der Belagerung gezwungen, die Lebensmittel knapp einzuteilen und die Kräfte seiner Kämpser zu schonen. Er besaß in der 13. Honveddivision und der 85. Landwehrbrigade eine tüchtige Ausfallstruppe, konnte aber die Werke nur schwach bemannen und vertraute mehr auf den Schrecken, der von der unbezwungenen Feste ausging, als auf ihre artilleristische Kraft, die durch die Abgabe von Munition und Geschüßen an die Feldschlachten der Armee sehr geschwächt worden war.

Als Dimitrieff in der Schlacht bei Limanowa—Lapanow in Bedrängnis geriet und Iwanow Schuwalow aufforderte, Truppen nach Gorlice abzugeben, unternahm Rusmanet, durch drahtlose Votschaften vom Stand der Dinge unterrichtet, seinen ersten großen Ausfall. Er schleuderte Tamasspschoweds gegen den Belagerungsring und rüttelte so heftig daran, daß Schuwalow gezwungen wurde, alle Kräfte vor Przempsl stehen zu lassen.

Die Schlacht bei Limanowa reifte zu einem österreichischen Sieg, enttäuschte aber die Koffnungen der Belagerten auf Entsas. Die Armeen des Zaren rafften sich tros der Niederlagen von Lodz und Limanowa auf, hielten an den vier Flüssen im Weichselbogen, am Dunajec und auf den Karpathen stand und gruben sich so tief ein, daß sie nicht überwältigt werden konnten. Dadurch gewann der Russe Zeit, bei Jaroslau neue Brücken und Gleise zu bauen und Przempsl als Verbindungssperre auszuschalten.

Przemyst war ein absterbender Platz, sesselte aber immer noch starte russischen Kräfte und reckte die Fahnen der Donaumonarchie als Richtungszeichen für die Rarpathenarmeen der Verbündeten hoch in den verdüssterten Winterhimmel. Im Januar pochte die Not an Przemysts Tore. Die Vorräte begannen zu versiegen. Es waren nur noch Pferdesleisch, Hafer und Futterrüben vorhanden und die Widerstandskraft der Vesatung so geschwächt, daß Schuwalow den Fall der Festung binnen wenigen Wochen erwartete. Da belebte der Veginn der österreichischen Rarpathenossensive Rusmaneks sinkende Zuversicht in den letzten Januarwochen noch einmal. Doch als Schneeskürme von unerhörter Stärke die Sanlandschaft verschütteten und der Angriff Voroevics und Linsingens auf den Pässen ins Stocken geriet, schwand abermals die Hossinung auf Entsat. Schuwalow fühlte sich schon wenige Tage darauf in der Lage, einzelne Divisionen nach Turka und Skole zu entsenden, um die Front zu verstärken, die durch Szurmans und Linsingens rücksichtslose Durchbruchsversuche erschüttert worden war.

Doch so rasch, wie der Russe glaubte, fiel Przempsl nicht. Der Februar ging ins Land, der März zog ein, und die Festung stand immer noch aufrecht. Ungeduldig geworden, unternahm Schuwalow in den ersten Tagen des März einen gewaltsamen Angriff und drang nach wütenden Rämpfen in das vorgeschobene Werk Pod Mazurami ein. Da warfen sich ihm abgemagerte, fiebernde Männer entgegen und schlugen den Angreifer mit dem Aufgebot schwindender Rraft aus der überrannten Schanze. Es war der lette Rampf um die Erhaltung Przempfle. Rusmanet fandte Botschaft nach Tefchen, daß die Festung binnen wenigen Tagen dem Sunger erliegen muffe. Als die Österreicher daraufbin das Außerste versuchten und den Angriff erneuerten, fachte der Vorstoß der 2., 3. und 4. Armee, der in der zweiten Märzwoche erfolgte, die ganze Front von Baligrod bis Ronieczna ergriff und an der Ondawa gipfelte, die letten Funken erlöschender Widerstandskraft noch einmal zur Flamme; als auch diese Boffnung trog, beschloß Przemyst, sich wenigstens nicht ohne Kampf zu unterwerfen. Vom 14. März an feuerte die Feste aus allen Schlünden. 21m 18. März trat die hungernde, von Viertelsrationen lebende Befagung zu verzweifeltem Ausfall an, um den Belagerungsring zu durchbrechen. Ungarn, Ruthenen, Tiroler, Polen und Niederöfterreicher ftanden in den gelichteten Regimentern, die trot ihrer Entfräftung fingend aus den Wällen rückten. Sunderte blieben erschöpft

am Wege liegen, ehe man den Feind erreichte. Bu Fuß führten Generale und Offiziere die Truppen gegen die ruffischen Schanzen. Zwischen Rezyweza und Medyka kam es zum Rampf. Es war ein aussichtsloses Beginnen. Alls die Österreicher nach dreistündigem Gefecht den Rückzug antraten, lag der fünfte Mann im Blute. Die Ruffen folgten dem weichenden Feind auf dem Guße und schritten zum Sturm.

Rusmanek meldete seinem Raifer den unglücklichen Ausgang des Rampfes, sprengte Werke, Brücken und Arfenale in die Luft und empfing die Stürmer mit Gewehr und Bajonett. Im Sandgemenge warf er den Feind zum brittenmal von den bestürmten Wällen und hielt die Außenfesten noch bis zum 22. März fest. Dann zog er die Befatzungen im Schutze ber Nacht ins Innere der Festung zurück und befahl ihnen, die Waffen niederzulegen. Um 4 Uhr in der Frühe rückten die letten Verteidiger aus den Festen. Die Vioniere legten Feuer an die Zündschnüre. Rurz nach 5 Uhr flog das Nordfort Dunkowiczki in die Luft, ihm folgte das Güdfort Siedlicka, folgten die Werke von Nawajora und Liponica, folgte der ganze Kranz von Schanzen und Redouten, folgten die mit Efrasit geladenen und mit Sand verstopften Riesengeschütze und die Brücken, Stapel und Raffen. Die gewaltigen Sprengungen erschütterten das Sanbecken wie ein Erdbeben und rollten im Widerhall brüllender Donnerschläge nach Westgalizien in die Rarpathen. Ihr Ausklang traf das Ohr der kämpfenden Armeen. Bei Baligrod und Iboro und an der Sekowa kündeten die verhallenden Donner den mit der Übermacht ringenden österreichisch-ungarischen Urmeen das Ende Przempsts.

Rusmanek hatte darauf verzichtet, Verhandlungen einzuleiten und Schuwalow einfach mitteilen lassen, daß er die Festung wegen Hungers nicht mehr halten könne und alles übrige der Ritterlichkeit des Gegners anheimstelle. 44 000 Streiter, 28 000 Rranke und 45 000 Nichtkämpfer zogen in ruffische Gefangenschaft.

### Die Rarpathenschlacht

Die Meldung vom Falle Przempsts rief im ruffischen Sauptquartier schrankenlose Soffnungen wach, denn sie war von Votschaften begleitet, die eine völlige Umkehrung der Rriegslage in Aussicht stellten. In den Rarpathen wälzte sich die Schlacht in zähem Fluß über die Laborczahänge und die Ondawahöhen ins Zarer Romitat, und vor den Dardanellen war eine englischfranzösische Flotte erschienen, die zu rücksichtslosem Angriff auf die türkischen Sperrfesten überging, um einer Landungsarmee den Weg zu bereiten. Unter solchen Zeichen hielt der Zar zur Feier der Eroberung Przempsis ein feierliches Tedeum, schoffen die Ranonen der Peter-Pauls-Feste Vittoria, zogen in Moskau und Petersburg Dank- und Siegesprozessionen durch die

verschneiten Straßen. Alle Enttäuschungen, alle Einbußen waren vergessen, der russische Beereskoloß schien genesen, die übersinnliche, hemmungslose Natur des Russen wähnte den Endsieg gewährleistet und träumte wieder von Pest und Konstantinopel.

Nikolai Nikolajewitsch sah seinen letten großen Angriffsplan der Erfüllung reisen. In Eilmärschen rückten Schuwalows Divisionen von Przempslin die Karpathen, wo Iwanow den Besehl zur allgemeinen Schlacht erneuerte und vom Uzsoker Paß bis zur Duklasenke zum Sturm schrift.

Der Donner der Entladungen, die das Ende Przempsts angekündigt hatten, war im österreichisch-ungarischen Sauptquartier schmerzlich empfunden worden. Auf einen Schlag war das Ziel, das den Rarpathenarmeen gewinkt und sie immer wieder zu neuen Anstrengungen beslügelt hatte, versunken. Aber der Augenblick duldete keine Schwäche, denn die Armeen rangen selbst in erstickender Verklammerung mit dem stürmenden Feind um die Erhaltung ihres Lebens und den Vestand der Monarchie. Seit dem 18. März waren die Rarpathenkämpse zu einer Gebirgsschlacht geworden, in der die Russen dem Durchbruch und dem Siege von Tag zu Tag nah und näher kamen. Der Großfürst, der sich des Vollbesitzes des galizischen Aufmarschraumes erfreute, hatte seine Südwestarmeen auf der ganzen Vreite von Tarnow die Czernowis zum Angriff entwickelt. Angarn war bedroht, der Weg nach Vudapest schon nahezu die Homonna geöffnet.

#### Die strategische Lage am 16. März

Im Sauptquartier zu Teschen waltete seit dem 16. März kein Zweifel über die Größe und den Umfang der strategischen Gefahren, die auf den Rarpathen und im Onjeftrtal in riesenhafte Umriffe wuchsen. Die Sandlungsfreiheit war dahin. Die Angriffe Boehm-Ermollis, Boroevics und des Erzherzogs Josef Ferdinand waren auf einen allgemeinen Gegenangriff gestoßen und abgeknickt worden. Langsam, aber unaufhaltsam wälzte sich Iwanows Sauptmacht durch die Duklasenke und über den Sattel von Lup. tow der ungarischen Ebene zu. Conrad besaß keine Reserven mehr. Die Feldzüge des erften Rriegshalbjahres hatten tiefe Lücken geriffen. Alles, was Ofterreich-Ungarns Fahnen folgte, lag zwischen Pruth und Weichsel und an der Nida in Gräben und Bastionen in zerreibendem Rampf. In Bosnien und Sprmien standen nur noch schwache Beeresteile, die sich auf die But der Stromschranken der Drina, der Save und der Donau beschränten mußten und einem Angriff der neugerüsteten ferbischen Armeen nicht ohne Sorge entgegensahen. Die Bedrängnis ging noch weiter. Der ruffische Feldzug verschlang so ftarte Rräfte, daß man die Täler Siebenburgens trot der rumanischen Gefahr unverteidigt laffen mußte und die Allpengrenze, vor der die italienische Armee die venetischen Übungslager zu füllen begann, nur durch schwachbemannte Paß- und Wegsperren schwierigfeiten Man fühlte in Wien den Voden wanken. Von inneren Schwierigfeiten heimgesucht und in peinliche Verhandlungen mit Italien verwickelt, um den Anschluß des früheren Vundesgenossen an die Entente hintanzuhalten, sah man sich plöglich vor eine Ratastrophe gestellt, die das Reich zu zerschmettern drohte. Wälzte sich die russische Lawine ins Theißtal, so brach die Ostsront zusammen.

Der Andrang der Russen war so gewaltig, daß man in Teschen nicht mehr an die Einleitung von Gegenangriffen denken konnte. Antrieb und Wille zur Aussührung eines großen spielwerstellenden Gegenzuges mußten schweigen, die Abwehr gesestigt war, die unter dem Anprall der russischen Wassen zu bröckeln begann. Die Gesahr wuchs allerorten. Am Pruth, am Onjestr, vor dem Uzsoker Paß, bei Virava, am Sattel von Lupkow, im Laborcza- und Ondawatal und in der Duklasenke wurde mit Anspannung der lesten Kräfte gesochten.

#### Der Angriff der Russen an der Pruthschranke

Die Südflanke des Beeres war schon am 18. März von Umfassung bedroht. Die Ruffen hatten ihren besfarabischen Flügel verstärkt und rückten von Chotin und Sadagora vor, um Czernowit von den Verbindungen mit der Sauptmacht Pflanzer-Baltins abzuschneiden und in die Bukowina einzufallen. Papps Freikorps wehrte sich verzweifelt an den Brückenköpfen des Pruth, bis Feldmarschalleutnant Ljubicic herbeieilte und die größte Not stillte. Gleichzeitig griff Leschitki zwischen Zaleszenki und Ottonia aufs neue an. Er suchte sich über Obertyn Bahn zu brechen und die öfter. reichische Linie zwischen Czernowit und Jablonika in der Richtung auf Zabie und den Jablonikapaß zu zerreißen und Pflanzer-Baltins rechten Flügel von innen einzudrücken. Doch ehe dieser Doppelangriff zur Um. fassung reifte, warf sich Papp am 21. März auf die befestigten Linien, die die Ruffen bei Allt-Zuczka und Sadagora hart am Pruthufer eingerichtet hatten, und nahm fie mit seinen Legionären und Grenzern im Sturm. Überrascht wichen die Russen über Rarancze auf Sadagora, mußten aber, von Papp bedrängt, am 23. März auch Sadagora fahren laffen. Erst am 26. März fühlten sie sich wieder stark genug, mit vorgestaffeltem rechtem Flügel zum Angriff überzugehen und gegen Rarancze vorzurücken.

Unterdessen waren leichte österreichische und ungarische Streitkräfte zur Störung des Durchbruchsversuches Leschistis gegen den Onjestr vorgeprallt. Der verzweiselte Vorstoß sollte dem Feldmarschalleutnant Ralser die Behauptung seiner Stellung bei Oberthn ermöglichen, wo alles auf dem Spiel

stand, wenn der Russe die österreichischen Linien durchbrach, ebe Entsatz dur Stelle war.

Da keine anderen Kräfte zur Verfügung standen, stiegen die Reiter Bissingens in den Sattel. Sie nahmen die Landsturmkompagnie Desh aus Maros-Vasarhely mit sich, sesten bei Horodnica über den Strom und erstürmten am 23. März im Rücken der Russen die Schanzen von Zegawi. Aufgeschreckt schwenkten drei Schützenregimenter, vier Sotnien und zwei Vatterien in Leschiskis linker Flanke kehrt und stürzten sich auf den kecken Feind. Im ungleichen Kampf erlag Zoltan Desh, doch glückte es den Reitern und dem Rest seiner Kompagnie, sich durchzuschlagen, im Morgengrauen den Onjestr zu durchschwimmen und die österreichischen Linien zu erreichen.

Inzwischen sammelte General Freiherr v. Marschall die 5. deutsche und die 10. österreichische Ravalleriedivision, um die Armeeslanke von der rumänischen Grenze die Niczuricka zu decken. Er warf seine Schwadronen gegen den Dnjestr, nahm die Österreicher auf und lieserte dem Feind eine Reihe blutiger Gesechte. Unter Opfern gelang es ihm, die Überslutung des Geländes zwischen dem Dnjestr und dem Pruth aufzuhalten und die Russen am Eindringen in den Flankenraum am Czeremosz zu verhindern. Alm 26. März wurde der auf Rarancze und Czernowis rückende Feind bei Czernavka geschlagen, Czernowis entsest und Leschiski bei Zaleszycki und Obertyn zum Stehen gebracht. Erschöpft ruhten die Sieger vom Werke.

### Der Angriff der Russen im Laborczatal

Auch zwischen der Swica und dem Ung wurde in diesen Tagen hart gekämpft. Die deutsche Südarmee stand fest, und der äußerste rechte Flügel der 2. Armee, die Gruppe Szurman, harrte immer noch an der Nordrampe des Uzsoker Passes aus. Um so heftiger war der russische Andrang in den Beskiden. Von Wetlina die Iboro wankte die ganze Linie.

Am 20. März wurden Voehm-Ermolli und Voroevic mit Ungestüm angegriffen. Es war der entscheidende Ansturm Iwanows, der mit versammelten Kräften und in Erwartung der Kräfte, die vor Przempst frei wurden, rücksichtslos durchgeführt wurde. Der Hauptangriff richtete sich gegen den rechten Flügel der 3. und den linken Flügel der 2. Armee. Voroevics rechter Flügel geriet schon in der Frühe des 20. März in eine verzweiselte Lage. Das XVII. Korps drohte zu erliegen. Die 11. Division wurde zur Preisgabe der Cerna Hora gezwungen und auf der Makowicza und den Höhen von Felsössernhe in schwere Vedrängnis gebracht. Kurz darauf riß die Verbindung mit der 1. Landsturmbrigade, die sich bei Molnarvagasa und Vanhavölgy mühsam behauptete, aber, von wachsender Übermacht umslutet, der weichenden 11. Division keine Handstüße mehr

bieten konnte. Im letten Augenblick warfen sich die Reiter der 4. Ravalleriedivision aus dem Sattel. Gie stopften die Lücke, indem fie den At. Prilot besetzten, eine unverteidigt gebliebene Sohe, wo der Feind zwischen dem Landsturm und der 11. Division eingebrochen war. Doch es war nur ein Notbehelf. Die Ruffenflut nagte immer ftarter an den öfterreichischen Stellungen im Ondawatal und zwang auch die 22. Schüßendivision zum Weichen. Diese ging fechtend und von den Sibiriaten verfolat von Felfoodor auf die Sobe des Spalenn Brch zurück und stellte dadurch die Verbindung mit dem linken Flügel der zerschoffenen 11. Division wieder ber. Aber auch auf dem Spalenn Brch war ihres Bleibens nicht. Die Ruffen fetten neue Kräfte ein, um an der Ondawa durchzubrechen. Welle auf Welle flutete den Sang empor, und als es Albend wurde, saben sich die letten Verteidiger von der Söhe hinabgespült. Dadurch geriet auch die Stellung der Steirer bei Alfopogony ins Wanken, die alsbald im Rücken gefaßt wurde. Borvevic fab feinen rechten Flügel erliegen. Talfperren und Niegelstellungen waren nicht mehr imstande, einen Feind abzuwehren, der alle Söhen und Gründe überflutete und in die Fugen der 21 Rilometer breiten Schlachtordnung eindrang. Der Rroate rief feinen linken Flügel zu Hilfe. Von Ronieczna eilten die Reserven der 28. Division, von 3boro ein Regiment der 26. Division beran. Doch alle Versuche, die verlorenen Stellungen zurückzuerobern, scheiterten an der Überzahl des Reindes.

Am 23. März schritt der Russe zum Angriff auf Iboro. Die Sperrstellung von Alsopogony wurde Tag und Nacht berannt, der Rastelikorch, um den im Januar so blutig gekämpst worden war, auß neue angegriffen, der Sturm auf die Stellung bei Ronieczna durch schweres Geschüßseuer eingeleitet — die ganze Senke füllte sich mit russischen Angriffsmassen, die zwischen der 3. und der 4. Armee durchzubrechen drohten.

Der Erzherzog griff ein. Er warf eine Brigade der 8. Division nach Iboro, um die 28. Division zu unterstüßen, die aus unzähligen Wunden blutete und vor dem russischen Ansturm von Konieczna auf die Söhen von Romlospatak und Jaworzhnka und die Sänge des Regetowkatales zurückwich. Der Erzherzog mußte die Dunajecfront und die Ropaslanke entblößen, um dem Einbruch in der Duklasenke zu steuern. Das ging an, da auch Dimitriess Truppen von Tarnow und Grybow nach Konieczna zog und die Gräben am Dunajec mit Reichswehr füllte, die bisher vor Przempst gesochten hatte. Offenbar schritten die Russen mehr und mehr dazu, ihre Kräfte zwischen Wetlina und Konieczna zu ballen und hier die Entscheidung zu suchen. Voehm-Ermolli und Voroevic sahen sich auf den Flügeln und in der Front angegriffen und wurden Schritt für Schritt zum Rückzug genötigt.

Während Voroevics linker Flügel in der Senke um Stand rang und Rärntner, Steirer, Siroler und Honveds sich zusammenballten, um dem Ankturm Dimitrieffs zu begegnen, wurde der rechte Flügel in wachsende Be-

drängnis gebracht. Das X. Rorps wich fechtend ins Laborczatal auf Seghefzaba und Virava. Sier grub es sich in der Nacht auf den 24. März im
Rugelregen der unermüdlich stürmenden Russen auß neue ein und suchte dem
Feind den Weg in den Rücken der 2. Armee zu verlegen, deren entblößte
linke Flanke schon zum Einschwenken lockte. Boehm-Ermolli war noch
größeren Gefahren ausgesetzt, denn er stand schräg auf dem Sauptkamm
des verschneiten Gebirges in einer ausgesetzten Stellung, die in scharfem
Vogen an der Straße Valigrod—Lisko über den Karpathenwall vorsprang
und von doppelseitiger Umfassung bedroht war.

Die rufsischen Angriffe trafen die 2. Armee schon am 20. März mit jo ungestümer Gewalt, daß der rechte Flügel sich rückwärts sammeln mußte und Boehm-Ermollis Mitte am 27. März eingedrückt wurde. Trothem gelang es den Österreichern, sich auf dem Gebirgskamm so lange zu behaupten, bis die Gefahr eines Zusammenbruchs beschworen war. Szurman hielt den Uzsoker Pag und wahrte die Verbindung mit dem an der Baligroder Straße auf die Gebirgsscheide zurückgehenden Zentrum, und der linke Flügel wich nur Schritt für Schritt und klammerte fich an den Sauptkamm, um Schulter an Schulter mit Voroevics X. Korps die rasenden Stürme der Russen bei Virava abzuwehren. Die Rämpfe Boehms und Boroevics verflochten sich zu einem verzweifelten Ringen um die Sperrung des Laborcza- und des Indawatales, in dem ihre Rraft wegtropfte wie eine Rerze. Iwanows Überlegenheit war nach dem Falle Przempsts so groß geworden, daß er die Urmee Voroevic auf den Sügeln des Ondawatales und in den Mulden der Duklasenke nach und nach zerreiben konnte. Um 25. März begann der Widerstand der Österreicher zu erlahmen. Von Virava bis 3boro bröckelte die Front. Ströme von Verwundeten flossen nach Bartfeld, nach Sztropko und nach Somonna und erzählten von der Rrifis der Karpathenschlacht, in der Österreich-Ungarns Schickfal auf dem Spiele stand. 21m 27. März drohten die Ruffen ihre Gegner zwischen Iboro und Virava vollends zu übermannen. Da schritten die alpenländischen Regimenter unter der Führung des Feldmarschalleutnants Fabini und des Generalmajors Saustein zwischen 3boro und Smerekowice zu verzweifeltem Gegenangriff auf die Jaworzynkaund Regetowkahöhen.

Der Schnee war verharscht, die steilen Sänge vereist und der Russe lag hinter rasch geslochtenen Drahtverhauen. Der opfermutige Ansturm der gelichteten österreichischen Regimenter vermochte sich nicht Bahn zu brechen und kam an den Vorkuppen der Jaworzhnka zum Stehen. Alls der Bleihagel die vor den russischen Sauptgräben kauernden Schüßen vollends zu vernichten drohte, ging Fabini am 28. März sechtend auf das Westusser der Regetowka zurück. Um dieselbe Zeit wichen Verndts Reiter und die Trümmer der 1. Landsturmbrigade an der Indawa gegen das Tapolytal, um sich bei Kurina noch einmal zu seben.

Die Krisis neigte sich zur Katastrophe, die 3. Armee wankte und die 2. Armee begann an den Sängen der ungarischen Säler abwärts zu gleiten.

Auch Szurmans Flügelkorps geriet ins Schwanken.

Da flog aus Teschen Befehl an die Gudarmee, fich am Menczul und Czyrak in der Abwehr zu halten und Boehm-Ermollis entkräftete rechte Flanke vor dem Einsturg zu bewahren. Linfingen, der unerschüttert stand. gehalten hatte, gehorchte, indem er seinen linken Flügel vom Zwinin weiter nach Norden ausdehnte und in Szurmans Rampf eingriff. 21m 2. April erwuchs aus dieser Bewegung die Unterstellung der Gruppe Szurman unter Linfingens Oberbefehl. In hin und ber wogenden Rämpfen stemmte fich die Südarmee jenseits der Paßhöhen in den galizischen Quelltälern des Waldgebirges zur Gegenwehr fest. Gerok tämpfte mit dem rechten Flügel an der 1261 Meter hohen Rruhla Mlaka, füdlich der Swicaklause, mit dem Zentrum bei Ralinewce an der Söhe 993 und griff mit dem linken Flügel über Satarvölgy zum Czyrak aus. Sofmann rang bei Tartarowka, Sala. fapice, Holowicko und am Ditry zu beiden Seiten des Oportales um die Söhenlinie 1151 bis 1026 und deckte Glawsto und den Beskidpaß. Vothmer stritt mit der 1. Division und der 3. Gardedivision, die unter seinem Befehl zu einem Korps vereinigt wurden, zwischen der Orawa und der Zawadka um den Zwininrücken und ruftete trot der allgemeinen Verstrickung zum letten Sturm auf die Schlüffelstellung des Zwinin. Szurman war kämpfend auf die Szczawinka, die Riczera Sianka, den Rinczyk und die Pliska zurückgegangen und hatte seinen linken Flügel bei Ceremcha bis Patakufalu aus. gedehnt und zurückgebogen, um die Nordflanke des Uzsoker Paffes zu schirmen und den Anschluß an die 2. Armee nicht zu verlieren, die bei Wetlina und Cisna ins Gleiten geraten war. Seine Ungarn standen, Front nach Norden, vor den Paktoren, die rechte Flanke durch Bothmer gedeckt. und opferten sich todesmutig in ihren langfam bröckelnden Stellungen.

Söher und höher schwoll die russische Flut am Nordsuß der Beskiden und fraß die Widerstandskraft der Österreicher. Iwanows Urmeen kämpften sich langsam, aber unaufhaltsam in der Richtung Somonna vorwärts —

Ungarns Tore brachen auf.

#### Der deutsche Gegenangriff im Laborczatal

Im Sauptquartier zu Teschen sielen die Schatten dichter. Glück und Rraft drohten die österreichischen Fahnen zu verlassen. Da trat die deutsche Beeresleitung zum zweitenmal in den Riß. Am 27. März, als die Schlacht auf den Laborczahöhen und in der Duklasenke sich zugunsten der Russen zu entscheiden drohte, rauschte plöslich der Marschtritt deutscher Divisionen durch die vom Feinde aufgesprengten Täler. Falkenhann hatte Erzherzog

Friedrich eine neue Rampfgruppe zur Verfügung gestellt, die, rasch zusammengelesen, zwischen Boroevic und Boehm-Ermolli eingesett wurde,
um den Russen Salt zu bieten. Es war den Deutschen nicht leicht gefallen,
eine neue Armee aus dem Boden zu stampfen, während in Ost und West um Sein oder Nichtsein gerungen wurde und in der Seimat die Sände nicht mehr ausreichten, den Betrieb in den Rriegsfabriken und in den Bergwerken in Gang zu halten und die Äcker zu bestellen. Man schuf ein Rorps aus drei Divisionen, der 4. Division, die von der Südarmee gestellt wurde, der 25. Reservedivision, die von der Sucha herbeislog, und der 35. Reservedivision,
die zulett an der Pilica gesochten hatte.

Den Oberbefehl erhielt General v. d. Marwiß, der noch heiß von der Winterschlacht in Masuren nach Ungarn eilte und mit dem deutschen Beskidenstorps im Augenblicke der höchsten Not in die österreichische Schlachtlinie rückte. Er trat unter Boroevics Befehl und an dessen rechten Flügel, wo die Gesahr am größten war. Boroevics X. Rorps war auf den Söhen von Birava durchbrochen worden und klammerte sich im Rückwärtsgleiten mühsiam an die abfallenden Bergstusen, um eine lette Frist zu erstreiten. Die 21. Landwehrdivission wich gegen Olyka, und die 45. Landwehrdivission war im Weichen auf Strinna. Berndts 4. Ravalleriedivission deckte den Rückzug und opferte sich in den Gräben des Olykatales. Wie fressende Lava flutete die russischen Täler, die in den letten Märztagen von Nagipolany bis Bartfeld von näher und näher kommenden Rämpfen widerhallten.

Marwit kam im letten Augenblick, wie Blücher bei Waterloo. Die Ruffen standen am 28. März auf den Söhen zu beiden Seiten des Laborcza. und des Ondawatales und auf den Ruppen westlich von Banyavölgy in fortschreitendem Angriff. Das X. Rorps kämpfte um geordneten Rückzug. Es war nicht mehr imftand, fich von dem übermächtigen Feind zu lösen, und erwehrte fich mit letter Rraft seiner Bedränger. Der Rückzug der 2. Armee gestattete den Ruffen, frische Rräfte ins Laborczatal zu werfen. Durch die 81. und 82. Refervedivision der Przempster Belagerungsarmee verstärkt, schritt der Feind siegesgewiß zum Sturm auf die Ruppen des Laborczatales füdlich von Mezölaborcz, wo sich die Reste der 2. und der 24. Division Boroevics, nur 2000 Gewehre ftark, noch 30 Stunden behaupteten, um den Deutschen Zeit zu lassen, das Schlachtfeld zu erreichen. Auch das rechts fechtende XIX. Korps und das links fechtende VII. Korps waren am Verbluten. Der Verzweiflungstampf dehnte fich auf Voroevics linkem Flügel bis Bartfeld aus und ergriff an Voehm-Ermollis rechtem Flügel Szurmans Flankenwehr auf der Nordrampe des Uzsoker Passes.

Während der Russe um den Sieg rang und Österreicher und Ungarn das lette Blut hergaben, durchmaß der Deutsche in Gewaltmärschen die vom ersten Frühlingshauch erwärmten Täler.

In der Nacht auf den 1. April ging Iwanow zum allgemeinen Angriff über, um endlich auf Somonna durchzubrechen. In rücksichtslosem Ansturm gewannen die Russen bei Sztropko, im Olykatal und im Laborczatal Raum und erzwangen bei Cisna und Wetlina den Abstieg ins Czirokatal. Alm 2. April gipfelte Iwanows Angriff. Voroevics X. Korps verschoß seine lekten Vatronen.

General v. d. Marwiß, der seinen Truppen vorausgeeilt war, erkannte, daß es zu spät sei, die Österreicher abzulösen, die, vom Feinde versolgt, über Virava gegen Valintpuszta—Seggeszaba zurückgingen und sich vergeblich vom Versolger zu lösen suchten. Er sandte daher die 25. Reservedivision, die als erste herankeuchte, vom Fleck weg ins Gesecht und suchte den Rückzug der verzweiselt fechtenden Österreicher südwestlich Virava in der Linie Valintpuszta—Seggeszaba anzuhalten.

Der Anmarsch der Deutschen wurde von der Gesahr beslügelt. Auf grundlosen Wegen quälte sich die 25. Reservedivision an den Feind, während die 35. Reservedivision eiligst im Raum Homonna aufmarschierte und die Vommern sich bei Örmezö und Varanno sammelten. Frühlingswende war gekommen. Erste Aprilsonne vergoldete die ungarischen Talmulden. Die Wiesen grünten, die Vögel riesen, junger Vlattslaum schimmerte in den bräunlichen Vuchenwäldern, aber auf den Höhen von Virava und an den Schattenhalden lag noch Schnee in Fülle. Die vereisten Hänge und die vom Schmelzwasser zerfressenen Wege erschwerten den Vormarsch der Rolonnen sehr. Auch der Feind war am Werke. Von den Rammlinien des Vergzuges, die die Russen zwischen Satropko und Wetlina erstritten hatten, schlug Fernseuer in alle Mulden und Tälchen und bestrich die Marschwege der Verbündeten.

Alls die 25. Reservedivision am Abend des 3. April — Karfreitag war's - Izbugyabela erreichte, waren die Ruffen in den Tälern der Cirota, der Virava und der Vilsava und im Saupttal der Laboreza überall in siegreichem Vordringen. Gie hatten die Stellungen auf den schmalen Sügelrücken und den durcheinandergeworfenen Ruppen zu beiden Seiten des großen Laborczatales um den Preis ungezählter Opfer an Menschen und Rriegsgerät erftritten. Sunderte von Wagen und Geschützen lagen niedergebrochen auf ihren Marschstraßen, frisch aufgefüllte Regimenter waren zur Schlacke gebrannt aus der Rampflinie geschieden, um durch neue Maffen ersett zu werden, die nach turzem Feuergefecht mit dem Bajonett angriffen und ihre Maschinengewehre auf dem Rücken in die eroberten Gräben schleppten, um neue Stürme vorzubereiten. So waren die Brinowahöhen, die Robila, die Jawirsta, der Ublisforücken, der Trostyanski Urch und die Rudroveihöhe gefallen. Der gange Rnäuel von Erhebungen, die den zerklüfteten Raum füdlich Mezö Laborcz füllen, in der 640 Meter hohen Robila gipfeln und ihre Ausläufer bis Izbugpabela fenden, war am 3. April in ruffischem Besit. Bis Izbugyabela, 15 Kilometer talauswärts von Somonna, war das X. Korps gewichen, indem es seden Fußbreit mit Blut düngte, als die 25. Reservedivision von Roskocs heranhastete. Auf Marwigens Besehl hatten sich die Galizier am Hang des Trostyanski noch einmal geseht und zu Tode müd den Spaten in die feuchte Walderde gestoßen. Sie waren bereit, noch eine letzte Nacht zu fechten und den Anmarsch der Deutschen zu verschleiern.

Marwit war nicht gesonnen, sein Korps in der Abwehr festzulegen, sondern wies ihm trot der Angunst der Lage von vornherein bestimmte Ungriffsziele, denn es galt, die Schlacht im letten Augenblick durch ftarte Schläge wiederherzustellen. Da die Obersten Rrebs und Remmel mit den Trümmern der 24. Infanteriedivision des X. Korps auf den Ausläufern des Trostpanski Brch und der Söhe von Rudrovci ausgeharrt hatten, konnte der Gegenangriff am 3. April vom Fleck weg angefest werden. Die 25. Refervedivision ruhte bei Izbugyabela einige Stunden und ging am frühen Morgen des stillen Feiertags als rechter Flügel des Beskidenkorps mit den ent. schlossen wieder Front machenden Diterreichern gegen die Söhen 584 und 600 jum Angriff vor. Er glückte. Die Sohe 584 wurde ichon am Vormittag erstürmt, die Söhe 600 umfaßt und der starke Feind auf der Ruppe in die Albwehr gezwungen. Über die sproffenden Salden, auf denen die dunkeln Wacholderbüsche kärgliche Deckung gewährten, stieg der Angriff zu den Laborczahöhen. Die Ruffen setzten die Berglehnen haftig in Verteidigungszustand und stellten ihre Angriffe bei Izbughabela ein. Vom Drucke befreit, griffen die Österreicher am 3. April auch gegen die Mitte zu wieder an. Die Trümmer ber 2. Division erhoben sich aus ihren Graben am Trostjansti Brch und brachen im Verein mit deutschen Truppen durch das ruffische Rreuzfeuer gegen den Uhlistorucken vor. Vom rechten Flügel durch einen Flankenangriff unterstütt, eroberten fie die Sohe nach blutigem Rampf zurud und festen fich wieder auf den Ausläufern des Javirstarückens fest.

Inzwischen war auch Marwißens 35. Reservedivision auf der Walstatt erschienen und im Laborczatal in die Mitte der Schlachtordnung eingerückt. Unverzüglich wand die Artillerie ihre Geschüße auf die schmalen Sättel und bereitete den Angriff vor, der am 4. April aus den Gründen emporstieg und in sließendem Vorgehen die Söhenstellungen in der rechten Flanke von Ahlisto erstritt. Das deutsche Zentrum reichte dem rechten Flügel die Hand und riß Voroevics standhafte Landwehr wieder gegen Felsöcsebeny vor. Alls die Ostersonne zur Rüste ging, stand Marwißens rechter Flügel südlich Virava auf den ersten Stusen der Kobila und der Jawirsta und sein Zentrum vor Felsöcsebeny und auf der Höhe 462, während der linke Flügel sich im Laborczatal und auf den rechtsufrigen Höhenzügen zum allgemeinen Angriff auf die russischen Linien bereitstellte. Die Ratastrophe war beschworen.

Wie auß den Wolken gefallen war das Beskidenkorps vor den Russen aufgetaucht. Am 2. April wälzte sich der russische Angriff noch als zähflüssige Lava gen Somonna — zwei Tage darauf war er auf den Ruppen von Felsöcsebenn und Seggeszaba erkaltet und erstorben.

Die Ruffen überschätten die Rräfte, die ihnen im Laborczatale entgegengetreten waren, und schlossen aus der Entschiedenheit ihres Vorgehens auf eine ganze Armee, die ihnen den Sattel von Lupkow mit stürmender Sand zu entreißen drobte. Eilig fronten fie die Soben von Vilag und Virava mit Batterien, führten Verstärkungen beran und gruben sich ein, um dem Angriff des Beskidenkorps zu begegnen und unterdessen im Ondawatal und an der Regetowka die Entscheidung zu suchen. Die österreichischen Rräfte, die bei Sztropko und 3boro verkämpft lagen, waren immer ftarker ins Bebränge gekommen und das VII. Rorps, das Sztropko deckte, kaum noch imstande, sich zu wehren. Da es fechtend weichen mußte, spiste sich die Lage trop des Einsapes des deutschen Beskidenkorps und der Rückeroberung der Laborczahöhen noch einmal gefährlich zu. Brach der Ruffe bei Stropko durch, so drohte dem zwischen dem Sauptkamm der Beskiden fechtenden Beskidenforps eine Überflügelung, die es in eine verkehrte Front oder zum Rückzug zwang. Marwis begegnete dem drohenden Durchbruch im Ondawatal durch blitsschnelles Sandeln nach vorn und warf sich entschlossen auf die Robila.

Die Oftertage waren Frühlingstage voll Glanz und Duft, Golden stieg die Sonne über das Waldgebirge, auf dem der lette Schnee verging, und trieb die Dünste aus den Tälern. Die Robila= und die Jawirskaschanzen zeichneten sich scharf vom tiefblauen Simmel ab. In der Frühe des Oftermontage eröffneten deutsche und österreichische Batterien die Beschießung auf die Schlüsselstellung des hartnäckigen Feindes, um sie zu Fall zu bringen, ehe das VII. Korps vor Sztropko vollends durchbrochen wurde. Es galt, die Entscheidung zwischen Tag und Nacht zu erzwingen, denn auch der rechten Flanke drohte Gefahr, wenn der Ruffe, der Boehm-Ermollis linken Flügel bedrängte, nicht bei Virava zum Steben kam. Wohl hielt Szurman am Uzsok die letten Riegelstellungen mit letter Rraft, aber die Lage der Verbündeten war trot des glücklichen Einsates des Beskidenkorps immer noch auf das äußerste gespannt. Che die Ostersonne schied, mußte Marwit die Verstrickung zwischen der Ondawa und dem Ung mit scharfem Schwertschlag lösen. Der Schlag galt der Eroberung der Robila, der Jawirsta und des Söhenrückens bei Felförsebenn, mit dem Zirkel genau umschriebene Biele, die nach Boroevics kluger Weisung unbedingt erreicht, aber nicht überschritten werden sollten, da das Zurückgehen des VII. Rorps die linke Flanke des Beskidenkorps entblößt hatte.

So lagen die Verhältnisse, als Marwitz seine Divisionen geschlossen an den verschanzten Feind führte und die Ostermontagsschlacht im Laborczatal eröffnete.

Die Schlacht beginnt mit einer Urtillerievorbereitung, wie fie die Berge noch nicht gehört hatten. Das Geschützfeuer rollt über Berg und Sal und tämmt die tiefeingeschnittenen rufsischen Stellungen auf den bestürmten Söhen. Gegen Mittag geht die Infanterie zum Sturm vor und ersteigt die besonnten Berglehnen der Robila und der Jawirsta. Auf halber Sobe kommt ber Angriff im Rreuzfeuer der ruffischen Maschinengewehre zum Stehen. Die Sturmwellen werfen fich nieder und suchen Deckung. Ruffische Referven erscheinen auf den Ruppen und wälzen sich zum Gegenstoß den Sang hinab. Da bricht deutsches Geschützfeuer über sie herein und zerschlägt den Schwall. Die Artillerie ift der Infanterie gefolgt und front ringeum die Soben. Durch tiefen Lehm, zerfressene Bachgrunde und verharschten Schnee, durch verfilztes Rieferngehölz und abstürzendes Geröll haben die Ranoniere die schweren Batterien auf die eroberten Vorberge geschafft. Behn Pferde lagen im Geschirr und alle Fäuste in Seil und Rad, um die Ranonen bergan zu reißen. Da die Munitionstarren nicht folgen können, werden die Gäule ausgespannt und als Tragtiere benutt; was stürzt, bleibt liegen. Nun deckt zufammengefaßtes Feuer die Ruffen zu. Aus den Talgrunden fteigt der dumpfe Sall der schweren Rurzrohre und vermischt sich mit dem helleren Schrei der leichteren Saubigen, der Feldkanonen und der österreichisch-ungarischen Bebirgskanonen auf den Söben. Unter ihrem Feuerwirbel beginnen die russischen Stellungen zu wanken.

Am Nachmittag brechen Deutsche und Osterreicher mit dem Vajonett in die Schanzen auf der Jawirsta. Dann erfolgt von zwei schmalen Sätteln der Sturm auf die Robila. Unwiderstehlich wälzt sich der Angriff bergan, die Sänge werden erstritten und die ragende Ruppe bei Sonnenuntergang mit Hurra erstürmt. Ungarn, Vosniaken, Sessen und Schwaben stehen auf den Laborczahöhen, zu ihren Füßen liegt das von Kanonenbliken durchzuckte, dunkelnde Laborczatal, vor ihnen ragen die bräunlich glänzenden Ruppen der Vorberge, dahinter türmt sich die violett dämmernde Kette der Ostbeskiden und in weiter Ferne leuchtet der Kamm des verschneiten Waldgebirges.

Der Russe ist talauf gewichen, hält aber weiter links noch die Söhen von Felsöcsebend. Sier sist er auf dem rechten Laborczauser in einem Gelände, das aus ungezählten kleinen Erhebungen, Mulden und Stürzen zusammengequirlt erscheint. Um die Entscheidung zu erzwingen, gehen die Pommern, die in der Staffel aufmarschiert waren, in der Nacht auf den 5. April auf das linke Laborczauser über und marschieren in der Dunkelheit auf ausgefahrenen Talwegen und verwachsenen Schneisen in das Kampsgelände. Alls die Sonne aussteigt, werden sie vom russischen Geschüßseuer begrüßt. In zwei Rolonnen gewinnt die Division ihren Angrissraum zwischen dem Laborcza- und dem Olykatal und entwickelt sich zum Kamps. Es gilt, Söhen und Sänge zwischen den beiden Tälern vom Gegner zu

fäubern, der sich auf den Ruppen 462 und 468 verschanzt hat und weiter rückwärts die beherrschende Gipfelstellung auf der Ruppe 480 nördlich Felsöcsebenn mit starten Kräften besetzt hält.

Rasch werfen sich die deutschen Schützenlinien in die lichten Buchenwälder, in denen schon Anemone und Szilla blühen, und treiben den Gegner von Hang zu Kang. Am 5. April fällt die Köhe 462, am Tage darauf die Köhe 468 und am 7. April bemächtigen sich Pommern und Österreicher trot erbitterten Widerstandes des Südhanges der Ruppe 480. Sier kommt der Angriff vor einer tief gerissenen Schlucht, welche die Ruppe vom geschorenen Vorfeld trennt, zum Stehen. Die Russen behaupten sich in der sturmfreien Gipfelstellung. Trothem ist der Angriff als geglückt anzusehen, denn Felsöcsebenn und die Flankenstellungen im Olykatal sind in deutscher Hand und die linke Flanke des Veskidenkorps ist vor jeder Vedrohung geschützt. Schlachtwendel Daß dem so ist, ergibt sich schon in den nächsten Tagen.

Alls das Beskidenkorps im Besith der Robila, der Jawirsta, der Söhe 468 und Felsöcsebenys war, sah sich Boroevic in der Lage, das X. Korps und die 45. Landwehrdivision aus dem Rampf zu lösen, um sie gegen Bartseld zu schieben und Fabini zu entlasten. Am 9. April rückten die letzten Staffeln der Österreicher aus dem Laborczatal an den linken Flügel der 3. Armee ab. Bergeblich liesen die Russen am 10. April und in der Nacht auf den 12. April noch einmal zu beiden Seiten der Laborcza gegen die Front der 4. Division und der 35. Reservedivision an. Sie hatten so an Gesechtskraft eingebüßt, daß ihre Stürme schon vor den deutschen Sindernissen zusammenbrachen. Boroevic konnte daher im Quelltal der Ondawa und vor Vartseld Verstärkungen sammeln und seine Armee ungestraft nach dem linken Flügel zusammenziehen, um Dimitriess die Stirn zu bieten. Von Voroevic in die Verteidigung verwiesen, schirmte das Veskidenkorps unterdessen die Jugänge des Ciroka-, des Laborcza- und des Olykatales und hielt den Gegner in Vann.

Die Verbündeten waren aus der Krisis der Karpathenschlacht als Sieger hervorgegangen. Im russischen Sauptquartier zog Enttäuschung ein.

Iwanows Armeen, die am 3. April im siegreichen Vormarsch auf Homonna begriffen waren, den Paß von Lupkow, die Sättel von Kamien und Konieczna und die Nordrampe des Uzsoker Passes zurückerobert hatten und zwischen Onjestr und Pruth drohend auf den Jablonikapaß und Czernowiß vorgerückt waren, verloren am 5. April den bestimmenden Einfluß auf den Gang der Schlacht und sahen sich am 7. April in die Verteidigung geworfen. Der Durchbruch war mißglückt. Der weite strategische Ausblick, den der Großfürst von den Söhen des Laborczatales und der Kammlinie des Uzsoker Passes genossen hatte, zerrann in Dunst und Trübe. Die Frühlingsregen, die nach den strahlenden Ostertagen über die Karpathen rauschten und die ungarische Ebene zu neuer Ernte befruchteten, schwemmten Nikolai Niko-

lajewitschs lesten großen Feldzugsplan bachab. Vergeblich war alles, was er getan, vergeblich die Vorstöße im Norden, wo Hindenburg schon auf Vergeltung für Memel und Tauroggen sann, vergeblich das Beranholen der Velagerungsarmee von Przempsl, vergeblich der Einsaß der neuen Urmee, die in den Bäsen des Schwarzen Meeres bereitgestellt worden war, um durch die Vobrudscha nach Konstantinopel zu marschieren und statt dessen zwischen dem Onjestr und dem Pruth in die Schlachtlinie rückte! Die große Ourchbruchsschlacht war für die Russen verloren.

Doch der Großfürst wollte sich nicht besiegt bekennen, sondern erneuerte den Rampf. Die Schlacht brannte fort und schleppte sich in blutiger Verstämpfung weiter. Die Verbündeten versuchten den Gegenangriff, der ihnen das Seft in die Sand gestoßen hatte, zum Angriff zu gestalten, die Russen suchten die Gegenstöße abzuwehren und sammelten Kraft, um selbst wieder zum Angriff überzugehen. Der nächste Schlag siel am Zwinin. Linsingen warf das bestimmende Gewicht in die wieder ins Gleichgewicht zurückgeschnellten Schalen.

#### Die Erstürmung des Zwinin und des Oftry

Die Russen waren auf dem Iwininrücken allmählich in Bedrängnis geraten, da die Gräben der 3. Garbedivision und der 1. Infanteriedivision höher und höher zu ihnen emporstiegen und sie enger und enger umschlossen. Um sich Luft zu verschaffen, machten sie am 9. April einen Ausfall von der Westtuppe und warsen sich in der ersten Frühe nach kurzer Beschießung mit Sandgranaten und Bajonett auf die Gräben der Garde. Sie durchbrachen die erste Linie und drangen stürmend in die zweite ein. In verdissenem Ringen rollten die Gegner den Sang hinab. Als deutsche Reserven eingrissen, gelangte der Rampf an der Halde zum Stehen. Da rief Bothmer, unbekümmert um das Ringen auf den Sängen der Weststuppe, die 1. Division zum Sturm auf die Ostsuppe. Schwere Flügelminen schlugen in die russische Gipfelschanze und brachen dem Angriss Bahn. Rurz darauf keuchte der Sturm der Ostpreußen über das Niemandsland und die Gräber ungezählter Toter bergan.

Der Verteidiger, der seine Aufmerksamkeit auf den Rampf um die Westkuppe gerichtet hatte, wurde vollkommen überrascht, wehrte sich aber in seinen Trichterstellungen und Unterständen bis aufs Messer. Zwischen den zersplitterten Baumstümpfen des kahlgeschossenen, von Granaten aufgewühlten Bergrückens kam es in schmelzendem Schnee und kältendem Regenwind zu blutigem Handgemenge. Die Ostpreußen wußten, daß es diesmal kein Zurück mehr gab. Welle auf Welle flutete den Hang empor und brach durch das Feuer russischer Maschinengewehre und platender Handgranaten in

den Feind. Um 9 Uhr wälzte sich der Sturm gegen die Gipfelschanze, in der sich die Russen zum letzten Widerstand zusammendrängten. Sie harrten vergebens auf Entsatz von Orawzhe, denn was dort gestanden hatte, war schon in den Ramps mit der Garde hineingerissen worden. Um 10 Uhr stürmte die 1. Division mit wildem Hurra die Ruppe 943 und warf die Russen über den nach Roziowa streichenden Grat, schwenkte aus und brach nach Norden durch, wo die Gardedivision am Hang der Höhe 1001 Schritt für Schritt Voden zurückerobert hatte und den Gegner gerade in seine alten Stellungen wälzte.

Alls die Spisse der 1. Division auf dem Sattel auftauchte, war es um die Russen geschehen. Von vorn gepackt, in der linken Flanke und im Rücken bedroht, wichen die Verteidiger der Westkuppe in Auslösung gegen den Nordhang auf Rykow und ließen den Zwinin und zahlreiche Gefangene in den Sänden der Sieger. Zwischen den erstürmten Ruppen trasen sich die Vorkämpfer der beiden deutschen Divisionen, die ihre Vereinigung buchstäblich durch den Feind hindurch vollzogen hatten. Und so gewaltig war die Ergriffenheit, die die stämmigen, wortkargen, von der Ariegssurie geschüttelten Leute erfüllte, so schwer erkauft der Sieg, den sie auf dieser Schädelstätte errungen hatten, daß sie vom Ernst der Stunde überwältigt einander schluchzend in die Arme sanken. Der Zwinin war genommen und damit der Stillstand in der Rarpathenschlacht überwunden.

Ohne Zaudern schaffte Vothmer in den nächsten Tagen das Geschütz auf die Söhen und nahm das Orawatal und den Ostry unter Flankenseuer, um dem Korps Sosmann den Sturm auf den Ostry zu erleichtern, zu dem alsbald deutsche und österreichische Truppen antraten.

Linsingen rief auf der ganzen Linie zum Angriff. Das Korps Gerok ging gegen den zäh verteidigten Czhrak vor, das Korps Hofmann griff den Ostry an, Vothmers 1. Division schwenkte gegen die Linie Ostry—Roziowa—Magura ein und die 3. Gardedivission rückte auf Madracz, wo ihr Szurmans 38. Division die Hand reichte. Die Russen sahen sich auf der ganzen Linie zwischen der Swica und dem Stryj angefallen und festgehalten. Brussilws Kampf um Virava und Lupkow wurde dadurch bedeutend erschwert.

Linsingens Sauptangriff galt dem Ostryvrch. Schnee und Regen schlug ins Gelände und trübte die Sicht, als Sofmann sich zum Sturm auf den klotigen Vergstock fertig machte. In graue Dünste gehüllt lag der Ostry drohend am Weg nach Tuchla, den er der Länge nach beherrschte. Von der Orawa, der Vrymawta und dem Ukiernik umflossen, türmte der Ostry Ruppe neben Ruppe und starrte von Gräben und Verhauen. Die sinnischen Schütenregimenter, die auf den Röpfen und in den Falten des Vergstockes verschanzt lagen, hatten den Vefehl erhalten, ihre Stellungen bis zum äußersten zu verteidigen. Sie gehorchten und hielten im Rreuzseuer deutscher und öster-

reichischer Batterien stand, ohne zu wanken. Aber allmählich erlahmte ihre Kraft, und als Hofmanns linker Flügel nach tagelangen Kämpfen im Orawatal Fuß faßte und sich an der Nordwestslanke des Berges emporzog, begann ihre Abwehr zu bröckeln. Von Stufe zu Stufe stieg der Angriff zu den Sätteln empor, die die einzelnen Ruppen verbanden. Von der Artillerie zerschossen, von der Infanterie umfaßt, siel eine Stellung nach der anderen.

Alm 24. April beginnt der Angriff auf den Sauptstützpunkt der Befestigung, die Söhe 1026. Durch zerrissene Drahtverhaue und zerschossene Schanzen wälzen sich die gelichteten Schwarmlinien gegen die Ruppe, um die der grüngelbe Rauch der Flügelminen hängt, und übersluten die Sauptstellung der finnischen Schüßen. Sosmanns Sonveds und Vothmers rechte Flügelgruppe graben sich auf der eroberten Söhe ein. Am Tag darauf werden die russischen Begenangriffe, die von Tuchla ausgehen, an Ort und Stelle abgeschlagen und die Flankengräben am Ostrand des Ostry gesäubert. Die Russen weichen wieder gen Tuchla, um sich hinter den nächsten Verzelussen, und lassen das Orawatal und den Schlüssel zum Oportal in der Sand der Südarmee. Iwanow fürchtet für Stryj und sendet Verstärkungen. Fünf Tage lang läuft der Russe an, um die verlorenen Stellungen wieder zu erobern, aber er vermag das Glück nicht mehr zu wenden. Iwinin und Ostry bleiben in Linsingens Vesit.

Iwanow wird unruhig und beginnt sprunghaft zu handeln. Er treibt bald hier, bald dort seine Armeen zum Angriff und sucht die Rarpathenschlacht aus der Erstarrung zu erlösen, während die Verbündeten sich zu einem großen Angriffsunternehmen ruften. Er will fie binden und ihre Vorbereitungen stören, er tampft nicht mehr frei und ungehindert, sondern unfrei und gefesselt. Er hat am 21. und 22. April am Uzsoker Paß heftige Angriffe ausführen laffen, um Szurmans Magnaren über den Daß zu stürzen, ift aber im Nahkampf abgeschlagen worden. Er hat den Bersuch gemacht, bei Nagppolany ins Czirokatal einzubrechen und das Beskidenkorps in der rechten Flanke zu fassen, und ist blutig abgewiesen worden. Er ist an der Regetowka angegriffen worden und ins Gleiten gekommen. 21m 25. April fieht er sich auf der ganzen Linie in die Verteidigung zurückgeworfen und gebändigt. Die im März erftrittenen Angriffsstellungen sind rascher geschmolzen als der Rarpathenschnee, unter dem nahezu eine Viertelmillion seiner besten Streiter gebettet liegen. Geschützdonner hallt über die Gräber der letten Angriffsarmee, die Rußland aus dem Chaos des Winterfeldzuges gerettet hatte, und täuscht ben Fortgang einer Schlacht vor, die für ben Zaren unwiderruflich verloren ist.

Daran kann auch Joffres Frühlingsfeldzug nichts ändern, der um diese Zeit mit neuen Hoffnungen voll alter Kampflust aus den verschlammten Gräben steigt.



Der Feldzug im Westen vom 5. April bis 9. Mai 1915



### Die Frühlingsschlacht zwischen Maas und Mosel

Ils Nikolai Nikolajewitsch am 5. April die Runde erhalten hatte, daß frische deutsche Divisionen in den Beskiden aufgetaucht seien und ihm den Sieg zu entreißen begännen, suchte er Trost in diesem Angriff Josffres, der neugekräftigt gegen den lebenden deutschen Wall im Westen anrannte und zum erstenmal konzentrisch gegen einen Ausfallwinkel der deutschen Front zu wirken suchte.

General Dubail warf sich mit der 1. französischen Armee auf die Armeeabteilung Strantz, um den Reil von St. Mihiel abzuquetschen und einem Vormarsch aus der Verduner Nordfront ins Maastal den Weg zu bereiten.

Die deutsche Seeresleitung mußte mit dieser Unternehmung Joffres rechnen, denn die Rämpfe, die im März am Reil von St. Mihiel gerüttelt hatten und auf der Söhe von Les Eparges sogar ins Gefüge der deutschen Front gedrungen waren, kennzeichneten sich als Vorbereitungen zu einem doppelseitigen Angriff auf die ausspringende Stellung am Rupt de Mad.

Die Frühlingsschlacht, die sich als erster planmäßiger Belagerungsangriff gegen ben schmalsten Salienten ber beutschen Wehrstellung richtete, erwuchs auf dem Sintergrund ununterbrochener Rämpfe. Auf der Combreshöhe lag Tag und Nacht französisches Feuer, und in den höllischen Gehölzen der Woevre wurde seit den Februartagen ohne Unterlaß mit Granate, Spaten und Bajonett gekämpft. Sierin trat keine Unterbrechung ein, als General Dubail seine Rorps auf beiden Schenkeln der Winkelstellung zwischen Norroy und Apremont und vom Wald von La Selouse bis zur Ornezum Angriff sammelte. Der umfassende Sauptangriff zielte auf dem rechten Flügel über Regniéville und Fen-en-Sape auf Thiaucourt und Essen. auf dem linken Flügel über Combres auf Doncourt und Sarville. Bur Unterftugung dieses Sauptangriffs bildete Dubail eine Flankengruppe, die auf den Ausläufern der Maashöhen und am Westufer der Orne in der Richtung auf Etain angreifen sollte. Fiel die Linie Thiaucourt—Doncourt—Barville— Etain in Dubails Hand, so war die Südwoevre für die Deutschen verloren. Verdun mit Toul wieder durch ein weitgeschwungenes Vorgelände verbunden und die Südfront von Met in den Bereich der französischen Urtillerie gerückt. Dann durfte General Joffre daran benten, in dem großen Festungeraum zwischen der Mosel und dem Argonnenwald eine Armee aufzustellen, um die deutsche Wehrstellung an der Gelenkstelle zu zerreißen, die Verbindungen des Maastales zwischen Stenay und Mézières abzuschneiden und die deutsche Front von der Champagne bis Flandern aus der Flanke zu bedrohen.

Der Oberbefehlshaber der frangösischen Armeen hatte Grund, Die Lage an der Westfront im April des Jahres 1915 in bellerem Lichte zu sehen, benn der wachsende Abzug deutscher Rräfte nach Often und die zunehmende Unspannung der ihm gegenüberliegenden Divisionen war ihm nicht verborgen geblieben. Er begann mit längeren Friften und neuen Methoden zu rechnen und stellte größere Schlachthandlungen vom Schlage der Champagneschlacht, die auf unmittelbare Durchbrechung der deutschen Umwallung gerichtet waren, zunächst zuruck, um beschränkte Biele im Rahmen bes Stellungs. krieges zu erreichen. Dubails Doppelangriff zwischen Maas und Mosel war der erste Bersuch, Die deutsche Wehrstellung durch Einzelstöße zu erschüttern und erst dann zur allgemeinen Durchbruchsschlacht zu schreiten, wenn bas Gefüge der lebenden Mauer durch diese Angriffe auf bestimmte Fixpunkte gelockert und die Wiederherstellung des Rordons durch die Entfräftung des in Oft und West beschäftigten Gegners erschwert war. Sierzu bot fich in erster Linie die von zwei Seiten umfaßte Reilftellung von St. Mibiel an, die auf fürzere Entfernung am wirksamsten angegriffen werden konnte.

General Dubail richtete am 5. April an seine Truppen einen Tagesbefehl, der diese Soffnungen spiegelte. Als er darin seiner Armee die Schwächung der deutschen Woevrestellung malte, blickte er bereits auf fünf Rampstage zurück. Die Franzosen hatten am 30. März im Priesterwald einen Graben gewonnen und waren gegen das Dorf Feh-en-Sahe vorgerückt. Die 51. Ersahbrigade, die im zerhackten Walde und in der zerwühlten Seide zwischen Feh und Regniéville in den deutschen Gräben lag, hatte einen harten Stand. Am Westrand des Priesterwaldes, wo ein Rarmeliterkreuz gestanden, wehrten Schwaben und Rheinländer den Angriff im Sandgemenge ab. Bei Feh wich das 51. Bataillon am 30. März nach schwerem Ramps auf Regniéville und räumte dieses Dorf erst, als es Besehl erhielt, auf die Sauptstellung zurückzugehen, die sich am Saume der Woevregehölze zwischen Villecen und Fliren hinzog.

Am 4. April stand die 1. französische Alrmee von Norron bis zur Orne in einer rechtwinklig nach innen gebogenen Sturmstellung hart vor der deutschen Sauptlinie aufmarschiert. Sie hielt die Armeeabteilung v. Strant in einer Zange, um sie im Winkel Pont-à-Mousson—St. Mihiel abzuquetschen.

Am Ostermontag griffen die Franzosen auf beiden Flügeln an. Das Rreuzseuer zahlreicher französischer Vatterien entlud sich über der schmalen deutschen Grundstellung und streute seine Saat dis Thiaucourt und Vigneulles. Gegen Mittag schritt die französische Infanterie, die in Nebel und Regen auf das Zeichen zum Angriff gewartet hatte, in lockeren Schützenschwärmen zum Sturm. Sie suchte zunächst in den Gehölzen des Rupt de Mad, auf den hängen der Combreshöhe und am Ufer der Orne Fuß zu fassen und entsaltete List und Tapferkeit, um in die deutschen Gräben zu gelangen. Der Angreiser trug hopfenstangen und belaubte Iweige vor sich her

der Wald von Dunsignan wurde lebendig. Er kroch wie ein Maulwurf durch Minenstollen, schob sich auf dem Bauch in flachen Laufgräben vorwärts, iprang im offenen Vorgelände im Bickzacklauf gegen die Drahtverhaue. Er focht gewandt und tollfühn und freuzte in raschem Sprung die Rlinge mit den Männern in den deutschen Gräben. Im Priesterwald, in der Mulde von Regniéville und in den Gehölzen von Mortmare, Ailly und Apremont kam es zu heftigen Nahkämpfen. Auf den Ausläufern der Cote Lorraine verflochten sich Angriff und Gegenangriff um den Nordhang der Combreshöhe und den Besitz von Les Eparges zu blutigem Ringen. An der Orne überfluteten die Franzosen das Vorfeld von Fromézen und Gussainville und setten sich hart vor den deutschen Linien fest. So faßten sie die Verteidiger methodisch in die aufgespannte Zange, die am Abend des 5. April dicht um die angegriffene Front gepreßt lag. Als Dubail in der Nacht auf einer Frontstrecke von 40 Kilometern Lange schweres Beschütz spielen ließ und trot des verräterischen Scheines deutscher Leuchtkugeln geschlossene Sturm. bataillone ins Vorfeld zog, enthüllte fich der Angriff als großangelegte Rampfhandlung, die der deutschen Wehrstellung zwischen Maas und Mosel im Abschnitt der Armeeabteilung Strang mit Durchbrechung drobte.

Wiederum griff der Zweifrontenkrieg den Deutschen gespenstisch ans Berg, denn alles blieb auf das Beharrungsvermögen des Mannes in der Front gestellt, der sich von Tag zu Tag größeren und furchtbareren Ungriffs. mitteln gegenüberfah. Die deutsche Seeresleitung, die soeben erft das Beskidenkorps gebildet hatte, war nicht in der Lage, bei Met große Verstärkungen zu häufen. Da die erste, richtunggebende Entscheidung des Weltkrieges im Often reifte, nachdem der Westfeldzug im Abringen der Kräfte als weit vorgetriebener strategischer Ausfall geendet hatte, sah sich General v. Falkenhann genötigt, nicht nur neue Truppenkörper aufzustellen, sondern auch in die Bestände des kampfgestählten Westheeres zu greifen und einzelne Rorps und Divisionen aus der Front zu lösen, um sie eine Zeitlang im Often zu verwenden. Solange man sich in Frankreich streng in der Verteidigung hielt und die Mittelmächte der Vereinheitlichung ihrer Unstrengungen Rechnung trugen, erwuchs der deutschen Kriegführung im Westen daraus tein Nachteil, denn Rampftraft und Abwehrtechnit der Deutschen wuch sen mit der Schwere der Aufgabe, die der Stellungkerieg, die verbesserten Angriffsmethoden der Franzosen und die Vermehrung der britischen Bestände auf ihre Schultern wälzten.

Auch Strant empfing den Angriff mit kühlem Blut. Er hatte die Weisung erhalten, mit seinen schwachen Kräften auszuhalten und den schmal zugespitzen Salienten — den einzigen Maaszugang südlich von Verdun — zu behaupten. Dubail rannte am 6. April mit voller Bucht an. Bei Fliren, wo die Vortruppen schon in der Nacht handgemein geworden waren, und im Priesterwald, wo das Karmeliterkreuz umkämpst wurde, drang sein

rechter Flügel stürmisch in die deutschen Braben. Schwaben und Rheinländer warfen fich ihm aufs neue entgegen und behaupteten ihre Stellungen im Sandgemenge, bis das Sperrfeuer ihrer verstärkten Artillerie dem Anareifer die Rraft nahm und der Angriff in den Vorgräben erstarb. Um 7. April wiederholte fich das blutige Spiel im Gehölz von Mortmare und im Wald von Ailly. Gleichzeitig brach Dubails Mitte wenige Rilometer nördlich von St. Mibiel aus dem Wald von La Gelouse und suchte die Stellungen zwischen Spada und Seuzen zu durchbrechen und die Deutschen über die Söhen von Deurnouds und das Tälchen von Creute auf Vigneulles zurückzuwerfen. Nach blutigem Rampf, in dem die Deutschen ein Stück rudwärts rollten, blieb diefer scharfzugespiste Vorstoß im Walde liegen. Am 8. April griff Dubails nächste Staffel ben Stütpunkt ber Deutschen auf den Maashügeln, die blutige Combreshöhe, an. Dubail hatte in den Wäldern von Génicourt und Mouilly Festungsartillerie aufgestellt, die die flache Ruppe nach allen Nichtungen zerwühlte. Das überwältigende Feuer zerschlug die Vorgräben auf dem Nordhang der Ruppe und zwang Die Deutschen, gegen die Oftflanke auszuweichen. Gleichzeitig griff der Franzose die Sohe von Les Eparges an, die die Westflanke des Vorsprungs von Combres deckte. Lange wogte der Rampf hin und her, schließlich gewann der Angreifer in der Furche des Longeaubaches einige hundert Meter Boden und schob sich an den Westhang der Combresstellung heran. Im Feuer schmelzend, verteidigte die 10. Division des V. Korps die von zwei Seiten bedrohte Söbe und barrte unerschütterlich aus.

21m 9. April führte Dubail den linken Flügel und die Ornegruppe vor und griff an der großen Strafe an, die von Berdun quer durch die Woevre nach Met führt, um zwischen Combres und der Orne durchzubrechen. Da die deutsche Front bei Combres von den Maashohen in die Woevre binunterstieg, kam der Bersuch, am Nordufer des Longeaubaches rittlings der Meher Straße auf Conflans und die Mosel durchzubrechen, auf eine völlige Umfassung der Söhenstellungen zwischen St. Mibiel und Combres binaus. Der entscheidend gedachte Angriff wurde mit großer Rraft geführt. breiten Staffeln rudten die Franzosen aus der Linie Fresnes-Buffainville vor. Sie warfen rasch hintereinander vier Angriffswellen gegen die deutschen Stellungen zwischen dem Longeaubach und der Orne und stürmten bei Marché. ville, Maizeray, Pareide und Parfondrupt bis tief in die Nacht. Gleichzeitig rüttelten neue Angriffe an der Combresböhe. In der Ebene zerflatterte der Angriff, aber an der Söhe riß er eine neue Bresche, durch die er sich in die erfte Stellung ergoß. Die Sudwestflanke der Bergnase geriet in Gefahr und der Südhang von Les Eparges ging den Deutschen nach hartem Rampf verloren. Der Angriff der 1. Armee drobte auf der Combreshöhe zu gipfeln.

Da rafften die Verteidiger der Combreshöhe alle Kräfte zusammen und warfen sich in später Abendstunde auf den eingedrungenen Feind. In

blutigem Rampf wurde der Angreifer gebändigt. An der Sübflanke erstarb der Sturm im Feuer, am Nordhang endete er im Handgemenge zwischen den letten Gräben. Die Franzosen hielten die Hänge eng umfaßt, vermochten aber die Ruppe nicht zu erstreiten, die im Besit der 10. Division blieb und von ihr auch im nachhallenden Trommelseuer des rachedürstenden Feindes behauptet wurde.

Auch im Priesterwald, im Mortmaregehölz, im Vois Vrulé und im Wald von Ailly endeten die Nahkämpse am 9. und 10. April mit kleinen Verschiebungen zugunsten der Franzosen. Die Verluste des Angreisers waren aber so schwer, daß Dubail am Tage darauf vom allgemeinen Angriss abließ. Er begnügte sich, Teilvorstöße auszuführen und die Geschüße spielen zu lassen, um Zeit zur Auffüllung und zur Neuordnung seiner abgekämpsten Verbände zu gewinnen. Am 12. und 13. April seste er neue Vorstöße an und suchte Teilersolge zu erstreiten. Am Karmeliterkreuz und bei Regniéville erstarb der Angriss im Feuer, bei Marchéville gewann er Raum. Sier brachen die Franzosen auf einen Schlag aus den Gräben und führten Panzerwagen vor, um Karville durch Überfall zu nehmen, wurden aber unterwegs aufgehalten und schließlich gegen Marchéville zurückgetrieben.

Um 14. April brannte die Infanterieschlacht noch einmal auf. Angriffe und Gegenangriffe begegneten sich bei Les Eparges, in den Gehölzen von Alilly und Mortmare und wurden vom Lärm des Artillerieduells begleitet, das die ganze gewinkelte Front entlanglief und hüben und drüben Anmarschstraßen und Reserven zu fassen suchte. Die schmale Doppelfront an der Spige des Reils, die Combreshöhe und die Behölze an der Strafe von Fliren wurden von französischen Granaten um und um gewühlt. Bei Les Eparges rannte französische Infanterie zum lettenmal an. Der Angreifer suchte in die Rehle des natürlichen Forts Combres zu gelangen, gewann wiederum Boden, vermochte die Stellung aber trottem nicht völlig zu entwurzeln. Da erlahmte Dubails Rraft. Seine Versuche, die geschickt geführte Jange zu schließen und die Armeeabteilung Strang zwischen Meg und St. Mibiel zu vernichten, waren gescheitert. Feuerschlag und Infanteriefturme hatten nicht genügt, die deutschen Linien zu durchbrechen oder zu überfluten. Dazu bedurfte es neuer Angriffsmittel und einer Überzahl an Streitern, die damals im Lager der Entente noch nicht vorhanden waren.

Die Eroberung des Sporns von Les Eparges und einiger Flankengräben der Combreshöhe, eines Streifens von 400 Geviertmetern im Gehölz von Ailly und die Besehung der Dörfer Fey-en-Sape, Regniéville, Gussainville und Fromezeh konnten Jossen nicht darüber täuschen, daß Dubails Angriff sehlgeschlagen war. Nachrollendes Geschützeuer und Einzelkämpse bei Marchéville, Les Eparges und im Priesterwald, in denen die Deutschen zu Gegenstößen übergingen und einzelne verlorene Gräben zurückeroberten, untersiegelten diese Erkenntnis.

### Der dritte Rampf um den Hartmannsweilerkopf

Rurz darauf erhielt der französische Feldherr noch stärkere Beweise von der Rampstraft des in die strategische Verteidigung gebannten Feindes.

Die großen Rämpfe zwischen Maas und Mosel waren noch nicht völlig niedergebrannt, als an zwei entlegenen Stellen der Westfront neue Schlachten emporschlugen. Der Schattenwurf deutscher Angriffe zeichnete sich plößlich auf Frenchs und Jossfres einseitig beleuchteten Karten ab. Die 4. Armee schritt zum Angriff auf den Salienten von Ppern, den sie im November vergebens berannt hatte, und die Truppen Gaedes sesten zum Sturm auf den Hartmannsweilerkopf an, der im Februar in französische Sände gesallen war. Die Eroberung des Kartmannsweilerkopfes lag als Ziel im engeren Rahmen des Stellungskrieges vorgezeichnet, der Angriff von Ppern diente höheren Zwecken.

Die Gefechtstätigkeit war in den Vogesen seit den großen Rämpfen um ben Reichgekerkopf rege geblieben. Die Frangofen gewannen im Rleinen Fechttal Boden und fließen unter dem Schutze ihrer Sattelbatterien gegen Meteral und Schnepfenrieth vor und verdrängten die Deutschen von der Schattseite des Tales. Um 17. April richteten sie fich fest auf der Ruppe des Schnepfenriethkopfes ein und erklommen das Burgköpfle, das das Rleine Fechtfal bis Meteral beherrschte. Die Deutschen setzen keine größeren Rräfte ein, um sich die verlorenen Stellungen zurückzuerobern, und beschränkten sich darauf, die Verbindungen zwischen dem Münfter- und dem Lauchtal auf den rechtsufrigen Söhen aufrecht zu erhalten. Um so fräftiger gingen fie am 2. April gegen die Ruppe des Hartmannsweilerkopfes vor. Sie bereiteten den Sturm durch lebhaftes Geschützeuer vor, das die Nordslanken des Molkenrainstockes vom Sudelkopf und dem Freundstein bis zur Berrenfluh bestrich. Der Gegner schien überrascht und antwortete nicht mit gleicher Rraft. Um Tage darauf stieg der Angriff der Württemberger und Rheinländer an den zerrissenen Sängen der vielbestürmten Ruppe in die Söhe. Da die Franzosen am 7. April auch den Südosthang in ihre Gewalt gebracht hatten und rings auf den obersten Bergftufen sagen, fühlten sie fich auf dem erstrittenen Gipfel vor jedem Angriff sicher. Es war ein trüber, kalter Tag. Nebel und Schnee zog über das Gebirge und hüllte den Sartmannsweilerkopf und die frangösischen Stellungen am Freundstein, an der Jägertanne, am Sudel und auf dem Molkenrain so dicht ein, daß die deutsche Artillerie vorzeitig zum Schweigen verurteilt wurde. Der Sturm geriet in schweres Abwehrfeuer und erstarb am Sang. Der Angriff wurde abgebrochen, aber nicht aufgegeben. Während das Unwetter austobte, sammelten sich bei Gebweiler, Wünheim und Sirgstein frische Sturmtruppen und warteten auf den Befehl zu neuem Vorgehen. Als wenige

Tage darauf die Nebel sanken und die zerschlagene, struppige Waldkuppe wieder in die Sonne trat, stand in den Oörfern der Ebene alles bereit.

Am 27. April bebte der Berg zum zweitenmal unter dem Aufschlag deutscher Granaten; verstärkte Infanteriewellen brandeten zur Ruppe empor und brachen durch rasendes Gewehrfeuer in die verschanzte Gipfelstellung. Der Sturm zerriß den Außenring, der sich 100 Meter unterhalb des Ruppenrandes hinzog, frallte fich an der Oftkante fest und warf den Feind am Tage darauf im Sandgemenge auf den Sattel zur Jägertanne. Vom Sattel ber verftärkt, kehrten die Franzosen zum Gegenangriff zurud und warfen den Feind am Abend wieder gegen den Gipfel. Auf der nackten Ruppe kam es zu verworrenem Sandgemenge, das sich stundenlang hin und her wälzte und auch am Tage darauf fortgesett wurde. Endlich schieden sich die Streiter. Die Deutschen behaupteten die größere Sälfte der flachen Ruppe und die Oftflanke des Berges, die Frangosen die kleinere Westhälfte und den Sattel. Erschöpft ruhten die Parteien nach zweitägigem Ringen Graben an Graben auf der verwüsteten Gipfelstätte. Die Artillerie schwieg, denn Feind und Freund lagen fich fo hart gegenüber, daß eine Beschießung unmöglich geworden war. In dieser Verkämpfung erstarrte das Ringen um den Sartmannsweilerkopf. Die Deutschen hielten den Vorsprung der Ausfichtskanzel besetzt und beraubten die Franzosen dadurch des Blickes auf die Ebene, die Franzosen hielten den kleineren Teil der zum Sattel absteigenden Ruppe und sperrten den Deutschen die Wege zum Molkenrain und zur Berrenflub. Ein Zwischenraum von 5 Metern trennte die feindlichen Gräben auf der Sochfläche des blutgetränkten "Vieil Armand". Von einem zweifachen Stellungslabyrinth durchfurcht, vom grünen Qualm der Mineneinschläge gefleckt und von unaufhörlichen Grabenkämpfen geschüttelt, blieb er fortan zwischen den Geanern geteilt und verblaßte allmählich in den Annalen des Rrieges.

#### Die zweite Schlacht bei Ppern

Der Rampf um den Salienten von Ppern währte länger und griff tiefer in das strategische Gesüge der Westefront als das Ringen um den Sartmannsweilerkopf. Von den großen Verbindungsknoten der englischstranzösischen Angriffsfront, Ppern, Arras, Albert, Compiègne, Soissons, Reims, Verdun und St. Dié, war Ppern einer der wichtigsten. Um seinen Vesits war im Spätherbst bei Visschoote, Langemark, Paschendaele, Gheluvelt und Zillebeke gerungen worden, um ihn erhob sich am 27. April 1915 ein neuer Rampf. Die Armee Serzog Albrechts von Württemberg, die im November vor Langemark und Paschendaele auf unüberwindlichen Widerstand gestoßen war, seste in dieser Frühlingsschlacht alles daran, den weitzausladenden Brückenkopf zu zertrümmern, der drohend in die flandrische

Ebene blickte und in Verbindung mit den Naturfesten von Poperinghe und Bailleul, dem Remmel=, Cats= und Scherpenberg den Weg nach Sazebrouck und Dünkirchen deckte. Die Briten hielten die Ausfallstellung von Ppern als Gegenstück zu der französischen Ausfallstellung von Verdun mit starken Kräften besetzt. Sier wie dort drohte der deutschen Wehrstellung Gefahr, die über Nacht Gestalt annehmen und das Gesüge der Westfront erschüttern konnte.

Je länger sich der Krieg hinzog, je größeren Umfang er annahm und je tiefer Deutschland im Osten und auf dem Baltan verstrickt wurde, desto ftärker wurde das britische Seer, desto lebhafter Albions Wunsch, aus der Albwehr zum Angriff überzugeben und das belgische Glacis zurückzuerobern, während britische Expeditionen sich Arabiens, Mesopotamiens und Spriens zu bemächtigen trachteten. Zu einem großen strategischen Ausfall im Westen war French der Besit des Sprungbrettes von Apern und des Laufganges der Lus vonnöten, denn aus dieser Stellung konnte der Brite den entscheidenden Landangriff auf das Scheldebecken und die flandrische Ruste ansetzen, während seine Flotte die deutsche Seeflanke bedrohte. Marschall French stand bei Langemark und Paschendaele auf der östlichen Abdachung des flandrischen Söhenrückens, der in dem Remmelberg und dem Massiv von Bailleul givfelte und den Aufmarsch eines Millionenheeres decken konnte. Wer auf dem Remmelberg 140 Meter über der Cbene stand, beherrschte die Lysniederung und den Couloir, der nach Aire und St. Omer führte, wer die Geländewelle von Langemark, Paschendaele und Cheluvelt besaß, bedrohte Westroofebeke, Roulers und die Nordflanke des Raumes Lille. Es hing also einzig von der Vervollständigung der britischen Rüstungen ab, wann diese Drohung sich zum Angriff auf die Außenlinien des belagerten Deutschlands verdichtete.

Die deutsche Seeresleitung gehorchte im Frühling 1915 noch dem lebhaften Wunsch, den Krieg in raschen Gängen zu entscheiden. Falsenhann fühlte sich troß der unsäglich schweren Verstrickung in den Karpathen, troß der blutigen Albwehrkämpse bei Combres und Fliren frei und stark genug, bei Ppern zu schlagen, obwohl er inzwischen daran gegangen war, eine neue Armee aus dem Voden zu stampsen und Truppen von der Alisne und aus Flandern abberusen hatte, um Rußland aus Galizien zu vertreiben und niederzuringen.

Serzog Albrecht von Württemberg verfügte zum Angriff auf Ppern über erprobte, mit dem Gelände vertraute Truppen, starke Artillerie und neue Angriffsmittel. Man war von der Räucherbombe zur Serstellung von Gasgranaten und zur Erzeugung von Gasslaschen übergegangen, deren erstickende Dämpfe die Gräben rascher räumten als Rugel und Vajonett. Im Stellungskrieg wirkte diese grausame Wasse um so gefährlicher, je näher Feind an Feind lag und je weiter sich das Verteidigungsnetz in offenen Gräben hinzog. Im Vesitz dieser überraschenden Angriffsmittel führte Serzog Albrecht das XXIII., XXVI. und XXVII. Reservesorps zwischen dem Pperleekanal und der Straße Menin—Ppern in die Schlacht.

Er hatte Sir Serbert Plumers Armee gegen sich, die das II., IV. und V. Rorps, die verstärkte kanadische Division und ein Ravalleriekorps umfaste. D'Urbals 9. Armee, die im Oktober an Frenchs linkem Flügel eingesetht worden war und die Linie Bixschoote—Langemark gehalten hatte, war stark vermindert worden. General d'Urbal hatte die Führung an General Put abgegeben und den Oberbesehl über die 10. Armee übernommen, deren Führer, General de Maudhun, an die Vogesenfront geeilt war, wo die Rämpse um den Reichackerkopf und den Hartmannsweilerkopf eine starke Hand erforderten. Put verfügte über zwei oder drei Reservedivisionen und stand zu beiden Seiten des Perleekanals. Links von ihm fochten die Velgier. Sie standen hinter dem Plankartsee und dem Überschwemmungsgebiet von Dizmuiden und Pervhse in sturmfreien Stellungen. Den Rüstenstrich von Nieuport hielt de Mitry mit seinen Usrikanern, und auf der Höhe von Nieuport kreuzte Englands Monitorenssotte.

Die Verbündeten wußten, daß fie am Bierkanal und in den Dunen vor jedem größeren Angriff sicher waren, versahen sich aber auch bei Ppern feiner großen Schlacht. Gir Berbert Plumer dachte nicht daran, daß die stark bewehrte Beländewelle zwischen Langemark und Gheluvelt noch einmal angegriffen werden könnte. Er sorgte mehr um seine Südfront. Dort hatte ber Vorstoß der Deutschen auf St. Eloi Unbehagen erzeugt und britische Rräfte in Atem gehalten. Plumer war zu Gegenangriffen geschritten und hatte einen Minenangriff auf den Doppelhöcker von Zillebeke eröffnet, von deffen 60 Meter hoher Warte die Deutschen seine Verteidigungsanlagen an der Pperner Südfront überblickten. Fergussons Korps war noch mit dieser Aufgabe beschäftigt, als Albrechts Armee zum allgemeinen Angriff auf den Salienten von Ppern aufmarschierte. In der Nacht auf den 17. April sprengte Ferguffon die deutsche Ruppenstellung bei Billebeke in die Luft, warf die Brigade Bülfin gegen den erschütterten Verteidiger und erstritt ben wichtigen Sügel. Noch in der Nacht wurden deutsche Gegenangriffe angesett. Im Sandgemenge eroberten die Deutschen die Nebenkuppe. Als der Brite Artillerie heranrief und noch einmal vorging, kam der Rampf, der für das würgende, zerreibende Sin und Ser des Stellungsfrieges kennzeichnend ift, am Sang der gesprengten Sohe zum Stehen.

Die Verhältnisse von St. Eloi und Zillebeke waren noch nicht geklärt, als Berzog Albrecht am Albend des 22. April plößlich auf der ganzen Linie von Drie Grachten bis Vecelaere zum Angriss auf die Nord- und Ostfront Pperns überging. Er führte den ersten Stoß von Norden nach Süden, um den linken Flügel der Verbündeten über den Kanal gegen Poperinghe zurückzuwerfen, sich vor Voesinghe festzusehen und Plumers rechten Flügel, der auf den Erdwellen von Langemark und Paschendaele und in den Wäldchen von Jonnebeke lagerte, zu umfassen und aufzurollen. Da die Deutschen bei Zillebeke und St. Eloi nur 4 Kilometer von Ppern entsernt

standen, geriet Plumer in eine sehr gefährliche Lage, wenn der Angriff die 10 Kilometer lange Nordfront einriß und das Zentrum Plumers aus den Angeln hob. French hatte dieser Gefahr durch die starke Ausgestaltung der Nordslanke vorgebeugt und dem XXIII. und dem XXVI. Reservetorps frische, ausgesuchte Kräfte gegenübergestellt. Am äußersten linken Flügel socht Puß, rechts von ihm standen die Kanadier General Andersons, die 20 Vataillone stark zwischen Steenstraate und Langemark in der Linie Langemark—Broodseinde ausmarschiert waren. Aus dem linken Kanaluser lagerte Allenbys Kavalleriekorps als Reserve.

Berzog Allbrecht gab das Zeichen zum Angriff, als der Wind von den britischen Inseln herkam und Franzosen und Kanadiern ins Gesicht wehte. Im Morgengrauen eröffneten die deutschen Batterien das Feuer, und um 5 Uhr zischte das Bas aus den Röhren. Vom Wind getrieben krochen die grünen Schwaden über das Niemandsland, senkten fich in die französischen Gräben, strichen durch die Batteriezeilen und wallten im auffrischenden Luftzug bis Dilkem und Boesinghe. Wo sie erschienen, verbreiteten sie taumelndes Entfegen. In den erften Gräben lagen die Verteidiger vom Tod dabingerafft, selbst weiter hinten, an den Geschüßen, schwand den Ranonieren Rraft und Besinnung. Raum waren die Gaswellen verflogen, brachen die deutschen Sturmdivisionen aus dem Southulster Wald und überrannten die französischen Linien. Von panischem Schrecken erfaßt, wichen die Franzosen über den Ranal nach Güden und gaben Steenstraate, Bet Sas und Vilkem preis. Verstärkungen, die Duß selbst vorführte, wurden im Feuerkampf und im Sandgemenge zur Umkehr gezwungen und eilten gegen Boefinghe zurück. Langemark, Steenstraate und Set Sas fielen nach heftigem Rampf in deutsche Sand.

Der Angriff hatte die französischen Kräfte so weit aus dem Feld geschlagen, daß die linke Flanke der Kanadier in einer Tiefe von 3 Kilometern aufgerissen lag. Die Artillerie mußte mehr als 50 Geschüße stehen lassen, darunter die 2. Londoner Batterie, deren vier Langrohre den Houthulster Wald in den Wintermonaten zu Spähnen zerschlagen hatten. Um der Umfassung zu begegnen, rasste General Anderson die kanadischen Reserven zusammen; er warf sie dem Flankenangriff entgegen und trat zugleich in der Front den Rückzug an. Sein Gegenangriff gelangte in der Nacht in die verlorene Batterie, wurde aber abgefangen und Kanada zum zweitenmal geworfen. Blutend wichen die kanadischen Bataillone auf St. Julien.

Inzwischen hatte Sir Serbert Plumer Lärm geschlagen. Feldmarschall French erkannte den Ernst der Lage und schiekte ihm alle Reserven, die er in der Eile austreiben konnte. Das Ravalleriekorps, die Northumberlandbrigade, Teile des III. Rorps und der 1. Armee eilten auf das Schlachtseld und nahmen den zerschlagenen Nordslügel auf, um im Gegenangriff Raum zu gewinnen und die aufgegebene Linie wiederherzustellen. General Put war am schlimmsten daran. Er hatte die Brücken von Steenstraate und Set Sas verloren und

sah den Feind schon auf dem linken Ranaluser von Steenstraate gegen Lizerne vorrücken. Die Verbindung mit den Velgiern war abgerissen. Die Trümmer der französischen Divisionen wichen südwärts auf Voesinghe. Erst hier gelang es Put, die Truppen wieder zu sammeln und noch einmal vorzusühren, aber ihre kraftlosen Gegenangriffe erstarben schon vor dem Ziele im deutschen Feuer. Um 24. April stießen die Deutschen nach und erstürmten Lizerne.

Alls Frenchs Ravallerie zur Stelle war und zu Fuß hinter den Ranadiern aufrückte, ging Plumer wieder vor und versuchte den rechten Flügel der Deutschen zu umfassen. Er unternahm Angriff auf Angriff, um den siegreichen Feind aus den eroberten Stellungen östlich des Ranals über Langemark zurückzuwersen. Die Schlacht kam zum Stehen, wälzte sich zwei Tage und zwei Nächte auf den grünen Wiesen und in den seuchten Mulden zwischen Broodseinde und Langemark ruhelos hin und her und verzehrte die Kräfte der letzten kanadischen Bataillone.

Da kein Opfer fruchtete, begann sich French am 26. April mit Rückzugsgedanken zu tragen und befahl, im engeren Umfreis von Ipern einen Brückentopf anzulegen. Der Marschall unterrichtete den Oberbefehlshaber der französischen Nordfront, General Foch, von seinem Entschluß und teilte ihm zugleich mit, daß er den Rückzug auf den 28. April festgesett habe. Bestürzt eilte Foch von Doullens nach Poperinghe und ersuchte French inftändig, die Ausführung des Befehls aufzuschieben. Man dürfe die Ausfallstellung nicht preisgeben, denn man könne ihrer nicht entraten, wenn die Stunde der großen flandrischen Offensive schlage. Er beschwor die Briten, den Rampf um die verlorenen Linien fortzusetzen und den Angriff auf den deutschen Nordflügel wieder aufzunehmen, und erklärte, die Franzosen wären entschlossen, den letten Mann ins Feuer zu werfen, ehe sie Steenstraate und Birschoote verloren gaben. French lieh den Vorstellungen bes tatkräftigen Mannes Gehör und verschob den Rückzug, ließ aber im engeren Umtreis von Ppern eifrig schanzen, um die Stadt und den Ranalübergang für alle Fälle zu fichern. Unterdeffen strömten Verstärkungen in die bedrohten Stellungen. Franzosen, Belgier, Engländer und Inder erschienen auf dem blutgetränkten Schlachtfeld. De Mitry fandte von der Rufte her Zuaven und Turkos, Rönig Albert von Dirmuiden seine Rarabiniers und die Dixmuidener Senegalesen, Saig die Lahoredivision und schottische Garden und Foch versammelte bei Voesinghe zahlreiche Geschüße - furz, alles wurde aufgewendet, Bpern zu retten und die drohende Durchbrechung der flandrischen Belagerungsfront zu vereiteln.

Am 26. April rollte der französische Gegenangriff gegen Albrechts äußersten rechten Flügel heran. Foch hatte ihn sorgsam vorbereitet, Lizerne und Set Sas in Trümmer geschossen und die Kanalbrücken durch Fernseuer zerstört. Seine Infanterie griff wütend an und brachte die Deutschen auf dem linken Ufer ins Gedränge.

Alls Berzog Albrecht erkannte, daß sein rechter Flügel den Angriff rittlings des Ranals nicht weiterführen konnte, bildete er ihn kurz entschlossen zur Verteidigungsflanke aus und ging auf den Wasserlauf zurück. Er räumte Lizerne im Schutze der Nacht und wich auf den Ranaldamm. Sier behauptete er sich auf dem Westufer dicht vor Steenstraate und auf dem Ostuser bei Set Sas in hastig aufgeworfenen Brückenköpfen und schlug die Anstürme der heftig nachdrängenden Franzosen ab. Foch konnte sein Versprechen, die alte französische Linie wiederherzustellen, Virschoote zurückzuerobern und die linke Flanke der Briten aufzurichten, nicht wahrmachen, hatte aber neues Unheil verhindert und den Gegner zu Gegenzügen genötigt.

Inzwischen waren die Engländer immer stärker ins Gedränge geraten. French sah sich genötigt, die Verstärkungen, die er von der Lys herangerusen hatte, Hals über Kopf in die Schlacht zu wersen. Er opferte sie in blutigen Gegenangriffen, wurde aber schon am 25. April wieder in die Verteidigung gezwungen.

Nun griff Albrecht nach links aus, verstärkte seinen linken Flügel und packte die britische Hauptstellung füdlich von Wallmolen an. 21m 26. April ftürmten die Deutschen St. Julien und Rerselaere und rückten gegen Grafen= stafel und die Sügellinie von Paschendaele vor. Alls die 54. Reservedivision sich auf dem Ramm östlich von Grafenstafel einnistete und die Straße Langemark-Zonnebeke bis Hooge unter deutsches Feuer geriet, wurde Plumers Mittelftellung unhaltbar. Am Albend des 26. April wankte vor Ipern die ganze britische Nordfront. Ranadier, altenglisches Fußvolk und abgesessene Gardereiter wichen kämpfend auf das Glacis des engeren Brückenkopfes, in dem French alle Geschütze aufstellte, die er bei Wytschaete und Armentières entbebren konnte, um Ppern zu behaupten. Die britischen Linien waren im Norden schon so weit gegen Apern zurückgetrieben worden, daß Underson und Allenby von Guden und Gudosten Rückenfeuer erhielten. Kanadier und Gardereiter waren in den Bereich der bei Becelaere und Zillebeke aufgepflanzten deutschen Langrohre geraten. Die Schlachtordnung der Berbündeten drobte aus den Fugen zu geben. Un Plumers äußerstem linken Flügel rauften Inder und Zuaven in den Waldstücken füdwestlich der Sannebeek, im Moorgrund des Sannebeekflüßchens setzten fich die Trummer der kanadischen Bataillone zum letten Widerstand.

In der Not faßt der englische General die letzten frischen Kräfte zu einem verzweifelten Gegenangriff zusammen und wirft sie am 27. April auf St. Julien. General Riddell stellt sich an die Spitze der Northumberlandbrigade und stürmt gegen das Dorf an. Er folgt dem Straßenband und führt seine Füsiliere mit aufgepflanztem Bajonett gegen die seuerspeienden Ruinen. Umsonst — Riddell fällt, seine Brigade wird von deutschen Maschinengewehren rückwärts gepeitscht.

Da befiehlt Marschall French Sir Berbert Plumer, sich zur Zurücknahme der Front bereit zu halten und fordert Foch auf, den Rückzug von St. Julien hinter den Kannebeekgrund zu decken. Doch noch einmal beschwört Foch den Feldmarschall, die Schlacht nicht aufzugeben. Er weist darauf bin, daß die Franzosen bei Lizerne Boden gewonnen hätten und Schritt für Schritt vorrückten. Er bittet French, nur noch eine furze Weile auszuhalten, er stände schon vor Steenstraate und werde den rechten Flügel Albrechts binnen wenigen Stunden eindrücken. Nach einer heftigen Auseinandersetzung gewährt French dem französischen Seerführer eine lette Frist und verspricht, noch zwei Tage standzuhalten. Die letten britischen Reserven treten ins Gefecht. Um fein Wort wahrzumachen, übernimmt Foch vor Boefinghe felbst den Befehl und greift am 28. und 29. April westlich und östlich des Ranals mit äußerster Rraft an. Er überschüttet die deutschen Braben mit Erommelfeuer und opfert Zuaven, algerische Schützen, Marokkaner und Senegalesen in ungezählten Stürmen. Er gewinnt abermals einige hundert Schritte Raum, vermag aber den gesuchten Erfolg — die Zertrümmerung des rechten Flügels Albrechts von Württemberg — nicht zu erstreiten. Weiße und farbige Rolonialregimenter, feine besten Sturmtruppen, verbluten im deutschen Feuer, ohne über Set Sas hinauszugelangen. Auch in den feuchten Waldstücken des Sannebeekflüßchens bleibt jeder Angriff liegen. Da gibt Sir John French die Schlacht endgültig verloren und befiehlt den Rückzug des Zentrums auf Zonnebeke und Westhoek.

Frenchs Rückzugsbefehl fällt mit einem neuen Angriffsbefehl Berzog Albrechts zusammen. Die Deutschen haben den kritischen Augenblick erfaßt. Ihr linker Flügel schreitet zum entscheidenden Sturm. Von drei Seiten schlägt das Feuer der deutschen Vatterien in die englischen Divisionen, deren Front sich allmählich entblättert. Unter schweren Verlusten beginnen sich die Vriten bei Vroodseinde und Zonnebeke vom Feinde zu lösen, um aus der schmalen Sackstellung zu entkommen, zu der die breitgeschwungene Ausfallstellung von Ppern über Nacht zusammengeschrumpst ist. Die Veutschen drängen nach, das XXVII. Reservekorps drückt Plumers Mitte bei Gravenstafel zusammen.

Alls dieser deutsche Angriff den Rückzug Plumers in Flucht zu verwandeln droht, erscheint Foch noch einmal im Felde. Er läßt Puß im Einverständnis mit French am 1. Mai an der Straße von Ppern nach St. Julien zum Gegenstoß antreten. Zugleich strafft sich Plumers linker Flügel zum letzten Widerstand, der Engländer macht kehrt und geht noch einmal nördlich von Gravenstasel vor. Zeide Angriffe mißglücken; von Stirn- und Flankenseuer zerpflückt, weichen die Verbündeten in der Nacht über Fortuin auf Wieltse und Frezenberg. Am 2. Mai fällt Fortuin einem deutschen Nachstoß zum Opfer. Am 3. Mai stürmen Schwaben und Sachsen die Waldstellungen bei Gravenstasel, Albrechts linker Flügel erreicht Wallmolen.

Marschall French sieht die Nückzugsstraßen, die von Gravenstafel und Frezenberg nach Ppern führen, empfindlich bedroht. Er wirft Verstärkungen an die Nordflanke und befiehlt der Gardekavallerie, sich in den Gräben zu opfern, bis der Abzug der 2. Armee vollendet ift. Unter dem Schutze Diefer Nachhuten räumt Plumer am 3, und 4, Mai Die ganze Linie von Zonnebeke bis Wieltje und geht fechtend gegen Ppern zurück. Die Deutschen laffen den Feind nicht los. In gahem Rampf werden Jonnebeke, Zevenkot, Westhoek, der Polygonwald, der Ronnebusch und der Schloßpark von Serenthage — die blutigsten Stätten der Novemberschlacht von der Armee Berzog Albrechts zurückerobert. Jeden Fußbreit machen die Engländer dem ungestum nachdrängenden Gegner streitig und erleiden im Rreuzfeuer der deutschen Batterien schwere blutige Verlufte. Die Franzosen halten bei Steenstraate stand und decken den Abzug Plumers auf den fertiggestellten Brückenkopf, der Ppern in einer Entfernung von 5 Rilometern umschließt. Schon glaubt French alles getan, als die Deutschen, die dem Feind dichtauf gefolgt sind, am 8. Mai noch einmal anlaufen. XXVII. Reservekorps stürmt die Geländewellen von Frezenberg und Verlorenhoek und die Sohe 50 westlich von Eksternest. Die Engländer werden gegen den Bellevardteich in die Rverner Mulde hinuntergedrängt. Trümmer von Ppern erscheinen im Gesichtsfeld bes Verfolgers.

Plumer versucht, die verlorenen Außenlinien zurückzuerobern, muß aber bald davon abstehen und sich mit der Behauptung des Brückenkopses begnügen, der von Waldstücken und Sümpsen umgürtet ist und sehr stark besetzt und bestückt wird. Dagegen gelingt es dem hartnäckigen Foch, am 15. Mai die deutschen Stellungen auf dem Westuser des Kanals so einzuengen, daß sie am Tage darauf geräumt werden müssen. Allbrechts rechter Flügel geht auf Steenstraate zurück. Die Schlacht erstarrt und blutet in Grabenkämpsen aus.

Das englische Seer hatte bei Ppern schwer gelitten. Die kanadische Division war völlig von Kräften und trat zunächst zur Reserve der 1. Armee über, die Kavallerie Allendys, die altenglischen Regimenter Plumers und die Territorialtruppen waren so gelichtet, daß Marschall French die Ankunst der neuen Kitchener Divisionen, die im April in dicken Massen übergesetst wurden, mit einem Seufzer der Erleichterung begrüßte. Die große Ausfallstellung des englischsfranzösischen Nordslügels war von 25 auf 13 Kilometer Breite und von 9 auf 5 Kilometer Tiefe zusammengeschrumpst. Dadurch wurde die Bedrohung der deutschen Nordslanke, der flandrischen Küste und des Scheldebeckens gebannt und neue Frist zur Durchsührung des Zweifrontenstrieges erstritten, aber kein erschöpfendes Ergebnis erzielt, denn Ppern selbst war troß des überraschenden Gasangriss im Besit der englischsfranzösischen Alrmeen geblieben. Damit war das Urteil über das neue Angrissemittel gesprochen, das nun in den Besit aller Kriegsührenden überging.

Die politische und militärische Lage im April 1915 und Italiens Eintritt in den Krieg



Als bei Ppern noch auf das heftigste gekämpft wurde, Berzog Albrechts ftrategischer Ausfall in die Linien der englisch-französischen Belagerungsarmeen brach und die erstarrte Westfront zum erstenmal im grünlichen Nebel der Gaswolken verschwand, marschierten im Often die Armeen der Mittelmächte schon zu einem neuen Bewegungsfeldzug auf, deffen Ausmaß noch einmal die unabänderliche Tatsache vergessen ließ, daß Deutschland und Österreich-Ungarn gleich Festungen belagert waren und sich ber Gegner nur in gewaltigen Ausfällen erwehrten. Je heftiger und erfolgreicher diefe Ausfälle wurden, je mehr fie geeignet erschienen, die Fronten der Gegner zu erschüttern, desto lebhafter war die Diplomatie der Ententemächte tätig, neue Bundesgenoffen anzuwerben und "für die Freiheit der Bölker" gegen den "preußischen Militarismus" in den Rampf zu führen. Go tam es, daß die militärischen Erfolge der Mittelmächte mit politischen Rrifen zusammenfielen und den Weltkrieg ins Ungemeffene steigerten. Das zeigte fich im Frühling 1915 zum ersten Mal in voller Deutlichkeit. Der Weltkrieg begann sich zur absoluten strategischen und politischen Einkreifung der Mittelmächte zu runden.

Der 25. Alpril 1915 wurde zu einem Schicksalstag, an dem die Auseinandersetzung der europäischen Machtvölker in einer Säufung wichtiger Entscheidungen gipfelte.

Die Mittelmächte empfingen die Siegesbotschaften von der Eroberung des Ostry und des Hartmannsweilerkopfes, sahen die französischen Angriffe zwischen Maas und Mosel entkräftet zurücksinken und die Briten geschlagen auf Ppern weichen. Nikolais neuer großer Angriff war zerschellt, und deutsche Reiter machten sich bereit, in Rurland einzufallen und an der Spise einer Armee auf Schaulen und Libau zu reiten, um die russische Niemenslanke zu bedrohen und die Linie Libau—Rossieni zu gewinnen. Als wichtigste Kriegs-handlung aber rückte, dem Gegner noch verborgen, eine neue deutsche Armee nach Westgalizien und vereinigte sich am Dunajec mit österreichischen und ungarischen Streitkräften zum entscheidend gedachten Vergeltungsfeldzug in den Karpathen.

Während sich diese kriegerischen Bewegungen vollzogen, kämpsten beutsche und österreichisch-ungarische Unterhändler in Rom um die Sicherstellung der mitteleuropäischen Südslanke, die durch die Abkehr Italiens von den alten Bundesgenossen gefährdet war und kurz darauf mit dem Schwerte gegen die Entente verteidigt werden mußte.

Auch die Westmächte maßen die Entwicklung am 25. April 1915 troß des Scheiterns der russischen Rarpathenossensive und der unfruchtbaren Rämpfe

im Westen mit befriedigtem Blick. Da sie gesonnen waren, jedes politische und militärische Opfer zu bringen, um den Krieg lesten Endes zu gewinnen, hatten sie Grund, sich dieses Tages zu freuen, sah er doch eine englischfranzösische Armee auf der Kalbinsel Gallipoli landen. Die Vedrohung Ronstantinopels war ein wichtiger Trumps im Spiel der Entente, deren Teilhaber entschlossen waren, ihre Orientpolitik völlig auf den Ropf zu stellen, um die Niederwerfung Deutschlands zu erzwingen.

Auch die Verhandlungen mit Italien wurden diesem Zwecke dienstbar gemacht. Am 25. April 1915 war dies Ziel nahezu erreicht. Die italienische Staatsleitung hatte sich am Vorabend dieses denkwürdigen Tages bereit erklärt, unter gewissen Umständen in den Krieg einzutreten und in diesem Falle binnen vier Wochen die Waffen gegen Österreich-Ungarn zu erheben. Wurde dieser Vertrag erfüllt, so waren die Westmächte in der Lage, den Krieg, den sie aus militärgeographischen Gründen kaum ganz verlieren konnten, leichter zu tragen und ihrem Vunde neue Kraft einzussösen. Es ist hier ausdrücklich von den Westmächten, nicht aber von Rußland die Rede, denn Rußland stand außerhalb des Übereinkommens Italiens mit den beiden älteren Teilhabern der "Entente cordiale" und ist ihm nur gezwungen beigetreten.

Für Rußland war der 25. April 1915 ein kritischer Tag erster Ordnung: es trug an ihm seine Valkanpolitik zu Grabe. Der Preis für den Übertritt Italiens zur Entente ist zunächst von Rußland bezahlt worden. Darüberkonnte den Jaren eine verspätete Siegesseier in den Mauern Przempsis

nicht hinwegtäuschen.

Jar Nikolaus hatte am 24. April seinen Einzug in die österreichische Festung gehalten. Als er am Tage darauf zur Kirche ging, um die Eroberung der Sanseste durch ein Tedeum zu seiern, war nicht alles in ihm und um ihn zur Freude gestimmt. Der Rarpathenseldzug war auf den Laborczahöhen steckengeblieben und der Vertrag, der Italien mit den Westmächten vereinbart hatte, entkleidete Rußland seiner Veschüßerrolle des Slawentums in den Ländern des Westens. Der Jar hatte Italiens Ansprüche auf die Adriaküste anerkennen müssen, um Italiens Wassenhilfe zu erkaufen. Darin lag ein bitterer Verzicht.

Die Söhne Macchiavellis hatten die Verhandlungen mit der Entente und den Mittelmächten mit vollendeter Geschicklichkeit geführt. Unfangs trug man in Rom nur der Irredenta Rechnung. Man hoffte bescheiden auf Welschtirol und die Isonzogrenze und war geneigt, diese Gaben von Österreich als Entschädigung für die Aufrechterhaltung der Neutralität anzunehmen und die "spada d'Italia" in der Scheide zu lassen. Doch als der 15. September 1914 herauftam, die Schlachten bei Lemberg und an der Marne geschlagen waren und die Österreicher von Lemberg auf Krakau, die Deutschen von Paris auf Laon zurückgingen, dehnte Italien seine Ansprüche auf Triest und die dalmatische Küste aus und begann sich zugleich zum Wassengang

bereit zu machen. Damit hatten die Italiener die Bahn beschritten, die sie früher oder später ins Lager der Entente und ins Kriegsgetümmel führen mußte.

Um die drohende Umfassung der mitteleuropäischen Südflanke durch die Entente und die völlige Absperrung Mitteleuropas vom Meer zu verhüten, sandte die deutsche Regierung im Dezember den Fürsten Bülow als Unterhändler nach Rom. Er follte zwischen Italien und Biterreich-Ungarn zu vermitteln und den Frieden zu erhalten suchen. Aber Ofterreich war nicht gewillt, auf Trieft zu verzichten und Italien nicht fähig, seine irredentistische Politik zu beschränken, obwohl es seine weltwirtschaftliche Stellung als Südrampe Mitteleuropas und die Ausblicke auf das westliche Mittelmeer dafür opfern mußte. Die italienische Staatsleitung, die sich seit dem Jahre 1908 von Österreich auf dem Balkan geschädigt fühlte, stand bereits im Banne der Ententepolitik, und das römische Volk erlag dem politischen Druck und den kulturellen und wirtschaftlichen Einflüssen, die von den Westmächten ausgingen und klug genährt wurden, um das Rönigreich als Waffengenoffen zu gewinnen. Der Rönig, in deffen Seele unbefriedigter Ehrgeiz brannte, gab sich dieser Bewegung bin, hörte auf seine montenegrinische Frau und forgte zugleich um seinen Thron, den er gefährdet wußte, wenn er in einer Neutralität verharrte, die von Italien von vornherein nicht als dauernder Verzicht auf eine Beteiligung an der Neuordnung Europas aufgefaßt worden war.

Alls das Rabinett Salandra am 5. November, dem Tage, da Engländer und Franzosen sich bei Ppern behaupteten und Nikolai Nikolajewitsch im Vormarsch durch Polen begriffen war, den von imperialistischen Plänen erfüllten Sistoriker Sidney Sonnino als Minister des Außern in seinen Schoß aufnahm, gerieten die Dinge in Fluß. 21m 11. Dezember 1914 bekannte sich das römische Rabinett öffentlich zu dem Grundsat, daß Italien gegenüber Österreich ein Recht auf Entschädigungen besitze. Um 14. Januar 1915 richtete die Regierung Viktor Emanuels an Österreich-Ungarn die Anfrage, ob die Monarchie gewillt sei, eine Abtretung von Teilen des öfterreichischen Staatsgebietes als Grundlage der Verhandlungen über diese Entschädigungen anzunehmen. Italien forderte von seinem früheren Bundesgenoffen Entschädigungen für die Vergangenheit und Bürgschaften für die Bukunft. Damit trat der politische Wettstreit um den Balkan in eine neue Phase. Er barg sich zwar hinter den irredentistischen Idealen, die Italien aufgestellt hatte und in dem Schlachtruf "Trient und Triest" Ausdruck fanden, beherrschte aber die Verhandlungen Österreichs und Italiens aus dem Sintergrund völlig.

Da Fürst Bernhard v. Bülow die österreichische Balkanpolitik in den kritischen Jahren 1908 und 1909 unterstüht hatte, wurde seine Vermittlung in Rom mit Mißtrauen aufgenommen. Er versuchte einen Ausgleich herbei-

auführen, indem er die Erfüllung der italienischen Ansprüche in Wien in beschränktem Umfang befürwortete, und hoffte dadurch die Aufrechterhaltung der Neutralität Italiens zu erkaufen. Nach langem Zögern, das Italien willsommen war, da es Zeit fand, sich zu rüsten und zugleich vor einem Winterfeldzug bewahrt wurde, nahm Österreich-Ungarn die Abtretung gewisser Gebiete als Grundlage der Verhandlungen an. Die österreichschungarische Negierung teilte der italienischen Negierung am 27. März und 2. April 1915 mit, daß man bereit sei, die Vezirke von Trient, Rovereto, Niva und Tione mit Ausnahme von Madonna di Campiglio und die Umgebung von Vorgo abzutreten. Dagegen sollte Italien wohlwollende Neutralität die zum Friedensschluß zusichern und Österreich-Ungarn für die Kriegsdauer volle Handlungsfreiheit am Valkan zugestehen. Das war viel zu wenig, denn die irredentistischen Forderungen waren damit nur zum kleinsten Teil erfüllt, die Valkaninteressen ganz beiseite gelassen.

Italien schwieg zunächst und unterhandelte mit den Westmächten, die ibm in bezug auf seine nationalen Unsprüche völlige und in bezug auf seine Balkanintereffen weitgebende Befriedigung feiner Bunfche gufagten. Unterdeffen nahmen die italienischen Rüftungen ihren Fortgang. Erft auf wiederholtes Drängen der Mittelmächte gab Italien feine Gegenvorschläge befannt. Sie spiegelten die Unterhandlungen mit den Westmächten, benn Italien forderte nun die vollständige Preisgabe des Trentino auf Grund der Grenzen, die Napoleon im Jahre 1811 mit der Spite feines Degens in die Landkarte gezeichnet hatte. Biktor Emanuel II, verlangte also die Jugange zum Brenner, das weit außerhalb des italienischen Sprachgebiets liegende urdeutsche Vozen und eine Grenzberichtigung am Isonzo mit Einschluß von Görz, Gradiska und Monfalcone. Ferner forderte er die Umwandlung Triefts mit feinem Sinterland nebft Capodiftria und Pirano in einen unabhängigen Freistaat und die Abtretung der Curzolari-Infelgruppe mit Liffa, Lefina, Curzola, Lagosta, Cazza und Meleda. Alle diese Abtretungen follten fofort vollzogen und die aus den abgetretenen Landesteilen stammenden Angehörigen der österreichisch-ungarischen Armee und der Marine sofort entlassen werden. Endlich aber heischte Italien die volle Souveränität über Valona und Saseno mit Sinterland und völlige Abkehr Biterreich-Ungarns von den Geschicken Albaniens. Als Gegenleiftung bot Salandra 200 Millionen Lire in Gold als Ablösung aller Laften und die Übernahme der Verpflichtung, mahrend der gangen Dauer bes Rrieges neutral zu bleiben, und erklärte, daß Italien auf Geltendmachung weiterer Entschädigungsansprüche aus dem Artifel 7 des Dreibundvertrages für die Dauer des Krieges verzichten wolle, von der Donaumonarchie dagegen einen entsprechenden Verzicht in bezug auf die von Italien seit dem Jahre 1912 besetzten zwölf Inseln im Agäischen Meer erwarte, die ihm inzwischen von England, Frankreich und Rußland zugesprochen worden waren.

Aus diesen Forderungen blickten nicht nur die unverhüllten Ansprüche auf völlige Vefriedigung der irredentistischen Ideale, sondern auch die Sorge um die Beherrschung der Abria und die Gestaltung des Valkans. Italien wendete sich mit diesem Staatsprogramm von Nordafrika ab, wo es sich in Tripolitanien zwischen Frankreich und England eingeengt fühlte und schwere militärische Enttäuschungen erlitten hatte, verzichtete darauf, neue Ziele im westlichen Mittelmeer zu suchen und richtete den Vlick auf den gärenden Osten. Sier winkten ihm Istrien und Albanien, sicherte ihm die Vehauptung der Ägäischen Inseln wertvolle Stüspunkte und weckten die Ranonen der englisch=französischen Flotte, die seit dem 18. März vor Smyrna und den Vardanellen donnerten, Sossnungen auf die Austeilung des reichen türkischen Besitzes.

Alls Italien diese rücksichtslose Neuordnung seiner politischen Ziele verfündete, war Biterreich-Ungarn hart bedrängt. Seine gelichteten Armeen fochten an Drina, Save und Donau in der Verteidigung und wurden in den Rarpathen von den Armeen Iwanows in Schach gehalten. Rumanien, Bulgarien und Griechenland warteten fiebernd auf die Entscheidung, die der Groffürst am Onjestr und in den Bestiden suchte, um ihre eigenen Rriegsziele zu formulieren und sich je nach dem Ausgang des titanischen Ringens in den Karpathen zum Eintritt in die blutige Arena des Weltfriege zu entschließen. Italien wußte darum, denn von Bukarest, Risch und Cettinje liefen diplomatische Fäden nach Rom, in denen die Spannung des politischen Augenblicks verlockend zitterte. Sie wurden im Quirinal von garten Sänden entwirrt und Italien dienstbar gemacht. Alles brängte zur Entscheidung. Der Berfall der Türkei schien nabe, Albanien war verwaift, ferbische und rumänische Armeen rusteten zu einem Angriff auf die öfterreichische Südstanke. Schon war zu diesem Zwecke zahlreiches englisches und französisches Rriegsgerät nach Saloniti und den nordalbanischen Säfen verschifft worden, schon furchten Tausende von Frachtschiffen das Mittelmeer, um große Orientfeldzüge Englands und Frankreichs vorzubereiten — kurz, alles deutete auf eine völlige Umwälzung der Machtverhältniffe an der Donau, auf dem Balkan und in Rleinafien. Diese Zeichen riefen Italien zum Sandeln. Die italienische Regierung sah den Stern Ofterreich-Ungarns verblaffen und schrieb mit hastiger Feder die Bedingungen nieder, durch die man sich die Beherrschung der Adria und seinen Anteil am Orient zu sichern gedachte.

Österreich-Ungarn war nicht gesonnen, die Bedingungen Italiens anzunehmen. Man wußte in Wien, daß es um Sein oder Nichtsein ging, und blieb gerade deshalb gegenüber den römischen Unsprüchen hartnäckig taub. Inzwischen versuchte Fürst Bülow einen Mittelweg zu sinden, um den Anschluß Italiens an die Entente zu verhüten. Aber Deutschlands Vermittlung fruchtete nicht mehr. Die Werbearbeit der Entente hatte den italienischen Voden so gut gepflügt und bestellt und die öffentliche Meinung

für den Rrieg so entschieden gewonnen, daß jeder Rat in den Wind gefät war. Tropdem zögerte Italien noch, den letzten Schritt zu tun und Österreich-Ungarn mit Rrieg zu überziehen. Rom wurde zu dieser Saltung weniger durch Österreich-Ungarns Ablehnung als durch die Politik Rußlands veranlaßt, das Italiens Vorgehen mit Zurückhaltung verfolgte und seine Forderungen mit großer Rälte aufgenommen hatte. Rußland war nicht so schnell bereit gewesen, seine politischen Grundsäte zu wechseln wie Italien, und wollte seine geschichtliche Valkanpolitik nicht verlassen.

Der Zar seste daher den Ansprüchen Italiens auf die Ostküste der Aldria entschiedenen Widerstand entgegen. Er fürchtete für seinen Schüßling Serbien, dessen Brenzen von Italien enger umsteckt worden waren, als dem panslawistischen Ideal entsprach. Serbien sah die südslawischen Ansprüche und die Zukunft des geträumten, südslawischen Reiches durch Italien bedroht und ließ darüber in Petersburg keinen Zweisel. Dieser Gegensaß reichte in die Tiesen der Orientpolitik und drohte die Entente zu zerklüsten, ehe noch die Armeen des Großfürsten in Angarn eingedrungen waren.

Da trat in den Rarpathen die große Wendung ein, die Rußland zur Nachgiebigkeit zwang. Alls die Osterschlacht nicht mit dem Durchbruch Iwanows in die Theißebene endete, sondern auf den Söhen des Laborczatales und am Uzsoker Paß erstarrte, ließ die Regierung des Zaren ihre Bedenken fallen und trat den Versprechungen der Westmächte bei. Darauschin kam am 24. April zwischen England, Frankreich, Rußland und Italien die geheime Abrede zustande, die Italien binnen vier Wochen unter die Wassen rieß.

Vergeblich stellte Vülow Sonnino am kritischen 25. April eine lette weitergehende Außerung Österreich-Ungarns in Aussicht — der Würfel war gefallen. In diesem letten Vermittlungsvorschlag wurde Italien die Abtretung Welschtirols, der Isonzogrenze und Gradiskas, die Erhebung Triests zur Raiserlichen Freien Stadt mit italienischer Verwaltung, die Anerkennung der italienischen Oberhoheit über Valona und die Abstandserklärung Österreich-Ungarns hinsichtlich Albaniens angeboten, aber der Vorschlag kam zu spät und war zu engbegrenzt, um auf die Haltung der Italiener Einsluß zu gewinnen. Sonninos Politik hatte obgesiegt.

Der Feldzug im Osten vom 25. April bis 14. Mai 1915



# Die Offensive der Deutschen und Österreicher (erste Phase)

Ils der Jar am 25. April in der Stadtkirche zu Przemhst niederkniete, erklang das feierliche "Te Deum laudamus" nicht nur zum Preise der Eroberung der Sanfestung, sondern auch zum Lobe des neuaufstehenden Bundesgenossen Italien, dessen man nach den Massenopfern auf den Karpathen nicht mehr entraten konnte. Der Lobgesang kam aus gepreßtem Berzen, denn der Eintritt Italiens in den Krieg war von Rußland mit einem Verzicht erkauft worden, der die Vorherrschaft Rußlands auf dem Valkan bis zur Entmannung schwächte.

Alber noch war für Rußlands panslawistische Idealpolitik, die es in den Krieg gerissen hatte, nicht alles verloren, denn noch standen seine Armeen am Dunajec, auf dem Lupkowpaß, im Bistristal und an den Toren von Czernowiß ungebrochen. Gelang es dem Großfürsten, den Karpathenseldzug wieder aufzunehmen und siegreich durchzusühren, so schuf sein Schwert die Verhältnisse neu. Wenn die Armeen des Zaren Angarn eroberten, wenn Rumänen, Serben, Vulgaren und Griechen, vom Siege verlockt, die Führung des Zaren anerkannten und den Valkanbund erneuerten, war Italiens Festsesung in Albanien und Istrien nicht mehr geeignet, Rußlands Plänen zu schaden. Dann wurde der Südosten Europas zu einem großen flawischen Serrschaftsgebiet, das Rußland das ganze Mittelmeer erschloß und Konstantinopel mit Fiume verknüpste.

Wir wissen nicht, worüber in Przempst sonst noch beraten wurde, nachdem der Jar zur Kirche gegangen war und die Parade über die von Brussilow
besehligten Ehrengarden abgenommen hatte, können aber als gewiß annehmen, daß die Berater des Jaren darin einig waren, den Angrisse
seldzug zu erneuern. Dazu konnte Nikolai II. ohne Bedenken seine Einwilligung geben, da die Niederlage nicht anerkannt, sondern als eine Unterbrechung der Operationen zur Abwetterung der deutschen und österreichischen
Gegenangrisse dargestellt worden war. Der Großfürst hatte auch in diesem
Falle mit eiserner Entschlossenheit die Politik des Schwertes vertreten,
von der er Rußlands Genesung erwartete, und rüstete zum neuen Angriss.

Es kam nicht mehr dazu. Der Zar hatte Przempst noch nicht den Rücken gewendet, und die Unterschriften des geheimen Londoner Vertrages waren noch nicht getrocknet, als eine neue deutsche Armee am Dunajec aufmarschierte, um sich zur Durchbrechung der russischen Front bereitzusstellen. Gleichzeitig brach Sindenburg in Rurland ein.

Zwei Tage nach dem kritischen 25. April schritt Deutschland im Osten Sand in Sand mit der Donaumonarchie zum entscheidenden Angriff auf Rußlands Armeen und riß die Initiative an sich.

Der Feldzug, den die Mittelmächte wenige Tage nach der glücklichen Abwehr der Karpathenstürme und des Überfalls von Tauroggen im Often

eröffneten, wurde durch große Scheinmanöver eingeleitet.

Um den Aufmarsch der Stoßarmee am Dunajec zu verschleiern und die Russen zu täuschen, entfalteten die Karpathenarmeen in den lesten Apriltagen eine rege Tätigkeit. Pflanzer=Valtin, Linsingen, Voehm=Ermolli und Voroevic sesselten dadurch die Aufmerksamkeit des Feindes, der überdies durch die Ausführung seiner eigenen Angriffspläne in Anspruch genommen war. Pflanzer=Valtin traf heraussfordernde Vorbereitungen zu einem Flankenangriff, Linsingen entfesselte heftige Kämpse auf den Ostslanken des Ostry und im Knylatal, und Voehm=Ermolli und Voroevic ließen im Cziroka= und Laborczatal die Geschüße spielen. Auch im Weichselbogen schwoll Kanonendonner. Dankl, Woyrsch und die 9. Armee rührten sich, um russische Kräfte zu binden und richteten ein heftiges Feuer auf die Stellungen, die General Everth an der Nida, der Piliza und der Vzura innehatte. Im Norden, zwischen der Weichsel und dem Njemen, flackerten Grabenkämpse.

Die russische Seeresleitung suchte die Zeichen zu deuten und riet auf einen Angriff des Südslügels zwischen der Swica und dem Pruth. Da brachen plöglich deutsche Reiter in Rurland ein und überschwemmten das Land bis zur Dubissa. Dieser Vorstoß warf neue Verwirrung ins russische Sauptquartier. Der Großfürst glaubte, es handle sich um ein Reitermanöver, das seine Ausmertsamkeit vom Pruth ablenken sollte, und hielt

baran fest, seine Sauptkräfte am Onjestr zu ballen.

Die russische Geeresleitung war doppeltem Irrtum anheimgefallen. Der Einmarsch der Deutschen in Rurland war mehr als eine Ablenkung. Er schuf zu dem größeren Unternehmen in Galizien die Voraussekung und legte den Grund zur späteren Ausgestaltung des Angriffsfeldzuges im Norden. Was Apuchtins kurzatmiger Einbruch vergeblich angestrebt hatte, die Überssügelung der seindlichen Front und die Vedrohung der strategischen Flanke, das brachten die Deutschen wenige Wochen nach den Rämpsen bei Wemel und Tauroggen in stürmischem Vormarsch auf einen Schlag zustande.

## Der Einfall in Kurland

Wie eine Windsbraut brachen die Deutschen am 27. April unter dem Oberbesehl des Generals v. Lauenstein in Rurland ein, um die Dubissalinie zu gewinnen und sich Libaus zu bemächtigen. Un Lauensteins äußerstem rechten Flügel ritten Richthosens Kavalleriedivisionen, am

äußersten linken Flügel pflügte ein Rreuzergeschwader die Gee. Sindenburg hatte dem Vormarsch seinen mächtigen Atem eingeblasen und die Armee Eichhorn angewiesen, den Vormarsch ihres abgezweigten linken Flügels durch scharfe Beobachtung der Njemenfestungen Grodno, Olita und Rowno zu sichern. Mit vorgenommenen Flügeln rückte Lauenstein in Rurland ein. Der rechte Flügel überschritt bei Jurburg und Schmalleningken den Rjemen und ftieß zunächst gegen Norden, um die Strafe Tauroggen-Roffient in der Flanke zu fassen, der linke Flügel brach von Memel gegen die Minde por und suchte die Linie Telschi-Schkudn zu erreichen, und die Mittelkolonne rückte auf der Straße Tilsit—Schaulen—Mitau vor. Das Zentrum marschierte langsamer, um die Umfassung auf den Flügeln ausreifen zu lassen. In der Cat standen die Ruffen nördlich von Tauroggen bei Stawdwilie vereinigt und begnügten fich, die Mitauer Straße zu decken. Seitenhuten sicherten die Verbindung mit Rossienn und Libau, pflegten jedoch weit auseinandergezogen der Rube, als die deutschen Reitergeschwader heranbrausten.

Sindenburg war über die Stärke des Feindes nicht unterrichtet, rechnete aber darauf, dem Gegner die Flanken abzugewinnen, und heftete seinen Truppen Schwingen an, die sie im Fluge seindwärts trugen. Richthosen überritt schon am ersten Tage die Deckungstruppen, die zwischen Tauroggen und Rossieny aufgepflanzt standen, und erschien am Abend vor der Stadt Rossieny. Lauensteins rechte Rolonne durchquerte Wälder und Flüsse und rückte troß Schneeschmelze und Frühlingsregen in einem Gewaltmarsch von 50 Rilometern gegen Batoti. Die linke Rolonne erkämpste den Übergang über die Mindelinie und marschierte auf Telschi. Während sich diese Bewegungen wie Schlagschatten rasch und lautlos auf der Rarte abzeichneten, rückte die Mittelkolonne sest auftretend auf der Mitauer Reichsstraße gegen Stawdwilie. Sier machte sich der Russe zum Empfang des offen vorgehenden Feindes bereit. Er sah dem Stirnangriff gelassen entgegen. Da ereilte ihn kurz vor dem Zusammenstoß die Runde von der doppelten Umfassung. Bestürzt gab er Raum und eilte auf Schaulen zurück.

Nachhuten sesten sich in der Linie Relmy—Wornpe, halbwegs von Tauroggen und Schaulen, fest und suchten hier zwischen Seen und Sümpsen den Vormarsch Lauensteins aufzuhalten und Frist zur Versammlung stärkerer Rräfte bei Schaulen zu erkämpsen. Es kam zu lebhaften Reitertressen und heißen Vorfgesechten, aber der russische Widerstand wurde am linken Flügel und im Zentrum so rasch gebrochen, daß der Nückzug schon am zweiten Tag in Flucht ausartete. Lauensteins rechter Flügel scheuchte den Feind aus Relmy, die Mittelkolonne wandte sich halblinks und warf gemeinsam mit dem linken Flügel den Feind aus Wornpe. Um dritten Tag standen die Veutschen 100 Kilometer tief in Kurland vor Schaulen und Schkudy aufmarschiert. Vor Libau donnerten Schisskanonen.

Alls die Dubiffalinie in Gefahr geriet und Lauenstein in die offene Nordflante ftieß, fubr der Großfürst aus der Ruhe. Er fah ein, daß es fich nicht um einen Gewaltritt handelte, trieb in Rowno, Wilna, Riga und Dünaburg Verftärtungen zusammen und befahl, Schaulen bis zu beren Eintreffen um jeden Preis zu halten. Man gedachte den verwegenen Ungreifer felbst in der rechten Flanke zu fassen, ihn über die Reichsstraße nach Norden gegen die Windau zu werfen und an den Oftseestrand zu brücken. Es war zu spat dazu. Ebe Entsatz zur Stelle war, brach sich Lauenstein bei Schaulen Bahn, umfaßte die ruffische Sperrftellung und schlug die Besatung in die Flucht. Berftartungen, die von Mitau beranteuchten, wurden bei Szadow von Ravallerie angefallen und zersprengt. Richthofen jagte hinter ihnen drein und schlug die von allen Seiten berbeieilenden ruffischen Dragoner und Gardetosaken in hitigen Gefechten aus bem Felde. Der Großfürst hatte alles berangeholt, was er fand. Sogar Uffurireiter und Amurkosaken, die soeben erft aus dem fernen Often eingetroffen waren, ritten an. Sie wurden von heffischen und baverischen Schwadronen empfangen und über den Saufen geworfen.

Drei Tage nach Beginn bes Vormarsches gipfelte Lauensteins Ungriff an der Dubiffa. In der Umgebung der lichterloh brennenden Stadt Schaulen, um deren Solzlager und Solzbäuser stundenlang getämpft worden war, raftete seine Infanterie zum erstenmal von ihren Anstrengungen. Über die Dubiffa vorgeschobene Posten sicherten die offene rechte Flanke. Unterdeffen verfolgte die Ravallerie den Feind auf der Reichsstraße bis vor die Tore Mitaus, entriß ihm Gepad, Maschinengewehre und Gefangene, zerftorte die Bahnen und schnitt Libau von seinen rückwärtigen Verbindungen ab. Alls dem rechten Flügel an der Dubissa von Rowno und Reidany ber Befahr drobte, teilte fie fich in zwei Streithaufen. Der eine eilte am 2. Mai an die Dubiffa zurud, um dem ruffischen Entsattorps felbst in die Flanke zu fallen, der andere drang noch oftwärts bis Grünhof vor, schlug fich am 3. Mai vor Mitau mit einem von Riga vorrückenden Silfskorps und wich dann vor ftarten Rräften allmählich gegen die Windau aus, um dem linken Armeeflügel noch ein paar Tage Frist zur Eroberung Libaus zu erstreiten.

Während an der Dubissa und der Windau gegen wachsende Übermacht gekämpft wurde, rückte der linke Flügel der Deutschen gegen Libau und griff die Festung am 6. Mai zu Wasser und zu Lande an. Die Russen verloren den Kopf, räumten nach kurzem Gesecht ihre Stellungen in den Dünen und verließen bald darauf die niedergekämpsten Forts. Um 8. Mai wichen sie in Auslösung auf Windau und überließen dem Feind die starke Feste. Der von Mitau heranrückende Entsat war nicht über die Windau hinausgelangt.

Der Einbruch in Rurland, der am 8. Mai in der Eroberung Libaus und der Besehung der Dubissalinie gegipfelt hatte, war der russischen

Seeresleitung verhängnisvoll geworden. Er hatte ihre Aufmerksamkeit in den kritischen Tagen von den westgalizischen Kriegsschaupläßen abgelenkt. Dort war die Stoßarmee der Verbündeten um dieselbe Zeit zum entscheidenden Angriff angetreten, um die große Bresche in die Karpathenfront zu schlagen und eine neue Phase des Krieges einzuleiten.

## Der Durchbruch in Westgalizien

Die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Angriffsfeldzuges in den Rarpathen hatten sofort nach der Überwindung der Märzfrifis begonnen. Die Ofterschlacht war noch im Gange, als der Feldzugsplan in Gestalt schoß. Am 17. April erhielt Generaloberst v. Mackensen im Sauptquartier der 9. Armee zu Lodz den Befehl, seine Armee dem Prinzen Leopold von Bapern zu übergeben und nach Charleville in das kaiferliche Feldlager zu eilen, um sich bei Raiser Wilhelm zu melben. Er empfing aus der Sand des Raisers den Oberbefehl über die neu zu bildende 11. Armee, die dazu bestimmt war, im Often den entscheidenden Schlag zu führen und die Ruffen aus Westgalizien zu werfen. Der Befehl lautete dabin, mit den neu zusammenruckenden Rräften und der Urmee des Erzberzogs Josef Ferdinand, die Mackensen zu diesem Zwecke unterstellt wurde, den Feind zwischen den Rarpathen und der Weichsel anzugreifen, zu schlagen und die Stellungen Dimitrieffs aufzurollen. Als Generaloberft v. Mackenfen Charleville verließ, rollten schon Truppenzüge durch das Maastal, die deutsche Sturmtruppen aus dem Westen nach Galizien brachten. Mackensen eilte mit seinem Stabschef, Generalmajor von Seett, nach Teschen ins österreichisch-ungarische Sauptquartier voraus und wartete dort auf den Augenblick, der ihm die Zügel freigab. Conrade großer strategischer Gedanke erwachte zu blübendem Leben.

#### Die Schlacht bei Gorlice-Tarnow

Während in Rom um den Beistand Italiens gerungen wurde und in Rurland überraschende Schachzüge Verwirrung stifteten, vollendete die 11. Armee ihren Aufmarsch. Am Tage, da der Zar in Przempst zur Kirche ging, war alles bereit. Mackensen begab sich nach Neu-Sandez. Hinter der Ropa und dem Dunajec harrten 1500 Feuerschlünde, vom Gebirgsgeschüt bis zum 42-cm-Mörser auf das Zeichen zur Eröffnung des Feuers. Am 29. April rückte die Infanterie in die Sturmstellungen. Mackensen versügte über das preußische Gardekorps, das X. Korps, das XXXXI. Reservekorps, die 119. Division, die 11. bayerische Division, Arz v. Straußenburgs VI. Korps und zwei Kavalleriedivisionen. Die Garde war nach den Kämpsen in Flandern und der Champagne im Elsaß

aufgefrischt und von Plettenberg am 17. Alpril in den Osten geführt worden. Sie nahm bei Cieskowice am linken Flügel Straußenburgs Stellung. Rechts von Arz rückte das XXXXI. Reservekorps auf, das General v. François zum Angriss auf Gorlice bereitstellte. Neben François trat Behrs 119. Division, die sich gegen die Ropa und die Sekowa entwickelten. Am äußersten rechten Flügel standen die von Kneußl geführten Bahern, um die Söhen von Malastow anzugreisen und dem österreichisch-ungarischen X. Korps bei Ascierustie die Sand zu reichen. Als zweites Tressen marschierten Emmichs Hannoveraner und Braunschweiger auf, die von der Beste und der Suippes an die Biala und die Ropa geeilt waren und bei Grydow bereitgestellt wurden. Zu Beginn der Schlacht erschien hinter dem Troß der aufgesührten Seeresteile als letzte Reserve die preußische Reservedivision v. Schach, die zunächst auf Neu-Sandez rückte. Troß Marschkreuzungen und schwieriger Ablösungen glückte der Aufmarsch völlig.

Erzherzog Josef Ferdinand stand mit verstärktem rechtem Flügel links von der 11. Armee gestaffelt, um den Stoß Mackensens zu begleiten. In den österreichischen Reihen focht zwischen Rudta und Radlow Bessers 47. Reservedivision, die sich in der Schlacht bei Limanowa den Beinamen die "Eiserne" erworben hatte. Am 30. April war alles bereit — die Batterien begannen sich einzuschießen. Alar blaute der Simmel, strahlende Sonne verzehrte die lesten Winterdünste, die aus den Wiesengründen und von den bewaldeten Auppen Westgaliziens aufgestiegen waren. Ungestört vom Feinde stellten sich die Stoßarmeen zum Sprung bereit. In der Nacht auf den 1. Mai eilten die Sturmbatterien und die Minenwerser nach vorn, rückte die Infanterie in die Laufgräben. Es war eine milde Mainacht, der Simmel klar und voller Sterne, die Wege trocken, leichter Windzug kam aus Osten.

Unterdessen ging in den ruffischen Linien alles den gewohnten Gang. Man wußte im Sauptquartier Dimitrieffe ju Jaslo, daß in den öfterreichischen Lagern Bewegung berrschte, gab sich aber über Umfang und 3weck ber Vorbereitungen teine Rechenschaft. Alls am 1. Mai die Schuffe heftiger fielen, schwere Mörfer ihre Geschoffe auf die Söhenstellungen an der Sekowa, auf die Bahnhöfe von Gorlice und Tarnow und die Straßen am Oftufer des Dunajec warfen, wurden die Ruffen unruhig. Dimitrieff schob die Referven näher heran und ließ die Dungjecufer schärfer überwachen. Die Beschießung nahm allmählich zu und verstärkte sich am Abend zu schwerem Dauerfeuer. Von Otfinow am Unterlauf des Flusses bis Malastow rollte der Donner. In Gorlice und Tarnow brachen große Brande aus, aus zerschoffenen Naphthabehältern stiegen schwarze, rotgeftriemte Qualmmaffen und wälzten sich in die aufschreckende Landschaft. In der Nacht auf den 2. Mai wuchs das Artilleriefeuer von der Dunajecmundung bis zur Sattelstraße von Konieczna in die Breite, und als der erste Maisonntag klar und sonnig emporstieg, sette an der abgesteckten Angriffsstelle zwischen Malastow

und Tarnow mit einem Schlag Trommelfeuer ein, zu dem sich alle Raliber vereinigten. Vier Stunden brülte die Artillerieschlacht und schlug die russischen Stellungen in Grund und Boden. Dimitriess Vatterien ant-worteten nach Kräften, waren aber unfähig, das furchtbare Feuer zu dämpfen, das sich tief und tiefer in die zerstampsten Linien fraß. Dann sielen die Minenwerser ein, die zum ersten Mal mit voller Bucht eingesetzt wurden, und Brustwehren, Stein- und Vetonklumpen der Maschinengewehrnester zerschlugen.

Um 10 Uhr stieg Mackensens Infanterie mit blitzenden Bajonetten aus den Gräben. Der Verteidiger empfing sie mit Mitrailleusen und Rleingewehrseuer, war aber an einzelnen Stellen so erschüttert, daß er dem Ansturm nicht mehr standhalten konnte. Wie eine Springslut brach der Angriff in die russischen Abwehrstellungen und riß in der Mitte eine 16 Rilometer breite und 4 Kilometer tiese Lücke, durch die er sich reißend gen Jaklo wälzte.

Am rechten Flügel stürmten die Bayern in heißem Rampf die Steilbänge südwestlich des Sekowariegels. Als der Abend sank, rang sich Rneußl auf den Bergrücken von Tamezysto, den die Russen in Gräben und Verhauen verteidigten, und reichte dem X. Rorps Boroevics die Hand. Behrs Schlesser, die 119. Division, erstiegen die Waldhöhen südöstlich von Sekowa und rächten die Tiroler, die hier im März vergebens geblutet hatten. Der Fall der Tamezyskohöhe sprengte den Riegel an der Straße Gladyszow—Malastow, und die Erstürmung der Sekowahöhen riß die Südslanke von Gorlice auf. Behr schwenkte ein, um der 20. Division Emmichs Raum zu geben, deren Spihenregiment aus dem zweiten Treffen in die erste Linie rückte und sich bei untergehender Sonne zwischen Kneußl und Behr nach vorn schob, um die Stoßtraft des rechten Flügels für den zweiten Rampstag zu erhöhen und, Behrs offene rechte Flanke deckend, auf Zmigrod hinabzustoßen.

In der Mitte richtete sich der Angriff der 11. Armee gegen das Vollwerk Gorlice. Wohl war die Stadt in Trümmer geschossen und der vorgelagerte Söhenkranz von schweren Einschlägen aufgewühlt, aber der Widerstand der Besatung war nicht gebrochen. Als François' XXXXI. Reservetorps aus den Gräben stieg, stieß es auf todesmutige Gegenwehr. Vom hochgelegenen Kirchhof sprühten die Garben der russischen Maschinengewehre, und aus den toten Winkeln des welligen Geländes schlug Seitenseuer in die Reihen der Stürmer. Ooch es half kein Wehren. Die Deutschen überrannten die Verteidiger, die, von ihrer Führung im Stich gelassen, auf dem Fleck standhielten, bis die Vasjonette über den Gräben blisten. Im Anschluß an das XXXXI. Reservetorps sührte Arz v. Straußenburgs VI. Rorps den Angriff auf Luzna durch und suchte Gorlice von Norden zu umsassen. Die Österreicher rangen sich aus den Quelltälern der Viala zu den Sügeln von Wiatrowta und Russis empor, schlugen den Gegner aus verschütteten Gräben und einem Labyrinth von Unterständen und brachen am Abend auf Luzna durch.

Un Mackensens linkem Flügel focht das preußische Gardekorps um die Straße Olpiny-Jaslo. Die Garde, die am 29. April über die Biala gegangen und in ihre Sturmstellungen zwischen Stafzkowka und Bialowka eingerückt war, griff die Beraschangen an den nach Olviny führenden Stragen mit dem Bajonett an und überrannte in einer Biertelftunde die Sobenstellungen 437 südlich von Staszkowka, 382 östlich von Ciefzowice und 358 öftlich von Tursto. Rurz darauf fiel auch die Sobe 409. Am Nachmittag erstritt die 2. Garde-Infanteriebrigade in schwerem Rampf den Schluffelpunkt Stafatowta. Um Abend war die erfte ruffifche Stellung zwischen Stafatowta und Bialowka durchbrochen. Plettenberg ftand öftlich von Turza und füdlich von Jodlowka auf den Sügeln 396, 363, 340 und 366 tief im Gefüge des ruffischen Zentrums. Geschlagen wich der Ruffe gen Olpiny und Olfzpny, um sich auf rückwärts gelegenen Söhen einzugraben und die Straßen nach Jaslo auf Tod und Leben zu verteidigen.

Die Urmee des Erzherzogs, die mit verstärktem rechtem Flügel zum Sturm angetreten war, überschritt am 2. Mai fampfend die untere Biala und den breitströmenden Dunajec und drang gegen Tarnow vor. XIV. Korps ging links vom preußischen Gardekorps gegen die verschanzte Söhenlinie 419-402 vor, überschritt beren Vorstufen und gelangte am Abend hart an die Ruppenstellungen, konnte aber den Angriff am ersten Tag nicht mehr durchführen, da das Flankenfeuer der Verteidiger alle Sange mit eisernem Besen fegte. Um den Tirolern den Angriff auf die Söhenlinie zwischen Jadlowka und Tarnow zu erleichtern und die Aufmerksamkeit Dimitrieffs von der Saupteinbruchstelle zwischen Tarnow und Malastow abzulenken, hatte Feldmarschalleutnant v. Stöger-Steiner den linken Flügel der 4. Armee schon in der Nacht vorher zum Angriff geführt, den Dunajec bei Otfinow überschritten und Dimitrieffs rechten Flügel überfallen. Als der Angreifer in Otsinow eindrang, eilten von allen Seiten russische Verstärkungen herbei und trachteten die Österreicher wieder in den Fluß zu werfen. Rurg darauf traten Beffers Preußen zum Angriff an. Sie festen bei Radlow über den Dunajec, gingen gegen die kahlen Uferhöhen vor und vertrieben den Feind von der Lysa Gora.

In Dimitrieffs Sauptquartier zu Jaslo häuften sich die Biobsposten, so daß der Führer der 3. Armee schon am ersten Schlachttag die Zügel verlor. Obwohl die Rämpfe bei Tarnow am Abend des 2. Mai noch nicht zum Abschluß gekommen waren, sab sich die Armee Radko Dimitrieffs schon zu zwei Dritteln geschlagen und die Dunajec- und Ropalinie verloren. Die ruffische Wehrstellung war zwischen Malastow und Gorlice-Jodlowka bis zur letten Faser zerriffen.

Alls der 3. Mai tagte, ftand Mackensens Stogarmee zu neuem Stoß bereit, 4 Rilometer tief und 14 Rilometer breit in der Rordflanke der rufsischen Rarpathenfront. Die Verbundeten batten im entscheidend gedachten Angriffsfeldzug den ersten großen Schlachterfolg erkämpft. Dimitrieffs Hauptquartier flüchtete in der Nacht von Jaslo nach Rzeszow. Hier suchte der Bulgare die Zügel wieder anzuziehen und den Widerstand neu zu ordnen.

Die Russen hatten sich an den meisten Orten tapfer geschlagen und im Ausharren unter dem Granatenwirbel furchtbare Verluste erlitten, waren aber nicht in der Lage gewesen, die Schlacht zu meistern, die wie ein Angewitter aus heiterem Simmel vernichtend über sie hereingebrochen war. Erst im Rampse mit dem Angreiser kam ihnen die Anwesenheit einer großen deutschen Armee zum Vewußtsein, obwohl Dimitriess Sauptquartier nicht ungewarnt geblieben war. Rundschafter und Spione hatten ihm schon am 17. April Gerüchte von der Ankunst deutscher Truppen zugetragen. Aber man unterschäßte die Jahl der Verstärkungen, die in die österreichischen Gräben slossen, und glaubte nicht an die Größe der Gesahr. Radko Dimitriess vertraute auf die Unangreisbarkeit seiner Strom- und Sügelschanzen, und Iwanow blied damit beschäftigt, den Angriff auf Czernowis und Delatyn vorzubereiten und die Entscheidung am Südssügel zu suchen.

Als Mackensens Angriff losbrach, war Iwanow nicht mehr in der Lage, die 3. Armee zu unterstüßen, und Dimitrieff aus eigenen Kräften nicht entfernt imstande, dem Durchbruch zwischen Malastow und Sodlowka zu bezegegnen. Iwanows Reserven waren an den Onjestr und die Vistriß gerückt, und Dimitrieff hatte sich durch den nächtlichen Überfall auf Otsinow verleiten lassen, seinen rechten Flügel zu verstärken, da dort die größte Gesahr zu drohen schien. Wenige Stunden später sah er seine Schlachtordnung plößlich links und in der Mitte durchbrochen und sein Zentrum im ungeordneten Rückzug auf Zmigrod und Viecz. Er suchte Zeit zu gewinnen und wich sechtend auf die zweite Stellungslinie, die bei Vartne—Viecz—Jodlowka—Pilzno—Dadrowa abgesteckt war, um dem Angriff noch auf dem Westuser waren.

Dimitrieff hoffte dem Angriff an den festgebauten Stützpunkten und vorgelagerten Hügeln zwischen Dunajec und Wisloka zum Stehen zu bringen und durch Gegenangriffe aus dem Becken von Arosno und Sanok zurückzwälzen. Er sah dem 3. Mai nicht ohne Hoffnungen entgegen. Man rechnete darauf, daß Mackensens Truppen, die in Gewaltmärschen an den Feind geführt worden waren, am Abend des 2. Mai nach schweren Kämpfen hungernd und durstend in den erstrittenen Stellungen niedergesunken seien und Schwung und Kraft eingebüßt hätten. Darin täuschte man sich. Mackensen wußte, daß alles darauf ankam, den Feind nicht zur Besinnung und noch weniger zur Ruhe kommen zu lassen. Er handelte daher, wie er bei Wloclawekt und Lodz gehandelt hatte, und riß die ermüdeten, aber vom Siege bestügelten Urmeen auf der ganzen Linie zu neuem Angriff fort. Der Rampf um die

Wislokalinie begann, ehe der zweite Schlachttag sich neigte. Darin offenbarte sich zugleich die Auswirkung des ersten Schlachterfolges, der nicht nur die Front Dimitriess aufgebrochen, sondern auch die Verbindung Dimitriess und Vrussilows gelockert hatte. Wurde Dimitriess bei Imigrod über die Wisloka geworfen, so griff Mackensens rechter Flügel in den Rücken der 8. Armee und die Durchbrechung reiste zur Amfassung der russischen Karpathenfront.

Mackensen griff am 3. Mai, der strahlend aus blasser Nacht emporstieg, mit verstärkten Kräften an. Um rechten Flügel hatte sich Emmichs 20. Division neben Boroevics X. Korps, am linken Flügel das österreichischungarische IX. Korps neben der Garde eingeschoben. In wandernden Gesechten wälzte sich der Vormarsch gen Osten und verknüpste die drei nächsten Tage zu einem zweiten Schlachtersolg. Voroevics X. Korps erkämpste am 3. Mai Vartne, erstürmte am Tage darauf die Stellungen auf der Waddowahöhe und warf den Feind am 3. Mai über Kempno in die Duklasenke zurück. Emmich übernahm die Führung des verstärkten rechten Flügels und führte die Vapern, die 119. Division und seine 20. Division in den Kamps. Kneußls Vapern segten zersplitternde Nachhuten vor sich her gen Imigrod, und Vehrs Schlesser stießen auf staubumwölkter Straße von Gorlice gen Lipinki vor. Die ostwärts wandernde Schlacht wurde auf dem rechten Flügel im Laufe des zweiten Schlachttages zur Verfolgung.

Um so hartnäckiger kämpfte der Russe bei Viecz und Lipic an der Straße nach Jaslo. Vor Viecz hatte er die Wislokahöhe verschanzt und stark besetz, um den Vormarsch des XXXXI. Reservekorps und des österreichisch-ungarischen VI. Korps zum Stehen zu bringen. Vei Lipic und Olpiny häufte er Verstärkungen, die den Angriss der Garde in Fesselnschagen sollten. Aber kein Widerstand fruchtete. Am Nachmittag wurde Viecz und die Söhe von Wilczak genommen und am Abend die Sperrstellung auf dem Sügel von Lipic von der 2. Gardedivission nach blutigem Rampf erstürmt. Als purpurne Wolkenburgen am Abendhimmel aufstiegen, war Dimitriess Aufnahmestellung von Vartne die Viecz eingerissen. Auf allen Straßen wälzte sich der Rückzug des linken Flügels und der Mitte Dimitriess der Wisloka zu.

Geringer waren die Fortschritte der Sieger auf dem linken Flügel, wo die Armee des Erzherzogs den Stoß der 11. Armee begleitete und deckte, indem sie Dimitrieffs rechten Flügel gegen Nordosten zu drängen suchte. Josef Ferdinands IX. und XIV. Rorps waren auf den Söhen von Dobrotyn und Lucza auf hartnäckigen Widerstand gestoßen. Das IX. Rorps schob sich daher in einem Flankenmarsch, der durch das Vorgehen des preußischen Gardekorps ermöglicht und gedeckt wurde, nach Osten und suchte die russische Widerstandslinie über Vrzostek zu umfassen. Dimitrieff hielt dis zum lesten Augenblick stand und entzog sich in der Nacht der drohenden Umfassung.

Fechtend ging sein rechter Flügel auf den Unterlauf der Wisloka zurück, den der Troß schon am hellen Tag überschritten hatte. Bei Pilzno und Tarnow hielten Nachhuten in Sperrstellungen aus und deckten den exzentrisch gerichteten Rückzug, dem sich der äußerste rechte Flügel in Staffeln anschloß. Bessers 47. Reservedivision und Stöger-Steiners Flankenstaffel gewannen am 3. Mai über Ierkow, Jahno und Otsinow Raum, stießen aber bei Zassow auf neuen Widerstand. Der Vormarsch Josef Ferdinands kam dort zum Stehen.

Unterdessen schanzte Dimitrieff bei Jaslo und Zmigrod, wo er Mackensen Salt zu bieten gedachte und alle Verstärfungen versammelte, die ihm vom San zufloffen. Imanow fandte alles, was er auftreiben tonnte. Gange Rosakendivisionen, einzelne Regimenter, Ersatbataillone, Schanzarbeiter und Eisenbahntruppen eilten der Wislota zu. Bur gleichen Beit begann er weitsichtig die Sanlinie in Verteidigungszustand zu setzen. Das war klug gehandelt, denn trot aller Silfe wich die Armee Dimitrieffs am 4. Mai unter schweren Einbußen an Gefangenen auf der ganzen Linie vollends auf die Wisloka zurück. Dimitrieff hatte Gepack und Gerat vorausgesandt, die meisten Geschütze in Sicherheit gebracht und verbrannte hinter sich die Quartiere. Aus verlaffenen Judendörfern stiegen die Flammen, Brücken und Stege lagen zerstört, sogar in den dunkeln, von der Site ausgedörrten Riefernwäldchen fraß der Brand, der den Rückzug beden und dem Feind die Verfolgung erschweren sollte. Umsonst — in scharfem Nachdrängen entriß Mackensen am 4. Mai den Ruffen das Zwischengelände und erreichte schon am 5. Mai in siegreichem Rampf die Ufer ber Wistoka.

Da begannen die Bande der Ordnung zu reißen. Dimitrieffs Sauptquartier flüchtet von Rzeszow nach Przempst. Der Zusammenbruch fündet fich an. In braufender Verfolgung überrennt der rechte Flügel der 11. Armee 3migrod. Emmich und Rneußl überschreiten den Oberlauf des Fluffes, brechen gen Dukla Bahn und strecken die Sand nach den Rückzugslinien der ruffischen 8. Urmee aus. Behr steigt ins Beden von Krosno hinab, François und Plettenberg tämpfen um Jaslo und Rolaczyce, und die Armee des Erzberzogs hängt sich an Dimitrieffs Nordflügel, der auf Pilzno, Olesno und Zassow ausgewichen ist und sich dort verschanzt hat. Um heftigsten wüten die Rämpfe im Zentrum. Die Garde, die den Feind bei Olpiny, an der Olfzynka und bei Radofzyce geschlagen und ihn aus den Rieferngehölzen über das Flüßchen ins Ropatal und gegen Jaslo zurückgeworfen hat, wird gezwungen, ihre linke Flanke zu sichern, denn des Erzherzogs rechte Flügelgruppe ift in schweren Rämpfen um die Soben von Dobrotyn festgehalten worden. Um die Ofterreicher zu entlasten und die offene Flanke zu bewehren, zieht Mackensen die Division v. Schach in Eilmärschen nach vorn und sest sie zwischen dem IX. Korps und dem Gardekorps ein. Darauf ermattet der Widerstand bei Dobrotyn, der Versuch eines ruffischen Flanken.

angriffs wird im Reime erstickt und der Feind im Zentrum endgültig auf Brzostek geworfen. Dimitrieffs Aufnahmestellung ist durchstoßen, der große Brückenkopf von Jaslo aufgebrochen und das Westufer der Wisloka verloren. Durcheinandergeschüttelt und zerschlagen strömen seine Rolonnen über die Wisloka und suchen im Sügelland zwischen Wisloka und im Becken von Sanok neuen Halt.

So war am Abend des 5. Mai die eigentliche Durchbruchsschlacht von Mackensen nach dreitägigen Rämpsen gewonnen. Iwanows westgalizische Front war aufgesprengt, Dimitriess Armee im Rückzug über die Wisloka, und die Armee Brussilows sah sich von tiefgreisender Amfassung bedroht. Die 11. Armee stand auf den Aferhöhen der Wisloka und beherrschte mit Geschütz und Gewehr die breite Flußniederung, durch die sich russische Roslonnen und Nachhuten im klaren Abendlicht, von Verfolgungsseuer überschüttet, ostwärts wälzten. Die Armee des Erzherzogs kämpste rückwärts gestasselt zwischen der Eisenbahnlinie Tarnow—Debica—Rzeszow und der Weichsel als Flankenschutz und drängte Dimitriess Nordslügel den Weichselsstrom abwärts auf Mielec. Vessers 47. Reservedwission stürmte Zassow und Roza.

Gleichzeitig begann die Armee Boroevic in den Bestiden auf der ganzen Linie zum Angriff überzugehen. Bruffilow geriet in Not, ohne eigentlich getämpft zu haben. Sein rechter Flügel hing in der Luft, bei Dukla und Mezölaborcz drohte Amfassung und auf den Söhen von Virava Boroevics Stirnangriff. Es blieb Brussilow nichts übrig, als kehrtzumachen und über den Duklapaß und den Sattel von Lupkow in das Sanbecken zurückzugehen. Er zögerte nicht lange, den Vefehl zum Abmarsch zu geben, den die Amstände gebieterisch forderten.

Schon in der Nacht auf den 5, Mai ließ er vor Bartfeld und auf den Ondawahöhen seinen rechten Flügel kehrtmachen und unter dem Schutz von Nachbuten nach Nordosten abrücken. Im Galopp raften seine Batterien die Pafftragen hinunter, um Rymanow noch vor dem Feind zu erreichen. Turmhoch stand der Staub über den Stragen, auf denen sich die ruffischen Rolonnen nach Nordosten qualten. Alls Kanonendonner von Zmigrod berüberklang und Fernseuer in die Flanken der Marschkolonnen schlug, warfen fich ganze Divisionen in die Beskidenwälder und suchten querfelbein zu entrinnen. Aber selbst in dieser tollen Flucht war noch planvolles San-Bruffilow wußte, was er tat. Es galt, Emmich zuvorzukommen und Boroevic zu fesseln. Während der rechte Flügel sich zu retten trachtete, hielt das Zentrum stand und verteidigte die Stellungen auf den Laborczahöhen und den Sattel von Lupkow, gegen die das Beskidenkorps alsbald heftig andrängte. Vom Zentrum gedeckt, wich der linke Flügel, der noch im Czirokatal ftand, bergan und ging in Eilmärschen über ben Gebirgetamm zurück.

Als Voehm-Ermolli am 5. Mai die ersten rückwärts strebenden Bewegungen bemerkte, machte er sich sofort zum Vormarsch bereit und heftete sich an die Fersen des abziehenden Feindes.

Am 6. Mai schwanden die letten Zweisel — die russische Rarpathensfront war dis zum Uzsoker Paß ins Wanken gekommen. Die Durchbruchssschlacht reiste zum strategischen Erfolg: eine ganze befestigte, in beiden Flanken sest angelehnte Front siel in sich zusammen. Mackensen rief zur Versolgung. Da ihm am 4. Mai auch die Armee Voroevic unterstellt worden war, führte er jett drei Armeen gegen den weichenden Feind. Donnernd, brausend, von riesigen Staubwolken begleitet, von unzähligen Vränden beleuchtet, von Sonne, Mond und Sternen überschienen, wälzte sich die Versolgung durch die Wälder und die Auen Galiziens und über die Sättel der Veskiden. Der Russe war auf einer Front von 160 Kilometern im Rückzug auf den San.

### Die Verfolgungskämpfe zwischen Wisloka und San

Im russischen großen Sauptquartier sah man mit Entsehen den Einsturz des kunstvollen strategischen Gebäudes, das man nach den Niederlagen in Polen und dem Abbruch der Rarpathenschlacht neu aufgerichtet hatte, in der Sossung, daraus noch einmal zum Angriff hervorbrechen zu können. Alber trop alles Unheils verzweiselte der Großfürst noch nicht an einer Wiederherstellung der galizischen Front. Er war entschlossen, sie weiter rückwärts neu aufzubauen und dem Gegner den Sieg zu entreißen. Der Großfürst blieb der hartnäckige Fechter, war bereit, bis zum lesten Atemzug zu kämpfen und suchte der Lage nach Krästen gerecht zu werden.

Die Niederlage Dimitrieffs hatte zwar die eilfertige Zurücknahme der 8. Alrmee von den Bestiden nach sich gezogen und die Erfolge zunichte gemacht, die in der Osterschlacht ertämpft worden waren, konnte aber ertragen werden, wenn es gelang, den rechten Flügel der Rarpathenarmeen auf den San zurückzuschwenken und den vorbereiteten Angriff auf die Onjestrfront und die Pruthflanke der Verbündeten durchzusühren, also Manöver durch Gegenmanöver zu beantworten und dem Gegner die rechte Flanke abzugewinnen.

Von diesem Gedanken geleitet, suchte Nikolai Nikolajewitsch den Gang der Schlachten zwischen Wisloka und San im Norden und zwischen Onjestr und Pruth im Süden von sich aus neu zu ordnen. Er sandte Iwanow den bestimmten Besehl, die 3. und 8. Alrmee um jeden Preis von Mackensen loszureißen und an der Sanlinie wieder aufzustellen und den Südslügel zum rücksichtslosen Angriff auf Pflanzer-Valtin vorzusühren. Iwanow gehorchte. Er wies die im Zentrum zwischen dem Uzsoker Paß und Tuchla kämpfenden

Rräfte an, die Linie Boronya—Turka—Tuchla zu behaupten und dem Gegner zuzusethen, riß die Flügelarmeen auf der ganzen Linie von Wetlina dis zur Weichsel auf die Linie Lutowiska—Lisko—Sanok—Brzeszow—Mielec zurück und beschleunigte das längst geplante Vorgehen des linken Flügels aus der Linie Porohy—Ottynia—Zaleszoyki—Chotin gegen den Pruth. Unterdessen lenkte der Großfürst Verstärkungen nach Galizien und wies Everth an, allmählich von der Nida auf das Vergland von Rielce und gegen die Opatowka zurückzugehen, um den Anschluß an Dimitriesse rechten Flügel sicherzustellen. Diese Maßnahmen zeugten von richtiger Ersassung der Lage und ungebrochenem Willen, genügten aber nicht, die Lage wiederherzustellen.

Die Entwicklung ließ sich von russischer Seite nicht mehr meistern.

Die Verfolgungskämpfe hatten sich am 4. und 5. Mai über die Wisloka gewälzt und die Duklasenke überschwemmt. Um 5. Mai stürzte der Schwall in die Becken von Krosno und Sanok. Bruffilows Flügeldivisionen wurden bort von Emmich in die Enge getrieben, mahrend Dimitrieff muhfam tamp. fend nach Nordosten wich und sich vergebens an den Wislokaabschnitt zu klammern suchte. Un einzelnen Stellen barrten Nachbuten bis zur Vernichtung aus, um der Maffe der Armeen Zeit und Raum zum Entrinnen aus der Todesfalle zu erstreiten, die sich plötlich unter ihren Füßen geöffnet batte. Berzweifelt kampften Dimitrieff und Bruffilow am Nordfuß ber Rarpathen und in den Beskiden um die Rettung ihrer Armeen. Der rechte Flügel der 11. Urmee war am 5. Mai in die Nordflanke der Duklasenke eingebrochen und überholte Dimitrieffs Nachhut an der Brücke von Zmigrod. Wie ein Falke stieß Emmich auf den wichtigen Übergang herab und riß ihn ben Rosaken aus den Sänden, ebe er der Zerftörung anheimfiel. Um Abend lagerte die 119. Division bei Zmigrod Nowe. Am 6. Mai überschritt die Maffe der 11. Urmee zwischen 3migrod und Brzestet die Wislota, erklomm in wandernden Gefechten die Uferhöhen und strebte dem Feind an den Wislot nach. In rastlosem Vormarsch erzwangen Emmiche Sannoveraner und Rneußle Bapern den Zugang zum Jafiolkatal und schwenkten gegen die Straßen von Dukla und Rymanow aus, auf denen Bruffilows rechter Flügel fich nach Lisko und Sanok mälzte. Während die 20. Division und die Bapern mit der Front nach Guden fampften und den Stab der 49. Divifion Bruffilows und gablreichen Eroß gefangen nahmen, führte Behr die 119. Divifion binter Emmich und Rneußl im Gewaltmarsch an die Jafiolta und ffürmte noch in der Nacht die Böhen von Brocanta und am Tage darauf Ironicz und Rymanow. Ravallerie sprengte triumphierend bis Besto.

Brussilows Flügeldivisionen ließen am 6. Mai das Ondawatal hinter sich und erreichten am 6. Mai das Rettung verheißende Dukla. Aber der Schein trog, denn Dukla war schon überflügelt, und jenseits der Stadt empfing sie das Feuer des k. u. k. X. Rorps, dessen Vorhut sich in ihre linke Flanke warf und die 48. Division bei Thalwa zum Kampse zwang. In

wildem Wirrwarr retteten die russischen Generale, was zu retten war. Sie setzen sich an die Spise ihrer Leute und suchten mit aufgesessenn Kanonieren und geschwungenem Kantschu ins Sanbecken durchzubrechen. Nicht allen gelang's. Der Sieger nahm 3500 Mann und 22 Geschüße hinweg. General Kornilow irrte fünf Tage in den Beskidenwäldern umher, bis er mit seinem Stab in österreichische Sände siel. Glücklicher war Kirnikow, der mit Kavallerie und Artillerie gen Sanok entkam.

Unterdessen seite das Beskidenkorps den Kauptkräften Brussilows zu, die sich Schritt für Schritt aus dem Laborczatal zurückzogen und am 6. Mai auf dem Nordhang der Beskiden noch einmal kehrt machten und die Köhen von Bukowica verteidigten, um den Nückzug der Flügel zu decken. Doch Marwih griff sie schon in der Nacht auf den 7. Mai so heftig an, daß sie gegen Lupkow ausweichen und die Laborczahöhen räumen mußten. Um 8. Mai blätterte die Front Brussilows dis zum Uzsoker Paß ab. Bei Solinka, Nagypolany und Patakofalu stiegen die Österreicher aus den Gräben und folgten dem Feind, der sich unter Verlusten über das Waldgebirge und den Oberlauf des Sanslusses zurückzog und Szurman die Kandlungsfreiheit wiedergab.

Am Quellauf des Stryj wich der Russe langsamer, am Dstry griff er Linsingens Zentrum am 6. Mai sogar noch einmal, wenn auch vergeblich, an, und im Lomnicatal schlug er österreichische Angriffe ab. Aber von Wackensen, der die Verfolgungsschlacht rücksichtslos über den Wislot wälzte, konnte er sich nicht mehr befreien.

Alls General Iwanow sah, daß Dimitriess Widerstandskraft am Erlöschen war und Brussilow im Becken von Sanok von Vernichtung bedroht wurde, raffte er drei Divisionen zusammen und schleuderte sie am 8. Mai in verzweiseltem Gegenstöß auf den Verfolger. Zwei Divisionen gingen von Sanok gegen Besko vor, um in Emmichs linke Flanke einzubrechen, und eine dritte Division warf sich bei Brzostek auf die Österreicher. Inzwischen sammelte Dimitriess die kampsfähigen Trümmer von sechs Divisionen und pflanzte sie bei Frystak auf, um der Garde und dem XXXXI. Reservekorps den Weg nach Ressow zu verlegen, und befahl dem rechten Flügel, am Unterlauf der Wissloka standzuhalten. So kam es am 8. und 9. Mai noch einmal zum Zusammenprall mit rückwärts gewendeten Kräften, die von Mackensens Generälen überall, bei Besko, Frystak und Pilzno, beschwingten Fußes angegriffen wurden.

Auch dieser Versuch, die Schlacht vor der Sanlinie wieder aufzunehmen und die Versolgung zum Stehen zu bringen, mißlang. Die Russen wurden im Vecken von Sanok, an der Brücke von Frystak und auf den Söhen von Pilzno abermals geschlagen. Nur bei Vrzostek lächelte ihnen einen Augenblick das Glück. Dort wurde das IX. Korps des Erzherzogs in blutigen Rampf verstrickt, bis die preußische Garde kräftig ausschreitend die Brücke von Frystak gewann, dem Feind den Rückzug auf Strzwzow verlegte und Tausende von Gefangenen fortsührte. Da entscharten sich Iwanows Reserven

in wilder Flucht; selbst die ausdauernden Raukasier räumten das Feld. Bei Pilzno verdrängten Tiroler und Steirer den Feind, bei Dabrowa zerbrach der Widerstand, als ein Flankenangriff der 47. Reservedivision dem Feind den Rückzug auf Mielec abzuschneiden drohte.

In den Wäldern von Besto mahrten die Rampfe bis zum 10. Mai und griffen in Emmichs Flanke. Als der Ansturm abgewiesen war, ging Emmich felbst zum Angriff über, schlug den Gegner bei Jacimierz und Wadow und warf die auseinanderstäubenden Trümmer in das Stobnicatal. Nur Refte erreichten Sanot. Die Verfolgung wurde zum Jagen, die Niederlage jum Zusammenbruch. Auf den Straßen und in den Wäldern häufte fich Die Beute, auch die stehengelassenen Geschütze begannen sich zu mehren. Als Emmich am Abend des 9. Mai Besto, Plettenberg am Morgen des 10. Mai Strzyzow stürmte, war Iwanows Verfuch, die Verfolgung zum Stehen zu bringen, endgültig gescheitert. Imanow räumte das Feld, befahl aber Dimitrieff, Przempst und Jaroslau zu besetzen und sich im Samwinkel zu behaupten. Seftig gedrängt, wich Dimitrieff nach Often. Die Urmee des Erzherzogs folgte seinem rechten Flügel am 10. Mai auf Wielopole, Debica und Radompfl, und die 11. Urmee rückte auf Rzefzow. Dem Bulgaren blieb nichts übrig, als fich ben vom Groffürsten gefandten Verstärkungen in die Arme zu werfen und über den Leg an den San zu entrinnen.

Brussilow war durch die Niederlage Dimitriess schwerer getrossen worden als dieser selbst, denn die 8. Armee schwand ihrem General unter den Känden und löste sich in rückwärts hastende Gruppen auf, die den San zwischen sich und den Verfolger zu bringen suchten. Auf dem Nordhang des Lupkower Sattels und auf dem Rücken der Bukowica zwischen Ordzechowa und Baligrod rangen seine Deckungstruppen verzweiselt um Zeitgewinn. Bei Szczawne im Ostawicatal, bei Turka und Owernik am Quellauf des San und auf den Köhen südlich von Jablonka und westlich von Varonya wehrten sie sich vom 8. bis 10. Mai mit schwindender Kraft, um der Masse der Armee freien Abzug ins Onjestrtal zu erstreiten. Es waren wirre, haltlose Kämpse, die die weiten Wälder mit Versprengten füllten und den Vrand in die Karpathendörfer schleuderten.

Um 11. Mai überflutete Mackensens Verfolgung das Vecken von Sanok und erreichte die Linie Owernik—Baligrod—Dynow—Rzeszow—Miclec. Doch nun machte sich das Vedürfnis geltend, dichter aufzuschließen und den Vormarsch auf die Sanlinie in neugegliederter Ordnung fortzuseten, wenn man den Durchbruch im Sinne Conrads zur befreienden Tat gestalten wollte.

Mackensen näherte sich mit drei konzentrisch angesetzten Armeen der Linie Jaroslau—Przempst—Dobromil. Da die Armee des Erzherzogs immer noch auf hartnäckigen Widerstand stieß und mehr und mehr nach Norden ausschwenken mußte, um gegen Dimitriesse rechten Flügel Front zu machen, der schon im Mündungswinkel zwischen Weichsel und San zu

schanzen begann, zog Mackensen am 11. Mai auch Emmichs 20. Division auf den linken Flügel und lenkte sie in Gewaltmärschen von Jacimierz über Rzeszow nach Lancut. Sier trat sie am 14. Mai als Flankenstaffel an die linke Schulter des Gardekorps, während die 19. Division sich dichter an den rechten Flügel des Erzherzogs schloß.

Der Vormarsch Mackensens ging über geräumtes Feld. Soch wirbelte der Sandskaub Galiziens unter den Tritten der siegreichen Scharen, die sich in einer Breite von 130 Kilometern ostwärts wälzten. Das Tor war eingestoßen, durch das der Weg ins Freie führte; die Morgenröte neuer Siege färbte den östlichen Sorizont; große Soffnungen flammten auf; der Velagerungsring, der Völker und Länder Mitteleuropas erstickend umspannt hielt, schien gesprengt.

Man erkannte in Teschen und Charleville rasch, was am Dunajec geschehen war. Raiser Wilhelm verlegte sein Hauptquartier nach Pleß an der schlesisch-mährischen Grenze und eilte mit Falkenhann auf die Schlachtselder an der Wisloka. Sie kamen nicht mit leeren Händen. In Polen und Flandern wurden Verstärkungen freigemacht, um Mackensen instand zu seinen, seine Siegesbahn zu vollenden. Dazu war noch mancher Schlachtsag nötig, denn der Feind dachte nicht daran, den Rampf aufzugeben.

Während Iwanow litt und stritt, ließ der Großfürst am San und an der Lubaczowka schanzen, rollten Verstärkungen von Warschau und Riew nach Lemberg und Przempst. Iwanow hatte viele Tausende geopfert, aber troß des eilfertigen Rückzuges die meisten Geschüße, Gepäck und Gerät gerettet, die Oörfer niedergebrannt, Brücken und Straßen zerstört und am 11. Mai die Verührung mit dem Verfolger bei Opnow gelöst. Er wandte dem Dunajec und den ungarischen Tälern geschlagen den Rücken, um sich erst am San wieder zur Schlacht zu stellen, wo sich das Schicksal im Oktober schon einmal zu seinen Gunsten entschieden hatte.

Im Zusammenhang mit der Räumung Westgaliziens nahm Nikolai Nikolajewitsch auch die mittlere Karpathenfront zurück, um die Verbindung mit der Sanlinie sicherzustellen. Um 11. Mai wichen die Russen vor Linsingen dei Turka und Tuchla und gaben die Sperren von Lutowiska, Jablonka und Ropciowa preis. Die Südarmee drängte sprungbereit nach und warf die russischen Nachhuten in der Richtung auf Chyrow, Starysambor und Stryj zurück. Das Quelltal des Onjestr und die Täler des Stryj, der Orawa und des Opor sprangen auf. Um dieselbe Zeit ging Everths linker Flügel von der Nida und der Piliza auf Rielce zurück, um sich weichselauswärts gegen die Opatowka zu ziehen und Dimitriess wieder die Hand zu reichen. Dankl und Woyrsch folgten dem Gegner auf dem Fuße, kamen aber noch nicht zum Schlagen.

Mackensen erreichte am 12. Mai die Linie Dubiecko—Lancut—Rolbuszowa und scheuchte die letzten Rosaken gegen den San. Am 13. Mai

näherten sich die Vorhuten der 11. Armee den Brückenköpfen von Jaroslau und Radymno. Boroevic marschierte auf Przempfl und Dobromil, Boehm. Ermolli erreichte die Böhen füdweftlich von Stary-Sambor und Linfingen drang über Turka und Stole gegen Boryslaw und Stryj vor. Am 14. Mai erstiegen Mackensens Spigenbataillone die dunkeln Sügel, die fich zwischen Lancut und Jaroslau hinziehen, und erblickten fern im Graublau flimmernder Site die Zwiehelturme der Stadt Jaroslau und die eckigen Schattenriffe ber Vorwerte von Przempst. Der Russe begrüßte fie mit Granaten und gab dadurch feinem Entschluß, die Sanlinie zu halten und dem Verfolger in ben Brückenköpfen von Jaroslau und Radymno Schach zu bieten. donnernden Ausdruck.

### Der russische Gegenangriff zwischen Onjestr und Pruth

Der Großfürst hoffte zuversichtlich, am San bas Glück zu wenden, das feinen Armeen am Dunajec fo jah den Rücken gekehrt hatte. Der große Menschenverächter, der in den Rarpathen die Blüte seines Seeres gebettet und in den Maikampfen abermals 150 000 Gefangene, 100 Geschütze und 350 Maschinengewehre verloren hatte, gab den Feldzug noch nicht verloren und führte ihn am Südflügel fogar noch angriffsweise fort.

Alls die Marschkolonnen der Verbündeten am 12, Mai schon die Nordund Oftflanke des Waldgebirges hinabstiegen, wurde zwischen der Swica und dem Czeremosz und im Raume Sorodenka-Dbertyn am Dnjestr und Pruth noch erbittert gekampft. Die ruffische Beeresleitung hatte trog der schweren Niederlage der 3. Armee, trot des verluftreichen Rückzuges der 8. Armee und der Divisionen Schuwalows den Sauptgedanken ihres in Fegen geriffenen Feldzugsplanes festgehalten und die linke Flügelgruppe zwischen Czernowig und Ottynia zum Angriff geführt, Die Ofterreicher mit Abermacht angefallen und Pflanzer-Baltins Scheinangriff, der von neuem Boden gewonnen hatte, in einen Rückschlag verwandelt.

Pflanzer-Baltins linter Flügel war am 2. Mai zu beiden Seiten der Lomnica vorgegangen. Rurg darauf führte sein Zentrum einen Überfall auf die Brückenköpfe im Umtreis von Zalefzezyki aus. Im felfigen Lomnicatal stieß der österreichische Angriff bald auf große Schwierigkeiten. Die Ofterreicher fäuberten das Sochtal, tamen am 6. Mai tämpfend über Osmaloda hinaus und eroberten eine Talfperre südweftlich von Jafien, konnten aber die Linie Poroby-Jasien-Lipowica nicht durchbrechen. 21m Onjestr waren sie glücklicher. Pflanzer-Baltin gelangte bort am 8. Mai in ben Besit der Dünen des Gudufers, fuhr Geschüt auf, griff die Onjestrschleife von Zalefzezyti überraschend an, umfaßte Zalefzezyti und erstürmte ben starken Brückenkopf. Alls die Russen auf das Nordufer wichen, erreichte der Angriff, der zur Fesselung des Feindes gedient hatte, seinen Gipfel.

Da seste am 8. Mai der große russische Flügelangriff ein, der durch die Schlacht bei Gorlice und Tarnow seiner strategischen Bestimmung zum Teil entsleidet, aber weder durch die Niederlage Dimitriess noch durch die Rämpse bei Osmaloda und Zaleszezhki verhindert worden war. Er erichien, entsprechend der veränderten Sachlage, als kräftiger Gegenzug des Verteidigers. Die Russen gingen auf der ganzen Linie von Chotin dis Porohy zum Angriff vor. Sie nahmen den alten Plan wieder auf und suchten die Südslanke der Verdündeten zu umfassen, von der Masse der Armee abzuschneiden und im Vistristal durch einen Flankenstoß wieder gegen den Jablonika- und den Panthyrpaß Raum zu gewinnen.

Die Streitträfte Pflanzer-Baltins waren nicht zahlreich genug, dem allgemeinen Ungriff zu widerstehen, der breit entfaltet heranwogte. Die Ruffen häuften die Ravallerie auf dem linken Flügel, gaben ihr viele Geschüße bei und suchten die schwache Verteidigungsflanke Pflanzer-Valtins durch einen rücksichtslosen Ungriff zwischen Czernowiß und Zaleszczyki zu sprengen und auf der Verfolgung den Pruth zwischen Czernowiß und Sniatyn zu überschreiten. Gleichzeitig griff Leschiski mit der Hauptmasse an der Onjestrstront an.

Die schwachen Kräfte, die Marschall bei Raranze und Sadagora aufgestellt hatte, wurden im ersten Anprall überwältigt. Doch gelang es den Verteidigern, die Übergänge über den Pruth und die Feldwerke im Umkreis von Mahala vor den Osttoren von Czernowis zu behaupten und den Durchbruch zu verhindern.

Der Angriff der russischen Sauptmacht brach konzentrisch aus den Onjestr- und Woronnastellungen hervor. Die linken Angrissstaffeln überwanden nach heftigen Rämpsen und einigen Rückschlägen bei Latacz und Piotrom die großen Stromschleisen, die sich von Nizniow nach Zaleszczyki winden, durchbrachen nach erbittertem Ringen die Linie Zizierna—Czernelica und rückten kämpsend gegen Obertyn vor. Am 10. Mai wurden die Österreicher gezwungen, das eroberte Zaleszczyki preiszugeben und auf Horodenka zu weichen. Am Albend des 11. Mai wurde Czernelica von den Russen genommen. Zur gleichen Zeit brachen die rechten Angrissstaffeln an der Straße Zezierzany—Chocimierz ein und drängten die Verteidiger in wildem Handgemenge auf Chocimierz zurück.

Da Pflanzer-Valtin über keine größeren Reserven gebot, sah er sich gezwungen, die bröckelnde Front zurückzunehmen und den Widerstand auf der ganzen Linie von Czernowis bis Chocimierz an die Pruthschranke zu verlegen. Die Schlacht wälzte sich gegen den Pruth und täuschte ein Gegenstück zu den Rämpfen im Sanbecken vor, die um dieselbe Stunde ausgetragen wurden. Unter heftigen Nachhutkämpfen zogen sich die Verbündeten aus einer Front von 150 Kilometern und einer Tiese von 20 Kilometern gegen

ben Pruth zurück. Die Russen folgten ihnen auf dem Fuße und eroberten am 13. Mai Sniatyn. Die Österreicher brachten den Pruth zwischen sich und den Feind und richteten sich am Tage darauf in der Linie Czernowis—Dubous—Rolomea—Nadworna zur Verteidigung ein, behaupteten aber auf dem Ostuser die Brückenköpfe Mahala, Dubous, Jablolow und Rolomea, an denen der Verfolger rasch zum Stehen kam.

Marschalls Flügel war weniger geschädigt worden und erwehrte sich des Feindes leichter als die Hauptmacht, die vor Rolomea sofort in schwere Rämpse verstrickt wurde. Mit Todesverachtung stürmten die Russen gegen den großen Brückenkopf, dessen Berlust Pflanzer-Baltin um jeden Preis verhüten mußte. Der Ramps ging um die Geländewellen, die Rolomea umgeben und ein nach Osten zurückgewendetes Glacis bilden. Um 14. Mai drohten die russischen Sturmwogen die Höhenstusen zu überschwemmen. Die Berteidiger wichen erschöpft auf die Vorstädte.

Pflanzer-Valtin ruft die letzten Verstärkungen in den Rampf. Landsturm, Pioniere, Ravallerie werden zusammengelesen und dem Feind entgegengeworsen, bis Entsat von Iasien und Delatyn zur Stelle ist. Der Tag vergeht im blutigen Ringen Mann gegen Mann. Als es nachtet, bleibt Leschistis Angriff nach verzweiselten Rämpsen enukräftet liegen. Da wird das Hauptquartier Pflanzers durch den Fall Nadwornas aufgeschreckt. Die Russen haben den brennenden Ort in den Abendstunden erstürmt und treiben die Verteidiger talauswärts gegen den Pruth. Der linke Flügel droht auseinanderzubrechen. Mit letzter Kraft wird die Gefahr beschworen. Es gelingt den Österreichern, den Jusammenhang zu wahren. Rämpsend gehen sie das Vistristal auswärts gegen den Pruthabschnitt zurück und seinen sich während der Nacht in der Linie Lanczyna—Pasieczna oberhalb Rolomea zu neuem Widerstand.

Der Russe hat in den Sturmangriffen zu viel Blut verloren, um den Vorstoß fortzuseigen, und gibt Pflanzer-Valtin dadurch Zeit, sich in der Front Czernowig-Zablotow-Rolomea-Lanczyna-Pasieczna sest einzurichten und den Rampf noch einmal aufzunehmen. Der Rückschlag ist von den Österreichern verwunden, die Pruthlinie wird von den Verbündeten behauptet. Die Entwicklung des galizischen Feldzuges mündet in Doppelschlachten, die ihre Donner von Jaroslau am San bis Rolomea am Pruth senden.

# Die strategische Lage am 14. Mai 1915

Mackensens siegreiche Armeen erschienen am 14. Mai vor Jaroslau, Przempst und Dobromil, um die Schlacht um die Sanlinie zu eröffnen, Leschistis Vormarsch überstutete das Vistristal und gipfelte im Rampse um die Pruthlinie.

Die große Drehbewegung, die durch den Angriff der beiden linken Flügel der feindlichen Beeresmassen eingeleitet worden war, endete am 14. Mai in der Linie Jaroslau—Radymno—Przemysl—Stary=Sambor—Rolomea—Czernowiß. Der russische Gegenangriff hatte den rechten Flügel der Verbündeten geschädigt und zurückgedrängt, aber weder um den Zusammenhalt gebracht, noch seiner Vestimmung als Verteidigungsflanke beraubt, der deutsch-österreichische Angriff dagegen den rechten Flügel des Feindes aus dem Stand gehoben und zerschlagen und den Stoß so tief in die innere Flanke der Rarpathenarmeen durchgeführt, daß die russische Rampsfront von der Nida bis zur Swica abblätterte und in Westgalizien eine 130 Kilometer breite Vesche aussische Glacis und des westrussischen Festungsraumes wühlte.

Mackensens konzentrisch wirkender Vormarsch hatte nicht weniger als drei Armeen von Westen und Süden gegen die Sanlinie geführt und zielte über Jaroslau—Przempst nach Rawa-Ruska und Lemberg. Wurden die Russen am San und in den Verteidigungslinien, die sie vor Lemberg aufgeworfen hatten, geschlagen, so brach ihr ganzes strategisches Gebäude

zusammen.

Der Gedanke von Gorlice war in köstliche Frucht geschossen. Bei Tarnow und Gorlice war es zum erstenmal im großen Stellungskrieg geglückt, eine Durchbruchsschlacht mit raschen Schlägen zu gewinnen und sie durch eine Umfassung der durchbrochenen Armeen zu krönen. Was Josse und French im Westen, Nikolai Nikolajewitsch im Osten seit Monaten vergebens versucht hatten, das hatte Mackensen bei Gorlice vollbracht, indem er Conrads strategischen Gedanken Gestalt lieh und deutsche Krast und Singabe an die Erfüllung einer Aufgabe seste, die lange als unlöslich gegolten hatte.

# Betrachtungen zur Schlacht bei Gorlice—Tarnow

Alls die Fronten erstarrt waren und die Rämpse um die Pserlinie und den Besitz Pperus im Westen, um die Sucha- und Njemenlinie und den Besitz der Rarpathenausgänge im Osten den Beweis erbracht hatten, daß es zu Ourchbruchsschlachten besonderer Veranstaltungen und eines sorgfältig durchdachten Versahrens bedürfte, zog man im deutschen Lager aus dieser Ertenntnis zuerst die richtigen, den Erfolg bestimmenden Folgerungen. Man sußte auf dem Erfahrungssah, daß es gelte, den entscheidend gedachten Stoß am entscheidend wirkenden Punkte anzusehen, sich dabei des Überraschungsmomentes zu bedienen, Flach- und Steilbahngeschüße aller Raliber und die Minenwerfer spielen zu lassen, den Infanteriesturm möglichst breit anzusehen und den Angriff nicht mit den Besahungen der ersten Linie

und schnell zusammengerafften Truppen, sondern mit einer eigens bereitgestellten bewegungsfähigen Truppenmasse zu führen. Man vergaß weder den Napoleonischen Grundsak, daß man an der entscheidenden Stelle nicht stark genug sein könne, noch die Moltkesche Negel, daß eine entscheidend gedachte Schlacht nicht schematisch durchgeführt werden dürfe, und warf sich ohne Nebengedanken mit rücksichtsloser Singabe in die Schlacht.

Der weise Leitsat Clausewisens, daß die Kriegführung etwas Lebendiges sei, daß die Strategie nicht nach einzelnen Elementen abgehandelt und abgewandelt werden könne, daß diese Elemente vielmehr in den einzelnen kriegerischen Handlungen vielsach und innig miteinander verbunden seien, ist im größten aller Kriege auss neue zur Erörterung gestellt worden und hat am Dunajec einen Triumph geseiert. Clausewiß hat allen in Betracht fallenden Elementen, den moralischen, physischen, mathematischen, geographischen und statistischen einen Plaß in der Rechnung angewiesen, wenn es gilt, im Kriege große schlachtenreisende Entschlüsse zu fassen und sie in die Tat umzusehen. Uber er erblickte in ihnen mit Recht nur einzelne Bestandteile eines einheitlichen Gebildes und warnte davor, einzelne Elemente zu überschäßen und diese zur Grundlage operativen Denkens und Handelns zu machen.

Ills es im Weltkrieg galt, befestigte und festangelehnte Fronten von unerhörter Stärke zu durchbrechen, ift diese Maxime für alles feldherrliche Denten bestimmend geworden. Gie schwebte als Leitstern über jeder Durch. bruchsschlacht des Weltkrieges und strafte jeden Feldherrn, der sich nicht nach ihr richtete, mit einer strategischen Niederlage. Clausewiß hatte recht: Nicht nur der Beift des Beeres, also das moralische Element, nicht nur die Größe und die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte, also das physische Element, nicht nur die Bevorzugung gewisser Operationslinien und die Ausnützung ihrer Winkelung, also das mathematische Element, nicht nur die Wahl der Durchbruchsstelle, also das geographische Element, nicht nur die Ansammlung von Beschüten und Beschofmengen und Erhaltungsmitteln, also das statistische Element — nichts von allem vermag in mechanischem Erfassen und einseitiger Unwendung dem Feldherrn den Weg zum Erfolg zu weisen. Das Seil liegt in der Vereinigung dieser Elemente zur Sarmonie gestaltender Rraft. Daß das gerade bei der Durchbruchsschlacht zutrifft, obwohl diese zu einer Überschätzung einzelner und zur Vernachlässigung anderer Dieser Elemente verführt, hat der Weltkrieg in furchtbaren, an Dauer, Seftigkeit und Umfang ins Unerhörte machsenden Schlachten bewiesen. Der Verführung zur Uberschähung einzelner Elemente ist mancher Feldberr und mehr als ein Rriegs. tabinett erlegen, und zwar wurde das statistische Element als der Liebling dieses materialistischen, in Zahlen denkenden und in Zahlen schwelgenden Beitalters auf den höchsten Thron erhoben und der "Babl" in einseitig blinder Verehrung gehuldigt. Man glaubte, daß in der Durchbruchsschlacht, die sich burch befestigte, in den Flanken unverwundbare Stellungen Bahn machen

muß, die größere Zahl und das vollkommenere Rüftzeug von vornherein und an sich den Sieg verbürgten. Das war ein Irrtum. Wohl hat die Zahl ihren Einfluß geltend gemacht, aber weder das statistische Element, wie Clausewiß es benannte, noch das neu in die Rechnung und die Betrachtung einzusügende technische Element haben den Ausgang der Schlachten einseitig bestimmt.

Auch die Durchbruchsschlacht steht unter bem Leitsat, den Clausewit aufstellte, als er, die Einheit der Elemente ber Strategie betonend, fchrieb: "Wenn man die Strategie nach diesen Elementen abhandeln wollte, so ware das der unglücklichste Gedanke, den man haben könnte, denn diefe Elemente find meistens in den einzelnen triegerischen Alten vielfach und innig miteinander verbunden; man wurde fich in die lebloseste Analyse verlieren, und wie in einem bofen Traum wurde man ewig umfonft versuchen, von diesen abstratten Grundlagen den Bogen zu den Erscheinungen der wirt. lichen Welt hinüber zu wölben." In diesem Geiste ift die Schlacht bei Borlice von den Deutschen und ihren Berbundeten geschlagen und gewonnen worden. Als "triegerische Erscheinung der wirklichen Welt" steht fie auf dem steinigen neuen Boden, den die Rriegführung turg nach der Winterschlacht in Masuren betreten mußte. In Masuren war von Sindenburg die lette große Umfassungsschlacht des Bewegungstrieges geschlagen und in den Wäldern von Suwalti fiegreich zu Ende geführt worden, bei Borlice wurde die erfte fiegreiche Durchbruchsschlacht im Stellungstrieg geliefert, deren Durchführung Joffres Winterschlacht in der Champagne als strategische Niederlage kennzeichnete, ohne dieser die Bedeutung eines großen Abnütungstampfes zu nehmen.

Alls wir die Vernichtungsschlacht in den Wäldern Suwalfis betrachteten, tamen wir zu dem Ergebnis, daß fie eine Wende bedeutete, und schrieben: "Wenn man eine neue Umfassungsschlacht schlagen wollte, so mußte man zuvor die feindliche Front durchbrechen und die Umfassung dann von innen nach außen oder als doppelseitige durch Einschwenken von zwei Bruchstellen aus von außen nach innen durchführen. Das war angesichts der zunehmenden Stärke ber Rordonlinien, die im Westen schon große Festigkeit erreicht hatten und im Often rasch nachwuchsen, ein außerordentlich schwieriges Beginnen. Es erschien an langwierige Vorbereitungen geknüpft und erforderte einen großen technischen Aufwand, starke Artillerie und geschulte Luftaufklärung. Da ein folder Durchbruch fich erft dann als Operation auszuwirken begann, wenn er von einer Umfassung gekrönt wurde, so kam es abermals auf ein Ringen um die Flanken heraus, nur konnten diese nicht mehr in freier Bewegung gesucht, sondern mußten durch das schwierigste taktische Manöver, die Durch brechung der feindlichen Front, gewonnen werden." Die Schlacht bei Gorlice liefert den Beweis für diese Behauptung. Vor ihr find die Durchbruchsschlachten Joffres und Nikolais verblaßt. Wie man sich auch

mit der Tatsache absinden mag, daß Durchbruchsschlachten größere Opfer kosten, und wie man sich auch zu der Forderung stellen mag, daß man nicht aufhören soll, die Umfassung zu suchen, solange der Gegner noch einen verwundbaren Flügel besist, wie dies auf seiten der Russen im Mai 1915 nördlich des Njemenstromes noch der Fall war — sicher ist, daß Gorlice die Bahn zur operativen Wiederbelebung des erstarrten Krieges freischlug.

Daran konnten die Versuche Nikolai Nikolajewitsche, den Südslügel der Verbündeten am Pruth abzuknicken, und ein großangelegter neuer Durchbruchsversuch Ioffres zwischen der Scarpe und dem Ranal von La Vassée nichts ändern. Auch die Rriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn und die Rämpfe der englisch-französischen Landungsarmee auf der Landzunge von Gallipoli vermochten den Siegeslauf Mackensens nicht mehr zum Stillskand zu bringen. Die erlösende Schlacht war geschlagen, ehe sich der Zweiskund den die Mittelmächte gebannt waren, erschien dadurch im Osten so nach außen gedehnt und hatte so an pressender Kraft eingebüst, daß der italienische Druck auf die Südslanke nicht mehr hinreichte, die Mittelmächte in tödlicher Umarmung zu ersticken.

Dennoch schuf Italiens Vorgeben neue strategische Verhältniffe. Die avenninische Salbinsel wurde zum Sprungbrett für die Orientfeldzüge der Entente. Der Eintritt Italiens in den Rrieg erleichterte England die Ausführung von Feldzugsplänen, die es von Agppten nach Gallipoli und ins Innere Spriens führten, und befestigte Albions Vorherrschaft in der Agais, in der Großen Syrte und im Roten Meer. Rußlands Schwächung tam diesen Bestrebungen entgegen. Frankreichs Politik, die nicht über den Vergeltungskrieg und die Wiedergewinnung Elfaß-Lothringens und wenn alle Blütenträume reiften - die Eroberung des linken Rheinufers hinausreichte, wurden durch den Anschluß Italiens und die Niederlage Ruglands nicht gefördert. Man maß aber in Paris der Baltanhalbinfel als der Einbruchspforte in Ofterreich-Ungarns Gudflanke und dem Bindegliede zwischen Deutschland und dem Orient so große Bedeutung bei und wußte in der Levante so gewichtige Interessen gebettet, daß die französische Regierung daran dachte, auch dort mit Rriegsmacht aufzutreten und eine neue militärische Grundstellung zu schaffen. Es war der entscheidende Wurf in dem geschichtlichen Spiele, das von der französischen Republit getreu der alten kontinentalen Politik des Frankreichs Richelieus, Ludwigs XIV. und der Napoleoniden mit leidenschaftlichem Eifer durchgeführt wurde. Frankreich war bereit, die schwersten Blutopfer zu bringen, um der Kriegführung ber Entente ftarkeren Altem einzublasen und den Rrieg so lange zu friften, bis Albions Armeen zahlreich und friegstüchtig genug waren, ebenbürtig im Felde zu erscheinen.

Der Feldzug im Westen vom 9. Mai bis 28. Juni 1915



## Die Schlacht bei Carency—La Bassée

21 18 Madensen am 2. Mai die galizische Front durchbrach, war General Jostfre schon lange damit beschäftigt, einen neuen großen Angriff auf die deutsche Wehrstellung vorzubereiten. Er hatte die Engländer aufgefordert, fich daran zu beteiligen und das Entscheidungsfeld zwischen Lille und Arras abgesteckt, wo die englische und die französische Front aneinander grenzten. Der Vorstoß des Berzogs von Württemberg gegen Apern machte ibn darin nicht irre, und der Angriff Mackensens auf die galizische Front forderte eber dazu beraus. Mackensens Angriff tam Joffre in gewissem Sinn fogar gelegen. Der frangofische Feldherr las in den deutschen Berichten und in Nikolais Meldungen, daß der Stoß in Galizien mit fehr ftarken deutschen Rräften ausgeführt werde, und schloß daraus auf weiteren Abzug deutscher Westkämpfer nach dem Often. In der Tat waren die Westmächte dem deutschen Westheer damals wohl um 500 000 Bajonette überlegen. Das erleichterte Joffre Die Durchführung des vierten großen Durchbruchsunter. nehmens, zu dem er eine Fülle von Angriffsmitteln aufgeboten hatte. Sein Plan zielte auf die Eroberung des Sügellandes von Bimp. Der Angriffstag war um die Frühlingswende wohl noch nicht bestimmt, doch als die ruffische Front am 4. Mai nach zweitägigen Rämpfen auseinanderbrach und Mackensen Iwanows Rarpathenarmeen aufzurollen begann, gab es für Joffre kein Zögern mehr. Er sah sich gezwungen, die Vorbereitungen hastiger zu vollenden, als ihm lieb war, und gebot dem Oberbefehlshaber ber Nordfront, General Foch, sobald wie möglich jum Angriff zu schreiten. Es war nicht das erstemal, daß der französische Generalissimus gedrängt wurde, aber er zählte diesmal auf größere Angriffsmittel, gunftigere Ausgangsstellungen und angreifbarere Biele als je zuvor, glaubte alle strategischen Elemente in seiner Schlachtberechnung vereinigt zu haben, sah die Deutschen noch immer hartnäckig an ihrem Linienspstem und dem Blut fordernden Grundsat festhalten, daß jeder verlorene Graben wieder. erobert werden muffe, und feste daher den Beginn des Rampfes zuver. sichtlich auf den 9. Mai fest.

Die Leitung des großen Unternehmens lag bei Foch in guten Sänden. Die Stoßgruppe bestand aus der 10. Armee, die von d'Arbal geführt wurde und mit dem Rampsgelände zwischen Arras und La Basse vertraut war. Sie wurde durch zahlreiche Verstärkungen nahezu verdoppelt. Auf den Söhen von Bouwigny und St. Eloi suhren große Artilleriemassen auf, die die Flanken des Lorettoberges und die Stellungen von Noulette, Angres, Ablain—

St. Nazaire und Carency, die Mulden von Souchez und Givenchy-en-Gohelle, die Sügellehnen von La Targette und Neuville und die Schlackenhalden von Lens weithin beherrschten. Weiter nördlich, zwischen dem Kanal von La Bassée und der Lys, traten die Engländer, von französischer Artillerie unterstützt, zum Flankenangriff an.

Die französische Angriffsfront maß etwa 24 Kilometer und erstreckte sich von den Ziegeleien von Cuinchy, gegenüber von Givenchy-Lez-La Bafféc bis zur Arraser Vorstadt St. Laurent. Am linken Flügel standen die 58. und die 92. Division und hielten die Linie Cuinchy-Bermelles-Grenay; anschließend fochten das XX., das XXXIII. Korps und Teile des X. Korps. Sie füllten den Sauptangrifferaum von den Söhen von Bouvigny bis zum Waldgebiet von Berthonval und La Targette. Um Gudflügel ruckte bei Ecurie und Roclincourt das IX. Rorps auf. Südlich von Urras stand das XI. Rorps, das seit den Septemberkampfen die Ancrefront verteidigte und nun Befehl erhielt, die rechte Flanke der Angriffsarmee zu sichern. In der Mitte der Angriffsfront standen in den Falten der Söhen von Bouvigny und St. Eloi als zweites Treffen Sumberts Fremdenregimenter und Marot. faner aufmarschiert. Sie bildeten eine Phalang von 50 000 Bajonetten, die in die geschlagene Bresche eindringen und die deutsche Sauptlinie in rücksichtslosem Unsturm durchbrechen sollte. Griffen die Engländer zur gleichen Zeit bei Festubert und Neuve Chapelle an, so war die Liller Front trot der Sicherung der Nordflanke auf das empfindlichste bedroht. Eine Durchbrechung der deutschen Wehrstellung zwischen der Lys und der Scarpe zerriß den Zusammenhang des flandrischen Frontabschnittes mit der Dise. und Alisnefront, öffnete das Scheldebecken von Südwesten und nötigte die deutsche Beeresleitung, auf die Linie Cambrai-Douai-Lille zuruckzugeben und Lille im Feuer zu verteidigen. Mißlang der Rückzug und wälzte sich der Verfolger mit dem weichenden Verteidiger über den Scheldekanal, so brach das deutsche Verteidigungssystem in Flandern, im Artois und in der Vicardie zusammen. Dann wurde die Aisnestellung überflügelt und der strategische Gedanke, der Joffre mahrend "des Wettlaufs zum Meere" befeelt hatte, zu neuem Leben erweckt. Gelbft ein halber Erfolg des Ungreifers gewann in diesem Abschnitt noch strategische Bedeutung. Überschritten die Franzosen die Straße Urras-Bethune, machten fie fich zu Berren des Steilrudens von Bimy, so beherrschten fie die Ebene von Douai mit Geschütz und Gewehr und gewannen gesicherten Aufmarschraum für die später zu erneuernde Durchbruchsschlacht.

French zollte dem Angriffsplan Joffres um so lauteren Beifall, je bedrängter er sich bei Ppern fühlte und je stärker die flandrische Rüste bewehrt wurde. Er stellte Foch Sir Douglas Saig und die 1. Armee zur Verfügung und sorgte für deren Verstärkung durch Abgaben aus dem Schoße der 2. Armee und der Beeresreserve. Saig hieß die Gelegenheit zur Vergeltung

willkommen und machte sich in engem Einvernehmen mit d'Urbal zwischen Fromelles und Festubert zum Angriff sertig. Er führte zu diesem Zweck das I., das IV. und das indische Armeekorps vor und seste ihnen wiederum die Durchbrechung der Linien als Ziel, die sie im März vergeblich berannt hatten.

Es war die erste Durchbruchsschlacht, die von Franzosen und Engländern Schulter an Schulter mit großen Mitteln geliefert wurde. Die britische Urmee hätte noch kräftigere Silfe leisten können, wenn sie nicht im April bei Ppern so schwer heimgesucht worden wäre. Um so größer war der Einsatz der Franzosen in der Schlacht, die am 9. Mai ihre Donner mit dem Getöse der Wisloka- und der Onjestrschlacht zu vermischen begann.

In den deutschen Gräben war man schon seit dem 1. Mai auf stärkere Regsamteit des Feindes aufmerksam geworden. Die Anzeichen eines großen Angriss waren nicht zu verkennen. Flieger und Fesselballone mehrten sich, neue schwere Batterien schossen sich ein, die französische Infanterie legte alle Abzeichen ab und barg sich sorgfältig vor deutschen Erkundungen. Immer bäusiger sielen schwere Haubitzgranaten aus den grünenden Wäldern von Bouvigny und von der Höhe von St. Eloi auf die Gräben in der Mulde von Carency und die befestigten Trümmer von Neuville und La Targette. Trübes, dunstiges Wetter und starke feindliche Kampfflugzeuge hinderten die deutschen Flieger an genauer Beobachtung der Bewegungen, die im Hügelland von St. Pol auf allen Straßen und Vahnen zwischen Arras und Vethune vor sich gingen.

Fochs Alufmarsch gedieh. Sinter den sprossenden Secken rollten Engländer und Franzosen ihre Minenwerser näher, in den Wäldern von Bouvigny und Berthonval sammelten sich die Sturmkolonnen, auf der Straße von Doullens und St. Pol zogen Ravalleriedivisionen heran und stellten sich sichon vor der Schlacht zur Verfolgung bereit. Der Simmel erhörte Iospres Vitte um trockene Wege und sandte strahlendes Wetter. Die Sonne von Gorlice brannte über dem Lorettoberg, den verschlammten Mulden von Souchez und den Schlackenhalden von Lens.

Am 8. Mai wurde die deutsche Linie zur Schlacht geweckt. Das Wirtungsschießen von 800 Geschüßen schlug in die Gräben und auf die Varrikaden des VII., des XIV. Korps und des II. baperischen Reservekorps, die von Festubert dis Arras im Feuer lagen. Bis zur Ancre rollte der Donner und rief auch das XIV. Reservekorps unter die Wassen.

Die angegriffene Front war nur schwach besetzt. Das VII. Rorps war noch wund von der Märzschlacht, das XIV. Rorps seit dem Dezember nicht mehr zu rechtem Schlaf gekommen und auch die Bahern vor Arras unaufbörlich in Altem gehalten worden. Trothdem war Kronprinz Rupprecht von Bahern bereit, dem gewaltigen Angriff mit diesen drei geschwächten Korps und den beigestellten Landwehrbrigaden zu begegnen, dis die Nachbarn Anterstützung senden konnten.

224

Foch tat alles, um den ersten Stoß mit voller Wucht zu führen, und fand in Saig und d'Urbal tatträftige Selfer. Saig stellte zwischen Festubert und Neuve Chapelle sechs Divisionen zum Angriff auf, in der Absicht, den Straffenabschnitt La Bassée-Fournes zu erstreiten und das VII. Korps und eine diesem zugeteilte baberische Division in südöstlicher Richtung gegen den Ranal zu drücken. D'Urbals linker Flügel erhielt Befehl, von Bermelles und Grenat gegen Sulluch und Loos vorzurücken, wo der rechte Flügel des XIV. Rorps an einer flachen Geländewelle Salt suchte, und d'Urbals Bentrum wartete auf der Sobe von Bouvigny und in den Wäldern von Villers und Verthonval darauf, den linken Flügel der Badener von den Flanken des Lorettoberges in die Mulde des Carencybaches und aus den Gründen von Ablain-St. Nazaire über Souchez und Givenchp-en-Gohelle zu werfen. Unterdeffen sollte der rechte Flügel der verstärkten 10. Armee aus der Linie Berthonval-Ecurie-Roclincourt-St. Laurent hervorbrechen und die Babern über La Targette, Neuville und Thelus auf Vimy und Bailleul werfen und in die Ebene von Douai hinunterjagen. War die Linie Bailleul—Lens—Loos—La Baffée erstritten, so war die Schlacht für die Verbündeten gewonnen.

Alls das französische Artilleriefeuer am Albend des 8. Maitages immer mächtiger aufslammte, erkannte man im Sauptquartier des Kronprinzen die Schwere und die Bedeutung des Angriffs. Der Sorizont stand in Flammen, die Nacht brannte und bebte vom Feuerschlag der Grabenmörser und der schweren Saubisen. Im Morgengrauen erschienen französische Flieger und suchten die Quartiere und die Bahnhöse hinter der Gesechtsfront mit Bomben heim, um 4 Uhr wuchs die Beschießung zum Trommelseuer. Von St. Laurent bis Loos seuerten alle Schlünde, die Foch zur Schlacht vereinigt hatte, und um 5 Uhr seste zwischen Fromelles und La Bassée der Wirbel des Engländers ein, der aus zahlreichen eigenen und welschen Rohren schos.

Die Franzosen stiegen zuerst aus den Gräben. Sie sprengten um 9 Uhr im Umtreis von Carench und La Targette die unterirdischen Minen und stürzten sich mit dem Bajonett auf die zerschossenen und verschütteten Gräben und Schanzen östlich der Straße Vermelles—Grenah, auf die Rapellentrümmer und die Zictzacklinien der Lorettohöhe und die Dorfstellungen von Targette und Neuville. Im Schuße ungeheurer Rauchmassen wälzte sich der Angriff zu Tal. Die deutsche Artillerie hatte den Feuerkampf gegen eine erdrückende Übermacht an Rohren und Ralibern nur mit Mühe gefristet. Sie schonte ihre Kräfte, dis die Beobachter durch Lücken und Risse des künstlich gewebten Rauchschleiers unzählige Schwärme französischer Infanterie gegen die Weste und Südhänge von La Targette, Neuville und Carench vorgehen und dicke Massen aus den Gehölzen von Verthonval, Villers-au-Vois, de la Haie und Vouvigny hervortreten sahen. Da setzte breitfächerndes Sperrfeuer ein und zerstückte die anlaufenden Divisionen.

Trothem gewann der Angriff reißend Voden. In der ersten deutschen Linie war der Widerstand nur noch an einige Maschinengewehre geknüpft. Die Gräben lagen voll Toter und Verwundeter. Un der Lorettokapelle, in den Mulden von Carency und Souchez, in den Riegelstellungen, die sich von Carency nach La Targette zogen, und zwischen Neuwille und Thelus hatten Vadener und Vapern durch die Veschießung so schwere Einbußen erlitten, daß der Angreiser an vielen Stellen in vereinsamte Gräben drang. Die Reste der Vesatungen verkauften ihr Leben um so teurer. Sie empfingen die Stürmer mit Maschinengewehren, Handgranaten und Messen und wehrten sich die auf den letzen Mann. Allmählich erlahmte die Vucht des Angriffs, und als es Nacht wurde, kam er auf den Flügeln im Flankenseurzum Stehen. Doch in der Mitte half kein Wehren; hier brach der Franzose um die Mittagsstunde zwischen La Targette und Carency durch.

Um 1 Uhr wächst die Schlacht in die Krise und legt sich als schwerer Alb auf die Brust der deutschen Verteidiger.

Das XX., das XXXIII. Rorps, Alfrikaner und Legionäre überrennen die zweite Linie, erobern La Targette und den Westteil von Neuville, nehmen die Barrikaden, die sich zwischen Carency und La Targette über die Bethuner Nationalstraße ziehen, umfaffen Carency von Westen und Guden, Ablain-St. Nazaire von Norden und erfturmen die Trummer der Lorettokapelle und die Stellungen am Nordhang von Souchez. In der deutschen Front springt eine Bresche von 4 Rilometern Tiefe auf. Badener, Bayern und rheinische Landwehr opfern sich Mann für Mann, um den Angriff aufzufangen, ebe er die Westhänge der Steilkufte von Vimp gewinnt. In Ablain-St. Nazaire, an der Erdwelle 125 und an Carency prallen die Anstürme ab, aber an den Ofthängen der Lorettohöhe, am Sudufer des Carencybaches und an der Halde, die von Neuville nach Norden zu der Sohe 123 anfteigt, brechen fie fich tief und tiefer Bahn. Neuville=St. Baaft wird von Norden umfaßt und der Sturm gegen die Mühle und die Ferme La Felie vorgetragen. Die Ferme La Folie liegt auf der beherrschenden Sohe 140, füdlich von Petit Bimp. Geht fie verloren, so ift die deutsche Stellung endgültig durchbrochen. Die Gefahr ift groß. Nur noch einzelne Geschütze und der verzweifelte Widerstand schmelzender Bataillone hemmen den Sturm des beherzten Feindes. Schon speien die Wälder von Berthonval und Bouvigny dicke Rolonnen Turkos, Zuaven, Jäger und Legionäre aus, die den Sieg vollenden und die zwischen Neuville und Carency geschlagene Bresche benuten wollen, um das XIV. Korps von den Bapern abzudrängen, von Süden nach Norden aufzurollen und im Becken von Lens zu vernichten. Auf der deutschen Seite fehlt es an Reserven. D'Urbals Sperrfeuer senkt sich schwer und schwerer auf die Anmarschstraßen und die Verbindungswege und hemmt den Zuzug. Die umfaßten Dorf- und Grabenbesatungen feuern nach drei Seiten und harren beldisch des Entsates. Im Sohlweg von Ecurie und im Grabenlabyrinth von Neuville fechten Bayern mit dem Feinde Brust an Brust; in dem von Westen, Süden und Osten umklammerten Carency, auf der Erdwelle 125, in Ablain und in der Schlammulde von Souchez schlagen sich die Badener zwischen aufgewühlten Gräbern und verstummten Geschützen in eng und enger werdender Verstrickung.

Foch sieht den Erfolg zur Söhe wachsen. Zwar meldet d'Urbal sehr schwere Verluste — fast alle Offiziere liegen in ihrem Blute, die Freibataillone der Fremdenlegion, die als "troupe à sacrisier" den Sturm geführt haben, sind nahezu aufgerieben —, aber die Schlacht ist für die Verbündeten gewonnen, wenn es d'Urbal gelingt, sich Ablains, Carencys, der Söhen 123 und 140 und der Ferme La Folie vollends zu bemächtigen und Douglas Saig die ihm gegenüberstehenden Westsalen und Vahern in den Ranal von La Vassée wirft.

Die Entscheidung reift zwischen Carency und Ecurie. Aber noch ist fie nicht gefallen. Die Deutschen haben alles zusammengerafft, was eine Waffe führen kann, und bieten bem Gegner mit ben letten Rraften Salt. Nördlich von Ecurie, im Grabenlabyrinth westlich von Thelus, mitten im Säuserblock von Neuville, bei Carency, auf der Erdwelle 125 und in der Gaffe von Ablain-St. Nazaire ftößt der Franzose auf wachsenden Widerstand. Zwischen Neuville und Souchez ift der Einbruch am weitesten ge-Dieben. Frangofische Schüten haben schon die fanften Westhänge der Steilfufte von Bimy überflutet und blicken durch die geschlagene Bresche ins offene Gelände. Ihre Richtfähnchen und Winkflaggen flattern dicht vor der Ferme La Folie. Es ist der lette Stütpunkt der Deutschen auf dem Westhang der "Falaise". Sierhin hasten die deutschen Reserven. muffen den steilen Ofthang erklimmen, um vor dem Feind den Söhenkamm zu erreichen und fich auf dem Westhang zu setzen. Es sind nur noch einzelne Rompagnien. Sie find von Vimp und Farbus herangeführt worden. Unterwegs schließt sich alles an, was eine Waffe führen kann, darunter Ranoniere, Pferdewärter, Rekruten, die weit hinten mit ungeladenen Gewehren Griffe übten, Meldegänger, Schipper und Leichtverwundete. Sie keuchen ben Sang empor, von dem die Clairons der frangofischen Sturmscharen den alten afrikanischen Streitruf berabsenden: "Y a d'une goutte à boire la haut, y a d'une goutte à boire!"

Die Verteidiger von La Folie sind am Erliegen. Feld- und Saubitsbatterien verschießen Kartätschgranaten, die Maschinengewehre hämmern bis zum letten Patronengurt, aus dem Stand gehobene Infanterie wehrt sich mit Spaten und Messer und weicht verblutend gegen die Steilkante.

In diesem drangvollen Augenblick schwingen sich die zusammengerafften beutschen Reserven über den Söhenrand von La Folie und fangen den Stoß auf der Söhe 123 ab. Der französische Ansturm kommt in blutigem Zusammenprall zum Stehen.

Die Franzosen kennen den Wert des ersten Schlachttages und wersen neue Kräfte ins Feuer. Vor Sonnenuntergang greisen sie die Linie Neuville—Söhe 123—Carench—Erdwelle 125—Ablain-St. Nazaire noch einmal an. Diesmal wird Carench vollends umfaßt. Afrikanische Regimenter
überschreiten den Carenchbach, brechen zwischen Carench und Souchez ein
und nehmen unter furchtbaren Verlusten die Malon-Mühle am Nordhang
des Tales. Das Dorf Souchez wird unmittelbar von Süden angegriffen
und die Besatung auf den Dorfkern zurückgeworfen. Ablain-St. Nazaire
wird von Westen und Norden berannt und der Westteil dieses langgestreckten
Dorfes abgerissen. Als es Albend wird, liegt Carench als Insel in der französischen Sturmslut, die den Ort von allen Seiten umspült und den vorgelagerten Friedhof erfaßt. Im Dämmerschein stürmt das 42. Allpenjägerbataillon den von Minen zerwühlten Gottesacker und bettet sich auf dem
teuer erkauften Grund.

Unterdessen ist am Nordslügel d'Urbals IX. Korps zum Sturm angetreten. Es hat sich rittlings der Straße Vermelles—Lens zum Angriff entwickelt, gelangt bei Loos in die deutschen Gräben und sest sich darin fest. Aber auch hier reift der Einbruch nicht zum vollen Erfolg.

Alls es Albend wird, ist die Schlacht troß allen Aufwandes französischer Tapferkeit und Geschicklichkeit nicht zur völligen Durchbrechung der deutschen Front gediehen. Die Nacht kommt den Deutschen zu Silfe. Die Rrisis, die um die Mittagsstunde ausbrach und im Laufe des Nachmittags zur Ratasstrophe schwoll, ist für kurze Zeit beschworen, aber die Schlacht dauert fort.

General Foch hatte von den Engländern wirksame Silfe erwartet, und am Nachmittag, als der Erfolg der Afrikaner im Zentrum zu gipfeln begann, ungeduldig nach gunftigen Berichten über Saige Eingreifen in ber Nordflanke des XIV. Korps gefragt. Aber Frenchs Meldungen ließen zu wünschen übrig. Saig tam trot der starten Tiefengliederung seiner Ungriffsmasse und beherzten Vorgehens nicht vom Fleck. Das I. Korps und die Inder hatten in der Morgenfrühe dieses blutigen Sonntags zwischen Givenct, p und Neuve Chapelle angegriffen, und das IV. Korps wurde bei Rouges Bancs nordweftlich von Fromelles eingefest. Die indischen Regimenter, die seit ihren schweren Verlusten nicht mehr recht zu gebrauchen waren, biffen am Vormittag nur zögernd an und klebten tagsüber an der Scholle. Saig beschloß, sie vorzureißen, und warf gegen Albend die Garden des I. Rorps in den Rampf. Er hatte fie in gedeckten Räumen zwischen La Quinque Rue und Neuve Chapelle versammelt, fegte ihnen die Bahn, indem er Drähte und Bruftwehren der hochgeworfenen deutschen Gräben durch die Artillerie niederlegen ließ, und suchte den Erfolg im Anprall rasch aufeinanderfolgender Sturmwellen, die er über das 200 Meter breite Glacis gegen die Westfalen vortrieb. Die Garde rif die Inder mit, der Angriff gewann Raum, gelangte aber nicht in die deutschen Linien. Das

deutsche Albwehrseuer zerschlug die stürmischen Angriffe, ehe sie die zerschofsenen Sandsackbarritaden erreichten. Hausenweise sielen Inder und Briten bei La Quinque Rue und im Wäldchen von Viez, das schon am 10. April so viel teures Blut getrunken hatte. Welle auf Welle zerstäubte im hohen Gras, und als es Nacht wurde, war so gut wie nichts erreicht. Ein einziges Londoner Vataillon war in die erste deutsche Linie gelangt, aber auch dieses war nicht imstande, sich zu behaupten. Seine Trümmer traten in der einfallenden Vämmerung den Nückzug an, mit ihnen gingen die auf freiem Felde im Niemandslande kauernden Vlack Watch und Camerons zurück. Haigs rechter Flügel war geschlagen.

Auch das IV. Korps hatte sich die Zähne ausgedissen. Es war schon am frühen Morgen angetreten und hatte sich am linken Flügel zwischen Fleurbaix und Laventie zum Angriff auf Rouges Vancs und Fromelles entwickelt. Schwere Sprengungen erschütterten die Linien der baperischen Division, die diesen Abschnitt besetht hielt, und bahnten den Vriten den Weg in die deutsche Linie. Zum erstenmal versuchte der Engländer, einen Vorteil auszunüßen und die seindlichen Stellungen beim Eindringen in die verschütteten Gräben sachgemäß aufzurollen. Doch die Vapern waren rascher; sie riegelten die Einbruchstellen ab und warfen sich von allen Seiten auf die eingedrungenen Vriten. Zwischen Wasserlöchern, Ziegelhausen und brennenden Gehöften wogte der Nahtampf bis zum Abend hin und her. Alls es Nacht wurde, war der Einbruch abgedämmt. Das IV. Korps trat den Rückzug an. Über 1500 Vriten lagen hinter den wiederhergestellten Linien des Verteidigers in ibrem Vlute.

Saigs 1. Armee hatte ihr Bestes getan, um Foch zu unterstützen, und den Angriff mit den schwersten Opfern bezahlt, war aber nicht imstande gewesen, die rechte Flanke des Verteidigers einzudrücken und durch den blutigen Rampf so geschwächt, daß sie die Schlacht vor dem 15. Mai nicht wieder aufnehmen konnte. Kraftlose Nachkämpse, die French auf Fochs Wunsch am 10. Mai entsesselt, veranlaßten Rupprecht nicht, Verstärkungen nach Fournes und La Vasse zu entsenden und die gefährdete Front zwischen Thelus und Souchez zu schwächen.

Die Franzosen ließen sich hierdurch nicht entmutigen, sondern griffen am 10. Mai um so kräftiger an. General Foch blickte am Albend des 9. Mai auf so starke Anfangsersolge zurück, daß er mit Zuversicht zu neuen Schlägen rüsten konnte. Der rechte Flügel der Angriffsarmee hatte zwar vor Arras und Roclincourt keinen Raumgewinn ersochten und der linke Flügel bei Loos nur Teilgewinne davongetragen, aber im Zentrum war der klassische Durchbruch der Vollendung entgegengereist. Die stärksten Stellungen des Verteidigers lagen eingerissen, und seine Hauptmacht war auf die Höhen von Vimp und Thelus und in die Mulden von Souchez und Angres zurückzgeworfen worden, der Lorettoberg und La Targette befanden sich in frans

zösischer Sand. Die Deutschen sochten jest zwischen Loretto und Thelus in völlig zerschossenen Stellungen ober in flüchtig ausgekraßten Gräben, die untereinander nur noch lose zusammenhingen und von den Granaten und dem Bajonett leichter ausgeräumt werden konnten als die am Sonntag ersoberten starken ersten Linien. Foch zählte daher auf den Erfolg des zweiten Schlachttages und nütte die Nacht zu heftiger Beschießung von Carench und Alblain, wo die letzten Mauern unter seinen Granaten zusammenstürzten. Siegesfroh und opferwillig trat d'Urbals Infanterie am 10. Mai zu neuem Sturm an. Es galt, das Labyrinth, den Ostteil von Neuville und die Köhe von La Folie zu nehmen, die Widerstandsinseln von Carench, Alblain-St. Nazaire und Souchez zu erobern und die aufgerissene Front zwischen Vimp und Lens vollends zu durchbrechen.

Der zweite Schlachttag führte zu einer neuen Rrise. Es war der blutige Maitag, an dem Mackensen nach siegreicher Durchbruchsschlacht die Wisloka überschritt und Iwanows Armeen aus dem Sanbecken auf die Sanlinie und die Onjestrsümpfe trieb, der Tag, an dem die Armeen des Berzogs Albrecht von Württemberg vor Ppern in den eroberten englischen und französischen Stellungen sesten Fuß faßten. Er sah die Armee des Rronprinzen Rupprecht am Vimhrücken und in der Mulde von Souchez verzweiselt um Stand ringen. In richtiger Erkenntnis der Lage führte General v. Sänisch das XIV. Rorps am Nordslügel zum Gegenangriff. Es gelang ihm, den Stoß d'Arbals abzuschwächen und den überlegenen Feind zu bändigen. In blutigem Nahkampf wurde das französische Spikenregiment zwischen den deutschen Linien vernichtet.

Bei Ecurie am Südflügel blieb die Lage unverändert.

Die Schlacht zog fich immer mehr nach der Mitte zusammen. Kronprinz Rupprecht hatte sein wankendes Zentrum schon am Vorabend notdürftig verstärkt. Sächsische und baberische Jäger waren bei Souchez und an der Lorettohöhe eingesett worden und hüteten die gefährdeten Flanken. In der Nacht kam stärkere Silfe. Alls die Franzosen am 10. Mai von Neuville bis Ablain-St. Nazaire aufs neue angriffen und halblinks gewendet die Böhen 123 und 140 und die Linie Souchez-Carency-Ablain zu nehmen suchten, waren kurhessische, sächsische, lothringische, schwäbische und frische bayerische Regimenter zur Stelle, um den Anfturm zu brechen. Der Einfat wog die Rrafte des Angreifers bei weitem nicht auf, stärkte aber der Berteidigung das Rückgrat dermaßen, daß Fochs Zentrumsstoß sich abermals abstumpfte und am Nachmittag in geräumten Gräben festgeriet. 21m Albend gingen die Deutschen aus der Linie Souchez-Böhe 123-Reuville zum Begenangriff über, eroberten den Rirchhof von Souchez, die Artilleriestellungen in der Mulde südlich des Dorfes, die Söhe 123 und einige Säuserinseln von Neuville zurück und boten dem Gegner zum zweitenmal Salt. Foch mußte fich wiederum mit Teilgewinnen bescheiden und fah fich genötigt, den entscheidenden Angriff auf den dritten Schlachttag zu verschieben.

230

Um Vormittag Des 11. Mai erneuerten Die Deutschen ibre Gegenanariffe und setten fich wieder im Carencytal bei der Malonmuble fest. vermochten aber die Sperrstellung von Carency nicht mehr an die Sauptstellung von Couches zu ketten. Auch bei Neuville blieb ihre Lage gefährdet. Inzwijden bereitete Foch ben zweiten großen Angriff vor. Er bot zu diesem entscheidend gedachten Unfturm die außersten Rrafte auf. Die Sonne ftand ich on im Westen und schien ben Verteidigern gelb ind Besicht, als die Fransofen nach neuem Geschützfampf zu frürmen begannen. Der Ungriff wurde mit leidenschaftlichem Schwung ausgeführt. Bei Roclincourt und Neuville lief das XVII. Rorps an, auf der Sobe 123 und am Gudufer des Carencybaches griffen die 77. Division und die Fremdenregimenter an. Von der Lorettohöbe stürzte sich das XX. Rorps auf Ablain und die Nordflanke von Souchez, und am Nordfluß der Söben von Vouvigny, zwischen Grenab und Vermelles, bestürmte das IX. Korps noch einmal die Linie Loos-Sulluch. Die frangofische Urtillerie batte verbeerend gewirft, die Stellungen, die der Verteidiger in den Trümmern von Carency und Ablain, auf der Geländewelle 125, im Carencparund, auf der Sohe 140 und in den Mulden errichtet batte, lagen aufs neue zerschlagen, und die berbeieilenden Berstärkungen wurden schon auf dem Anmarsch vom Sperrfeuer erfaßt und schwer geschädigt.

Trosdem stieß die französische Infanterie auf der ganzen Linie von Neuville dis Vermelles überall auf entschlossenen Widerstand und errang nur geringe Vorteile. Sänisch hatte das umringte Carency nicht räumen lassen und der tapfer ausharrenden Besatung befohlen, den verlorenen Posten dis zur völligen Umzingelung zu halten, denn die schmal zugespiste Winkelstellung war trot dreiseitiger Umfassung immer noch geeignet, als Wellenbrecher zu wirken und die seindliche Flut zu hemmen. In der Tat kam der französische Angriff vor Carench abermals zum Stehen und drang auch dei Souchez und Neuville nicht durch. In den Rellern und Gräben von Neuville, in den Querfurchen des Carenchtälchens, auf den Friedhösen von Neuville, Souchez, Ablain-St. Nazaire und in den Schlammulden des Lorettohanges zersleischten sich die Gegner mit Granaten und Vajonett, und es wurde Abend, dis Foch zur Einsicht gelangte, daß die Durchbruchsschlacht in verzweiselten Stellungskämpfen zu erstarren begann. Weder Carency noch Souchez waren zu Fall zu bringen und auch Loos noch in deutscher Sand.

Die entscheidende Stunde ist gekommen. Joffre wartet im Großen Sauptquartier auf Nachricht, aber Foch ist nicht in der Lage, dem Oberbeseblshaber der französischen Armee zu melden, daß er Souchez, die Söhe 140 und Loos genommen habe, auf deren Besehung man sicher gerechnet hatte. Tropdem verzweiselt Foch nicht am Sieg. Er ändert den Angriffsplan und beschließt, zwei Stüppunkte, die Stellung von Ablain-St. Nazaire und Carency und die Stellung von Neuville, aus der beutschen Front herauszubrechen. Das III. Armeekorps rückt in die Linie und löst in der Nacht die zu Schlacke gebrannten Afrikaner ab. Am 12. Mai werden Carency, Ablain-St. Nazaire und die Erdwelle 125, die den Deutschen als Rurtine zwischen beiden Stützpunkten dient, mit der Sappe angegriffen. Sänisch sucht den Widerstand zu fristen und unternimmt Entsatversuche, vermag aber nicht mehr zu den Belagerten durchzudringen. Ein Schulterstoß des III. Rorps reißt die Rurtine ein und schneidet Carency von Ablain ab. Aus den Rellern von Carency sprüht ermattendes Feuer. Am Abend des vierten Schlachttages ist der Ort von den Franzosen völlig eingeschlossen. Da strecken die letzten Verteidiger ausgehungert und verdurstend die Wassen. Auch auf der Lorettohöhe wird es still. Die Trümmer der Vesatung ziehen sich talwärts, um den Varrikadenweg zu behaupten und die Nordslanke von Souchez zu sichern. Zu gleicher Zeit geht die Malonmühle endgültig verloren. Nur die "Schlammulde" und der Vorftern von Souchez bleiben in deutscher Sand.

Der Rampf um den Stütpunkt von Neuville-St. Vaast gerät rascher fest. Wohl gelingt es den Franzosen, noch eine Unzahl Säuser, Reller und Gräben zu fäubern und den abgelegenen Friedhof unter schweren Verlusten zu erobern, aber entwurzelt wird die Stellung nicht. Im nordöstlichen Teile des Dorfes, am Ostrand des Gottesackers und im Labyrinth behaupten sich Vapern, Thüringer und Lothringer und weisen alle Ungriffe über und unter der Erde ab. Vom 10. dis 15. Mai ringt d'Urbal noch um den vollen Vesit dieser wichtigen Stellung. Er gewinnt hier einen Reller, dort einen Graben, rafft Gefangene hinweg, vermag aber Thelus und La Folie nicht zu erreichen.

Alls Foch die Schlacht erstarren sah, forderte er die Briten noch einmal zur Unterstützung auf. Feldmarschall French zeigte sich zwar willig, den Rampf wieder aufzunehmen und befahl Haig, den Angriff zwischen La Bassée und Fournes zu erneuern, zweiselte aber nach den schweren Berlusten, die Plumer vor Ppern, Haig vor Fromelles erlitten, am Erfolg.

Saig griff am 15. Mai zum zweitenmal an. Er vereinigte diesmal alle Kräfte zu einem Gewaltstoß auf dem rechten Flügel und suchte den Riegel zu sprengen, den die Westsalen zwischen La Bassée und Biez vor die Linie Givenchy-Lez-La Bassée—Lorgies gelegt hatten. Das I. Rorps, die 7. Division des IV. Rorps und das indische Rorps wurden zur Masse geballt als erstes Treffen eingesett. Dahinter stellten sich die Ranadier und die 51. Division als zweites Treffen bereit, und als drittes Treffen marschierte die 47. Territorialdivision auf. Eine Masse von acht Divisionen drängte sich in einem Gesechtsstreisen zusammen, der weniger als eine deutsche Meile breit war und seit sieben Tagen von Sunderten von englischen und französischen Geschüßen bearbeitet wurde.

Am 15. Mai führte Saig das erste Treffen zum Angriff. Es stieg um 7 Uhr morgens aus den Gräben. Die 7. Division, die am rechten Flügel

kämpfte, deckte sich gegen Givenchy-Lez-La Bassée und suchte in der Richtung Canteleux—Rue d'Ouvert Boden zu gewinnen; die 2. Division brach als Sturmtruppe des I. Korps im Zentrum der Schlachtlinie nordöstlich von Festubert gegen Rue de Marais vor, und die Inder griffen auf dem linken Flügel zwischen Festubert und Richebourg-l'Alvouée in der Richtung auf Lorgies an.

Meerut und Labore wurden von ihren weißen Offizieren zum Sturm vorgeriffen, aber von den Westfalen so scharf abgefertigt, daß sie Sals über Ropf in ihre Stellungen zurückkehrten. Die 7. und die 2. Division gerieten nach Überwindung der Vorgräben, in denen nur noch einige Maschinengewehre gehämmert hatten, in überwältigendes Nahfeuer, das fie von vorn und in den Flanken faßte und fürchterlich zerpflückte. Sie warfen fich zur Erde, krallten sich an das Zwischengelände, das sie mit teurem Blut erkauft hatten, und warteten auf den Albend. Alls es dunkelte, verstärkte Saig die äußeren Flügel und brach gegen die Sauptlinie vor. Auf den Flügeln gewann er Boden, in der Mitte scheiterte der Angriff am gaben Widerstand eines einzelnen westfälischen Bataillons. Saig versuchte die Westfalen zu umfassen und zog die Ranadier und die 5. Division dicht hinter den stürmenden Divisionen zum Nachstoß zusammen. Doch nirgends reifte sein Dlan der Erfüllung. Schwache fächfische Bataillone eilten berbei, stemmten fich ben Briten an den gefährdeten Flügeln entgegen und führten noch in der Nacht blutige Gegenangriffe. In der Mitte stand Westfalen wie ein Fels. Erft am 17. Mai wichen die Deutschen vor der Übermacht Schritt für Schritt cinige hundert Meter in der Richtung auf La Baffée und Lorgies und überließen den Briten drei Rilometer der erften Linie zwischen Neuve-Chapelle und La Quinque Rue zu eigen.

Da die 2. und die 7. Division abgekämpst waren, führte Baig am 18. Mai das zweite Treffen vor. Unter dem Schutz einer neuen Artillerieschlacht rückten Schotten und Ranadier in die erste Linie. Sinter ihren inneren Flügeln nahm die 47. Division Stellung. Auf deutscher Seite füllten Rheinbagern und hannoveranische Landwehr die Lücken der zusammengeschmolzenen westfälischen und fächsischen Bataillone und erwarteten mit diesen den neuen Sturmtag. Er zog trüb und regnerisch herauf und endete in schwerer Schlacht. General Baig machte aus der Not eine Tugend und ballte die jungen Truppen zu dicken Rolonnen. Schotten, Ranadier und Waliser wälzten sich eng und tiefgegliedert mit Surra gegen die deutschen Linien. Sie gelangten nicht ans Biel. Vom Feuer zerschlagen, wichen fie gegen Albend wieder auf ihre Ausgangsstellung zurück. Tros der Mißerfolge erneuerte Saig den Rampf zwei Tage später noch einmal. Er zog die 2. und die 7. Division gang aus der Front, ging mit den Schotten, den Ranadiern und den Indern noch einmal vor und feste am 24. Mai als lestes die 47. Di= vision ein. Doch alles war umsonst, die Angreifer pralten tapfer vor, blieben

aber nach kurzem Anlauf in den Gräben und Gehöften zwischen Givenchy und La Quinque Rue—Lorgies westlich der Straße La Bassée—Lorgies stecken und mußten sich mit diesem kargen Gewinn bescheiden.

Die britische Silfe war nicht über den Wert eines Fesselungsunternehmens hinaus gediehen.

Auch Foch hatte seit dem 15. Mai keine größeren Erfolge mehr erstritten. Die Schlacht war endgültig festgeraten. Zwar fiel am 21. Mai der Barriskadenweg in französische Sand, aber von einer Durchbrechung der deutschen Front träumte im französischen Lager niemand mehr. Die Alliierten mußten sich damit begnügen, dem Gegner Verluste zuzufügen, selbst bereit sein, solche zu ertragen, und waren zufrieden, Ppern gerettet und Carency, La Targette und die Lorettohöhe erstritten zu haben, während die Gegner sern im Osten in den Schlachten am San und Onjestr den Gang der Entwicklung bestimmten.

Tropdem sette Josse seine Angriffe fort. War die Schlacht bei Carency—La Bassée auch festgeraten, so lag doch so viel angebrochenes Gelände vor der Front, daß man örtliche Gewinne erstreiten und den Verzteidiger fesseln und schädigen konnte. Josse sprach daher laut davon, die deutsche Wehrstellung "abzuknabbern" und dem Feind den Rampf von Tag zu Tag aufzuzwingen, bereitete sich aber im stillen auf neue Durchbruchszichlachten vor.

### Zwischenkämpfe des Stellungskrieges

(Gerre, Quennevières, Les Eparges, Megeral und Schragmännele)

Der Stellungsfrieg war von den Franzosen seit Dubails Angriff auf den Reil von St. Mihiel und der Entfesselung der Maischlacht zwischen Festubert und Arras deutlich erkennbar zu einer tatkräftig geförderten Belagerung der mitteleuropäischen Landseste entwickelt und dadurch geadelt worden.

Als der Mai sich zum Ende neigte, flackerten die Kämpfe an der Nordstront noch einmal in hellen Flammen auf. Foch hatte die Ansammlung der deutsichen Reserven im Raum zwischen La Basse und Arras benutzt, das Schwergewicht nach Süden zu verschieben und griff auf der ganzen Linie von Loos dis Serre, also vom Souchezdach dis zur Ancre an. Zur gleichen Zeit erfolgten heftige französische Vorstöße zwischen Novon und Soissons, in den Argonnen, auf den Maashöhen, im Priesterwald und im Fechttal. Nur die Champagne lag, an den Verhältnissen gemessen, in trügerischer Ruhe.

Fochs Angriffe wurden immer gründlicher mit der Sappe vorbereitet. Am 29. Mai nahm er so das völlig umzingelte Ablain-St. Nazaire, am 1. Juni die befestigten Trümmer einer Zuckerfabrik vor dem Westzugang von Souchez, die gleich der Malonmühle seit dem 15. Mai von Hand zu Hand gegangen waren. Am 6. Juni gipfelten seine Angriffe in einem großen Alnsturm auf die Linie Noulette—Souchez—Carency und erfaßten am Tage barauf noch einmal die Trümmerstätten von Neuville-St. Vaast und Thelus.

Alls deutsche Gegenangriffe die Wucht dieser Stürme so verringerten, daß die französische Infanterie sich wieder mit der Eroberung einiger Gräben und Reller begnügen mußte, vereinigte Foch nochmals alle Rasliber zur Durchführung des Unternehmens, um in den Besis der Steilfüste von Vimp zu gelangen. Alber diesmal traf hart auf hart, denn die deutschen Batterien waren zahlreicher und besser mit Munition versehen als im Mai und nahmen den Iweikampf auf. Von Lievin die Arras wütete der Feuerkampf. Um die Mittagsstunde des 16. Juni trat die französische Infanterie auf der ganzen Linie zum Hauptsturm an. Er gelangte an vielen Stellen in die ersten deutschen Gräben und endete im Rampf mit der blanken Wasse. Am Nordosthang der Lorettohöhe, bei Souchez und im Labyrinth riß der Alngreiser einzelne Feßen aus dem Gewebe der deutschen Front und behauptete sich auf dem teuer erkauften Voden.

Der Engländer lief um dieselbe Zeit bei Hooge am Vellevardeteich und bei Festubert an und bemächtigte sich einiger Gräben.

Auch füdlich von Arras, wo Foch Verstärkungen gehäuft hatte, erfuhr die deutsche Front den Anprall des feurigen Gegners, der den rechten Flügel des XIV. Reservesorps bei Serre und Bebuterne eine Zeitlang ins Gebränge brachte. Foch hatte am 6. Juni Vresche geschossen und im Frühnebel des 7. Juni zum Angriff gerusen. Der Franzose brach bei Serre ein, zerdrückte die Gräben, die den Sof "Zu allen Winden" umgürteten, und seste sich darin fest. Dadurch gerieten die inneren Flanken der beiden Divisionen des XIV. Reservetorps in Gesahr. Fünf Tage rangen die Gegner um die Einbruchstelle. Am 10. Juni gewannen die Franzosen zwischen Serre und Veaumont frischen Voden, am 13. Juni stürzten sich schwarze und weiße Sturmbataillone nach neuer Veschießung und der Entzündung mächtiger Minenösen im Morgennebel auf Serre. Der Ansturm wurde abgeschlagen, Vadener und Schwaben verriegelten die Pforte, durch die sich der Feind ergießen wollte, und warfen ihn auf den Sof "Zu allen Winden" zurück.

Ein tieferer Einbruch gelang Joffre auf der Sochfläche zwischen Novon und Soissons bei der Ferme Quennevières. Der befestigte Sof bildete einen Vorsprung der deutschen Linien und war von vier Rompagnien des Füsilierregiments 86 besetzt. Er wurde am 6. Juni völlig zusammengeschossen und von vier Vataillonen erstürmt. Da die anschließenden Linien gehalten wurden und opferreiche deutsche Gegenangriffe dem Einbruch die Spitze abbrachen, brannte der Rampf am 17. Juni auf der Stelle aus.

Zwischen Maas und Mosel griff der Franzose am 9. Juni auf den Söhen westlich von Les Eparges an und besetzte zwei Grabenstücke. Es war der Beginn eifriger Versucke, den Stützunkt auf der Combreshöhe im Einzelangriff zu nehmen und in die Woëvre durchzubrechen, also auch hier die Veschränkung auf örtliche Ziele, zu deren Erreichung starke materielle Kräfte und methodische Sorgsalt aufgewendet wurden. Die Angrisse auf den Maashöhen rissen nach 14tägigen Kämpsen an der Schneise von Calonne die deutsche Linie auf. Am 26. Juni setzten große deutsche Gegenangrisse ein, die den Feind zum Stehen brachten, von den Kängen von Les Eparges in das Dorf hinabwarfen und ihre Auswirkung auf die ganze Reilstellung geltend machten. Die Vergnase von Les Eparges blieb den Franzosen verloren, obwohl ihr II. Korps seine beste Kraft an deren Wiedereroberung setzte. Am 4. und 5. Juli eroberten die Deutschen im zerwühlten Priesterwald einige Gräben zurück, die ihnen Dubail im Juni entrissen hatte, und hielten sie gegen den Feind.

Um ernsteften waren die kleineren frangofischen Belagerungsangriffe in den Vogesen. De Maudhup hatte den Verluft des Reichackerkopfes und des Sartmannsweilerkopfes nicht verschmerzt und war schon im Mai darangegangen, fich zu rächen. Er griff im Rleinen Fechttal und am Sattel zur Jägertanne an und ftieß am 15. Juni zwischen der Fecht und der Lauch gegen das Rrebstal und furz darauf von der Sohe des Reisberges gegen den Lingekopf vor, und suchte den Berteidigern von Münster die Flanken abzugewinnen. Sein Unfturm gipfelte im Fechtabschnitt auf dem Brauntopf und zwang die Deutschen, Steinabruck und Megeral fahren zu lassen. Dichter Nebel und ftrömender Regen hüllten die Vogesentäler in dampfende Näffe, als der Rampf um Megeral zu Ende ging. 3m Schute der Finfternis räumten die Deutschen den zerschossenen Ort und zogen sich auf die rechtsufrigen Söhen zuruck. Der Feind rollte das Tal bis Sondernach auf, konnte aber die bewaldeten Soben, die die linke Flanke der Verteidiger von Münster deckten, nicht mehr erklinmen und blieb erschöpft an den Vorstufen liegen. In erbitterten Rämpfen erstarrte ber Vorstoß am 21. Juni auf den Bängen des Reichacker- und des Sattelkopfes. Um Nordflügel drang der Angriff Maudhups am Barrenkopf, am Lingekopf und am Schragmännele in die deutsche Linie ein und führte zu schwerer Verstrickung. Sie konnte in wochenlangen Rämpfen nicht gelöst werden und erfüllte Gipfel und Grunde diefes zerriffenen Bergrudens mabrend des gangen Sommers mit dem Lärm blutiger, durch Artillerie gespeister Gefechte.

Doch an die Schlacht, die im Umkreis des Lorettoberges und der Steilsküsse von Vimy tobte, reichte keine dieser Zwischenkämpse des Stellungsskrieges heran. Aber auch diese an Umfang und Seftigkeit unerreichte Schlacht brannte schließlich aus wie ein erlöschender Vulkan. Am 28. Juniging sie vollends zur Ruhe. Die Franzosen hatten die Sänge des Lorettos

236

berges, die Dorfstätten Ablain-St. Nazaire, Carency, La Targette und Neuville-St. Vaast und das Grabennet erstritten, das diese Stütpunkte verknüpfte, aber weder Givenchy-en-Gohelle noch die Söhen von La Folic und Vinny erobert, an deren Vesits der eigentliche Schlachterfolg hing. Sie trösteten sich damit, dem Feind schwere Wunden geschlagen und Ppern gerettet zu haben, und zählten die eigenen Opfer nicht, so surchtbar sie auch waren. Der Gedanke, daß der Deutsche auf zwei Fronten kämpste und, vom Vlockadering eingeschnürt, unter wachsenden Entbehrungen litt und seine Kräfte rascher verzehrte als sie und ihre Verbündeten, ließ sie alles ertragen.

Der Russe, der damals unter Preisgabe aller Soffnungen fechtend vom Dunajec und den Karpathenpässen auf Lemberg wich, fand daran freilich tein Genügen. Er schalt die französischen Entlastungsversuche schwächlich und schlug sich am San und am Injestr verzweifelt, um das Schicksal zu wenden, vor dem ihn Franzosen, Engländer und Italiener vergebens zu bewahren trachteten.

**Der Feldzug** im Often vom 14. Mai bis 7. Juli 1915



# Die Offensive der Deutschen und Österreicher (zweite Phase)

ackensens Vormarsch gegen die Sanlinie war von strahlender Sonne begleitet. Sommerliche Sitze brütete über dunkeln Riefernwäldern und ausgebrannten Judendörfern und hielt die Wege trocken. Durch tiesen Sand wateten die Rolonnen der Verbündeten ostwärts. Ihre Marschsäulen bewegten sich so schnell, daß Radko Dimitriess und Brussilow keine Zeit fanden, starke Nachhuten bei Lancut und Sanok zum Widerstand zu ballen. Auch Voehm-Ermollis 2. Armee und Linsingens Südarmee waren in Fluß gekommen und näherten sich rasch der Linie Drohobycz—Stryj—Dolina. Eiligst wich der Feind. Sengende und brennende Rosaken deckten ihm den Rücken und legten alles in Asch, was dem Versolger frommen konnte. Die Naphthaquellen von Drohobycz brannten und wälzten ihren setten Qualm in die dürstende Landschaft.

Es war Iwanow am 11. Mai endlich gelungen, sich vom Verfolger zu lösen. Die Rolonnen der Verbündeten strebten dem Feinde am 12. und 13. Mai in großen Märschen nach, um ihm keine Zeit zu lassen, sich mit den von allen Seiten herbeieilenden Verstärkungen zu vereinigen und an der Sanlinie und vor den Onjestrsümpfen zur Schlacht auszubauen. Ooch die geschlagenen Russen entzogen sich dem Sieger so rasch, daß sie genügenden Vorsprung gewannen und sich am 13. Mai entwirren und am San zu neuer Schlacht sesen konnten.

### Die Schlachtenfolge um die Sanlinie

Mackensen war darauf gesaßt, am San eine zweite Schlacht zu liefern. Um 13. Mai schien zwar noch nichts auf eine russische Schlachtfront zu deuten. Deutsche Flieger, die über den San vorstießen, entdeckten lange russische Rolonnen auf dem Marsch nach Osten und Nordosten, waren aber nicht imstande, festzustellen, wo sie sich verloren. Iwanow schanzte in den Wäldern der Lubaczowka und an der Teichlinie von Grodek und barg dort Dimitriess abgekämpste Truppen. Alls die deutschen Vorhuten am 14. Mai bei Jaroslau mit Ranonendonner begrüßt wurden, klärte sich die Lage. Die Russen waren entschlossen, Jaroslau, Radymno und Przempst zu halten. Sie hatten Jaroslau und Radymno zu starken Brückenköpfen

ausgebaut und die Werke von Przemhst wiederhergestellt und bemannt. Dimitrieff erhielt Besehl, die Sanlinie auf dem Westuser zu verteidigen und Mackensens Vormarsch zu stauen, bis im San- und Weichselwinkel und am Onjestr neue Vorkehrungen zur Wiederaufnahme des Feldzuges getroffen waren. Es galt, im Zentrum standzuhalten und Flügelangriffe vorzubereiten. Da Dimitrieff am San um Zeitgewinn kämpste, beeilte er sich, den Feind mit Fernseuer zu empfangen und zur Entwicklung zu zwingen.

Mackensen witterte die Absicht und folgte dem Feinde mit dem festen Entschluß, die Schlacht nicht ausbrennen zu lassen und die Sanlinie mit Gewalt zu durchbrechen, ehe der Feind neuen Plänen Gestalt verlieb. Da der deutsche Feldberr den Stoß der 11. Armee bei Gorlice und Malastow so angesetzt hatte, daß er in Verbindung mit dem nordwärts folgenden Boroevic konvergierend wirkte und über Jaroslau und Niemirow auf Nawa Ruska zielte, bedurfte es zur Schlacht um die Sanlinie keines neuen Aufbaus mehr. Die 11. Urmee mußte den Reil einfach tiefer stoßen, den sie bei Gorlice in den Feind getrieben hatte, und hierin von der 3. Armee unterstütt werden, während Boehm-Ermolli und der Erzherzog die Flanken büteten und auf ben Flügeln vorwärts drängten. Der Ranonendonner, der am 14. Mai die Rebel der Sanniederung in Bewegung brachte, blieb daber keine Schreckkanonade, sondern wurde das Zeichen zu neuer Schlacht. Mackensen trat bei Jaroslau zum Durchbruch an, Erzberzog Josef Ferdinand überschritt den umbuschten Leafluß und entwickelte fich gegen den Unterlauf des San, um Dimitrieffe rechten Flügel auswärts zu drängen, und Voroevic ging, durch Boehm-Ermolli und den Dnjestrsumpf gedeckt, aus dem Becken von Sanot gegen die Westfront von Przempst zum Angriff vor. Der Sauptangriff spitte sich beträchtlich zu und lief auf wenigen enger und enger rückenden Marschstraßen gegen Jaroslau-Przempfl zusammen, doch das war kein Nachteil, denn Mackensen wurde dadurch befähigt, die Ausscheidung öfterreichischer Truppen, die für den Feldzug gegen Italien freigemacht werden mußten, leichter zu ertragen. Da nach der Ründigung des Bündnisvertrags Die Rriegserklärung Italiens an Ofterreich-Ungarn jeden Tag zu erwarten war, blieb Conrad nichts übrig, als das Nordheer zu schwächen und die Allpengrenze zu bewehren. Die Verbündeten wurden diesem gefährlichen 3mang, der den Sieg mit Unfruchtbarkeit bedrobte, in weitem Umfang gerecht. Starke öfterreichische Rräfte eilten von der Pilica und vom San an die Etsch und den Isonzo, ohne daß die Front zerriffen wurde. Während fie im Laufe des Mai= und Junifeldzuges allmählich aus der polnischen und galizischen Front schwanden und in schwindelnden Eisenbahnmärschen die bedrohte Südostgrenze der Donaumonarchie erreichten, zogen neue deutsche Truppen aus dem Westen nach dem Osten und füllten die entstandenen Lücken.

### Erster Alt: Der Durchbruch bei Jaroslau

Alls Mackensens Vorhut vor Jaroslau anlangte, traf sie auf die 62. Division und Reste der 41. und 42. Division, die sich auf den Söhen westlich der Stadt sestgesett und eingegraben hatten. Flußabwärts hielten die Russen das rechte User besetht, slußauswärts standen sie auf dem linken User von Radymno die Przempst in einer Trutstellung, die die große Sanschleife von Walawa deckte und den Weg zur Przempster Nordfront sperrte. Den Mittelpunkt dieser weitgedehnten Flußverteidigung bildeten die Schanzen von Jaroslau.

Die Ruffen erwarteten den Angriff stehenden Fußes. Sie hatten das Vorgelände verdrahtet und den Landsit des Grafen Schiminfti, Meierhof, Schloß und Park, und die Jupajowkahöhe in eine geschlossene Baftion verwandelt, die jeder Umfassung trotte. Dahinter ragte die Stadt mit ihren Ruppeln und Türmen. Mackensen schickte die Garde und das öfterreichische VI. Rorps zum Angriff vor, um die Stellung zu erobern, ebe Dimitrieff fich weiter verftärkte. Zwei Tage dauerte das Ringen um den wichtigen Brückenkopf. Der Rampf begann mit einem Urtillerieduell. Die Deutschen tämpften die russischen Batterien nieder und schossen eine Bresche, durch welche die Garde und der linke Flügel Arz v. Straußenburgs am 15. Mai in die Gürtelstellung eindrangen. Die Russen schlugen sich wieder mit großer Sartnäckigkeit, vermochten aber dem Unsturm nicht standzuhalten. Meierhof und das Schloß Schiminfti wurden in Brand geschoffen, der Park und die Jupajowkahöhe von Granaten zerschlagen und von den Garderegimentern Elisabeth und Alexander, dem 56. österreichischen Linienregiment und Sonveds angegriffen und in blutigem Rampf erobert. Als die Angreifer von zwei Seiten gegen die Stadt vordrangen, brannten die Ruffen den Bahnhof nieder und wichen über den Fluß, indem fie die Brücke hinter fich zerstörten. Trosdem erzwang Mackensen im Nachstoß den Übergang. Während die Artillerien ihr Feuer über dem San freuzten, überschritt eine Brigade der 2. Gardedivision bei Gabbarge auf Brückenkähnen den Fluß und grub fich im feindlichen Feuer auf dem rechten Ufer ein.

Gleichzeitig mit dem Sturm auf Jaroslau ging Emmichs X. Rorps wenige Kilometer stromabwärts zum Angriff vor und erzwang in der nebeligen Frühe des 15. Mai bei Wiazownica den Übergang über den San. Braunschweiger sesten im Feuer russischer Schüßen, die sich in den Weidenpslanzungen des rechten Ufers eingenistet hatten, auf Pontons über den offenen Fluß, stürzten sich auf den überraschten Feind und entrissen ihm die rechtsufrigen Söhen. Unterdessen rollte Emmichs linker Flügel in Verbindung mit Iosef Ferdinands rechtem Flügelkorps die russischen Stellungen im Mündungswinkel von Wislok und San auf und warf die Russen auch bei Sieniawa auf das rechte Ufer. Am 16. Mai wankte die Sanfront von

Jaroslau bis Lezajst. Dagegen kam der Angriff stromauswärts von Jaroslau und Radymno zum Stehen. Da setzte der rechte Flügel der 11. Armee, die Rorps François' und Rneußls, mit zusammengefaßten Rräften zum Sturm auf die Gürtelstellung von Radymno an, die als letzter Halt Przemysls Nordfront dectte. Gleichzeitig erneuerte der linke Flügel, die Rorps Arz, Plettenberg und Emmich den Angriff zwischen Jaroslau und Sieniawa, um am Sztlo und der Lubaczowka Raum zu gewinnen und auf dem rechten Sanufer aufzumarschieren. Auch Boroevic und Voehm-Ermolli griffen an und rückten Przemysl von Westen und Süden auf den Leib.

Juerst ging die Flußschranke zwischen Radymno und der Wislokamündung in Stücke. Im Schuße des Nebels sesten Kannoveraner, Garde, Oldenburger und Österreicher auf Rähnen und Rriegsbrücken über den feuergepeitschten San und vereinigten sich mit den Vortruppen, die seit 24 Stunden auf dem rechten User standgehalten hatten. Als die Verbündeten die Userhöhen erklommen, zerslatterten die Morgendünste. Vlauer Kimmel und goldene Sonne leuchteten der Schlacht. Vergebens warf Dimitriess seichs frische Divisionen in den Rampf, um sich am San zu behaupten und Przempst zu retten. Ihre Gegenstöße zerschellten am Feuer der Garde, die Dimitriess Reserven gegen Roniaczow zurückschlug, während Emmich sich mit dem X. Rorps und der 56. Division nordwärts wandte und die User bis zur Wislokmündung säuberte. Unter schweren Verlusten wichen die Russen in der Nacht auf den 18. Mai auf Sieniawa, Wiazownica, Roniaczow und Radymno. Um 18. Mai trönten Plettenbergs und Emmichs Divisionen die Köhen des rechten Users und gruben sich ein.

Unterdessen drohte der rechte Flügel der 11. Armee sich an den befestigten Linien von Radymno die Zähne auszubeißen. Die Russen hatten die rechte Flanke Radymnos durch Säufung von Streitmitteln und Streitern bei Tuczeph auf dem linken und bei Wietlin auf dem rechten Sanufer so stark gesichert, daß sie dem Stirnangriff, der sich gegen die Linie Radymno—Przempsl entwickelte, unbesorgt die Spisse bieten konnten. Angesichts der weitgestreckten Sügelfesten sahen sich die Deutschen gezwungen, zur Sappe zurückzukehren und ihre Artillerie spielen zu lassen, um Schritt für Schritt Boden zu gewinnen. Da Dimitrieff inzwischen zum Gegenangriff auf dem linken Flügel überging, begannen die Rämpse am 18. Mai die Gestalt eines bewegten Ringens um die Sanlinie anzunehmen, in das auch die österreichischungarischen Armeen verstrickt wurden.

Die Urmee des Erzherzogs hatte in diesen Tagen den Leg überwunden und ihre Staffeln so weit nach vorn gezogen, daß Mackensens 11. Urmee nicht mehr Gesahr lief, in der linken Flanke gesaßt zu werden. Zwar war es Josef Ferdinand noch nicht gelungen, den Sanwinkel auszuräumen, da der linke Flügel der russischen Zentrumsarmeen im Weichselbogen Dimitrieff eine treffliche Schulterstüße bot und die Verfolger im Vergland von Rielce

und an der Opatowka kräftig abwies, der Erzherzog hatte indes den Anschluß an den linken Flügel der 11. Armee sichergestellt und das linke Sanuser von Sieniawa dis Rudnik erstritten. Die Masse der erzherzoglichen Armee lagerte am 18. Mai mit dem Gesicht nach Norden vor der Linie Nisko—Machow. Die russische Seeresleitung hatte die strategische Bedeutung des San—Weichselwinkels voll erkannt und nützte ihn diesmal noch weitsichtiger aus als im Oktober 1914. Die Winkelstellung war durch Besestigungen, die sich zwischen Machow und Nisko von der Weichsel zum San zogen, vollständig gesperrt. Dadurch war die Verbindung der Armeen Iwanows und Everths sichergestellt und zwischen den beiden Flüssen eine Flankenstellung entstanden, an der Mackensens linker Flügel nicht ungestraft vorbeigehen konnte. Die Armee des Erzherzogs grub sich daher vor dieser Linie ein und griff sie mit der Sappe an, um des Gegners Serr zu werden, der offenbar noch nicht darauf verzichtet hatte, Mackensens Flanke ernstlich zu bedrohen.

Im Zusammenhang damit stand auch der kräftige Widerstand, den Everth seinen Verfolgern an der Opatowka entgegenschte. Als Everth zu Gegenstößen überging, mußte Dankls Vormarsch angehalten werden. Dadurch kam auch Woprsch, der schon auf Radom gerückt war, östlich von Rielce zum Stehen.

Die Urmee Voroevic war in ihren Bewegungen freier als der Erzberzog und hatte die rechte Flanke der 11. Armee treulich geschütt. General v. Boroevic als Oberbefehlshaber an den Isonzo berufen murde, übernahm General v. Puhallo in diefen Tagen den Befehl über die zurudbleibenden österreichischen Truppen ber 3. Armee, die später als 1. Armee bezeichnet wurde. Um rechten Flügel marschierte das Beskidenkorps, am linken das vielgeprüfte k. und k. X. Rorps. Puhallos linker Flügel stieß am 14. Mai bei Olfzand auf Widerstand, der am Tage darauf gebrochen wurde. Das X. Rorps ruckte fechtend gegen Tarnawce und die Westfront von Przempst. Der rechte Flügel traf bei Migniec auf den Feind und wurde gezwungen, alle Rrafte einzuseten. Die Ruffen verteidigten die Böben von Migniec, um fich in der Linie Buffakow-Stary Sambor einzurichten und die Festung Przempfl mit der Sanfront durch betonierte Schanzen und Gräben zu verketten. Sie hatten fich unweit der blutgetauften Magierahöhe in den Boden gewühlt und wehrten sich nach Kräften. Um Albend des 15. Mai zerbrach ihr Widerstand unter dem Ansturm des Bestidenforps, das den Verteidigungering sprengte und die Rachhuten aufrieb oder gefangen nahm.

Inzwischen durchzog Boehm-Ermolli die Stadt Sambor und rückte auf Stary Sambor, um das er im Oktober so schwer gekämpst hatte. Diesmal schien der Angriff sich beflügelt zu entwickeln — da prallte die 2. Armee plötlich an befestigte Linien, die Iwanow zwischen Przempst und den Onjestrstümpfen aufgeworfen, schwer bestückt und stark bescht hatte, und kam gleich der Armee Puhallo am 16. Mai zum Stehen.

Auch Linfingens Vormarsch gerict ins Stocken. Die Südarmee stieß bei Orohobnez und Stryj auf Befestigungen und starke Kräfte und mußte Balt machen, um sich zurechtzusinden und zum Angriff zu entwickeln.

Die Verfolgung war zu Ende, der Feind stand trotz des Schlages, der ihn bei Jaroslau und Sieniawa getroffen und über den San zurückgeworsen hatte, im Umtreis von Przempsl, an der Lubaczowka, am Onjestr und in den Tälern der Tysmienica und des Stryjslusses wieder fest. Er lagerte in sorgfältig ausgewählten und von langer Hand befestigten Stellungen und machte sich zur Albwehrschlacht und zu Gegenangriffen bereit.

Der Großfürst hatte Iwanow nicht im Stich gelaffen und ihm außerlesene Truppen entgegengeschickt. Georgier, Armenier, Grufinier, Turkmenen, Mandschus und Amurkosaken hatten sich seit dem 5. Mai in Westgalizien ein Stelldichein gegeben. Sieben Korps und vier Reiterdivisionen ruckten im Laufe der Verfolgungsschlacht in die ruffische Front. Obwohl manche diefer Verbande schon in die Rampfe an der Jafiolka und am Wislof verwickelt worden waren, befaß die aufgefüllte Streitermaffe Iwanows doch noch starken Salt und war bereit, die weitläufigen Erdwerke, die fich auf dem rechten Sanufer und im Onjeftrtal erhoben, mit Bingebung zu verteidigen und im gegebenen Augenblick daraus zum Gegenangriff bervorzubrechen. Iwanow war fest entschlossen, die Sanlinie zu behaupten, bis Die Zeit zu einer großen Gegenoffensive gekommen war. Der Feldzug war noch nicht verloren, wenn es den Ruffen gelang, am San und am Onjeftr Widerstand zu leisten, die abgekämpften Truppen Pflanzer-Baltins zu erdrücken, Linfingens, Boehm-Ermollis und Puhallos Unprall abzuweisen, ben Erzherzog burch einen mächtigen Flankenangriff aus dem Sanwinkel über den Saufen zu rennen und Mackensen vom rechten Sanufer in den Fluß zu fturgen. Migglückte diefer Plan, fo bot Galizien noch Raum und natürliche Berteidigungelinien genug, den Feind in blutigen Stellungs. kämpfen zu schwächen, bis ihm wieder einmal der Altem ausging.

Zunächst lag die Entscheidung am San. Während Dimitrieff bei Jaroslau und Sieniawa kämpste, begann Iwanow von Nadymno bis Nudnik und von Nisko bis Machow zwei mächtige Stoßgruppen aufzubauen, um die Verbündeten von vorn und in der linken Flanke anzugreisen, auf Nzeszow und Kolbuszowa einwärts zu wersen und zwischen dem San und der Wisloka in eine Niederlage zu verwickeln.

Um 18. Mai schlugen im russischen Sauptquartier die Uhren ernste Stunden. Alle Gedanken weilten am San. Der Zar billigte alles, was sein Oheim befahl, und harrte in fatalistischer Ergebung der Rriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn, die er so teuer bezahlt hatte. Doch da sich die italienische Staatsleitung Zeit ließ, den Krieg vorzubereiten, und der Generalstab Viktor Emanuels nicht auf stürmischen Angriff, sondern auf einen methobischen Feldzug vorsichtig bewegter Kräfte ausging, war von dem bevorbischen Feldzug vorsichtig bewegter Kräfte ausging, war von dem bevor-

stehenden Eingreifen des italienischen Seeres keine unmittelbare Umkehrung der Lage Rußlands zu erwarten. Die russischen Armeen mußten sich aus eigenen Kräften wieder aufzurichten suchen.

Alles hing an dem raschen Eintreffen der Manövriermasse im Mündungswinkel von Weichsel und San und von San und Lubaczowka. Jeder Tag, jede Stunde zählte, denn Mackensen hatte am rechten Sanufer festen Fuß gefaßt und die 11. Alrmee kubn und zielbewußt, von keinem strategischen Nebengedanken abgelenkt und frei von jeder Scheu vor der "bittern Arznei der Schlachten", in die zweite Durchbruchsschlacht geführt. Er wußte, daß sein linker Flügel der Gefahr eines großen Flankenangriffs ausgesett war, wußte, daß Plettenberg, Arz v. Straußenburg und Emmich auf dem rechten Sanufer jeden Augenblick von Abermacht angefallen werden konnten, und vernahm wohl auch, daß die Ruffen bei Drohobnez, Stryj und Dolina Stand gefaßt hatten und in Südpolen die Linie Opatow-Rlimontow-Roprzywnika tatkräftig verteidigten; aber er war entschlossen, alle Gegenangriffe abzuwettern und dann die ruffischen Linien in der idealen Richtung Jaroslau-Lubaczow-Rawa-Rusta zu durchbrechen, die Gudwestarmeen des Zaren von der Masse des Seeres abzusprengen und nach außen zu werfen und auf der Verfolgung in die verletliche Südflanke des polnischen Festungs= raumes einzubrechen, um deren Besit Conrad v. Sötendorf im August 1914 unter ungünstigen Bedingungen vergeblich gerungen hatte.

Von diesem strategischen Leitgedanken beherrscht, lenkte Generaloberst v. Mackensen die Schlachthandlung am San, die am 14. Mai mit der Ersoberung Jaroslaus und der Überschreitung des Flusses unter günstigen Vorzeichen begonnen hatte. Sie endete erst am 13. Juni und schritt wie ein klassisches Drama in fünf großgestalteten Akten einher.

Der erste Alkt hatte am 14. Mai in der Eroberung von Jaroslau und der Fußfassung auf dem rechten Ufer zwischen Nadymno und Sieniawa gegipfelt. Un diesem Tage befanden sich das preußische Gardekorps und das k. u. k. VI. Rorps im Besitz der Söhen, die das rechte User gegenüber Jaroslau beherrschten, stand Emmich am Süduser des Lubaczowka aufmarschiert, lag Iosef Ferdinand von der Wislokmündung bis Machow im Ramps vor der russischen Flankenstellung im Sanwinkel eingegraben, waren Puhallo und Boehm-Ermolli vor der West- und Südsront der Przempsler Außensessen zum Stehen gekommen.

Che der Tag sich neigte, griff Iwanow an.

### 3weiter Uft: Der Gegenangriff der Ruffen am San

Iwanow hatte sich zum Gegenangriff entschlossen, obwohl der russische Aufmarsch an der Lubaczowka noch nicht vollendet war. Er fürchtete für Przemps, das durch Mackensens Vorstoß im Norden überslügelt wurde

und aus der Schlachtfront schied, wenn Radymno fiel, und wollte auch dem Erzherzog keine Zeit lassen, sich im Sanwinkel so fest einzurichten, daß der geplante Flankenangriff auf starkbefestigte österreichische Linien stieß. Desbalb griff er schon am 18. Mai an und eröffnete damit den zweiten Akt der Schlachtenfolge um die Sanlinie.

Sierzu ermunterten ihn auch die Rämpfe, die Everth seit dem 16. Mai an der Opatowka lieferte. Die Ruffen hatten dort die schwachen Rräfte der Berbündeten ins Gedränge gebracht. Dankles 46. Landwehrdivision ruckte ichon auf Rlimontow, als fie fich durch einen Gegenstoß, der zwischen der 1. Armee und der Armeegruppe Woyrsch einbrach, im Rücken bedroht sah. Da schwenkte Woprsch, der von Rielce über die Ramienna vorgerückt war, rasch gefaßt gegen die Flanke ber ruffischen Stoßgruppe ein und brachte die Ruffen zum Salten. Auch General v. Roveg, der an die Stelle Terfzthanstis getreten war und an Wohrschs linker Schulter kämpfte, wurde am 16. Mai in ein schweres Gefecht verwickelt. Er war vom Pilicaknie gegen Radom vorgerückt und hatte ruffische Nachhuten über die Radomka getrieben, als er am 18. Mai bei Mniset, füdwestlich von Radom, angefallen und gezwungen wurde, haltzumachen. Everthe Gegenftope festen ber Verfolgung in Sudvolen an der Opatowka ein Ziel und sicherten badurch die empfindliche Nordflante der ruffischen Ausfallstellung im Sanwintel, aus der Iwanow am 18. Mai zum Angriff schritt.

Am 19. Mai hob sich der Vorhang über dem zweiten Alt der Schlachthandlung um die Sanlinie zur vollen Sobe. Die Ruffen gingen geträftigt und neuer Opfer fähig auf der ganzen Linie zum Angriff auf die 11. Armee und den rechten Flügel der 4. Armee über. Der rechte Flügel des Erzberzogs wurde fo heftig angefallen, daß er Raum geben mußte. Die Ruffen drückten ihn bei Nisko ein und festen am 19. Mai bei Lezaisk Verstärkungen über den San, die zwischen der 4. und der 11. Armee einbrachen. In erbittertem Ringen bemächtigten fie fich der Linie Nisto-Rudnif-Lezaiff. Um Ort und Schloß Rudnik entspannen sich mörderische Rämpfe. In der Nacht fturmte der Ruffe den wichtigen Punkt und feste fich fest. Da raffte der Erzberzog seine Rräfte zum Gegenangriff zusammen und bot dem Feind am 20. Mai bei Nisko Salt. In wütendem Sandgemenge eroberte die 8. Division Rudnit zurück und stellte die Lage am linken Sanufer wieder ber. Bum Aufatmen kam die 4. Armee freilich nicht. Sie blieb zur Abwehr verurteilt und fah fich von Nisko bis Rudnik ununterbrochenen Ungriffen ausgesett, zu benen die Ruffen Division auf Division aus den Tanemwäldern beranführten.

Noch stärker war der Andrang der Russen nördlich und östlich von Jaroslau. Sier warfen sie am 19. Mai nicht weniger als 14 Divisionen in die Schlacht, um Mackensens 7 Infanteriedivisionen und eine Ravalleriedivision, die seit dem 16. Mai auf das rechte Sanufer übergegangen waren

wieder in den Fluß zu wälzen. Ein schwüler, gewitterdrohender Tag zog berauf, als Dimitrieff seine Sturmkolonnen über die Lubaczowka trieb. Feurige Tagesbefehle hatten die Ruffen barauf hingewiesen, daß es des Baren Geburtstag fei, an dem fie den Feind vor den Toren Przempfle mit Übermacht angreifen und schlagen follten. Neu ausgerüftete Regimenter und verstärkte, frisch mit Munition versehene Artillerie traten auf den Plan. Der Hauptangriff galt den Stellungen des preußischen Gardekorps und des k. u. k. VI. Rorps, die sich auf den Uferhöhen und im Grunde des Sakloflugchens flüchtig eingegraben hatten. Raum graute ber Tag, so raffelte von den bewaldeten Sügeln von Bobrowka, Makowifka und Wietlin ein Granatensturm auf sie nieder und trieb giftige Schwaden über sie hin. Schon in den Morgenstunden sah sich die Garde bei Makowiska, wo die 2. Gardedivision den Ofterreichern die Sand reichte, mit Ungestüm angegriffen, und am Nachmittag ruckte Division auf Division von Olesauce und Lubaczow ber in die Rampflinie. Auch bei Radymno und im Umkreis von Przempfl tauchten ruffische Verstärkungen auf, und als es Abend wurde, waren die Ruffen gegenüber der 11. Armee auf der ganzen Linie in ihre Sturmftellungen gerückt. Doch Mackensen ließ den Angriff nicht tatlos über sich ergeben, sondern führte den linken Flügel der 11. Armee an der Lubaczowka zum Begenangriff.

Während die Garde, Arz' Öfterreicher, das XXXXI. Reserveforps und die Bapern öftlich von Jaroslau, weftlich von Radymno und bei Oftrow, nordwestlich von Przempst dem Undrang des Feindes wehrten, schritt Emmiche linker Flügel zum Sturm auf Sieniama und riß im Berein mit der rechten Flügeldivision Josef Ferdinands die Flanke der Lubaczowkastellung auf. mächtiges Gewitter ftand über dem San und wälzte brandrote Wolfenberge beran, als Deutsche und Österreicher Sieniama angriffen. Donner und Regenfluten umtost, drangen die Angreifer mit dem Bajonett in den zerschoffenen Ort. Der Ruffe wich erst nach blutigem Straßenkampf gen Often, um auf der Sohe 193 zwischen Dobra und der Lubaczowka wieder Front zu machen. Die Eroberung Sieniamas brachte die Ruffen um ihren Flügelstützpunkt und schädigte auch ihre Lage auf dem linken Sanufer bei Lezaist und Rudnik, wo sie am 19. Mai einen flüchtigen Erfolg an ibre Fahnen geknüpft hatten. Um Abend des 19. Mai floffen die Rämpfe um Rudnit bei Bobrowta, Matowifta und Radymno zu einer großen Schlachthandlung zusammen.

Schwer lag die Gewitternacht auf den erschöpften Streitern. Ohnmächtig starb das blasse Licht der Leuchtkugeln in der Trübe. Aus den Waldungen der Lubaczowka und den Wiesengründen des Szkloslüßchens und der Wisznia stiegen seuchte Dünste und lagerten sich als dichter Nebel auf der weitegespannten Walstatt. Tros der schlechten Sicht schwoll der Ranonendonner schon um 4 Uhr morgens wieder zu voller Stärke. Als die Sonne die Dünste

verzehrt hatte, griffen die Russen abermals an. Sie brachen aus dem Brückenkopf von Radymno vor, rannten auf dem rechten Sanuser südlich der Lubaczowka gegen die Garde und Arz' VI. Rorps an und versuchten nördlich der Lubaczowka Sieniawa zurückzuerobern. Sie schlugen sich bis in die Nacht, vermehrten ihre blutigen Verluste, ließen Tausende in den seuchten, hisedampfenden Wäldern und Wiesen liegen, drangen in verschüttete Gräben, vermochten aber den Verteidiger nicht in die hinter ihm fließenden Gewässer zurückzuwersen. François, Arz v. Straußenburg, Plettenberg und Emmich hielten unerschütterlich Stand, gewannen sogar im Gegenstoß an der Lubaczowka Gelände und gruben sich unter dem Rugelhagel so tief ein, daß die Russen am 21. Mai erschöpft und geschwächt von ihnen abließen. Der zweite Akt ging zu Ende.

#### Dritter Aft: Der Durchbruch bei Radymno

Sofort rüstete Mackensen zum dritten Alkt, indem er die Sandlung wieder an sich riß und den Angriff auf den Brückenkopf und die Sperrstellung von Radymno eröffnete. Es galt, die starke, Przempst gegen jede Umfassung von Norden schüßende Stellung zugleich von vorn und in der Flanke zu fassen. Zur Durchführung des Flankenangriffs war die Garde bestimmt, während Arz v. Straußenburg und das XXXXI. Reservekorps den Stirnangriff führen sollten. Zu diesem Zwecke wurde das Gardekorps in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai in seinen Stellungen von Emmichs 20. Division und Teilen der 56. Infanteriedivision abgelöst, die 1. Gardedivision als Stoßtruppe in den Abschnitt des österreichischen Rorps gezogen und die 2. Gardedivision als Unterstützung in der Staffel bereitgestellt.

Die Ruffen standen vor Radymno in mehrfach gegliederten Linien an die Sügel von Oftrow und Makowice gelehnt und hielten nordwestlich von Radymno das stark besessigte Tuczeph und die Dämme der Eisenbahnlinie Jaroslau—Radymno und Jaroslau—Bobrowka—Lubaczow besett, um einen sesten Anschluß an die auf dem rechten Sanufer kämpfende rechte Flügelgruppe zu gewinnen. Ihre linke Flanke wurde durch Przempst geschüßt. Sie deckten durch diese Aufstellung die Verbindungslinien Przempst—Grodef—Lemberg, Radymno—Jaworow—Lemberg und Jaroslau—Lubaczow—Rawa-Ruska. Wenn es Mackensen gelang, diese neubewehrte Front bei Radymno zu durchbrechen und die Reserven Iwanows zu überwältigen, ehe der Erzherzog zum Rückzug auf Rolbuszowa genötigt wurde, war der Ramps um die Sanlinie zugunsten der Verbündeten entschieden und Przempst der Einschließung verfallen.

Um 23. Mai traf Mackensen die letten Vorbereitungen zum Sturm. Das Schlachtendrama begann zu gipfeln, benn ber Angriff wurde unter

Umftänden unternommen, die zur allgemeinen Verstrickung führen mußten. Deutsche Flieger, die trot schwerer Gewitterboen und ftorenden Bodennebels aufgestiegen waren, hatten Mackensen unterrichtet, daß sich Iwanows Armeen im Sanwinkel und an der Lubaczowka immer gefährlicher ballten und fortgesett Verstärkungen von Rawa-Ruska und Brigoraj empfingen. Erzherzog Josef Ferdinand wurde bereits von wach sender Übermacht bedrängt. Gein rechter Flügel ftand zwar bei Sieniama auf dem rechten Sanufer in drohender Stellung, war aber seit dem 19. Mai unaufhörlichen Angriffen Da Mackensen den linken Flügel der 11. Armee nach rechts ausgesett. auseinandergezogen hatte, um die Flanke des jum Sturm antretenden Bardetorps zu sichern, waren die Ofterreicher bei Sieniama auf fich felbft angewiesen. Doch genügte die Behauptung der bei Sieniama erstürmten Söhenstellungen zur Durchführung des bei Bobrowka und Radymno geplanten Durchbruchs. Mackensen ersuchte Duhallo, mit seiner Alrmee gegen die West- und Südwestfront von Przempst vorzugehen und dadurch ruffische Kräfte von Radymno abzuziehen. Boehm-Ermolli war angewiesen, bei Suffatow und Moscifta auf die Gudfront zu drücken und den Gegner zwischen der Festung und dem Onjestrmoos in Altem zu halten. Die Vorbereitungen gipfelten in einer Anweisung Conrads an die Sudarmee, den Angriff auf die Stellungen bei Drohobnes-Stryj-Dolina einzuleiten und dadurch Mackensens Stoß aus der Flanke zu unterstützen.

Alls der Morgen des 24. Mai dämmerte, ging verheerendes Artilleriefeuer auf die russische Gürtelstellung von Radymno nieder und bahnte der
Infanterie François' und Arz v. Straußenburgs den Weg. Zur gleichen
Zeit bereitete die Gardeartillerie auf dem rechten Sanufer nordwestlich von
Radymno den Sturm auf Wietlin und Matowisto vor. Die Schlacht begann
beinahe als Überfall. Um 6 Uhr erhob sich die Infanterie der Verbündeten
aus Wiesen und Waldstücken und schleuberte Welle auf Welle gegen den
verschanzten Feind. François rückte von Südwesten und Westen, Arz
v. Straußenburg von Nordwesten vor, um den weitgespannten Brückentopf von Radymno zu zertrümmern, während Plettenberg die Nordslanke
angriff, um auf Lazy und Laszti durchzubrechen und die Straße nach Jaworow zu gewinnen. Vor Przempst und Mackowice drohten Westgalizier
und Bahern mit Sturm.

Die Russen wurden durch die Wucht des Angriffs völlig aus der Fassung gebracht. In gewaltigem Anlauf über den Sausen gerannt, wichen sie in Auflösung auf Radymno. Dimitriess warf hastig Reserven ins Gesecht und suchte die Linie Ostrow—Radymno—Sokloszow—Zamojsce um jeden Preis zu behaupten, sah aber die Orte von der seindlichen Artillerie in Brand und Trümmer geschossen, ehe seine Verstärkungen sich sehen konnten. Der Angreiser drang mit den Flüchtlingen in Radymno ein, erstürmte die Stadt und warf die Besatung kurzerhand in den Fluß. Hart vor den retten-

den Brücken stellte sich die russische Nachhut in dem Flecken Zagrody zum Endkampf und suchte der geschlagenen Masse Zeit zum Rückzug über den San zu erstreiten. Aber dieser Verzweiflungskampf fruchtete wenig, denn inzwischen war auch auf dem rechten Sanufer das Verderben hereingebrochen.

Das Garbeforps hatte die Beschießung von Wietlin bis 8 Uhr sortgesest und dann in Staffeln so kräftig angegriffen, daß die Russen sosot ins Wanken kamen. Tief drang die 1. Gardedivision in die seindliche Front und warf den Widerstand der rechtsufrigen Verteidigungsklanke auseinander. Auch hier artete der Rückzug der Russen in Flucht aus, die alle Bande der Ordnung löste. Alls es Abend wurde, wälzten sich verknäuelte russische Massen zugleich von Westen über den San nach Osten und von Norden über die Straße Radhmno—Jaworow nach Süden und füllten die Niederung zwischen Szklo und Wisznia mit entscharten Verbänden, die gen Jaworow zu entkommen suchten. Kaukasische und sibirische Nachhuten retteten die Wassenehre und verteidigten Zagrody und Lazy bis tief in die Nacht. Am Sanuser sielen Tausende von Abgeschnittenen in die Sände des Versolgers, der sich sosort zum Überschreiten des Flusses fertigmachte. Während Arz v. Straußendurg Zagrody nahm, überschritt das Korps François den San, stürmte die Garde Lazy, Laszt und Vobrowka.

Alm 25. Mai wurde der Angriff dicht an die Nordfront von Przempst, die Wisznia und den Szkloabschnitt herangetragen. Emmiche 20. Division wurde von General v. Detinger an die Lubaczowka geführt, befeste Ryfzkowa Wola und Zapalow und ftellte die Verbindung mit dem linken Flügel der Urmee ficher. Um 26. Mai erstürmte Urz die Wiszniaübergänge von Donkowice und Nienowice und griff die Borodiskahöhe an, die die Zugänge der Riederung beherrschte. Sie wurde von Dimitrieff verzweifelt verteidigt, um den Zusammenschluß der Österreicher mit der Garde hinter der ruffischen Schlachtfront zu verbindern, fiel aber dem Sturm zum Opfer. Unterdessen drang der rechte Flügel des Gardekorps über Lafzki und Rozienica gegen Miekis Rowy vor und erfturmte die Burpfzkowkabobe. Der linke Flügel blieb Schulter an Schulter mit den Sannoveranern vor der breitversumpften Lubaczowka liegen und richtete sich dort als Flankenschutz des Angriffskeils ein. Bei Ryfzkowka Wola begann die nach Nordweften streichende Verteidigungeflanke der 11. Armee, die bis zu den vom Ergberzog besetten Söben von Sieniama verlief.

Während die Front im Feuer der Schlacht abgesteckt wurde, war der rechte Flügel der 11. Urmee in das Vorfeld von Przempsl eingedrungen und hatte sich hart an die Werke der Nordwest- und Nordfront herangearbeitet. Die Vahern, die jungen Truppen des XXXXI. Reservekorps und Urz' VI. Korps drangen in den schmalen Streisen zwischen dem San und der Wisznia ein und warfen die Russen Schritt sür Schritt über Naklo gegen Walawa—Pozdziacz—Starzawa zurück. Sier verstärkte

sich plöslich der Widerstand des Feindes, der sich von der Panik im Zentrum seiner Schlachtordnung rasch ermannt hatte und schon am Abend des 26. Mai auf Vergeltung sann.

Auch die Armee Puhallo war nach heftigem Anlauf zum Stehen gekommen. Sie hatte die ersten Verteidigungsstellungen der Russen vor den West- und Südwesttoren der Przempsler Außenfesten eingerissen und grub sich am 25. Mai vor Pralkowce und Sussatow ein. Voehm-Ermolli hatte sich am Angriff nicht beteiligt. Er war am 24. und 25. Mai zu schweren, klebenden Rämpsen in der Vlotnianiederung gezwungen worden, in denen der Russe beherzt zum Gegenangriff schritt und den Feind durch heftige Ausfälle von Moscista fernhielt. Da faßte Marwis das Veskidenkorps und die k. u. k. 2. Division zu einem neuen Vorstoß zusammen und erstürmte am 26. Mai die Söhen von Sussatow.

Eng und enger legte sich der Ring um das russische Przempst, doch die Feste war immer noch zu stark, um durch einen gewaltsamen Angriff überwunden zu werden. Ihre West- und Südfront war im ganzen Umkreis von Pralkowce über Sussakow bis Mosciska durch tiefgegliederte Feldstellungen gesichert. Stacheldraht, spanische Reiter, Flatterminen, Erdwerke und Baumschanzen umgaben die von Rusmanek gesprengten Panzer- und Vetonfesten mit einem undurchdringlichen Gürtel. Die Festen selbst waren mit großer Geschicklichkeit ausgebessert und neu bestückt worden. So blieb den Angreisern nichts übrig, als zum Spaten zu greisen und in Erwartung der Belagerungsartillerie den Rampf um die Festung mit der Sappe zu eröffnen.

Der Versuch, die russische Feldarmee von Przempst abzudrängen oder Teile von ihr abzusprengen und in der Festung einzuschließen, war nicht gelungen, der Durchbruch bei Radymno und Wietlin aber so tief in das Gesüge der neuausgebauten russischen Front gedrungen, daß die Nordfront von Przempst entblößt lag. Iwanow begann für die Festung und die Rückzugslinie Jaworow—Niemirow zu fürchten. Deshalb beschleunigte er das Vorgehen seiner Reserven, um die Schlacht wieder aufzunehmen und die Lage wiederherzustellen, ehe die Preisgabe von Radymno und Wietlin schlimmere Folgen nach sich zog. Er brachte die Flucht an der Straße Radymno—Jaworow mit übermenschlicher Anstrengung zum Stehen und machte sich an der Lubaczowka zu einem Massenagriff auf Mackensens Vewegungsstanke fertig. Sierzu bedurften die Russen des sessen punktes von Przempst, der Mackensens rechten Flügel innerhalb des Wirkungsfeldes der von Iwanow geplanten Flankenbewegung einklemmte und festhielt.

Alls Iwanows Reserven am 26. Mai in die Lubaczowkafront einrückten, wurde die Entwicklung der Schlacht von einer Stunde auf die andere unterbunden. Faßte die russische Seeresleitung das Vergeltungsschwert fester, um es dem im Zentrum siegesgewiß vorrückenden Feind in die verwundbare linke Flanke zu stoßen? Auf diese Frage gab der 27. Mai blutige Antwort.

Mackensen ließ sich durch die Wolken, die drohend über der Lubaczowka aufstiegen, nicht irremachen, obwohl ihm Größe und Gefährlichkeit des Augenblicks im Schlachtgewühl nicht verborgen blieben. Sein Angriff stand dicht vor dem Ziel, mußte aber gerade in dieser Phase vor jeder Flankenbedrohung geschüßt und durch starken Nachschub vor Entkräftung bewahrt werden. Jeder Gedanke an seitliche oder im Rücken drohende Gesahr lähmte die Kraft der 11. Armee im Ringen um die Entscheidung. Mackensen war auf schwere Stunden vorbereitet und zählte seine Streiter.

Die Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn riß Lücke auf Lücke in seine Verbände, denn Conrad v. Höhendorf griff im Drange der Not immer tieser in die Armeen, die in Südpolen und Galizien gegen die Russen sochten, um die entblößten Alpensperren und die abgeräumte Isonzostront zu bemannen. Von der 1. und 3. Armee eilten die meisten, von der 4. Armee ansehnliche Teile an die neubedrohte Grenze. Am bedenklichsten war die Schwächung der Armee des Erzherzogs Isosef Ferdinand, der nicht stark genug sein konnte, wenn Iwanow noch einmal gegen ihn und die Sanund Lubaczowkaslanke vorging und alle Reserven ins Feuer riß. Die Lage Mackensens war also keine sorglose, der Iweisrontenkrieg bereits zum Dreistrontenkrieg geworden und die Verkämpfung bis zum äußersten gediehen, als am 27. Mai der vierte Schlachtakt um die Sanlinie begann.

# Vierter Att: Der Gegenangriff der Russen an der Lubaczowka und die Eroberung Przempsts

Die Russen führten nach klassischem Muster im "Akt der Umkehr" folgerichtig neue Gegenspieler ein, die mit Ungestüm die Sandlung an sich zu reißen und das strategische Spiel zu meistern suchten. Diesmal waren so zahlreiche Divisionen von der Weichsel, dem Narew und dem Bug herangezogen worden, daß der Angriff auf die Nordslanke Mackensens an der Lubaczowka mit weit größerer Übermacht unternommen werden konnte, als dies am 19. Mai geschehen war. Außerdem waren genügende Kräfte zur Stelle, den spik vorgetriebenen Angriff Mackensens in der Wisznianiederung von vorn und in der rechten Flanke anzupacken, wo der Keil tief in die russische Front eingedrungen war und zwischen Laszti und Przempst setzleckte. Die Russen hatten ihre Übermacht endlich an der entscheidenden Stelle vereinigt. Erlesene Grenadier- und Schützendivisionen und frisch mit Munition versehene Batterien marschierten bei Jaworow und Lubaczow auf und traten am 27. Mai auf der ganzen Linie von Sieniawa bis Przempst in den Ramps.

Der rechte Flügel des Erzherzogs Josef Ferdinand wurde zuerst angefallen, denn der Russe warf sich mit vorgestaffeltem rechtem Flügel in

wuchtigem Anprall auf die österreichischen Stellungen und suchte der auf dem rechten Sanufer fämpfenden 11. Urmee die Flanke abzugewinnen. Schon in der Nacht eröffneten die ruffischen Batterien die Beschießung, die donnernd die Lubaczowka entlang lief und sich mit besonderer Wucht auf die Söhen von Sieniama senkte, wo die Österreicher die Nahtstelle der 4. und 11. Armee büteten. Der Ruffe löfte nach feiner Art mächtige Salven, die Schlag auf Schlag in die österreichischen Gräben fuhren, und ging dann zu einem Feuerwirbel über, ber die erschütterte Stellung zu Staub schlug und alle Verbindungen zerriß. Alls über Sieniama der Tag graute, überflutete der Infanterieangriff die zerschossenen Söhen. Die Besatung wehrte fich verzweifelt, wurde aber überwältigt, auf den Ort zurückgeworfen und zum Teil entwaffnet. Was noch focht, wich blutend auf den San und über die Lubaczowka und erkämpfte fich den Übergang auf das linke San-Berbeieilende Verftärkungen mußten sich darauf beschränken, die Trümmer aufzunehmen und dem Feind den Vormarsch zu verwehren. Der Verluft von Sieniama bedrohte die 11. Armee mit schlimmen Folgen. Schon wühlte sich der Angriff in den Rücken der 19. Division, die in der Nacht von vorn und links rückwärts angefallen wurde und in Gefahr geriet, aufgerollt zu werden. Da machten die Sannoveraner den Igel und gingen nach allen Seiten fechtend gegen die Lubaczowka zurück. Sier schlugen sie einen Saken ein und wurzelten fich fest.

Noch stärker wirkte die Erschütterung auf Josef Ferdinands Hauptstront im Sanwinkel. Die Masse der 4. Armee war dem Gegner zuvorgekommen und am 26. Mai unter heftigen Kämpsen in das Gefüge der russischen Ausfallstellung zwischen Machow und Nisko eingebrochen. Als Sieniawa verloren ging, stand ihr linker Flügel bei Tarnobrzeg, der rechte dicht vor Krawce und Grebow. Man hosste auf Rozwadow durchzubrechen und war besten Mutes. Da kam die Hiodspost vom Fall Sieniawas und begrub alle Hossnungen. Der Kamps um die Sandrücken rief die entbehrlichen Kräfte auf den eingedrückten rechten Flügel. In Gewaltmärschen eilten die Österreicher vom Leg an den San und warsen sich dem Feind an der Wislokmündung in den Weg. Da Emmichs X. Korps standhielt, gelang es dem Erzherzog, den Eindringling auf dem linken Ufer zwischen Lezaist und Grodisto allmählich zum Stehen zu bringen und en Mündungswinkel des Wislokslusses zu behaupten. Die Schlacht war auf dem Nordslügel, in der gefährdeten Flanke der 11. Armee, zum Stehen gekommen.

Unterdessen kämpften Emmich und Plettenberg auf den Sügeln und im Sumpfgelände der Lubaczowka und des Szkloslüßchens gegen stündlich wachsende Übermacht. Die russische Sauptmacht war am 27. Mai zum rücksichtslosen Angriff vorgetrieben worden. Als der erste Anprall im Feuer erstarb, befahl Iwanow, ihn zu erneuern und bis zum letzten Atemzug Sturm zu laufen. Doch Woge auf Woge zerschellte an der Abwehr der Verbündeten.

Eindringende Schwärme wurden mit der blanken Waffe in die Flucht geschlagen oder niedergemacht. Alls bei Horodysto ein Durchbruch drohte, warsen die Reserven der Garde den Feind am 29. Mai unter blutigen Verlusten gegen Krakowiec zurück. In der Wisknianiederung wies Arz v. Straußenburg am 30. Mai in blutigem Gemenge einen gefährlichen Vorströß ab. In der Nacht auf den 2. Juni drang der Russe in einem wilden Alnlauf bei Zapalow in die Gräben der Division Detinger, wurde aber auch dort von Vajonetten aufgefangen und vor Tagesgrauen wieder verjagt.

Nach und nach zerflatterten die Angriffe, und als Iwanow am 3. Juni zur Erkenntnis kam, daß er weder durchbrechen noch Przempsis Schicksal wenden konnte, schwanden ihm Kraft und Wille zur Fortsetzung der verzweiselten Stürme. Rampsmüde zogen sich seine Truppen in die Waldstellungen am Norduser der Lubaczowka zurück. Vergeblich brachen die Russen nach dem Scheitern des allgemeinen Angriffs noch einmal aus ihren Flankenstellungen bei Sieniawa hervor und sielen den linken Flügel der 11. Armee mit frischen Kräften an, sie vermochten den Kampsbogen, den Wackensen nordöstlich und östlich von Jaroslau von der Lubaczowkamündung bis zum Wiszniagrund ausgespannt hatte, um sich den Weg nach Jaworow zu bahnen und Przempsis Serr zu werden, nicht mehr zu sprengen. Auch der Erzherzog hatte inzwischen wieder sesten Stand gesaßt und wies am San und am Leg alle Gegenangriffe ab.

Doch trok siegreicher Abwehr des großangelegten russischen Gegenangriffs, der am 29. Mai beinahe in einem Siege gegipfelt hätte, lastete immer noch schwerer Druck auf der Schlachtfront der Verbündeten. Der Russe hielt stand, schöpfte Altem, baute neue Stellungen und suchte die Entscheidung am San und an der Lubaczowka trok wachsender Verstrickung nach der anderen Seite zu wenden. Zugleich erneuerte er seine Angrisse auf die Pruthslanke und forderte von seinen Verbündeten im Westen scharf und nachdrücklich Veistand und Entlastung. Da Vriten und Franzosen in der Tat in Flandern und im Artois zum Angriss schren, die Italiener sich gegen die Alpensperren und die Flußschranken in Vewegung setzen und die Orientarmee der Westmächte um diese Zeit auf der Kalbinsel Gallipoli um die Jugänge von Konstantinopel kämpste, schoß der Krieg um die Maiwende abermals in größere Gestalt.

Die Völker Europas wälzten die Last dieses kraft- und zeitverzehrenden Ringens keuchend von Schulter zu Schulter und suchten einander vergeblich das Gesetz aufzuerlegen. Der Rrieg wurde zum Zwang, der um so furcht-barer wirkte, je entschiedener er sich in der eigentümlichen militär-geographischen Verklammerung der beiden seindlichen Roalitionen ausdrückte.

In diesem Rampf um Raum und Zeit mußten die Mittelmächte, deren Erhaltungsmittel allmählich abnahmen, mit jeder Minute geizen und ihre Kräfte im Raum und in der Zeit mit eiserner Konsequenz zusammenhalten.

Alls Mackensen, an der Lubaczowka und vor Przemhst in die Abwehr gebrängt, um den Sieg kämpste, rangen die eingekreisten, der Aushungerung ausgesetzen Völker Mitteleuropas in Wahrheit um Befreiung aus schlimmer strategischer Iwangslage. Im deutschen Hauptquartier zählte man die Stunden, die in den Abwehrkämpsen am San verbraucht wurden, denn Sindenburg stand an der Nord- und Nordwestschranke, Prinz Leopold von Vapern im Weichselbogen bereit, den Angriff auf die russische Ausschliftellung zwischen Weichsel, Narew, Niemen und Vug zu eröffnen, und warteten von Tag zu Tag auf den erlösenden Schlachtbesehl. Doch es war noch nicht so weit, Mackensen fand den Weg nach Rawa-Ruska noch nicht geöffnet und konnte noch nicht daran denken, gegen die polnische Südslanke einzuschwenken.

Die russische Seeresleitung blieb guten Mutes. Auch wenn es Iwanow nicht gelang, Mackensen zu schlagen, erzielte er in Galizien einen strategischen Gewinn. Er erkämpste an der Lubaczowka Fristen, die der Großfürst nüßen konnte, um am Tanew, an der Wereszyka, an der Rata, der Solokija und dem Wieprz, also auf dem alten Kampsgebiet des Sommerseldzuges 1914 gewaltige Feldbesestigungen anzulegen, an deren Bezwingung die Angrissermeen der Verbündeten verbluten sollten. So dramatisch waren die Umstände beschaffen, unter denen um die Maiwende bei Przempsl um die Entsscheidung gerungen wurde.

Mackensen kannte den Wert der fliehenden Stunden und beschloß, Przempst aus der feindlichen Front herauszubrechen und den russischen Gegenangriffen dadurch die Araft zu nehmen. Raum war die Lage bei Sieniawa wiederhergestellt und die Abwehr an der Lubaczowka geordnet, so griff er Przempst von Norden an und führte die Vestürmung des festen Platzes in der Flanke der Abwehrschlacht durch. Er schob das XXXXI. Reservekorps als Deckung gegen den Wiszniaabschnitt oberhalb Starzawa vor und setzte die Vapern mit zugeteilten Verstärkungen zum Sturm auf die Nordfront an.

Während im Sanwinkel und zwischen Sieniawa und Nudnik der Alndrang der Russen von Alpentruppen bis zur Selbstausopferung abgewehrt wurde, Emmich, Plettenberg, Arz und François an der Lubaczowka, am Szklo und an der Wisznia die Stürme der Entsaharmeen abschlugen, Voehm-Ermolli und Marwit bei Hussawa die 11. baperische Division, Teile des XXXXI. Reservekorps und einige Gardebataillone zum Sturm auf Przempst. Am 24. Mai erging der Vesehl, die Nordfront im abgekürzten Versahren anzugreisen. Zugleich wurde Puhallo angewiesen, sein X. Korps rücksichtslos gegen die Westfront in Vewegung zu sehen und Pralkowce zu nehmen. So war man Lüttichs, Namurs und sogar Antwerpens Berr geworden, so sollte auch die stolze Sanseste fallen, die die Russen im Berbst vier Wochen vergeblich bestürmt, und vor der sie im Winter vier Monde gelegen hatten, ohne sie mit den Wassen zu bezwingen.

Alls Jaroslau und Radymno gefallen waren, hatte Dimitrieff daran gedacht, die Festung zu räumen und auf die Söhen von Moscista zurückzusgehen, um die Österreicher wieder in den alten, im Serbst unbezwungen gebliebenen Stellungen zu erwarten. Doch Iwanow dachte anders. Er bewurste der Festung als Flankenstüße zu seinem Gegenangriff und wies Dimitrieff an, die Feste zu verteidigen und dadurch einen Druck auf die Südsslanke der verbündeten Armeen auszuüben, während sich am Unterlauf des San und der Lubaczowka der große Ansturm aus der Nordslanke vorbereitete.

Aluger strategischen Gründen sprachen auch wichtige politische Erwägungen zugunften der Berteidigung Przempsts. Im ruffischen Sauptquartier war man nicht willens, dem Feinde den teuer erkauften Siegespreis fampflos zu überlaffen und die einzige Festung aus der Sand zu geben, die von den Armeen der Entente erobert worden war. Przempst und Lemberg wurden von dem ruffischen Volke als Symbol und Unterpfand bes Sieges betrachtet und galten der Entente als sichere Bürgschaft des Enderfolges. Nichts war dem Großfürsten unerträglicher als der Gedanke, Przempfl preiszugeben und vom San auf Lemberg zu weichen. Er wußte, daß die Wiederaufnahme des Angriffsfeldzuges aussichtslos wurde, wenn die Berbündeten in das Bugbecken drangen, aus dem die Ruffen im Auguft 1914 nach den blutigen Schlachten bei Zamosc-Romarow und Przempslany ben Siegesgang nach Westen angetreten hatten. Aus allen diefen Grunden ergab fich die Notwendigkeit, Przempfl zu verteidigen. Der Befehl wurde indes ftrategisch wohl abgestimmt und lautete dahin, den Plat im Rahmen der allgemeinen Schlacht zu halten, bis der Angriff auf die Flanken der deutschen und der öfterreichisch-ungarischen Armeen zum Ziele geführt habe.

Tropdem wurden die Ruffen durch den Unfturm überrascht, der am 30. Mai über Przempst bereinbrach und alle Berechnungen über den Saufen warf. Auf einen Schlag begann die Beschießung der Nordsorts. Es galt, die Werke der Gruppen IX, X, XI, XII samt den Zwischenlinien niederzukämpfen und eine Bresche in das kunstvolle Labyrinth der Feldbefestiaungen zu legen. Auch auf der Westfront donnerten die Geschütze. Da Boehm-Ermollis Sappenangriff auf einen regelrechten Belagerungsangriff auszugeben schien und Puhallo bei Pralkowce heftig andrängte, erblickte der Berteidiger in der eifrigen Beschießung der starken Nordfront nur einen Scheinangriff und stellte feine Sauptkräfte gegen Guden und Beften auf. Anfangs schien ihm die Entwicklung recht zu geben. In der Sanschleife, die sich westlich von Pralkowce öffnet, drückte das X. Korps, das hier auf beimatlick em Boden tampfte, fo hart auf die Gudwestfront, daß Pralkowce schon am Abend des 30. Mai vom Sturme erfaßt wurde. Das 45. Regiment und Teile des 9. Regiments warfen fich ungestüm auf das zerschoffene Werk und übermannten die Besatung. Dieser Sandstreich tat große Wirkung; er rief die russische Geschückreserve an die Südwestkront, wo die erste Lücke aufzuspringen drohte. Nach heftiger Beschießung eroberten die Russen Praktowce zurück. Der Angriff der Österreicher kam ins Stocken.

Auch an der Nordfront wehrte sich der Russe gut und hielt in den aufgewühlten Werken bis zum Beginn des Sturmes stand, aber am 30. Mai kämpften sich die Deutschen nahe an die Hauptlinie heran, und am Abend des 31. Mai brachen sie stürmend zwischen den Werken X und XI in den Festungsring.

Alls der Verteidiger zur Erkenntnis tam, daß der Sauptangriff an der am stärksten bewehrten Stelle erfolgte, war es zu spät, ausreichende Gegenmaßnahmen zu treffen.

General v. Kneufil hatte feinen Befehlsstand in Batheze errichtet, wo Radto Dimitrieff am 8. Oktober 1914 vergeblich auf Rusmanets Unterhändler gewartet hatte. Damals waren die Versuche, die Nordforts mit stürmender Sand zu nehmen, blutig gescheitert, jest zerschlug das Feuer der Verbündeten Panger- und Betonbauten, Erdwerke, Drahthinderniffe und Straßensperren binnen drei Tagen. Alls Kneußls Infanterie am 31. Mai nach Sonnenuntergang zum Angriff antrat, wehrten fich die Ruffen, von der Beschießung verwirrt und des Zusammenhaltes beraubt, in einzelnen Sperrstellungen und Festen mit alter Tapferkeit, aber in rücksichtslosem Vorgeben erftürmten Bayern und Preußen die Zwischenwerke östlich von Fort XI und schwenkten nach beiden Seiten aus, um den Gürtelpanger aufzurollen. Verzweifelt fampften die Ruffen um das ftolze Fort Dunkowice, vor dem fie am 8. Oktober so viel Blut vergoffen hatten. Zuerst fielen die Werke Xa und XIa und die Zwischenstellungen, die Dunkowices Flanken beckten. Dann wurde Dunkowice von zwei Seiten umfaßt, und in der Nacht erreichten baverische Sturmtruppen schon die große Ringstraße, die das Festungsgebiet auf dem Nordufer in weitgespanntem Bogen umgab. Sier bot Dimitrieff den Deutschen noch einmal Salt. Die Russen verteidigten die befestigten Lager auf den Sügeln bei Letowina, Ralatka und Zurawica, hinter denen Przempfl wie eine Perle in ihrer Muschel eingebettet lag. Um dem Einbruch zu begegnen, machte Dimitrieff Rrafte auf der West- und Südfront frei und hette fie nach Norden, aber ihr verspäteter und verzettelter Einfat fruchtete nicht mehr. Sie verbluteten fich in nächtlichen Gegenangriffen und wichen am 1. Juni entmutigt auf den Sügelkranz zurück.

Nun wurde die Lage Przempsts verzweifelt, denn Kneußts linker Flügel bedrohte schon die Straße nach Medyka, den Rückzugsweg der in der Festung stehenden Truppen. Als der Abend nahte, waren die Werke Xa, XI und XIa genommen, Werk IXa verstummt, X in Brand geschossen und die Straßensperre zwischen Dunkowice und Zurawica erstürmt. In der Frühe des 2. Juni stürmten die Bapern Fort X, das von einigen Granaten schwerster Kaliber niedergelegt worden war. Darauf histen Xb, IXa

und IX b die weiße Fahne. Ohne Zaudern griffen Bayern und Preußen nun die Söhenlager an und warfen den entnervten Verteidiger in blutigen Rämpfen auf Zurawica und Lipowica zurück. Da gab Dimitrieff, am Widersftand verzweifelnd, den Vefehl zur Näumung des Plakes, um die Vesatung aus der Sanschleife herauszuziehen und vor der Gefangennahme zu retten.

Alls es Albend wurde, führte Rneußl seine Truppen gegen Zurawica, erstürmte die Zugänge des Lagers und drang in der Dämmerung gegen den Festungstern vor. Mit reißender Schnelligkeit brach der Ungreifer durch Die 8 Rilometer breite Lücke der Nordfront und suchte zugleich mit den Fliehenden die Sanbrücken zu erreichen. Das 2. Bataillon des 3. Barderegiments zu Guß erhielt Befehl, noch in der Nacht an den San zu rücken. Tollfühn marschierte es im Finstern zwischen verstummten Geschüßen und verlaffenen Stellungen bindurch, räumte im wirkungslosen Feuer abziehender Nachhuten die letten Sperren beiseite und erschien um 3 Uhr in der Frühe angesichts der Stadt vor den brennenden Brücken. Der Stadtkern und das Südufer waren noch im Besit des Feindes. Der Russe schlug sich noch bei Pralkowce, hielt den Tatarenhügel befest und war erft im Begriff, die Stadt zu räumen. Obwohl auf dem Gudufer noch ftarkere ruffische Rräfte fichtbar waren, überschritt das Gardebataillon auf Stegen und Rähnen den Fluß und ergriff von Drzempfl Besit. Flüchtend verließen die Russen die letten Stellungen. Alls eine Gardekompagnie den Marktplatz, eine zweite den Tatarenbügel besetzte, fluteten die russischen Nachhuten auf der Straße nach Balice und Moscista ab. Rurg darauf rückten von Norden und Westen Bavern, Preußen, Öfterreicher und Ungarn ein. Selme und Geschütze waren mit grünem Laub geschmückt, Teppiche hingen aus den Fenstern, Blumen fielen auf die Sieger, ftrahlend ftand die Sonne am Simmel. Um Brückenkopf bielt Generaloberft v. Mackensen mit feinem Stab, und aus Nordosten klang von der Wisznia und der Lubaczowka nachhallender Donner ersterbender Schlacht.

Der Endkampf um den Besith Przempsts siel mit den letten Anstürmen an der Lubaczowka und am Unterlauf des Stromes zusammen. Dort flammte die Schlacht am 1. Juni noch einmal auf. Sogar Everth ging zum Angriff über und versuchte, Josef Ferdinands linke Flanke vom Norduser der Weichsel auß zu bedrohen, während Iwanow im Mündungswinkel und am rechten Sanuser angriff. Es kam zu schweren wechselnden Rämpfen. Josef Ferdinand warf die 2. Ravalleriedivision an den linken Flügel und schlug Everths Umfassungsversuch an der Weichsel ab, mußte aber den Frontangriffen Iwanows im Sanwinkel weichen und auf dem rechten Flügel allmählich in die Linie Tarnogora—Jezowce zunückzugehen. Ein Flankenstoß Iwanows, der am 2. Juni zwischen Tarnogora und Cieplice angesett wurde, gelangte über den San und faßte Tarnogora im Rücken, wurde jedoch von opfermutigem Landsturm so lange aufgehalten, bis Entsat zur Stelle war.

Es war der letzte große Versuch, Mackensens Flanke im Sanwinkel einzudrücken. Zwei Tage gewann der Russe schrittweise Raum, dann wurde der Ansturm von Tirolern und Madjaren im Ringen Mann gegen Mann gebrochen.

Der Fall Przempsts ließ den Armeen Iwanows am San, an der Lubaczowka und der Wisznia keine Soffnung mehr auf Wiederherstellung der Lage. Er krönte den vierten Akt der Schlachthandlung um die Sanlinie, der am 4. Juni in einem letzten Ansturm auf die Stellungen des Erzherzogs bei Tarnogora zu Ende ging.

Mit dem Falle Przempsts vollzog sich der Zusammenschluß der Urmeen Mackensens und Voehm-Ermollis. Sie vereinigten sich am 4. Juni bei Czerniawa und im Wiszniagrund östlich von Przempst und schritten mit dem Veskidenkorps als Verbindungsstaffel Schulter an Schulter zu neuem Angriff. Die Lücke, die durch das Serausziehen der Hauptkräfte Voroevics aus der Schlachtlinie entstanden war, hatte sich geschlossen.

Mackensen faßte seine Streitermassen zu Beginn des fünften Schlachtaktes noch fester zusammen als zuvor. Boehm-Ermollis 2. Armee trat unter Mackensens Oberbefehl. Das deutsche Beskidenkorps trat als linker Flügel Boehm-Ermollis in den Verband der 2. Armee und das VI. und das XVII. Korps rückten zur 4. Armee, um dort die nach Italien abziehenden Truppen zu ersetzen. Während die bayerische 11. Division und das k. u. k. X. Korps in Przempst Rast machten, vollzog sich die Neuordnung der Urmeen Mackensens trot andauernder Rämpfe und Märsche ohne wesentliche Störungen. Die Erschöpfung der Ruffen und ihr Bedürfnis, sich wiederum zu verstärken, waren so groß, daß sie sich gerade in diesen Tagen mit Vefestigungsarbeiten an der Lubaczowka und Nachhutgefechten an der Wifznia begnügten, statt Mackensen noch einmal mit starken Rräften anzufallen. Tropdem gab die ruffische Beeresleitung das Spiel immer noch nicht auf. Sie hoffte, den Vormarsch auf Lemberg und Rama-Ruska trok bes Verlustes von Przempst und des Scheiterns ihres großangelegten Ungriffs aus der Nordflanke am San doch noch zum Stehen zu bringen. In Diefer Soffnung bestärkte fie ein Blick auf die Rämpfe, die auf den äußeren Flügeln des galizischen Rriegstheaters wüteten.

## Die Schlachtenfolge um die Onjestr= und Pruthlinie

Ehe es zu neuen entscheidenden Zusammenstößen an der Wisznialinie und den Lubaszowkahügeln kam und das Ringen um die Sanlinie im fünften Altt ein Ende fand, prallten an der Weichsel, am Stryj, am Onjestr und am Pruth die Flankenarmeen so heftig zusammen, daß die strategische Lage durch

diese Rämpfe auf das stärkste beeinflußt wurde. Auch diese Rämpfe wuchsen sich zu einer Schlachtenfolge aus, die in fünf Akte gegliedert erscheint.

Die Verbündeten hatten in den Tagen vom 15. Mai dis 3. Juni sowohl im Stryj= und Onjestrtal, als auch an der Opatowka und Radomka größere Vorteile erkämpst und dadurch Mackensens anliegende Flanken gekräftigt. Woprsch und Röveß waren zwar vor Rlimontow—Opatow—Radom—Nowo Miasto zum Stehen gekommen und die 9. Armee Prinz Leopolds von Bayern noch an der Sucha und der Bzura gesesselt, aber die Gegenstöße Everths waren abgewettert und der Druck auf die Weichsellinie so verstärkt worden, daß der Großfürst nicht mehr daran denken konnte, auf dem linken User des Stromes zu schlagen. Troßdem hielt er sest. Die Gegner lagen sich daher im enger gezogenen Weichselbogen mit schwächeren Kräften Stirn an Stirn gegenüber, während in Galizien die eisernen Würsel Tag für Tag über das Schlachtseld rollten.

### Erster Altt: Die Schlacht bei Stryj

An diesem blutigen Spiel forderte die Südarmee Linsingens ihren wohlgemessenen Anteil. Sie hatte sich am 17. Mai dicht an den Feind herangeschoben und suchte nun den Austritt in die Onjestriiederung zu erzwingen. Die furchtbaren Erdölbrände, die von den Rosaken im Naphthagebiet von Voryslaw und Orohobycz entsacht worden waren, begannen zu erlöschen. Die Sonne drang wieder durch Ruß und Qualm und beschien die verwüsstete und geschwärzte Landschaft, durch die der Weg nach Lytinia und Medenice zu den Onjestrbrücken von Rosodruby und Zurawno in die Südslanke der Wisznia= und der Wereszycalinie führte. Sier und vor den Toren von Stryj, wo sich Sosmann im Oktober tagelang geschlagen hatte, standen die Russen Mikolajow—Lemberg und Indaczow—Rohatyn.

Linfingen wartete, bis die Artillerie zur Stelle war, und ging dann am 26. Mai zum allgemeinen Angriff über. Er führte seine Armee in drei Rolonnen gegen die Linie Dolina—Stryj—Drohobycz vor, in der Abssicht, ins Onjestrtal hinadzusteigen und die russische Front an der Nahtstelle zu durchbrechen. Der erste Angriff gelang. Sofmann erstürmte die Vorstellungen bei Oolina, Vothmer die Jugänge von Stryj und Szurmay warf den Feind bei Gase und Orohobycz. Doch als die Südarmee am 27. Mai die Früchte dieses Sieges zu ernten gedachte, stieß sie auf so starke Vefestigungen, daß die Infanterie zur Sappe zurücksehren mußte. Es war die Arbeit von Mörsern und Haubigen nötig, um das Hindernis niederzulegen und dem Angriff Raum zu verschaffen. Die Russen suchten die Vorbereitungen zu neuem Sturm zu stören und gingen am 30. Mai zu Gegenangriffen über.

Sie zogen Truppen aus dem großen Vistristal auf den linken Flügel, übersielen in der Nacht das Korps Hofmann, und zwangen es, seine Gräben bei Oolina zu räumen und sich rückwärts zu sammeln. Dieses Herüberziehen russischer Verstärkungen aus den Tälern der Vistris und der Strymba nach Oolina war indes nicht ohne günstigen Einfluß auf die Lage der Armee Pflanzer-Valtin geblieben.

Pflanzers 7. Armee lag am Pruth immer noch schwer verkämpft und wehrte die Angriffe Leschistis auf Rolomea mühsam ab. Als Leschistis seinen rechten Flügel schwächen mußte, um den Überfall auf Hofmann auszuführen, wurde Pflanzers äußerster linker Flügel entlastet. Er brach sofort bei Porohy zum Angriff vor und drang am 31. Mai bis Majdan talwärts. Hier traten ihm überlegene Streitkräfte entgegen, um die Seitenverbindung Nadworna—Solotwina—Dolina zu sichern, und zwangen die Österreicher wieder zum Nückzug in ihre Ausgangsstellungen. General Leschisti wurde indes durch diese Bedrohung veranlaßt, keine Verstärkungen mehr abzugeben, um Hofmanns rechten Flügel einzudrücken.

Infolgedeffen gelang es Sofmann, sich zu setzen und bei Dolina so lange ftandzuhalten, bis Bothmer die Entscheidung bei Stryj erkämpft hatte. Linsingen hatte die schwersten Raliber vor Stryj vereinigt. Eros der Berftörung aller Brücken und Bahnen waren die 21-cm-Mörfer und die 30-cm-Saubigen dem Rorps Bothmer durch die Rarpathentäler gefolgt. Während die Infanterie auf den Sängen von Romarnickie vorging, quälten fich die Munitionskolonnen auf den Talftraßen vorwärts und speisten die Geschütze Bothmers und Szurmans für den entscheidenden Rampf. 2m 30. Mai begann die Beschießung der ruffischen Schanzen auf den Söhen und den Dämmen des Stryfflusses und an den Sügeln von Baje. Diesmal war der Stryj nicht von Sochwasser geschwellt und über die Ufer getreten wie zur Zeit der Oftoberkämpfe. Er zog als rascher grüner Fluß unter Erlen und Weiden seines Weges. Die Ruffen hatten zwar die Schleusen geöffnet, aber die Umgebung der Stadt Stryj bot Bothmer trokdem trockenen Raum jum Angriff. Alls die Beschießung die Ruffenschanzen niedergeworfen hatte, erstürmten die 1. Division, die 3. Gardedivision und die 38. Sonveddivision die Stellungen und schlugen den Feind ins offene Tal. Von beiden Seiten umfaßt, wichen die Ruffen am 31. Mai gegen die Stadt und festen sich vor den Toren. Doch Bothmer zauderte nicht. Er warf seine Infanterie gegen die Flugdämme und die Stadtmauern und richtete das Feuer seiner Geschütze auf die ostwärts führenden Verbindungsstraßen. Unter Weiden und Erlen, an den Dämmen und in den Trummern der Vororte fam es jum Nahkampf. Die Verbündeten griffen um die Flügel des Feindes berum und drohten ihn völlig einzuschließen. Im letten Augenblick entzog er sich dem Verderben durch nächtliche Flucht, ließ aber über 12 000 Mann in ben Bänden ber Sieger. In derfelben Nacht warf Szurman den rechten

Flügel des erschütterten Gegners bei Gaje und Orohobycz aus seinen Söhenund Sumpsstellungen gegen Litynia. Um Tage darauf schritt Linsingen
mit vorgenommenem linken Flügel zur Verfolgung und betrat am 1. Juni
das breit entfaltete Onjestrtal, um dessen Pforten die Südarmee seit dem
22. Januar gerungen hatte. Unter Nachhutgesechten wichen die Russen auf
Rolodruby und Mitolajow gegen den Südrand des großen Onjestrmooses
und ins Sügelland zwischen der Tysmienica und dem Stryj. Auch hier
fanden sie feine Ruhe. Um 3. Juni warf Vothmer sie aus einer Aufnahmestellung bei Tejsarow, 10 Rilometer südwestlich von Iydaczow, heraus,
und am Tage darauf wälzte die Südarmee die vor ihr weichenden Streitkräfte auf der ganzen Linie gegen den Onjestrstrom.

Da die allgemeine Schlachthandlung in Galizien an diesem Tage in der Eroberung Przemysts gegipfelt hatte, schien für die Russen alles verloren und ihre Wiszniastellung bereits in der Südstanke bedroht, denn Linsingen streckte schon die Sand nach den Onjestrbrücken aus, über die der

Weg in die Güdflanke des Lemberger Raumes führte.

In der Not rief Iwanow seinen Südslügel noch einmal zum Angriff auf, um Linsingens Verfolgung durch einen Flankenangriff an der Vistrig und am Pruth zum Stehen zu bringen, ehe Mackensen den Vorhang zum fünften Schlachtakt um die Sanlinie in die Höhe riß. Es war der letzte Versuch, den Feldzug zu wenden und Mackensens Siegeszug durch einen Gegenangriff aus der Südslanke zu hemmen.

### Zweiter Akt: Der Durchbruch bei Sadzawka

Die Ruffen waren dem linken Flügel Pflanzer-Baltins von Majdan auf Solotwina und Jablonka gefolgt. Am 1. Juni griffen fie die Ofterreicher bei Solotwina an und warfen sich am 2. Juni bei Nadworna und füdlich von Nadworna zwischen Lanzyn und Delatyn plöglich mit Übermacht auf den vielfach beschäftigten Feind. 21m 3. Juni erschien der Russe mit starten Rräften vor dem Pruthbrückenkopf Sadzawka, wenige Rilometer oberhalb von Rolomea, und erzwang in ffürmischem Unlauf den Übergang auf das rechte Ufer. Ein Zittern lief durch die österreichischen Linien. Der Durchbruch gefährdete Delatyn und Rolomea und drohte die Armee Pflanzer-Baltin aus dem Stand zu heben. Schon am Tage darauf ward offenbar, daß es sich nicht um einen Fechterstreich, sondern um einen großangelegten Berfuch handelte, die Gudflanke der Berbundeten aufzureißen und über den Jablonikapaß in Ungarn einzudringen. Es war die Wiederaufnahme des alten, zähe verfolgten Planes, der durch den Durchbruch bei Gorlice im Reim geschädigt, aber nicht erstickt worden war und jest als steile Flamme aus der Afche schoß. Da der Großfürst zur gleichen Zeit Verstärkungen im

Sanwinkel vortrieb und noch einmal Mackensens linken Flügel aufzurollen suchte, lag die Erkenntnis nahe, daß die russische Seeresleitung troß des Falles von Przempst nicht daran verzweiselte, das Schicksal zu meistern und dem Feinde am Onjestr, an der Wisznia und an der Lubaczowka Halt zu gebieten, indem sie ihm die weitklafternden Flanken eindrückte. Auch im Sanwinkel schritt der Russe entschlossen zum Angriff und warf sich auf die Armee des Erzherzogs, der in diesen Tagen bei Tarnogora und Rudnik noch einmal um die Sicherung seines rechten Flügels kämpsen mußte.

Die Lage Pflanzer-Valtins war ungünstiger als die Josef Ferdinands. General v. Pflanzer-Valtin hatte zwar alles, was er zur Hand hatte, nach Sadzawka geworfen, um die Durchbrechung der Linie Delathn—Rolomea zu verhüten, war aber nicht imstande, die Russen von den rechtsufrigen Pruthhöhen zu vertreiben. Leschiski führte Vataillon auf Vataillon über den Fluß und drängte die Verteidiger in erbitterten Rämpfen auf die Linie Peczenizhn—Mlodiathn zurück, seste sich am 5. Mai hart an der linken Flanke des eng umfaßten Brückenkopfes von Rolomea sest und ballte am nächsten Morgen nicht weniger als drei Divisionen zum Sturm, um die Durchbrechung der Pruthfront zu vollenden und den alten Tatarenweg wieder zu erstreiten.

Pflanzer-Valtin fühlte seine Kräfte schwinden. Seit vier Wochen lag er Tag und Nacht gegen eine große Übermacht im Rampse, die seinen dünnen, weitgespannten Kordon zernagte und allmählich bis auf den letzten Faden zerschlissen hatte. Es ging ums Ganze, nicht nur um sein eigenes Schicksal, denn der Durchbruch zielte in den Rücken der Armeen Linsingens, Boehm-Ermollis und Mackensens. Pflanzer-Valtin war nicht in der Lage, sich selbst zu helsen, da er keinen Fußbreit ins Gebirge weichen konnte, ohne den Jablonikapaß und die rückwärtigen Verbindungen Linsingens zu gefährden. Er wandte sich daher um Silse nach Teschen.

Der Augenblick forderte von der österreichisch-ungarischen Seeresleitung einen neuen strategischen Entschluß. Die Rarten, auf denen sich die allgemeine Entwicklung des galizischen Feldzuges seit dem 2. Mai in sprungweise vorschnellenden Linien abhob, zeigten die Lage am Albend des 3. Juni von widerstreitenden Kräften beherrscht. In Südpolen stand der Russe an der Radomka und der Opatowka verschanzt, nachdem er in blutigen Gesechten aus dem Vergland von Rielce herausgedrängt worden war, im Sanwinkel und am Unterlauf des Flusses führte er heftige Gegenstöße, die den Erzherzog fesselten, an der Lubaczowka verebbten seine Durchbruchsversuche, bei Orohobycz und Stryj war er sechtend im Rückzug auf den Onjestr begriffen, an der Vistriß und am Pruth aber war er im Vordringen und stellenweise schon so tief in das Gesüge der Front der 7. Armee eingebrochen, daß nur noch überraschende Maßnahmen großen Stils die Lage am Südslügel meistern konnten. Unverkennbar wurde der Feldzug, der

dem Gedanken von Gorlice Gestalt gegeben und die Fahnen der Verbündeten wieder über die Rarpathen und den San getragen hatte, von kräftigen, weitsblickenden Gegenmaßnahmen der russischen Seeresleitung beeinstußt. Der Großfürst gab sich weder geschlagen, noch fühlte er sich unter das Gesetz gebeugt, sondern hatte, undekümmert um die erlittenen Niederlagen und die unersetzlichen Verluste, an der Wisznia abermals Fuß gesaßt, dem Angriff Linfingens südlich des Onjestrmooses Schranken gezogen und bestand hartnäckig auf der Durchführung des großen Flankenangriffs an Vistriz und Pruth.

Es war für Conrad nicht leicht, in dieser Lage rasch den richtigen Entschluß zu sinden, noch schwieriger, ihn in die Tat umzuseten. Sielt Mackensen mit der 4., der 11. und 2. Armee allen Angrissen stand oder warf er gar den Feind auf Jaworow und Grodek, so reiste dem deutschen Feldherrn dort wohl ein neuer großer Sieg, aber dieser Sieg wurde um den strategischen Ertrag betrogen, wenn Leschiski zur gleichen Zeit die Pruthfront durchbrach und siegreich auf dem Jablonikapaß und im Serethtal erschien.

Sinnend mag Conrads Auge in dieser Stunde an der blaugeäberten Stelle des Meßblattes geheftet haben, die das Dnjestrmoos und die Wasserläuse der Sysmienica, des Dnjestr, des Stryj und der Swica wiedergab. Sier kämpste Linsingen zwischen Rozwadow und Zurawno um die Stromübergänge und die Öffnung der Südslanke von Lemberg. Erstritt die Südarmee in rücksichtslosem Angriff die Straße Mikolajow—Lemberg und Indaczow—Chodorow, so brachen Iwanows Stellungen an der Wisznia zusammen, Grodek, Jaworow und die Wereszhcalinie wurden in der Flanke bedroht und der Feind ins Bugbecken hinabgedrängt. Allso schien alles auf rasche Ausnühung des Sieges gestellt, den Linsingen am 31. Mai bei Stryj ersochten hatte, zumal die Südarmee inzwischen in die große Flußniederung eingedrungen war und sich auf der Verfolgung des geschlagenen Feindes bereits den Onjestrbrückenköpsen Indaczow, Rozwadow und Rolodruby näherte.

Trosdem war an rasche Erfüllung dieses Planes nicht mehr zu denken, seit im österreichisch-ungarischen Feldlager die Meldung eingetroffen war, daß Leschiski den Übergang über den Pruth erzwungen hatte und von Sadzawka kämpsend gegen die Pässe rückte. Wohl hatte Pflanzer-Valtin seinen linken Flügel sosort wieder zwischen der Bistris und der Lomnica in Vewegung gesett, und suchte Leschiskis Angriffskeil die Flanke abzugewinnen, aber Conrad erkannte, daß das nicht genügte, um die strategische Lage des Südslügels wiederherzustellen, denn dieser durste selbst dann nicht hinter dem Pruth stehenbleiben, wenn er den Eingriff bei Sadzawka abdämmte, sondern mußte sich in jedem Falle näher an den Onjestr heranschieben, um Linsingens offene rechte Flanke zu decken. Seste die Südarmee über den Strom, bevor Stanislau und Ralucz wieder in österreichischen Händen waren, so drohte ihren rückwärtigen Verbindungen schwere Gefahr. Wie

aber gestaltete sich erst ihre Lage, wenn die Russen, die das ganze Vistristal und die Strymbalandschaft beherrschten, die 7. Armee schlugen und über das Gebirge in die ungarische Ebene verfolgten?

Conrad v. Bögendorf kannte seinen Gegner und schätte deffen Satkraft nach Gebühr. Der Großfürst war von Brest-Litowst herbeigeeilt und folgte den Stromschlachten in Galizien, eingeschloffen in fein bewegliches Afbesthaus, in dem alle Meldungen vom Pruth bis zur Dubiffa zusammenliefen. Er ftellte Iwanow fortgesett frische Streitermassen und neue Streitmittel zur Berfügung. Von Odeffa, Riew und Warschau rückten Truppen an den Onjefte, und von Wladiwostok und Archangelsk waren amerikanische Munition, japanische Feldgeschüße und französische schwere Artillerie im Anrollen. Während der Bar nach Barfkoje-Selo zurückgekehrt war, wo er im Park Bäume fällte und in mystischen Birkeln Mut, Berftreuung und Buflucht suchte, traf Nikolai Nikolajewitsch, von seinen Generalen wohl beraten, die letten Anordnungen zu den Schlachten in Galizien. Er suchte Madensen zwischen Wisznia und Wereszyca auf den Schlachtfeldern der Septembertage 1914 in Stellungstämpfe zu verstricken und im fünften Att ber Schlacht um die Sanlinie den Erfolg an fich zu reißen, indem er Pflanzer schlug und Linfingen zu vernichten trachtete.

Conrad durchschaute das große Spiel und kam im kritischen Augenblick zu einem wichtigen Entschluß. Er beriet sich mit der deutschen Seeresleitung, deren Einfluß in Teschen bestimmend blieb, und wies Linsingen an, die Armee Pflanzer um jeden Preis zu unterstüßen. So einsach das klang und so nahe es lag, den Spieß umzudrehen und Leschiskis rechte Flanke zu bedrohen, die sich schräg von der Swica bis zum Pruth zog, so schwierig war die Ausgestaltung dieses Manövers. Linsingen würselte um Sein oder Nichtsein, wenn er seine Kräfte zersplitterte, indem er angesichts des Feindes rechts schwenkte und den Russen Gelegenheit gab, ihn in der Onjestrniederung vom linken Flügel an aufzurollen. Er entsesselte damit eine exzentrische Bewegung, ähnlich jener, die den Österreichern zu Beginn des Krieges bei Lemberg verhängnisvoll geworden war, aber es gab diesmal keinen anderen Jug auf dem engverstellten Brett.

# Dritter Akt: Die Rämpfe in der Bistrikflanke und an den Dnjestrbrücken

Als Leschiskis Erfolg am Pruth Linsingen zu dieser Verkehrung der Angriffsrichtung nötigte, spiste sich die Schlachthandlung, die auf einer Front von 350 Kilometern brannte, zu einer Krisis zu, deren Ausgang den Ablauf des Feldzuges in Galizien endgültig bestimmte. In dieser Krisis lagen die Gegner zwei Wochen so eng verstrickt, daß die Einzelheiten des

Ringens im Pulverrauch der Artillerieschlachten und im Nebel der Stromlandschaften verschwammen.

Die Rämpfe, die vom 3. bis 6. Juni bei Tarnogora und Rudnik am San und bei Sadzawka und Mlodiathn am Pruth aufloderten, bildeten den Auftakt des Endringens um die San= und Dnjestrlinie. Während Mackensen zielbewußt zur Durchbrechung der russischen Sauptstellung an der Lubaczowka, der Wisznia und der Wereszbra rüstete, ging Linsingen daran, die gefährliche Aufgabe zu lösen, vor die ihn die Vedrängnis Pflanzer-Valtins gestellt hatte.

Unterdessen kämpfte Pflanzer-Baltin bei Peczenizhn und Mlodiathn auf den Vorhügeln des Suzulenlandes und bei Delathn an der Nord-rampe des Jablonikapasses verzweifelt um festen Stand. Er warf alles, was er an Reserven auftreiben konnte, auf den linken Flügel, um wieder über Jablonka—Perehinsto gegen Majdan vorzurücken und dadurch den Druck Leschissis auf die Pruthlinie abzuschwächen. Aber das fruchtete wenig, denn der Großfürst hatte die Onjesterslanke so verstärkt, daß taktische Aushilse die Schlacht nicht mehr wenden konnte.

Alles hing vom Eingreifen Linsingens ab. Außer ihm war keine Silfe, da keine Reserven mehr zur Verfügung standen, seit die Italiener in die Rampflinie gerückt waren. Auf die Gefahr, seiner ursprünglichen Aufgabe nicht mehr gerecht zu werden, Voehm-Ermollis Südslanke zu entblößen und sich zwischen dem großen Moos und der Swicamündung zu verfangen, griff Linsingen am 14. Juni in die Pruthschlacht ein. Linsingen handelte kühn und klug, schob die Gruppe Szurman zum Schuß seiner linken Flanke gegen den Südrand des Onjestrsumpfes vor, wies Voshmer an, den Feind rücksichtslos anzugreisen und über Ruda und Zurawno an den Strom zu werfen, schwenkte unter dem Schuße dieser Vewegungen mit dem rechten Flügel, den Rorps Hofmann und Gerok, rechts und siel der gegen den Pruth vorgestaffelten Armee Leschiskis in die Flanke.

Der rechte Flügel erhielt Befehl, sich rücksichtslos in die Schlacht zu stürzen, um den Feind über die Größe des Wagnisses zu täuschen, in das Linsingen sich selbst verstrickte, wenn er die Finger spreizte und nach drei Richtungen stieß, statt die Faust zu ballen und den Gegner an der Onjestrschvanke niederzuschlagen. Der rechte Armeeslügel sollte so entschieden angreisen, als wäre es wirklich möglich, Leschiski von der Lomnica abzuschneiden, die Linie Ralucz—Salicz im Ansturm zu nehmen und auf Jezupol und Stanislau in den Rücken der 9. Armee durchzubrechen.

Schweren Serzens entschloß sich der Führer der Südarmee zu dieser Teilung seiner Rräfte. Trothem zauderte er keinen Augenblick. Er ließ Szurman gegen Rolodruby—Rozwadow stehen, griff Indaczow mit dem Rorps Bothmer an, indem er die Russen bei Ruda warf, nahm mit dem ausschwenkenden rechten Flügel am 5. Juni den Brückenkopf

Zurawno ein und schlug rasch herumgeworfene russische Rräfte, fich Sofmann und Gerof in die Linie Zawadka-Rropiwnik-Solnn dicht vor Ralufs entgegenstellten, in stürmischem Angriff aufs Saupt. Am 6. Juni wühlte die Gudarmee bereits in Bruffilows und Leschipfis innerer Flanke und schlug wie ein Eber bald rechts, bald links in den bestürzt weichenden Feind. Sie tat noch mehr. Während Szurman nach Norden ausschwenkte und Rolodruby bedrohte, erzwang Bothmer mit unerhörter Rühnheit den Übergang über den Onjestrstrom und drang am 7. Juni durch die Wälder auf Nowoszyny vor. In heftigen Gefechten trieben Sonvede, Garde und Oftpreußen die Ruffen vom Stromufer gegen die Linie Bukaczowce-Bortniki zurück und scheuchten sie über die Bahnlinie Salicz-Chodorow-Lemberg gen Burfatyn. Sofmann und Gerot brachen am 6. Juni ben Widerstand russischer Verstärkungen bei Niegowce und Nowica, nordöstlich und füdöstlich von Ralus, und rückten fechtend auf Balicz und Stanislau.

Um 7. Juni riß diefer verwegene Flankenftog Leschitkis Seiten- und Rückendeckungen vollends ein. Bei Globodka und Podmichale zu beiben Seiten der Lomnica abermals geworfen, wichen die Ruffen unter großen Berluften por Linfingens rechtem Flügel auf Balicz und Stanislau und gaben die Lomnica- und die Lutwalinie preis. Um 8. Juni rückten die Deutschen in Stanislau ein und legten sich quer auf die wichtigste aller Verbindungslinien, die von Nadworna und Rolomea über den Onjeftr führten.

Linsingen stand siegreich im Rücken des bei Majdan und Nadworna fechtenden rechten Flügels der 9. rusischen Armee.

Da brach Leschiskis Angriff auf Pflanzer-Baltins linken Flügel wie vom Blig getroffen zusammen. Schon am 6. Juni waren ruffische Rräfte von Nadworna nach Stanislau zurückgeeilt, um sich Linsingen entgegenzuwerfen. Um Tage darauf fah Pflanzer feine Pruthstellung von dem übermächtigen Druck befreit. Er richtete sich auf, drängte die Nachhuten des Gegners bei Sadzawka wieder über den Fluß, folgte ihnen von Delatyn und Rolomea auf Nadworna und Ottynia, rückte am 8. Juni von Zablotow auf Rulaczkowcze und nahm am 9. Juni die Verfolgung auf der ganzen Linie von Nadworna bis Czernowit auf. Die Rrifis, in der fich der Gud. flügel der Verbündeten gewunden hatte, war beschworen — um welchen Preis, follten die nächsten Tage lehren.

Die ruffische Secresleitung hatte die Lage erfaßt und die richtigen Folgerungen aus Linsingens Verhalten gezogen. Sie gab alle Gewinne auf, die Leschitfti seit dem 8. Mai zwischen Onjestr und Pruth erkämpft hatte, und nahm die 9. Armee vom Pruth auf den Dnjestr zurück. Aber fie begnügte fich nicht damit, ihre Flügelgruppe dem drohenden Verhängnis gu entziehen, sondern holte fofort zum Gegenhieb aus, indem fie Verftarkungen in den Rampfraum der Südarmee warf und Linfingens auseinandergezogene Streitkräfte am Onjestr mit Übermacht angriff.

Die Südarmee geriet in die größte Gefahr. Szurman und Vothmer wurden voneinander getrennt, der eine rechts, der andere links des Stromes angefallen und Linfingens rechter Flügel zwischen Stanislau und Kalicz gesesselt. Und zwar handelten die Russen so rasch, daß Linfingens Lage schon am 7. Juni bedroht erschien. Szurman wurde an diesem Tage, also noch vor dem Einbruch Kosmanns in die Vistrisssanke, von Übermacht angegriffen, und am nächsten Tage sahen sich Szurman und Vothmer von zwei Seiten umfaßt und in verzweiselten Kampf verstrickt.

Im Afbesthause des Großfürsten war man immer noch voller Zuversicht. Was tat's, daß Leschiski vom Pruth auf den Onjestr wich und Dimitrieff im Sanwinkel keine Vorteile mehr errang — Mackensen stand vor den stark ausgebauten Stellungen an der Lubaczowka, der Wisznia und der Werefzhea nördlich und östlich von Przemysl gefesselt und schien nicht mehr fähig, neue Ourchbruchsschlachtenzuliefern, Linsingen aber war das Opfer seines großen Flankenmanövers geworden und kämpste zwischen Rolodruby und Halicz ums Leben.

Wahrlich, der Großfürst hegte keine vermessenen Soffnungen, wenn er mit der Vernichtung der Südarmee rechnete, denn ihre Lage war nicht viel günstiger, als die des XXV. Reservekorps bei Vrzeziny gewesen war.

Der Rampf ber von Rämpfen und Märschen erschöpften und von Fieberkrankheiten heimgesuchten Südarmee wuchs in der Tat alsbald zur strategischen Verstrickung.

Szurman sah sich schon am 7. Juni so hart angegriffen, daß er sechtend von Rolodruby und Rudniki auf die ausgebrannten Ölselder von Drohobyez zurückging, um sich einer Umfassung zu entziehen. Er befestigte sich am 8. Juni in der Linie Vieleze—Medenice—Litynia, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Drohobyez und schlug hier russische Massenskürme ab, konnte aber in seiner Vedrängnis den Feind nicht hindern, die Stellung wiederum umfassend anzugreisen. Szurmans Ungarn sochten mit größter Zähigkeit und gaben die Jugänge von Drohobyez und die Hügel von Königsau selbst dann nicht preis, als der Feind seine Flügel zur doppelseitigen Umfassung ausbreitete. Mit Feuergewehr und blanker Wasse verwehrten die Madjaren den Russen zwischen Königsau und Stryj den Einbruch in Vothmers linke Flanke.

Bothmer war inzwischen auf beiden Onjestrusern ins Gedränge gekommen. Er sah aus den Sümpsen und Wäldern der Onjestrniederung überlegene russische Kräfte auftauchen, die sich kampflustig auf den Gegnei stürzten. Der Unprall erfolgte im gefährlichsten Augenblick, denn Vothmer stand rittlings des Stromes und war nicht imstande, seine drei Divisionen zu vereinigen. Links drohte Abdrängung von Stryj und vorn und halblinks unmittelbarer Angriff auf beiden Seiten des Stromes.

Der Angriff hatte schon am 8. Juni gefährliche Gestalt angenommen. Die Russen warfen sich gegen die Flanken der Truppen, die das linke Onjestruser erkämpst und durch die Wälder vorgedrungen waren, und suchten sie

von den Brücken abzuschneiden. Fechtend und dem Gegner bis zulest die Spige bietend, wichen Garde und Sonveds über die Linie Butaczowce-Czerniow-Rowofzund gegen den Strom zurück. Da den Ruffen fortgefest Berftarfungen von Rohatyn zuströmten, gelang es ben Berbundeten nicht, fich vom Feinde zu lösen. Der Angriff gewann bis Soleszow, halbwegs Bortniki-Burawno Raum und spann die linksufrigen Sohen zwischen Soleszow und Bukaczowce in die Schlacht ein. In erbitterten Gefechten rang der Ruffe um die Orte Bukaczowce, Wizniow und Solefzow, in denen deutsche und österreichische Nachhuten bis zum äußersten standhielten. Zwei Tage und zwei Nächte fochten Bothmers Nachhuten in den dichten Wäldern, auf den grunen, verwilderten Blößen, in den eingesprengten Rornfeldern und auf den nackten Dünen mit dem tiefeingeschnittenen Strom im Rücken um fargen Zeitgewinn. Einzelne Rompagnien hielten fich in umzingelten Stellungen, bis der lette Mann im Blute lag, Geschüte feuerten, bis der Feind von hinten in die Batteriestände drang. Bukaczowce murde von einem Bataillon Garde 48 Stunden gehalten, dann schwemmte der Ruffenfturm die letten Verteidiger hinweg. Um 10. Juni erreichte der Angreifer Die Brückenköpfe, in denen nur noch wenige Maschinengewehre ausharrten, um den Übergang der Nachzügler zu decken. 21m 11. Juni festen die Ruffen frohlockend über den Strom.

Inzwischen hatte Linfingen seine Sauptkräfte zwischen Tymnianica und Swica enger zusammengefaßt. Der Führer der Gudarmee befaß in Beneralmajor Stolzmann einen Stabschef, ber im Strudel des Beschehens Ruhe und Klarheit bewahrte und das schwierige Manöver in raschen Zügen ordnete, ohne den Zusammenhang der Operationen zu gefährden. Linfingen riß seine zerstreuten Rräfte mit hartem Entschluß nach dem linken Flügel herum, richtete am Onjeftr und an der Swicamundung eine Verteidigungsstellung ein, an der der ruffische Sauptstoß abprallte, und fandte Szurmay Unterftügung. Während der rechte Flügel der Urmee bei Salicz und Stanislau fortkämpfte, ruffische Gegenangriffe abwies und mit schwerem Geschüt vor Salicz rückte, richteten sich schwache Rräfte bei Zurawno und an der Swicamundung zur Verteidigung ein, um der Sauptmaffe bes Bentrums Frist und Raum zum Flankenmarsch stromaufwärts zu erstreiten. Szurman fich bis zum 10. Juni bei Litynia und auf den Sügeln zwischen Medenice und Rönigsau behauptet hatte, fam Bothmer noch zur rechten Beit. Er überschritt in der Nacht auf den 11. Juni die Swica und fiel den Bedrängern Szurmans am 11. Juni ungeftum in die linke Flanke. Daraus entwickelten fich am 12. Juni auf der Front Indaczow-Litynia neue Rämpfe, die auf beiden Seiten alle verfügbaren Rräfte an sich zogen. Um Albend gingen die Ruffen fechtend auf Derzow und Rudniki zurud. Gie hatten schwer gelitten und warteten Verstärkungen ab, die bei Rozwadow, Rozdol und Brzezina über den Onjeftr sesten und die Schlacht friften halfen, aber

nicht hinreichten, Linfingen zu erdrücken. Am 13. Juni ging Bothmer zum Angriff über und stürmte Baguzno, 5 Kilometer östlich von Indaczow, während Szurmans Zentrum bei Derzow allen Durchbruchsversuchen des verstärkten Feindes Tros bot. Als Szurmans Kräfte schwanden, ging Bothmer am Tage darauf schrittweise auf Tejsarow zurück und sperrte dem Feind hier auß neue die Straße nach Stryj. Die Russen drängten kräftig nach, vermochten aber die zusammenwachsende Front Bothmers nicht mehr zu durchbrechen und sahen sich am 14. Juni in der Linie Zurawno—Tejsarow—Litynia endgültig zum Stehen gebracht.

Der Versuch, Linfingens Nordslanke zu umfassen und sein Zentrum einzudrücken, war gescheitert. Die Südarmee hatte Gefangene und Gerät eingebüßt und das linke Onjestruser preisgeben müssen, aber ihren Zusammenhalt bewahrt und die 9. russische Armee durch den Flankenangriff stromabwärts so in Verwirrung gestürzt, daß Pslanzer-Valtin dem Feind, der auf der ganzen Pruthfront gegen den Onjestr wich, mit neubelebten Kräften solgen konnte.

Pflanzer-Valtin drang an der Woronna abwärts auf Ottynia durch und reichte Linsingens Angriffsslügel bei Stanislau die Sand. Alls die 7. Armee die Linie Tlumacz—Tysmienica erreichte, ließen die Russen auch von ihren hartnäckigen Gegenangriffen auf Stanislau ab und wichen im Vistristal wieder gegen den Onjestrstrom.

Unterdessen war Pflanzer-Valtins rechter Flügel am unteren Pruth ebenfalls in Bewegung gekommen. Er folgte dem zurückgehenden Feinde auf den Fersen und warf seine Nachhuten über Rosman auf Mahala—Sadagora—Zastawna zurück. Umsonst gruben sich die Russen auf den Hügeln von Berdo Horodyszze zwischen Zastawna und Toporous ein, um den Naum zwischen Pruth und Onjestr unterhalb der Onjestrschleise von Zaleszzzti zu sperren. Pflanzer ging rechts und links vorbei und warf den äußersten linken Flügel der Russen nach Besarabien hinein. Marschalls Ravallerie ritt bis Chotin, ereilte und schlug die Russen bei Rasztow und stellte sich dann wieder vor Czernowis auf, um dem Gegner keine Gelegenheit zu bieten, in Pflanzers rechte Flanke einzubrechen.

Da Marschall den äußersten linken Flügel der Russen gezwungen hatte, nach außen zu weichen, war in der russischen Front eine Lücke entstanden, die durch den Albsluß russischer Verstärtungen nach Salicz und Zurawno zum Kampse mit Linsingen noch vergrößert wurde. Schnell gefaßt, stieß Pflanzer-Valtin hinein und setzte oberhold Zaleszehst über den Onjestr. Zu gleicher Zeit griff er Iezierzany und Niezwisto an und brachte diese schwachbemannten Vrückenköpse zu Fall. Alm 13. Juni stand die Armee Pflanzer-Valtin auf der ganzen Linie von Zaleszehst desselben, am 14. Juni legten ihre Geschütze bei Nizniow Vresche, und am 15. Juni wurde das wichtige Nizniow, die Übergangsstelle der Vahn Stanislau—Buczacz, erstürmt.

Die Ruffen setten inzwischen alles daran, Zaleszczyki wieder zu nehmen, und liefen Sturm auf Sturm, entblößten aber dabei die benachbarten Übergänge, so daß es einer zweiten österreichischen Rolonne gelang, 40 Rilometer oberhalb Zaleszczyki den Übergang zu erzwingen, in die Schleife von Polok Zloty einzudringen und sich dort festzusehen. Erst bei Rosmierzyn warfen sich ihr stärkere Kräfte entgegen und verhüteten den Durchbruch in der Richtung auf Buczacz.

Mit dem Rückzug Leschiskis auf und hinter den Onjestr war die Schlachtenfolge zwischen Onjestr und Pruth und in der Stryjniederung zugunsten der Verbündeten entschieden. Nikolai Nikolajewitschs lestes großes Gegenmanöver endete in klebenden Rämpsen. Gestützt auf den wieder erstarkten rechten Flügel, wälzte sich der Angriffsseldzug der Verbündeten in der zweiten Hälfte des Juni siegreich über den San.

## Die Schlachtenfolge um die Sanlinie

#### Fünfter Altt: Der Durchbruch bei Mosciska-Niemirow

Mackensen schritt nach der Neuordnung seiner Verbände und der Abwetterung der Gegenangriffe an der Wisznia zum entscheidenden Sturm und führte den fünften Altt des Schlachtendramas um die Sanlinie dem Ausgang zu. Es wurde ein schwerer Rampf, denn Iwanow war entschloffen, die Schlachthandlung in der Verteidigung auszukämpfen. Der ruffische Beerführer war trot des Rückzuges des äußersten linken Flügels der galizischen Beeresfront auf den Onjeftr um die linke Flanke seiner Schlachtordnung unbeforgt, da die Südarmee zwischen Drohobycz und Stanislau in schwere Rämpfe verwickelt war und auf den Übergang über den Strom und den Vormarsch gegen die Wifgnia- und Werefankastanke hatte verzichten muffen. Er vertraute auf seine feste Stellung. Im Guden an das große Onjestrmoos, im Norden an die Canemwufte gelehnt, bot er dem Feind beherzt die ftarkbewehrte Brust; wurde er gezwungen, zu weichen, so konnte er fechtend von Stellung zu Stellung zurückgeben, bis Mackenfens Stoffraft fich erschöpft hatte. Iwanow gehorchte wohl auch einem bestimmten Befehl des Großfürsten, Lemberg und Rama-Rusta um jeden Preis zu verteidigen, damit diefer Zeit gewann, zwischen Weichsel und Bug, füdlich der Linie Iwangorod-Lublin-Cholm-Grubiefzow, neue Stellungen zu errichten und frische Streitkräfte zu vereinigen und im Guden zwischen 3burcz und Onjestr in der Linie Chotin-Buczacz-Rohatyn die legten Referven aus Riew und Odessa zusammenzuziehen.

Alber Mackensen wartete nicht, bis Nikolai Nikolajewitsch seine Armeen neu geordnet hatte, sondern schritt schon am 12. Juni, als Linsingen

noch um Luft und Leben rang, mit drei Armeen zum Angriff auf die Wisznialinie.

Mackensen behielt sein ideales Operationsziel Rama-Ruska fest im Auge. Bunächst galt es, Sieniama wieder zu nehmen und die Ruffen aus der dort eingerichteten Flankenstellung zu werfen, um die linke Flanke der 11. Armee bei dem Vormarsch auf Rrakowiec, Jaworow und Olusze-Lubaczow zu sichern. Mackensen häufte brei deutsche Divisionen an der Lubaczowfamundung, die 22., 119. und 56., und befahl ihnen, ben Rampf in der Morgenfrühe zu eröffnen. Gie überschritten am 12. Juni den San, ruckten trot heftiger Gegenwehr und schweren Geschützeuers von zwei Seiten gegen Sieniama vor und drangen am Abend in die Trummer bes Ortes Nach Abweisung eines Gegenangriffs, der an ihren Bajonetten gersplitterte, fturmte das 167. Regiment der 22. Division die Sobe 193 und behauptete sich auf der wiedererstrittenen Ruppe. Um die Eroberung dieses wichtigen Flankenstützpunktes zu erleichern, hatte Emmichs rechter Flügel an der Lubaczowka einzelne Vorstöße unternommen und ruffische Rräfte von Sieniama abgelenkt. Auch Dimitrieff hatte versucht, aus der Flanke auf den Bang des Gefechts einzuwirken und war auf dem linken Sanufer gegen den rechten Flügel der 4. Armee vorgebrochen. Der Vorstoß wurde aber von alpenländischen Truppen bei Jezowe aufgefangen und nach beftigen Rämpfen abgeschlagen. Der erste Auftritt war zu Ende.

Am 13. Juni setzen sich die Massen der 11. Armee, die durch das XXII. Reservekorps und die 8. Vaperische Reservedivision verstärtt worden war, und die k. u. k. 2. Armee in Bewegung und griffen die russischen Sauptstellungen an.

In der Nacht vor der Eröffnung des entscheidenden Rampfes war ein leichter Sprühregen niedergegangen, deffen Feuchte in den Strahlen der Frühsonne zu Nebeln verdampfte. Blaffe Dünfte schleppten fich über die Wiesen der Wisznianiederung, strichen durch die hochstämmigen Wälder am Nordufer der Lubaczowka und umflorten die Sügel von Moscifka. Da zerriß der Feuerschlag der Angriffsartillerie die Morgennebel und schleuderte Erdfahnen und Moorgeiser in den aufhellenden Tag. Das Feuer zermalmte die funstvollen Feldbefestigungen, doch barrten die Ruffen tapfer aus, bis die Bajonette über den Gräben blitten. Der Sauptwiderstand wurde von dem ruffischen Zentrum geleistet, das in den Tannen- und Rieferwaldungen an der Lubaczowka und auf den Ruppen zwischen Rratowiec und Moscifka eingegraben lag. Gegen seine mächtige, nach Gudweften gewendete Stellung gingen die 11. Armee und das Beskidenkorps links drückend in der Richtung auf die Linie Jaworow-Lubaczow vor. Unter unfäglichen Mühen gewann der Angriff in den versumpften Gründen und den verdrahteten Gehölzen Raum. Die Entscheidung reifte auf dem rechten Flügel der 11. Armee, der wiederum als Sturmbock wirkte. Francois, Arz

v. Straußenburg und Plettenberg griffen die Linie Czerniawa—Chotyniec—Sucha-Wola an und durchbrachen die feindliche Mitte. Im Zusammenprall zersprengte die Garde das kaukasische II. Korps und drang rechts gestaffelt, die 1. Gardedivision an der Spiße, über die Straße Radymno—Krakowiec vor, überschritt den Szklosluß und erstritt in hartem Rampf die Linie M. S. Debina—Mielniki—Mudry—Lubichora. Schulter an Schulter mit dem österreichischen VI. Korps stand das Gardekorps am Abend ties im Stellungsneß des Szkloabschnittes. Der Russe wich unter schweren Einbußen an Gesangenen an der Straße Krakowiec—Jaworow ein Stück weit nach Osten, um auf den dunkelbewaldeten Sügeln bei Wilkie Ozh wieder kehrt zu machen und sich in vorbereiteten, stark bewehrten Stellungen auß neue zu seßen.

Die Armee Boehm-Ermolli war bei Moscissa auf härtesten Widerstand gestoßen. Sie sprengte in der Morgenfrühe an den Sügelsesten bei Czyszti und Moscissa zwischen der Wisnia und dem Strwiaz eine Reihe tiefgebohrter Minen, vermochte aber den Gegner nicht zum Weichen zu bringen. Erst der Durchbruch am Szklo brachte die Entscheidung. Im Rücken bedroht, räumten die Russen in der Nacht ihre Stellungen vor der Armee Boehm-Ermolli und gingen gegen Sadowa-Wisznia zurück. Sie stellten dadurch den Anschluß an das abgesprengte Zentrum wieder her und sesten sich am 14. Juni entschlossen zur Austragung der Schlacht. Sie lieferten diese jest ersichtlich mit dem Bestreben, Zeit zu gewinnen und den Angreiser zu schwächen, ehe er an die neue Sauptstellung gelangte, die sich an der Weresztha talauf ins Bergland von Niemirow Magierow zog.

Mackensen führte den neuen Schlag auf dem linken Flügel. Der Erzherzog riß das IX. Korps zum Sturm auf Piskorowice vor, das den Ruffen seit dem Falle Sieniawas als Stütpunkt ihres rechten Flügels diente und Die Verbindung der auf dem rechten Sanufer kämpfenden Urmeen mit der Rampfgruppe im Sanwinkel sicherte. Im Anschluß daran warfen Sachsen und Sannoveraner ben Feind bei Sucha Wola aus den Lubaczowkawäldern gen Lipina in der Richtung Oleszyce. Das XXII. Reserveforps drang durch Schluchten und Gestrüpp und warf den Feind mit dem Bajonett von den Söhen 259 und 240 auf Lukaviec. Rurg darauf trieb die Garde ihn nach der Abweisung heftiger Gegenstöße in der Abenddämmerung aus der Linie Mielniki—Lubichora ins Bergland von Niemirow durud. Weiter rechts brach Urz bei Rrakowiec Bahn, mährend das Beskidenkorps zwischen Mosciska und Sadowa-Wisznia mit dem linken Flügel auf Bonow ruckte. Als Erzherzog Josef Ferdinand am späten Abend Piskorowice erstürmte, war der Tag auf der ganzen Linie zugunsten der Verbündeten entschieden. Von Rudki und Krakowiec bis Piskorowice wich der Russe geschlagen nach Often und Norden. Ruffische Batterien flüchteten im Galopp gen Grodet, Jaworow und Niemirow. Infanteriestaffeln, die sich verschossen hatten, stießen die Gewehre in die Brustwehren und ergaben sich.

Der Fall von Diskorowice gewann rasch strategische Bedeutung. Mackenfens linke Flanke wurde dadurch entlastet, und die Armee des Erzberzogs breitete fich nun mit verstärttem rechtem Flügel zwischen dem San und dem Canew aus, um den allgemeinen Vormarsch rascheren Schrittes zu begleiten. Dadurch wurde der Nordflügel der ruffischen Sauptmacht von der Sanlinie abgedrängt, um deren Behauptung Imanow feit dem 14. Mai gerungen hatte. Josef Ferdinands rechter Flügel bemächtigte sich der Linie Dobra-Rudta-Cieplice und folgte dem geschlagenen Feinde gegen die Canewwüste, die Dankle Armee im August und September 1914 zweimal kämpfend durchmessen hatte. Der linke Flügel der Urmee des Erzberzogs blieb noch auf dem linken Sanufer gefesselt, da die im Sanwinkel stehenden Russen trot der Abdrängung der Lubaczowkagruppe nicht daran dachten, ihre Flankenstellung aufzugeben. Sie behauptetendie Linie Tarnobrzeg-Rudnik, um die Nordflanke der Urmeen Mackenfens weiter zu bedroben und die Berbindung mit Everthe linkem Flügel aufrechtzuerhalten, der noch in der Linie Tarnobrzeg-Radom wurzelte. Doch diese Bedrohung genügte nicht mehr, den Siegeslauf Mackensens zu unterbinden.

Die 2. und die 11. Armee fanden am 15. Juni freie Bahn, überschritten am 16. Juni in scharfem Nachdrängen den Oberlauf der Wisznia und warfen die feindlichen Nachhuten weiter nach Nordosten und Often zurück. Boehm-Ermolli nahm am 15. Juni Sadowa-Wifznia, stürmte am 16. Juni bei untergebender Sonne die Schanzen vor Wolczuchy und Dobrzany, die fein XVIII. Rorps dem heftig widerstrebenden Gegner entrif, und rückte fechtend gegen die Grodeklinie vor. Im Nachtdunkel erschien er vor Grodek. Ohne Altem zu schöpfen, warf sich bas 102. Regiment auf die Vorstadt und eroberte im Sandgemenge den auf das Westufer der Weresanka vorgeschobenen Teil des Brückenkopfes. Die Öfterreicher drängten auf der gangen Linie gegen die Flußschranke vor. Während das XVIII. Korps bei Grodek Fuß faßte, fette sich das links vorgehende IV. Korps bei Doprostant fest, ruckte das V. Rorps rechts anschließend fechtend auf Lubien, das XIX. Rorps auf Cuniow. Erst im Frühnebel, der turz nach Mitternacht gespenstisch aus den Schlauchseen und den Mäandern der Weresanta aufstieg und die belle Juninacht mit elfenbeinfarbenen Dünften füllte, erstarb der Rampf. Mackenfens rechter Flügel stand hart vor der Teichlinie.

Die Masse der 11. Armee, die im Zentrum focht, hatte Nachhuten gen Niemirow gescheucht und mit vorgebauter Mitte, keilförmig zugespitt in harten Waldgesechten die Linie Niemirow—Rurniki erreicht. Unterdessen kämpfte ihr linker Flügel, gegen Nordosten gewendet, um die Linie Lubaczow—Olesczyce. Der anschließende rechte Flügel der 4. Armee tracktete die Linie Cewkow—Cieplice zu nehmen. So mündete die Schlacht um die Sanlinie, die am 15. Juni zu Ende gegangen war, über Nacht an der Wereszoka in eine neue Schlacht.

## Nebenkämpfe auf den andern Fronten

(Dubiffa, Njemen, Narew, Bzura und Opatowfa)

Alls Mackensen die Sanlinie endgültig erstritten hatte, reifte der Feldzug zu neuem strategischem Gewinn. Doch je prangender diese Früchte reiften, desto allgemeiner wurde die Verkämpfung auf den verschiedenen Fronten und Rriegstheatern, da beide Parteien auf die in Galigien fallenden Entscheidungen zu wirken suchten. Immer größer, immer klarer trat die Einheit der über Europa und Vorderasien zerstreuten Rriegsschaupläte in die Erscheinung. Die Rämpfe, die in den Mai- und Junitagen im Westen, vor den Dardanellen, in Armenien und an der ruffischen Front von Rurland bis Südpolen aufloderten, waren nichts anderes als strategische Aushilfen, die von den einen zur Förderung, von den anderen zur Semmung des galigischen Feldzuges geleistet wurden. Um deutlichsten ließen die Rämpfe Bindenburgs diese Eigenschaft erkennen. Sindenburg hielt die Linie von der Windau bis zur Weichsel in dauerndem Brand, um die Ruffen in Rurland, Litauen und Nordpolen zu feffeln, mahrend in Galizien die Entscheidung fiel. begnügte sich mit dieser wichtigen Aufgabe, die von seinen Generälen unter schwierigen Umständen gelöst werden mußte, und fürzte sich dadurch die Wartezeit, zu der ihn der Gang der Entwicklung verurteilt hatte.

In Rurland führte dies zu lebhaften Rämpfen an der Dubiffa. Seit dem 9. Mai rangen die Gegner um den Besitz des niedergebrannten Schaulen. Wie zwei Ringer fuchten fie fich gegenseitig zu umfassen und aus dem Stand zu heben. Am 22. Mai — als Mackensen bei Radymno focht — kam es an der Dubiffa zu ernften Rämpfen mit dem von Rowno herangeführten ruffischen Ersagkorps, das Lauensteins schwachen Rräften die Flanke abgewonnen hatte. Die Lage der Deutschen war nicht ungefährlich, denn fie waren bei Schaulen in Rämpfe verwickelt und hatten bei Roffieni nur schwache Reiterdeckungen aufgestellt. Aber diese hüteten gut, schoben sich sogar in des Gegners rechte Flanke und unterrichteten das Sauptquartier so rasch von der nahenden Gefahr, daß Lauenstein nicht nur auf Abwehr, sondern auch auf einen Gegenstoß benten konnte. Alls die Ruffen, eine Ravalleriedivifion und vier kaukasische Schützenregimenter stark, vor Roffieni erschienen, fanden fie geringen Widerstand. Aber kaum hatten sie Die Dubissa überschritten, so faben fie fich in Flanken und Rücken angegriffen. Gie wurden umfaßt, unter Rreuzfeuer genommen und mit schweren Berluften über den Fluß zurückgejagt. Um 8. Juni kam es weiter nördlich am Windawstikanal, der die Dubiffa mit der Windau verbindet, zu erbitterten Gefechten. Diesmal waren die Deutschen die Angreifer. Sie sesten dem Feinde so hart zu, daß er Berstärkungen heranziehen mußte, um fich an der Dubissa zu behaupten. Sieben Tage lang mälzten fich die Rämpfe unentschieden bin und ber, bann ließen die Gegner erschöpft voneinander ab. Der Deutsche behauptete Bubie,

Ruze und Dauksze und fesselte ansehnliche russische Kräfte, die an anderen Orten bitter fehlten.

Un der Njemenfront war der Gefechtslärm feit den Märztagen keinen Augenblick verstummt. Am 15. Mai kam es hier abermals zu hisigen Befechten bei Ralwaria und Augustow. Die Russen fielen aus den Njemenfestungen aus, um Eichhorn ins Gedränge zu bringen, den fie durch Abgaben nach Rurland ftark geschwächt glaubten. Alls sie, von Rowno den Niemen abwärts rückend, aus den Wäldern von Szyki beraustraten und auf den Feind stießen, lächelte ihnen ein leicht erkämpfter Sieg. Die Deutschen wichen vor der Übermacht auf die Szczezuppe. Doch ebe die Ruffen den Erfolg auskoften und auf Wirballen und Schirwindt durchbrechen konnten, fagen ihnen plöslich deutsche Rräfte in der linken Flanke. General Lismann, dem Eichhorn den linken Flügel anvertraut hatte, hatte die Umfaffung durch eine Gegenumfaffung beantwortet. Er hatte da und dort einzelne Rompagnien und Batterien aus der dunngespannten Front gepflückt und aus ihnen eine neue Rampfgruppe gebildet. Mit dieser schritt er zu einem hindenburgisch gedachten Gegenangriff. Er ballte die heranhastenden Gruppchen zu einer tleinen Angriffsmaffe, indem er feine Rrafte nach dem linken Flügel zufammenzog, faßte die Ruffen bei Gryfzta Buda in der Flanke, schlug fie bei Szaki und warf fie kopfüber in die Njemenwälder zurück. Damit nicht genug, setzte er eine umfassende Bewegung an und brach am 5. Juni in drei Rolonnen gegen die Waldstellungen vor. Die Nordkolonne trieb die überraschten Ruffen auf die Linie Sapiegysti-Bilki, drängte fie von den Niemenbrücken unterhalb der Festung Rowno ab und säuberte das Flußufer bis Tolansie-Sapiezysti vom Feind. Die Westkolonne ruckte von Stati oftwärts und drang als Treiberkette in den Westfaum der Wälder ein. Die Südkolonne ging aus Mariampol in nordöstlicher Richtung vor, schlug Die Ruffen am 6. Juni an der Gudecke des Forstes, wo der Feind sich bei Dembowa Ruda verschanzt hatte, und warf ihn nach innen. Qualende Site brütete unter den Waldbäumen, als die Deutschen von drei Seiten in die riefigen Tannen- und Riefernforste eindrangen. Sastig wichen die Ruffen gen Often, und suchten ber Rlammer zu entrinnen, aber Ligmann heftete fich an ihre Fersen und führte die Verfolgung unter Deckung gegen Olita unermüdlich durch, rollte nacheinander alle Sperrstellungen auf, die der Feind in den Runsen der zum Njemen fließenden Bäche bezogen hatte, und zwang am 10. Juni einige taufend erschöpft niedergebrochene Ruffen zur Ergebung. Was entrann, flüchtete nach Rowno.

Am 13. Juni erreichten deutsche Reiter den Ostrand der Wälder und spähten nach der großen Gürtelfestung, die den nördlichen Eckpfeiler des polnischen Festungsraumes bildete. Alls sie die Gäule herumwarfen, um vorbrechendem Entsat aus dem Wege zu gehen, brachten sie die erste Kunde von den weit vorgeschobenen Befestigungsanlagen Rownos ins deutsche

Lager. Noch truste Rowno unbezwingbar, denn die Stunde des Vormarsches Hindenburgs gegen die starkbewehrte Nordslanke des westrussischen Festungsspstems hatte noch nicht geschlagen. Lismann mußte sich mit dem Erfolg seines Streifzuges bescheiden.

Alls die Russen sich nach kurzer Verwirrung aufrafften und von Olita dum Flankenstoß gegen die in den Niemenwäldern verstrickten deutschen Truppen vorgingen, wurden sie an der Straße Rowno-Mariampol angehalten, wiederum selbst von der Seite gefaßt und am 14. Juni südöstlich der Straße angegriffen und auf ihre Ausgangsstellung zurückgeworfen. Am 15. Juni sesten sich die Deutschen in den gewonnenen Linien sest und zogen den Beobachtungsgürtel um die Niemensestungen enger.

Ruhiger vergingen die Tage am Bobr, wo die Sumpffeste Ossowiez allen deutschen Angrissen troste. Im Abschnitt Ossowiez—Lomza—Ostrolenka hielten sich die Gegner an Fluß- und Straßensperren in Schach. Scholt hütete die Einbruchswege, die nach Lyck und Johannisburg führten, mit starker Hand.

3wischen der Stwa und der Weichsel, im Befehlsraum Gallwigens, brannten immer noch lebhafte Gefechte. Prafznyfz war feit dem Rückzug der Deutschen auf Mlawa und Chorzele im Besitz der Ruffen geblieben. Die Trümmer der Stadt lagen innerhalb der ruffifchen Stellungen. Der Ruffe hatte Sand und Sumpf zu Befestigungen aufgewühlt. Meilenweit spannte fich die Rordonlinie, starrten spanische Reiter und Stacheldrähte. Um Tage knatterte Gewehrfeuer, in der Nacht überschrie der tausendstimmige Chor der Frosche Lärm und Qual dieses ermüdenden Stellungsfrieges. dem Beldenkampf der 76. Reservedivision um Prafanysz waren in der Bufammenfegung der Armeeabteilung Gallwig größere Beränderungen vor fich gegangen. Die 76. Reservedivision war furz nach ihrem opfervollen Ringen von der schwäbischen 26. Division abgelöst worden, die von der Sucha heranmarschierte und mit der 3. Division zum Rorps Watter vereinigt wurde. Am 12. Juni brach der erste größere Schlag in die Stille. Die Schwaben nahmen nach ftarker Artillerievorbereitung die Bügelftellung der Ruffen bei Patolenka, unweit von Prafznyfz, und wiesen alle ruffischen Entfatversuche ab. Damit war den Ruffen eine Sobenschanze entriffen, von der sie weit in die deutschen Gräben geblickt hatten. Im Anschluß daran nahmen die Pommern am 14. Juni die Stellungen bei Jednorezec und auf der Czernowa Gora und eroberten die Orchzbrücke zurück, deren Befit die Ruffen im März so teuer bezahlt hatten. — Gallwiß schuf sich Ausgangsstellungen für den Tag, da auch er zum großen Sturm gerufen wurde, deffen Braufen laut und lauter von San und Onjeftr herüberklang.

Doch es war immer noch nicht so weit. Sindenburg zählte die Tage und-Ludendorff die Stunden. Sie standen in Erwartung gebannt, bis Mackensen Rawa-Ruska erreicht hatte und gegen Norden eingeschwenkt war. Mit ernstem, sorgenvollem Blick verfolgten sie das schwere Ringen, das sich seit dem 2. Mai in frontalen Durchbruchsschlachten über die galizische Erde wälzte. Sie konnten nichts tun, als an der Dubissa sichere Verhältnisse schaffen und die ihrem Vesehl unterstellten Armeen Velow, Eichhorn, Scholt, Gallwiß und Leopold zum Angriss bereit halten. Am 15. Juni waren diese Vorbereitungen schon so gut wie abgeschlossen, die Armeen geordnet, die Artillerien vermehrt und die letzten Verstärkungen aus dem Weichselbogen im Anmarsch.

Im Weichselbogen lagen die Gegner vor Warschau still. Die 9. Armee war durch den Abzug der 26. Division und des gleich dieser zu Gallwitz abrückenden XVII. Korps geschwächt worden und hatte sich seit dem 15. Februar auf die Verteidigung beschränkt. Sie stand in den kritischen Junitagen noch in ihren alten Rampsstellungen an der Bzura, der Sucha und Nawka und war einzig bestrebt, dem Feind das Manöverieren zu erschweren, indem sie ihn ständig beunruhigte. Am 11. Juni brach einer dieser Teilangriffe an der Rawka nördlich von Volimow in die russischen Linien. Der Verteidiger suchte den Eindringling vergebens durch heftige Nachtangriffe wieder hinauszuwersen, hielt aber seine Kauptstellung sest. Auch die Armeeabteilung Köveß, die vom 14. dis 18. Mai einige Meilen vorgerückt und von der Pilica die hart an Radom gelangt war, sah sich nicht zum Angriff gerusen.

Anders Wohrsch, der am 14. Juni in die russischen Stellungen an der Opatowka einbrach, um Mackensens Armeen zu entlasten und den Feind in Südpolen zu sesseln. Der Angriff gelangte in die russischen Gräben. Eiligst führte Everth die Moskauer Grenadiere aus Iwangorod heran und brachte den Angreiser zum Stehen. Aber er kämpste nur noch um Serstellung der Ordnung, nicht mehr um die verlorenen Gräben, denn er trug sich schon mit dem Gedanken an den Rückzug auf die Weichsellinie. Seine Vorbereitungen blieben den Deutschen nicht verborgen. Unter den Augen der deutschen Flieger rückten lange Marschkolonnen auf stäubenden Straßen gen Iwangorod, und an der Weichsel klangen die Sammerschläge der russischen Pioniere, die die Vrücken zum Abwersen sertig machten.

Erosdem standen die Russen von der Bzura- bis zur Opatowkamündung noch eine Weile fest, behaupteten die Vorfelder von Warschau und Iwangorod und deckten Iwanows Flanken.

Doch allmählich neigte sich die Wage überall zu ihren Ungunsten. Von der Opatowka bis zum Narew und vom Narew bis zur Dubissa in starrem Rampse um die Weichsel-, Narew-, Njemen- und Dubissalinie sestgebannt, hielten sie die Hauptfront und die Nordslanke des polnischen Festungsgebietes nicht mehr zum Angriff, sondern nur noch zur Abwehr besett. Rowno, Olita, Grodno, Ossowiez, Pultusk, Nowogeorgiewsk, Warschau und Iwangorod sahen keine Angriffsarmeen mehr aus ihren Toren gen Westen und Norden rücken. Sie dienten dem Großsürsten nur noch als

Stüßen und Rrücken der Verteidigung und waren gewissermaßen in die Flanke gerückt worden, als Mackensen über den San vorbrach. Rußlands strategischer Rompaß geriet in unbeilvolle Verwirrung und zeigte eine völlige Verkehrung der Front an. Der Großfürst konnte nicht mehr daran denken, aus Polen gen Norden oder Westen auszufallen. Er hatte seinen letzten großen Gegenzug getan, als er die Würfel zwischen Inzestr und Pruth ausschüttete und bei Rolomea durchzubrechen suchte. Es gab für ihn an San und Weichsel kein Vorwärts mehr. Aber rückwärts wich er nur nach schweren Rämpsen und brach und brannte alles hinter sich ab, um dem Sieger den Vormarsch zu erschweren.

Der Russe kämpfte auch diesen Kampf mit vorbildlicher Zähigkeit, und einer gewissen brutalen Größe und entfaltete am 16. Juni in Galizien noch einmal Kraft und Willen, das Schicksal zu meistern. Er suchte sich durch Gegenstöße aus der äußersten Südslanke Luft zu machen und griff bei Rarancze an, um auf Czernowiß durchzubrechen. Es gelang ihm, die Nordslanke des gegen Veßarabien gewendeten Flügels der Verbündeten so ernstlich zu bedrohen, daß sich dieser zurückziehen und um Czernowiß zur Abwehr ballen mußte. Gleichzeitig griffen die Russen die Brückentöpfe von Zaleszschi, Potok Zloty und Koropiec an, wo Pflanzer-Valtin auf dem Norduser bes Onjestrstromes Fuß gefaßt hatte. Was von Österreichern auf dem Norduser stand, wurde Tag und Nacht bestürmt und zulest gegen den Strom gedrängt.

Auch die Südarmee trug schwere Last. Linsingen erwehrte sich am 15. Juni neuer starker Angriffe, die ihn vom Onjestruser gegen die Linie Orohobycz—Stryj zurückzudrängen suchten. Die Fesselung Linsingens war für Iwanow von gesteigerter Wichtigkeit, nachdem er von der Wisznia auf die Wereszyka gewichen war. Um so lebhafter war Linsingens Bestreben, sich von dem auf ihm lastenden Oruck zu befreien und den Angriff auf Lembergs Südssanke wieder aufzunehmen. Da die Südarmee nach den schweren Kämpsen der ersten Junidekade zur Durchsührung dieses Angrisse nicht mehr stark genug war, hatte die deutsche Seeresleitung noch einmal in ihre Bestände gegriffen und ihr das X. Reservekorps zur Silfe gesandt. Es eilte in Gewaltmärschen nach Stryj, um Linsingen instand zu sesen, den Onjestrstrom zu bezwingen. Eine neue Wende kündigte sich an.

## Die Schlacht an der Wereszyka

Die ganze Ostfront befand sich in Erregung, als Mackensens Sauptmacht zur Schlacht entwickelt von der Wisznia an die Wereszyka rückte und den Angriff auf Rawa-Ruska und Lemberg wieder aufnahm. Mackensen hatte sich entschlossen, den Rampf ohne Zögern und mit dem Einsatz der vollen Kraft durchzuführen und den Russen das Schwert noch einmal auf die Brust zu sesen. Die Schlacht wurde zunächst in der Linie Miko-lajow—Romarno—Grodek—Jaworow—Niemirow—Lubaczow—Cewkow—Cieplice ausgesochten, erfaßte aber allmählich die ganze galizische Front von den Mäandern des Onjestrstromes bis zur Tanewwüste und wurde schließlich schmal zugespist zwischen Grodek und Niemirow ausgetragen.

Die Stellungen, in benen die Ruffen am 16. Juni Fuß gefaßt batten, waren noch fester gefügt als ihre Linien am San. Meilenweit spannen fich Gräben und Drähte, ragten Dorf- und Waldverhaue. Sie bildeten ein tiefgestaffeltes Verteidigungssystem, das im Sintergrund auf der Linie Lemberg-Boltiew-Rama-Rusta-Rrasnobrod rubte. Die Ruffen wußten, daß sie nicht nur Lemberg und Oftgalizien, den politischen Siegespreis ihres erften Sommerfeldzuges, sondern auch die Südflanke des westrussischen Festungsraumes verteidigten, die jest verwundbarer war als im August des Jahres 1914. Damals mar die ruffische Abermacht schlagfertig aus den Wäldern Podoliens und Wolhyniens und den Bug. festungen vorgebrochen, um die schwächere österreichisch-ungarische Nord. armee, die trot der ungenügenden Deckung ihrer rechten Flanke tühn auf Lublin, Chotin und Grubiefzow rückte, bei Lemberg zu umfassen und zu erdrücken. Diesmal fochten die Armeen des Zaren — um Sunderttausende geschwächt und der Sandlungsfreiheit beraubt — in der Verteidigung und standen den Verbündeten in parallel gerichteter Front gegenüber, aus der fie keine Umfassung mehr ansegen konnten. Sie waren unfähig geworden, die große konzentrische Operation zu wiederholen, der sie im September 1914 den Sieg verdankt hatten, aber sie wollten stehen und standhalten.

Mit vorstrebenden Flügeln trat Mackensen ihnen entgegen. Rechtstag Boehm-Ermollis 2. Armee schon am 16. Juni im Rampf um die Grodeker Teichlinie, links wälzte sich die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand langsam gegen die Linie Narol—Tarnogrod und den Tanew. Das Zentrum, Mackensens 11. Armee, kam am 17. Juni vor der seindlichen Hauptstellung an und rückte sofort zum Angriffskeil zusammen. Da die Teichlinie und die Lemberger Westfront nördlich umgangen werden sollte, hatte Mackensen den rechten Flügel der 11. Armee im Zusammengehen mit Boehms verstärktem linken Flügel zur Durchbrechung und Aufrollung der seindlichen Schlachtordnung bestimmt. Man wußte, daß es sich um eine blutige Entscheidung handelte, nachdem Linsingens Versuch, die Wereszhkalinie im Süden zu umgehen und aus den Angeln zu heben, schon im Entwurf gesscheitert war.

Die Russen erwarteten den neuen Angriff in ihren gewaltigen Verschanzungen festen Fußes. Das Gelände war ihnen nirgends günstiger gewesen als in dieser letten Trutsstellung vor den Toren Lembergs. Vor Boehm-Ermolli dehnte sich das Wirrsal von Schlauchseen und Talfümpfen,

das die Wereszyka von der Quelle bis zur Mündung begleitete. Vor Mackenfens 11. Armee erhob sich das Sügelland von Niemirow und Rawa-Ruska, von dem der Verteidiger aus 100 Meter hohen Naturschanzen auf den Angreiser herabblickte, und das Wald- und Sumpfgebiet der wilden Rata, die in zahllosen Rinnsalen den Weg zum Bug sucht. Vor Ioses Ferdinand endlich lag die Tanewniederung mit Sand- und Sumpfwüsten, in denen schon in den Sommerschlachten des Jahres 1914 Geschüß und Gerät stecken geblieben waren.

Un der Teichlinie hatten die Ruffen besonders die Sohen von Grodek, Lublin, Szczerec und Rumno befestigt. Flugabwärts hielten fie die Linie Romarno—Rolodruby besett. Da die Russen am 16. Juni noch unterhalb der Werestycamundung auf dem rechten Onjestrufer in der Linie Litynia—Rudniki—Zydaczow standen, war Boehm-Ermollis rechte Flanke bedroht, wenn Iwanow Rräfte abzweigte und der Rosak den Weg durch die Südzone des Onjestrmooses nach Sambor fand. Boehm-Ermolli brach dieser Gefahr die Spige ab, indem er selbst eine Rolonne ab. dweigte und Szurman bei Litynia durch einen Flankenangriff unterstütte. Bleichzeitig eröffnete er den Angriff auf den rechten Flügel und beschoß Imanows Linie von Ramienobrod am Nordsaum des Grodeker Teiches bis zur Wereszycamündung mit schwerem Geschütz, um Iwanows Sauptträfte dorthin zu ziehen. In der Frühe des 17. Juni schwoll diese Ranonade zu ftärkster Rraft und legte die Bruckenköpfe von Ramienobrod, Grodek, Lubien und Romarno in Trümmer. Alls es Abend wurde, ging die 2. Urmee mit der Sonne im Rücken zum Sturm vor. Deutsche, österreichische und ungarische Reiter schlugen sich zu Pferd und zu Fuß durch die Wereszycabrüche, und Infanterie watete mit entfalteten Fahnen und hochgesteckten Patronentaschen durch den gestauten Fluß. Um Ramienobrod, Grodek, die Engen von Lubien und Romarno und die Übergänge am Unterlauf des Flusses entbrannten furchtbare Nahkämpfe, die bis in die Nacht währten und auch im Dunkel nicht zur Ruhe kamen. Die Ruffen verteidigten jedes Saus und jeden Erdwall und ließen sich lieber unter den Trümmern von Brodet und in den Schanzen der See-Engen begraben, statt zu weichen. Um 18. Juni gelangte Boehm-Ermollis rechter Flügel in den Besit von Romarno, eroberte fein Zentrum Grodek, stürmte das auf dem linken Flügel fechtende Bestidenkorps Ramienobrod. Die 25. Reservedivision, die an Marwisens äußerstem Flügel kämpfte, überschritt bei Lelechowka die Weresabca und schwenkte zur Umfassung nach Norden. Die Teichlinie war noch nicht gefallen, aber Boehms linker Flügel in entschiedenem Vordringen begriffen und das Beskidenkorps auf dem Wege, bei Bulawa-Stawki durchzubrechen.

Unterdessen hatte die zu Szurman abgefandte Umgehungskolonne im Einvernehmen mit Szurman den Feind bei Litynia angegriffen und so im

Rücken bedroht, daß er zum Rückzug auf Rolodruby genötigt wurde. Szurmay nahm den Augenblick wahr und rückte am 18. Juni wieder auf Rudniki und Derzow vor. Als Linfingen seinen linken Flügel entlastet sah, machte er sich zum allgemeinen Angriff fertig. Die Südarmee erhielt den Besehl, die Brückenköpse von Rozwadow, Jydaczow und Jurawno zurückzuerobern, Halicz zu Fall zu bringen und im Jusammenhang mit dem Angriff Mackensens auf die Linie Lemberg—Rawa-Ruska den Vormarsch auf Mikolajew und Chodorow wieder aufzunehmen.

Während Boehm-Ermollis Rechte und Mitte um die Teichlinie rangen und das Beskidenkorps auf dem linken Flügel zwischen Ramienobrod und Rubyn gegen Wielkopole und Janow vordrang, bahnte sich die 11. Armee am 16. Juni den Weg nach Niemirow und kämpfte sich am 17. Juni an den Feind. Von Rubyn bis Rawa-Rusta fagen die Ruffen in vorgewölbtem Bogen auf dem erhöhten, breitscholligen Westrand des Bugbeckens und boten dem Angreifer auf den Sügeln von Rubyn, Rurniki, Niemirow, Smolin und Olfzanka zuversichtlich Tros. Die Städte Niemirow und Lubaczow waren von ihnen am 16. Juni nach blutigem Kampf mit der Garde und mit den Sannoveranern geräumt und in Brand gesteckt Alle Dörfer und Flecken vor der Front standen in roten Flammen. Mühfam brach sich der Angreifer Bahn. Er mußte Waldund Straßensperren mit der Art beseitigen und geriet Schritt für Schritt tiefer in den Feuerbereich der genau eingestellten Geschüße und Gewehre. Die versengten Wiesen, die niedergetretenen Kornfelder und die blumigen Salden, die fich vor den ruffischen Stellungen bingogen, wurden von den Maschinengewehren des Verteidigers völlig beherrscht. Auf den Reichsstraßen, die über Jaworow und Niemirow nach Magierow, Zolkiew und Rawa-Ruska in die Tiefe des Schlachtraumes führten, lag das Rreuz. feuer seiner verstärkter Artillerie.

Mackensen hatte den rechten Flügel der 11. Armee wieder zum Staffelangriff angesett. Während der linke Flügel auswärts schwenkend zwischen der Lubaczowka und dem Tanew Raum gewann und sich sechtend der Linie Polyticz—Cieszanow und dem Natagrunde näherte, rückte der rechte Flügel, zehn Divisionen stark, gegen die Sügelkette östlich von Jaworow—Niemirow—Smolin vor und krallte sich am 17. Juni dicht vor den russischen Stellungen seit. Er fand am Beskidenkorps eine starke Flankenstüße, denn Marwis drückte bei Janow und Wielkopole hart auf die Nordwestschranke der Lemberger Zentralstellung.

Die Entscheidung war an die Durchbrechung der Linie von Magierow geknüpft. Da der Russe standhielt und der 17. Juni zur Rüste gegangen war, ohne daß es den Verbündeten gelungen wäre, in das eigentliche Gefüge der russischen Kauptstellung einzudringen, hatte die Artillerie das Wort.

#### Der Durchbruch bei Magierow

Um 18. Juni öffneten Mackensens Batterien die ehernen Schlünde. Die schweren Raliber waren der Armee vom Dunajec zum San gefolgt und unter Überwindung aller Schwierigkeiten über den Strom geschafft worden. Sie hatten fich trot des ruffischen Störungsfeuers zu Zeilen und Sternen aufgebaut, aus benen fieben Stunden lang Bernichtung fprühte. Turmboch sprangen die Einschläge der 30- und 42-cm-Mörser im fandigen Waldboden und im moorigen Wiesengrund. Die schwüle Sitze hielt die Gase über der Erde fest. Gelbliche und grünliche Schwaden ftrichen wie wagrecht flutender Talföhn über die zerschoffenen Linien, in denen die ruffische Infanterie den Anlauf erwartete. Da die russischen Linien durch den Angriff des Beskidenkorps zwischen Ramienobrod und Rubyn eingebeult und auf bie Straße Stradez-Logina zurudgedrängt worden waren, gewann Mackenfens rechter Flügel zum umfassenden Angriff Raum und schob fich bicht an die Südstanke der Söhen von Rubyn beran. In der Nacht rückten die Bayern, Arz VI. Korps, das XXXXI. und XXII. Reserveforps und die Barde dem Gegner fo hart auf den Leib, daß der Sturm auf den 19. Juni angesett werden konnte. Der Angriffskeil bedrobte die Linie Logina-Magierow aus füdwestlicher Richtung und spitte sich von Kurniti und Szczerec auf Magierow zu.

Unterdessen durchschritt der linke Flügel zwischen Niemirow und Ciefzanow tiefausgebaute Grabenstellungen, die von den Russen nach hinhaltendem Widerstand geräumt wurden, und erreichte die Gegend von Smolin und Saryniec. Russische Nachhuten wichen sechtend in die Wälder der Rata, wo sie neue Verschanzungen ausgehoben hatten, um die Straße Smolin—Rawa-Ruska aus der Flanke zu verteidigen. Emmich, der sein X. Korps und das von General v. Stein geführte zusammengeseste Korps — die 8. baherische Reserve- und die 56. Division — besehligte, kämpste sich hier mit der Front nach Nordosten am 18. Juni langsam vorwärts. An seiner rechten Schulter und durch ihn in der Flanke gedeckt, ging das XXII. Refervetorps südwestlich von Rawa-Ruska vor.

Links von Emmich marschierte die Armee des Erzherzogs auf Cieczanow und Majdan. Auch vor ihr gaben die Russen Raum. Sie suchten die Ilota zwischen sich und die Österreicher zu bringen und begannen endlich auch den Sanwinkel die Nisko zu räumen, um unbedrängt die Linie Nisko—Tarnogrod—Narol zu erreichen. Der Erzherzog überschritt die Ilota und erschien am 18. Juni vor den Tanewübergängen bei Ulanow und Tarnogrod. Sier traf er wieder auf hartnäckigen Widerstand. Alls auch sein rechter Flügel bei Cieczanow nicht mehr vorwärts kam, wurde offenbar, daß die Russen gesonnen waren, die Linie Rawa-Ruska—Brusno Stara—Cieczanow—Lubiniec—Osuchy, den Unterlauf des Tanewslusses

und die Sanlinie Nisko—Sandomierz als Flankenstellung zu halten, um Mackensens Alngriff auf Lemberg—Rawa-Ruska zu erschweren und ihm das Einschwenken nach Norden unmöglich zu machen. Deutlich begann sich Iwanows Gegenspiel abzuzeichnen.

Doch Mackensen läßt sich durch diese Bedrohung nicht schrecken. Um 19. Juni steht der Stoßkeil der 11. Armee zum Angriff auf die besessigte Sügelfront bereit, die Lembergs Nordslanke und die Eisenbahn Lemberg-Rawa-Ruska deckt, den Weg ins Bugbecken sperrt und den Zusammenhalt der letzen russischen Schlachtlinie in Galizien verbürgt. In der Frühe steigert sich die Beschießung der russischen Waldstellungen an den Straßen Jaworow—Rurniti—Magierow und Niemirow—Szczerec—Magierow zum Trommelseuer. Iwei Stunden wirbeln die Pauken der schweren Artillerie zum Sturm. Um 7 Uhr steigen Deutsche und Österreicher aus den flüchtig ausgekraßten Gräben, in denen sie die Nacht zugebracht haben, und ersteigen im Feuer der Gewehre und Maschinengewehre und weit vorgezogener russischer Feldbatterien die verdrahteten und verschanzten Söhen.

Die Ruffen find zum äußersten Widerstand entschlossen. Sie haben zwar die Jugange zu den Teichengen und die Brückenköpfe der Werefzyca verloren, stehen aber auf den rechtsufrigen Söhen des Flusses zwischen Romarno und Grodek noch unerschüttert und halten auch den Flankenraum von Wielkopole bei Stradez noch verschlossen. Daß sie zwischen Janow und Rawa-Ruska durchbrochen werden tonnen, wo fie die Maffe ihrer Artillerie und ihre besten Streiter gehäuft und die Bahn Lemberg-Rawa-Rusta im Rücken haben, will ihnen nicht in den Sinn. Liegen doch in Lemberg noch stattliche Referven, die der Feldarmee, gestütt auf den weitgespannten Gürtel der feldmäßig befestigten Stadt, starten Rückhalt leihen und bedrohte Punkte des Schlachtfeldes auf den breiten öfterreichischen Reichsftragen in wenigen Stunden erreichen können. Noch ist der Feldzug nicht verloren, noch sucht Nikolai Nikolajewitsch die nord- und westpolnischen Fronten nach Verftarkungen ab, um fie an die bedrohte Gudflanke zu werfen und dem Feind am Tanem, an der Rata und Wieprz Salt zu bieten, noch fteht der linke Flügel der galizischen Armeen am Onjestr im Angriff auf Czernowis und Zalescapti, noch bannt Bruffilow die Gudarmee Linfingens am rechten Dujestrufer bei Indaczow fest. Wenn die Schanzenreihe auf den Sügeln von Magierow unter diesen Umständen standhält, dann erschöpft sich Mackensens Rraft dicht vor dem strategischen Biel, um das Conrad v. Sögendorf schon vom 2. bis 7. September 1914 mit heißem Bemühen vergeblich geworben hat.

So sieht man im russischen Sauptquartier die Schlacht, so malen sie Berichte Januschkewitsche dem Jaren noch mit hoffnungsvollen Farben, als die preußische Garde bereits die Söhe 345 südöstlich von Boholotycze erstürmt und den ersten Riegel des Straßenabschnittes Szczerec—Magierow

derbricht. Es ist 8 Uhr morgens! Zwei Stunden später steht die 2. Gardedivision auf der Ruppe 310, halbwegs Szczerec—Magierow. In den rufsischen Trusstellungen klafft die erste Lücke.

Der rechte Flügel des Gardekorps ist in den Wäldern südlich der Straße Niemirow—Magierow auf unbeschädigte seindliche Linien gestoßen. Sie müssen von der Infanterie mit der blanken Wasse genommen werden. Darüber vergeht der Morgen. Erst um 1 Uhr nachmittags tritt die 1. Gardedivision aus den dunkeln Forsten, die sich zwischen Rubyn und Viala buckeln und strecken und ninmt das Dorf Vursuczyny. Rurz darauf stürzt sich der rechte Flügel der Garde gemeinsam mit Alrz' linkem Flügel auf die Hügel von Viala-Viaskowa, die Magierow gegen Süden decken. Nun ist Magierow im Nordwesten überslügelt und von Südwesten und Süden bedroht. Hastig wirst der Russe seine Lemberger Reserven mit der Vahn nach Jolkiew, um die aufspringende Vresche zu schließen. Doch Mackensen ist rascher. Er schlägt den Reil tief und tieser und seuert seine Generäle an, den Durchbruch um jeden Preis zu vollenden. Er stellt Plettenberg dazu die 119. Division zur Versügung und besiehlt rücksichtsloses Vorgehen gegen die Vahn Lemberg—Rawa-Ruska.

Der Abend naht. Schwarze Schatten finken in die Waldtäler, aber es barf für den Angreifer keine Atempaufe, keine Ermüdung geben, bis das Stellungenet von Magierow gespalten ift und die Schlachtordnung des Berteidigers vor Lemberg an der strategischen Nahtstelle, wo die Spannung des Frontbogens am größten ift, zerriffen auseinanderfällt. Plettenbergs Divisionen beißen die Zähne zusammen und schreiten kämpfend in die Nacht. Sie wälzen den geschlagenen Feind auf Magierow, nehmen Brapfzecze und Jaworniti, umfassen Magierow und fturmen bei einbrechender Dunkelheit von den eroberten Söhen in die Niederung der ostwärts ziehenden Gewäffer. Aus sandigen Rieferngehölzen geraten fie auf schwappenden Moorboden und erreichen im Verfolgungstampf die Linie Rrechow-Rumin-Sorodzow-Lawrykow. Berzweifelt verteidigt der Ruffe die brennenden Orte, das feste, von Schloß und Rirche gekrönte Rrechow, das langgestreckte, von der Derewenka bespülte Rumin, das von sicherndem Moor umgebene Horodzow und das hügelansteigende Lawrykow. Die Garde wirft ihn von Dorf zu Dorf und legt um Mitternacht die Sand auf die begehrte Bahnlinie. Vor ihr blinkt das Straßenband Lemberg-Zolkiew-Rawa-Ruska. Eine Brigade der 1. und zwei Bataillone der 2. Gardedivision treiben den Feind mit dem letten Atem auf Horodzow von Dobrofin und setzen fich an der Station Dobrofin fest. Die Grenadiere find so mude, daß fie erschöpft zu Boden sinken. Da sie nicht mehr weiter können, halten sie bas Gefecht im Liegen aufrecht. Ihr Feuer sprüht über ben Bahndamm und die Lemberger Reichsstraße; Gardepioniere reißen die Schienen auf und unterbinden ben Verkehr auf der Linie Lemberg-Rawa-Ruska.

Mackensen hat sein ideales strategisches Ziel erreicht. Wenn es der 11. Armee gelingt, Dobrosin zu halten und den Feind über Zolkiew nach Norden auf die Nata zu wersen, während das Beskidenkorps an Boehm-Ermollis linkem Flügel südlich von Zolkiew nach Kulikow durchbricht, gegen die Nordwestfront von Lemberg einschwenkt und die bröckelnde Werestycaskellung aus den Angeln hebt, ist die Schlacht auf der ganzen Linie gewonnen und der Feldzug in Galizien reif zur Krönung.

Der Russe fühlt's und speist die Schlacht mit neuen Verstärkungen. Um 20. Juni erkämpst der linke Flügel der 11. Armee die bewaldeten Köhen zwischen Rawa-Ruska und Brusno Stara, gräbt sich an der Rata ein und macht mit der Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand in der Linie Rawa-Ruska—Brusno Stara—Cieszanow—Ulanow—Nisko gegen Nordosten und Norden Front. Auch Rawa-Ruska geht den Russen verloren. Emmichs X. Rorps hat den Angriff nach Abwettern der Gegenangriffe wieder aufgenommen und den Ort und die ihn umgebenden Köhen erstürmt. Vor der 8. baherischen Reservedivision und der 56. Division weicht der Feind am Abend schwer geschlagen von Swidnica-Deutschbach auf die Linie Rawa-Ruska—Tomasow.

Unterdessen ringen der rechte Flügel der 11. Armee und die Armee Boehm-Ermolli im Zentrum der galizischen Schlachtordnung um Zolkiew und Lemberg, kämpft die Südarmee in der Südslanke zwischen Rolodruby und Kalicz um den Stromübergang und bedroht die Südsront der Lemberger Zentralstellung, steht Pflanzer-Baltin dnjestrabwärts in wechselvollem Rampfe um die großen Stromschleifen und wehrt bei Roropiec und Rarancze Leschistis verzweiselte Durchbruchsversuche ab.

Die Schlacht brauft noch einmal auf der ganzen Front von den Brückenköpfen der Weichfel oberhalb der Sanmündung bis zu den Hügeln von Berdo Horodycze zwischen Dnjestr und Pruth in lodernden Flammen auf. Es ist

das Ausbrennen der letten und heftigsten Glut.

Iwanow, der Rawa-Ruska verloren und die Straße Rawa-Ruska—
Zolkiew unter Mackensens Feuer geraten sah, verhehlte sich nicht, daß seine Schlachtordnung zwischen Zolkiew und Lemberg auseinanderbrach. Trosdem war er nicht gesonnen, sich auf einen Schlag vom Feinde zu lösen und Lemberg preiszugeben, sondern bestand darauf, das Glück der Wassen völlig zu erschöpfen. Er bog den durchbrochenen Nordslügel auf Zolkiew zurück, verteidigte den Besestigungsgürtel von Lemberg und beschloß, die Linie Lemberg—Mikolajow bis zum äußersten zu behaupten. Zur gleichen Zeit ging er auf den Flügeln zum Gegenangriff über. Er führte bei Osuch am Tanew einen Streich gegen den Erzherzog, griff Emmichs Flankenschuß und die Bayern in der Nacht wütend an und warf sich der Südarmee bei Iydaczow auf dem rechten Onjestruser entgegen. Der russische Feldherr handelte richtig, denn er erstritt in jedem Falle ansehnlichen Zeitgewinn,

den der Größfürst zum Ausbau der Verteidigungsflanke in der Rehle des westrusssischen Festungssystems nützen konnte. Sielt das russische Zentrum bei Lemberg stand und hemmte der Nordslügel das Vorrücken Mackensens und des Erzherzogs so lange, bis am Porbach, am Wieprez, am Chodelbach und an der Suczwa glorreichen Angedenkens neue Vefestigungslinien entstanden waren und frische Kräfte eingreisen konnten, so war es dem Großfürsten vielleicht doch noch möglich, den Ausmarschraum zwischen Weichsel und Bug gegen Süden zu bewehren, zum zweitenmal bei Krasnostow und Grubieszow auf den alten Schlachtseldern siegreich zu kämpfen und in Wolhynien und Podolien eine Umfassungsarmee bereitzustellen, um den Feldzug auf neuer Grundlage wieder aufzunehmen.

In diesen Gedankenkreisen bewegte sich die russische Seeresleitung, als Iwanow die Schlacht an der Werefzyka und im Umkreis von Lemberg auskämpfte und am 20. und 21. Juni noch einmal zu Gegenangriffen schritt. Der rechte Flügel der Armee Josef Ferdinands wurde am Tanew an die Stelle geheftet. Schon in der Nacht drangen Dimitrieffe Divisionen bei Dsuchy in die ofterreichischen Stellungen und suchten gegen Tarnogrod Raum zu gewinnen. Bei Lubiniec, Ciefzanow und Brusno Stara versteifte fich der rusisische Widerstand fo, daß Mackensens linker Flügel vollends Salt machte. Emmich sah sich gezwungen, bei Rawa-Ruska Gräben auszuheben, um fich gegen Aberraschungen zu fichern, denn schon ruckten von Tomafzow und Gotal ruffische Berftarfungen an. Bei den Ruffen blies neuer Wind. Die Verbande, die auf der Straße Zolkiew-Mosty-Wielkie abmarschiert waren, machten plöglich kehrt, nahmen das Gefecht wieder auf und überfielen schon vor Tagesgrauen das Rorps Urz. Überraschend drangen sie bei Glinsko, zwischen Vily und Boltiew, in die österreichischen Linien. Nach heftigem Rampf behaupteten die Österreicher die Wolczahöhe füdlich von Glinsto, auf die es der Gegner abgesehen hatte. Die Garde war schon am Nachmittag des 20. Juni angegriffen worden. Sie hatte den rudfichtslos stürmenden Feind bei Dily im Nahkampf abgeschlagen und ihm das Wiederkehren verleidet. Um Abend des 21. Juni erlahmten Iwanows Anläufe. Gein Versuch, Die Linie Boltiew-Rama-Rusta wieder zurückzuerobern, war gescheitert.

Unterdessen war Boehm-Ermollis 2. Armee nicht müßig gegangen.

Boehm-Ermolli, der am 19. Juni kraftvoll gefochten hatte, war auf ber ganzen Linie von Rolodruby bis Lezina auf hartnäckigsten Widerstand gestoßen. Der Verlust der Teichlinie hatte die Russen nicht entmutigt. Sie fanden am Szczerecabschnitt und an den Höhen von Stawczany, Vartatow, Uszana, Stradecz und Wielkopole neuen Halt und ließen ihre gerettete Artillerie noch einmal alle Register aufziehen. Tropdem erzwang Voehm-Ermollis Südslügel am 19. Juni den Übergang über die Wereszhka und griff die bewaldeten Höhen zwischen Rolodruby und Rumno an. Die Mitte

wandte sich gegen die Söhen zwischen Grodek und Bartatow, und der linke Flügel ging zum entscheidenden Angriff auf Stradez und Wielkopole vor.

Boehm-Ermollis überlegenes Artilleriefeuer zermürbte die Verteidigung allmählich so sehr, daß die österreichisch-ungarische Infanterie in Staffeln zum Sturm schreiten konnte. In mühsamem Rampf rang sie sich an den Hügellehnen empor, an denen ihr Angriff im September liegen geblieben war, und brach in der Nacht in die Höhenstellungen ein. Das Beskidenkorps erstürmte am Nachmittag die Linie Bulawa—Stawki. Boehms Zentrum war weniger glücklich. Der Russe sehte dem XIX. und dem IV. Rorps Boehm-Ermollis hart zu und behauptete sich auf den Höhen von Stradez. Erst am 20. Juni gelang der 2. Armee die Wegnahme dieser Höhen und der Straßensperre von Janow. Doch damit war es noch nicht getan, denn vor ihr lag die eigentliche Gürtelbefestigung, die die Russen mit starken Kräften verteidigten. Sie standen auf dem Höhenrücken östlich des Szezerecklüßchens längs der Straße nach Mikolajow und auf den Hüsteis von Sokolniki, Rzesna-Polsta, Brzuchowice, Zasztow und Rulikow wohl verschanzt und erwarteten den Angriff.

Der Durchbruch bei Magierow hatte den Nerv im Genick ihrer Schlachtordnung getroffen, aber der 2. Armee den Sturm auf Lemberg nicht erspart. Iwanow spielte das verlorene Spiel Blatt für Blatt zu Ende, obwohl er er sich am 21. Juni auch in der Onjestrflanke bedroht fühlte, wo er bisher nicht ohne Glück gesochten hatte.

#### Der Fall Lembergs

Am 21. Juni schritten Boehm und Mackensen mit vorgestaffelten inneren Flügeln zum Angriff auf die Lemberger Nordfront. Der rechte Flügel der 11. Armee und das Bestidenkorps waren bestimmt, die russische Frontzu durchbrechen und die Entscheidung herbeizusühren, während der rechte Flügel Boehms, das XIX. und V. Rorps, gegen die Stellungen am Szczerec und die Schanzen auf der Söhe von Dornfeld vorging und seine Mitte, das XIX. und IV. Rorps an den Radiallinien Grodek—Lemberg und Janow—Lemberg gegen die Gürtelsessen von Rzesna-Polska und Brzuchowice vorrückte.

Zur Unterstützung dieses gewaltsamen Angriffs auf Lemberg erhielt Linfingen Befehl die Südarmee auf das linke Onjestrufer vorzuführen.

Der rechte Flügel der 2. Armee griff die Szczerecstellung unter Deckung gegen Mikolajow an. Die russische Artillerie war am Verstummen und schon viele Geschüße mit leeren Proßen weggeschafft, als die Österreicher anliesen, aber die Infanterie hielt troßdem stand. In blutigem Gesccht überschritten die Angreiser bei Pustomyty den Fluß, erstritten die Uferlehnen und drangen gegen die Sauptstellung auf den Söhen von Demnia und Dornseld vor. Sier kam

der Rampf im Feuer der Rugelsprißen zum Stehen. Boehms Zentrum war am 20. Juni nicht über Vorkämpfe hinausgekommen. Er stieß beim Angriff auf so starke Werke, daß die schwerste Artillerie herangezogen werden mußte. Der Tag verging mit Vorbereitungen. In der Morgenfrühe des 21. Juni begann die Beschießung der Lemberger West- und Nordwestfront aus grobem und gröbstem Geschütz und erschützerte alle Schanzen im Umkreis. Das Beskidenkorps trat zuerst an und warf die Russen über Zaskow zurück. Wiener Landwehr des XIX. Corps erstürmte Rzesna-Polska und drang in den Peltewgrund ein. In der Nacht brach Marwitzwischen Rzesna-Polska und Kulikow durch, erstürmte Brzuchowice und die Lysa Gora, nahm Zarudcze und schnitt die Straße nach Kulikow ab.

Schulter an Schulter mit dem Beskidenkorps rückte der rechte Flügel der 11. Armee auf Zolkiew. Arz v. Straußenburgs VI. Korps nahm, von ber Garde in der linken Flanke gedeckt, die Soben von Glinsko und Zolkiew. Die 11. Urmee und das Beskidenkorps verstärkten den Druck auf die feindlichen Linien öftlich der Linie Bolkiem-Rama-Ruska fo fehr, daß die Verteidiger Lemberge in Gefahr gerieten, von den Nord- und Nordoststraßen abgeschnitten zu werden. Alls Iwanow sich dessen bewußt wurde, gab er den Widerstand auf und entzog fich dem Berderben. Um die Mittagestunde des 22. Juni räumten die Ruffen die Lemberger Linien und gingen fechtend nach Often und Nordosten zurück. Nachhutbatterien barrten auf der Janower Strafe bis zulett aus und feuerten über Rimme und Rohr in die andrängenden Berfolger. Dann flüchteten fie gen Ramionta-Strumilova. Die 25. Reservedivision stieß dem Feind noch bis Boltance nach. Um 2 Uhr verließen die letten Rosaken Lemberg. Rurg barauf ritten österreichisch-ungarische Susaren und Manen durch das Janower und das Grodeker Tor, und um 4 Uhr zog General v. Boehm-Ermolli vom Jubel umbraust in Lembera ein.

Am 23. Juni räumte Iwanow auch die letten Stellungen im Sanwinkel. Die russischen Armeen entwichen strahlenförmig nach Norden, Osten und Südosten auf den Bug und die Ilota Lipa. Sie waren geschlagen und ihre Armeen in zwei Teile gespalten, die nach Norden und Osten auseinanderstrebten, während nur wenige Rorps ostwärts wichen, aber sie waren nicht vernichtet. Der Großfürst blickte troß des Verlustes von Lemberg und des Rückzuges der Armeen Iwanows mit einer gewissen Genugtuung auf das strategische Brett. Man tröstete sich im russischen Kauptquartier damit, daß es den Verbündeten nicht gelungen war, die russischen Armeen einzukreisen. Lemberg war verloren, aber der rechte Flügel der Verbündeten kämpste am 22. Juni immer noch um Iydaczow und Kalicz, wo die Südarmee von überlegenen russischen Kräften gefesselt wurde. Onjestrabwärts lag Pflanzer-Valtin in den Stromwindungen verstrickt und beckte mit Anstrengung Zaleszyki, Sadagora und Czernowis.

## Die Schlachtenfolge um die Onjestr= und Pruthlinie Vierter Altt: Die Schlacht bei Zurawno=Zydaczow

Der Fall Lembergs hatte dem Rampf um die Onjestrlinie kein Ziel gesetzt. Die Verbündeten waren keineswegs gesonnen, die Russen im Besitzt der Brückenköpfe des Stromes zu lassen, obwohl der Versuch, durch einen Einbruch in die russische Onjestrstanke zwischen Mikolajow und Halicz entscheidend in die Schlacht um die Weresztkalinie einzugreisen, ohne Erfolg geblieden war. Die Südarmee war zwar entschlossen zum allgemeinen Ungriff auf die Stromschranke geschritten, um den Gegner auf Indaczow, Jurawno und Halicz zu wersen und ihm auch die Unlehnung an die Linie Chodorow—Bobrka—Gaje zu rauben, aus der er die Südslanke Voehms-Ermollis und die Verbindung mit Lemberg bedrohte, hatte aber am Strom hartnäckiasten Widerstand gefunden.

Die Russen waren am 20. Juni auf Indaczow zurückgegangen, weil Szurman stromaufwärts bis Rozwadow gelangt mar, und räumten nun bie große Mündungsschleife des Stryiflusses. Bei Zurawno standen fie dicht an den Strom gepreßt. Bei Salicz hielten fie ber unabläffigen Beschießung Hofmanns mit unerschütterlicher Zähigkeit stand. Linfingen sah sich daber gezwungen, im Angesicht eines starken, wachsamen Feindes vor der Stromschranke aufzumarschieren. Die linksufrigen Söhen waren befestigt und die überhängenden Uferbanke mit finnischen Scharfschüßen besett, die im Weidendicticht und hinter den Lehmwänden des breiten Stromes wohl verborgen lagen und alle Furten unter Feuer hielten. Linfingens Rorps tämpften sich bis zum 22. Juni allmählich hart an den Strom und begannen vor Tau und Tag, als die Niederung noch in Nebeln schwamm, an verschiedenen Stellen Brückenkähne ins Waffer zu werfen und Seile zu spannen, um den reißenden Strom zu überschreiten. Der rechte Flügel versuchte den Übergang bei Martinow, oberhalb Salicz, zu erzwingen, um in Verbindung mit dem links auschließenden X. Reservekorps Bukaczowce zu nehmen, die Mitte setzte mit Contas 1. Division an der Spite bei Zurawno über den Strom, und die 3. Gardedivision griff Indaczow an. Als die Nebel allmählich ins Wallen kamen und der grünbraune Wafferspiegel im ersten Tageslicht aufglänzte, brach das Abwehrfeuer der Ruffen über den kecken Ungreifer herein. Es tam zu wechselnden Rämpfen um den Besit bes linten Ufers. Sier glückte, dort mißglückte der Übergang, und es wurde Nacht und wieder Tag, bis bei Martinow einige Abteilungen Österreicher und zwischen Bukaczowce und Indaczow Preußen und Württemberger das linke Ufer erkämpft hatten. Bis zum Sals im Wasser führten die Sturm. truppen das Feuergefecht. Verwundete wurden vom Strom verschlungen,

zerschossene Pontons trieben ab und gingen mit der Bemannung verloren. Doch überall, wo die schwere Artillerie eingreisen konnte und die verschanzten Söhenstellungen des Verteidigers zerschlug, erklommen die Stürmer im Feuerregen der Maschinengewehre die Userwände und drangen mit dem Bajonett in die russischen Gräben. Die Russen waren auch darauf vorbereitet. Sie hatten weiter landeinwärts auf den stacheligen Sügeln starke Kräfte bereitgestellt, um den Feind in den Strom zurückzuwersen, bevor er sessen Fuß gesaßt hatte. Bei Martinow gelang ihnen der Gegenangriff. Der Ungreiser wurde am Abend des 23. Juni überwältigt und über den Onjestr zurückzedrängt.

Stromauswärts, bei Zurawno und Indaczow, ist der Angreiser zäher. Sier behauptet er sich nach heftigen Kämpsen auf dem Norduser des Stromes. Conta, der die Schleise von Zurawno im Kreuzseuer erstürmt hat, dringt gegen Osten und Norden vor, die Garde, die Indaczow erobert hat, jagt die Russen über die brennende Solzbrücke gegen Chodorow, erstürmt den Damm der Bahn Chodorow—Lemberg und reicht den Ostpreußen bei Chodorow die Sand. Um 24. Juni stürmt Bothmer Chodorow. Geschlagen weichen die Russen auf Bukaczowce—Srehorow und die Waldhöhen, um die am 7. und 8. Juni so blutig gekämpst worden war. Zur gleichen Zeit dringt Szurmay auf dem äußersten linken Flügel in enger Unlehnung an die 2. Urmee über Mikolajow gen Osten vor. Da Lemberg inzwischen gefallen ist, gehen die Russen fechtend auf die Linie Chodorow—Vobrka zurück und weichen südlich von Bukaczowce auf Martinow gegen Bursztyn.

Am 25. Juni hat sich die Südarmee aller Brückenköpfe bis auf Halicz bemächtigt. Am 26. Juni hat die Masse der Armee den Übergang erzwungen und durchschreitet kämpfend die Niederung, die sich hinter den Uferlehnen nach Norden zieht.

### Fünfter Akt: Die Kämpfe zwischen Onjestr und 3lota-Lipa

Der Russe räumt das Feld Schritt für Schritt und nüßt alle Wasserrisse, die die Nebenflüsse des Onjestrstromes in die podolische Platte geschnitten haben, als Widerstandslinie aus. Als erste Verteidigungsstellung dräut der Swicaabschnitt, an dem der Verteidiger die Südarmee zu neuem Rampf erwartet. Das Hügelgelände ist mit Schüßen besät, die den Angreiser in ihren Löchern mit Flankenseuer empfangen, und in den tiesen Talmulden gurgelt braunes Wasser, das der Russe aus den Schlauchseen der Swirz in die Niederung geleitet hat, um den Angreiser zu ersäusen. Trosdem ringt sich die Südarmee, deren Flügel allmählich nach der Mitte zusammenschließen, näher an den Feind. Sie erkämpst am 27. Juni den Über-

gang über den Swirz und stürmt nach heftiger Beschießung den Rand des im Norden aufstrebenden Söhengeländes. Die Artillerie wird mit Aufbietung aller Kräfte durch Sand und Sumpf, über Ruppen und Gründe mitgeführt und zwingt die Russen, die Söhen zwischen dem Swirz und der Gnila-Lipa zu räumen und auf den zweiten Flußabschnitt, die Gnila-Lipa, zurückzugehen. Da sie in Gesahr stehen, bei Bodrowka umklammert zu werden, nehmen sie den rechten Flügel auf Przemyslany zurück und stellen eine durchlausende Verteidigungslinie her, die von Kalicz über Volfzowce, Vursztyn, Rohatyn und Przemyslany nach Gliniany und Gaje führt. Die von Lemberg nach Osten zurückzehenden Korps stellen die Verbindung mit der Onjestrgruppe her, indem sie auf den Köhen von Miklaszow, Jaryczow, Zoltance Stellung nehmen.

Unermüdlich brängt die Südarmee dem Feinde nach. Sie reicht die Hand dem rechten Flügel Boehm-Ermollis schwenkt nach Osten und greift die russische Sauptstellung bei Rohatyn an. Es ist die lette große strategische Bewegung des galizischen Feldzuges, sie zielt auf Durchbrechung der Gnila-Lipasront, um die Südslanke des Lemberger Zentralraumes vollständig freizulegen und zu sichern, damit Mackensen Rückenfreiheit erlangt und unter Deckung gegen Osten ungefährdet in die Rehle des polnischen Festungsblockes eindringen kann. Um 27. Juni fällt die alte Slawenburg Halicz und begräbt die lette Hossnung des Großfürsten auf Wiederherstellung der Lage am Onjestr und an der Gnila-Lipa unter ihren Trümmern.

Die russische Seeresleitung konnte sich nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Feldzug verloren war. Sie gab sich darüber in einem Kriegsrat Rechenschaft, der am 27. Juni im ruffischen Sauptquartier zu Breft-Litowft gehalten wurde. Un diesem Tage erntete Linfingens Sudarmee an der Gnila-Liva die Früchte wochenlanger blutiger Unstrengungen. Der Fall der Haliczer Stromsperre hatte ihren rechten Flügel freigemacht. Sofmann ging alsbald gegen Burfatyn vor, und fturmte den Ort. Dadurch geriet die Bnila-Lipa-Stellung ins Wanken. Sie wurde indes trog der Bedrohung der linken Flanke zäh festgehalten, und Linsingen zum Angriff gezwungen. Er ließ nicht auf sich warten und schoß schon am Tage darauf bei Luczynce und Rohatyn Bresche. Doch war es damit nicht getan, da das Feuer des Berteidigers das breite, deckungslose Vorgelande beberrschte. Abend des 30. Juni bahnte sich das Fußvolk den Zugang zu den russischen Braben. Durch goldgelbe Betreidefelder, rotflackernden Mohn und giftgrünes Weichland brandeten die Sturmwellen nach vorn, unterliefen das rufsische Gewehrfeuer und warfen den Feind in der Nacht über den Fluß. Nach erbittertem Rampfe wurden die Söhenstellungen auf dem Nordufer genommen, der Söhenrand südöstlich von Rurostowice erstürmt und der Ungriff auf dem rechten Flügel zwischen Salicz und Bolfzowce über den Onjeftr an die Narajowka getragen. Am 31. Juli brach die Gnila-LipaStellung, links umfaßt und in der Mitte durchstoßen, vollends zusammen. Unter großen Einbußen an Toten, Verwundeten und Gefangenen
wichen die Russen am 1. Juli von Mariampol bis Firlejow weiter gegen
Norden und Osten. Da sie sich in ihrer Vedrängnis an der Narajowka
nicht mehr seßen konnten, eilten sie, vom Sieger hart verfolgt, der Ilota-Lipa
zu, um an deren rauheren Ufern wiederum Front zu machen. Die Südarmee verfolgte den Feind mit allen Wassen und blieb ihm dicht auf den
Fersen.

Die Durchbrechung der Gnila-Lipa-Stellung hatte sich bis Ramionka-Strumilowa geltend gemacht. Langsam, aber unaufhaltsam wälzte sich die Verfolgung in Ostgalizien auf der ganzen Linie von Mariampol bis Ramionka-Strumilowa gegen die Flußschranken der Ilota-Lipa und des Oberlauses des Vug. Rämpse im Zwischengelände, die bei Janchn nördlich von Firlejow, bei Narajow, Przemyslany und Gliniany auf den Schlachtseldern Brudermanns entbrannten, vermochten die Verfolgung nicht zu hemmen. Um 4. Juli erreichte die Südarmee das Westuser der Ilota-Lipa. Nun war der ganze rechtsusrige Söhenrücken, der sich als Taselland 200 Meter über dem tieseingeschnittenen Fluß erhebt, in ihrer Sand.

Da Boehm-Ermolli öftlich von Lemberg den Zug erreicht hatte, lag Lemberg bereits 50 Kilometer hinter der Front. Die Russen waren auf Tarnopol Brody und das wohlhynische Festungsdreieck angewiesen, wenn sie in Galizien je auf eine Wiederausnahme des Angriffs ausgehen sollten. Zunächst konnten sie daran nicht denken, denn sie besahen keine Kräfte mehr, um aus der Flanke zu operieren, und waren gezwungen, zwischen Weichsel, Narew und Bug gegen drei Seiten Front zu machen.

Der Feldzug der Südarmee hatte am 7. Juli sein Ziel erreicht. Vothmer grub sich an der Ilota Lipa ein und Linsingen eilte mit ansehnlichen Kräften nach Norden, um an dem Feldzug Mackensens im Buggebiet teilzunehmen. Der Angriffsseldzug der Verbündeten, der durch die Wiedereroberung Lembergs sinnfällig gekrönt worden war, hatte an der Ilota-Lipa seine strategische Vegrenzung gegen Südosten gefunden, indem er eine Linie sestellegte, deren natürliche Verlängerung nach Norden zu unmittelbarer Verknüpfung mit der Vugfront führte und die Richtung der zwischen Bug und Weichsel gegen Norden vorgehenden Armee Mackensens dis Vrest-Litowst bestimmte.

Die Offensive der Deutschen und Österreicher war in Galizien zunächst zu Ende und wandelte sich zum allgemeinen konzentrischen Angriff der deutschen Armeen auf den westrussischen Aufmarschraum und den polnischen Festungsblock.

## Betrachtungen zu der Offensive der Deutschen und Österreicher in Galizien

Der Schlag von Gorlice hatte die Fesseln gesprengt, in die die Mittelmächte gekettet worden waren, als ihre großen strategischen Ausfälle sich erschöpft hatten. Rama-Rusta, das am 2. Mai als ideales, von Bergen, Fluffen und Armeen gedecktes Operationsziel in einer Entfernung von 200 Kilometern verborgen gelegen hatte, wurde am 7. Juli zum Ausgangspunkt des entscheidenden Ungriffes der Verbündeten auf die ruffische Grundstellung zwischen Weichsel und Bug. Das Festungsvieleck Rowno-Grodno-Nowogeorgiewst-Warschau-Iwangorod-Rowno-Brest-Litowst. Sockel, auf dem die militärische Machtstellung Rußlands zu Beginn des Weltkriege rubte, öffnete dem Feinde die verletliche Flanke.

Scheinbar kehrte ber Rrieg zu seinen Anfängen zurück. Alls Mackensen in Rawa-Ruska einzog und die verbündeten Armeen sich ordneten, um auf den Spuren des ersten Sommerfeldzuges nordwärts zu dringen und Die Schlachten um den Besit von Rrasnik, Cholm und Lublin zu erneuern, offenbarte sich die titanische Natur des Weltkrieges, der Deutschland und Diterreich-Ungarn eine im Grunde unlösliche Aufgabe auferlegt hatte, mit erschreckender Deutlichkeit. Darüber durfte sie der Schlachten- und Siegesgang von Gorlice bis Rawa-Ruska nicht binwegtäuschen. Sispphusarbeit wurde von ihnen verlangt, sie wälzten den zweimal abwärts geglittenen Stein noch einmal dem Gipfel zu.

Der Rrieg war im Juli 1915 im Often zu einer höheren Stufe ber Entwicklung geführt worden, von der man wie aus der Ablerschau auf die Rampfftätten der August- und Septembertage des Jahres 1914 herabblickte. Die Schlachtfelder von Rrasnik, Zamosz und Romarow erschienen am Saume der aufgebrochenen Gudflanke des ruffischen Mittelraumes, in dem die Hauptarmeen des Zaren von drei Seiten umklammert, um Wiederaufrichtung fämpfen mußten.

In ähnlicher Lage hatte fich 1914 die öfterreichisch-ungarische Nordarmee vor Lemberg befunden. Aber wie anders lagen nun die Berhältniffe, wie verschieden waren Mage und Entfernung! Richt nur die Rollen waren vertauscht, sondern auch die strategischen Gesetze. Damals drohte Bruffilow mit seinem 8. Rorps die offene Flanke der Ofterreicher aufzureißen, indem er am 29. August bei Rohatyn einbrach und am Tage barauf Salicz erstürmte. Jest rückte Mackensen mit nicht weniger als drei Armeen in die ruffische Südflanke, während zwischen Bug und Pruth drei andere Urmeen zum Schutz der strategischen Rückenlinie dieser nordwärts schwenkenden Ungriffsmasse am oberen Bug, an der 3lota-Lipa und am Onjestr bereitstanden. Damals griff Woprsch mit einem einzigen Landwehrkorps in die Schlachten Dankls ein, um am Porbach, bei Turobin und auf dem Nückzug auf den Tanew den nach exzentrischem Vormarsch geschlagen auf den San weichenden Österreichern den Nücken zu decken, während Sindenburg mit der 8. Armee, räumlich und strategisch getrennt, bei Tannenberg, Angerburg und Suwalki die Armeen Samsonow und Nennenkampf nacheinander stellte und aus dem Felde schlug. Jest stand der Sieger von Tannenberg mit vier Armeen an der Weichsel, dem Narew, dem Njemen und der Dubissa stoßbereit ausmarschiert, um das große Gegenspiel zu Mackensens Angriff einzuleiten.

Diefe strategische Wandlung sprach so laut zugunsten der Zentralmächte, daß tieferliegende ungünstige Umstände und Entwicklungsvorgänge zunächst dadurch verdeckt wurden. Und doch wirkten sie im stillen schon bestimmend auf den Gang der Dinge. Der Übergang Italiens ins feindliche Lager gwang die Mittelmächte, ihre Rräfte in viel höherem Maße zu zersplittern, als dies zu Beginn des Rrieges der Fall gewesen war. Das britische Weltaufgebot und die frangofische Rrafterneuerung marfen einen Gewichtstein um den anderen in die Bagschale der Entente und gestattete ihr dem Rriege neue Ziele zu setzen. Die Ausdehnung der britischen Angriffe auf die türkische Machtsphäre und die Aufrichtung einer Valkanfront waren im Juli 1915 nur noch eine Frage der Zeit und der Umstände. Die Entente war zu einer Roalition geworden, die eine ungeheure innere Stärke, bestechende politische Anziehungskraft und volle Verfügungsfähigkeit über die Guter des Erdballs befaß. Auch ihre militärische Bewegungsfähigkeit war unzweifelhaft gewachsen. Daran änderte die Niederlage Rußlands nichts, da die weltgeschichtliche Auseinandersetzung mehr und mehr auf den Entscheidungstampf Englands, Frankreichs und aller ihnen wesensverwandten oder politisch zugewandten Staaten mit Deutschland ausging, einen Rampf, der zugleich als deutsch-französischer Revanchekrieg, als neuer Drientkrieg und unter der Maske eines Ideenkrieges als imperialistische Auseinandersetzung ausgefochten wurde.

Der 7. Juli 1915 machte hierin Epoche. Alls die Russen geschlagen über Rawa-Ruska, Lemberg und Rohatyn nach Osten abzogen, waren Nikolai Nikolajewitschs Angrissselbzüge gescheitert und die Möglichkeit geschwunden, den Krieg aus der russischen Perspektive fortzusesen. Ein Rusland, das nicht mehr fähig war, die deutschen Grenzen zu bedrohen oder auf den Karpathen aufzumarschieren, verlor den bestimmenden Einfluß auf die Gestaltung der Dinge im Orient und in der slawischen Diaspora und wurde zum politischen und militärischen Söldner der Westmächte, vor allem Großbritanniens. Doch wenn auch das Schwert Rußlands schartig geworden war und von Händen geführt wurde, die schon vom Fieberpuls der Revolution bebten, die Quellen des russischen Volkstums waren noch nicht erschöpft und der Jar noch mächtig genug, den Krieg an den strategischen Grenzen Alltrußlands fortzusesen.

Alls Lemberg gefallen war, berief der Jar einen Kriegsrat nach Brest-Litowst. Er trat am 27. Juni im kaiserlichen Zelt zusammen und es kam zu stürmischen Auseinandersehungen, die in heftigen Anklagen Suchomlinows gipfelten. Man lud dem skrupellosen Genießer die Schuld an den Niederlagen des an Artillerie und Gewehren entblößten russischen Seeres auf und zwang ihn, zurückzutreten, obwohl er alles getan hatte, Rußland zu einem Angrisstrieg zu befähigen. Der Zar opferte Suchomlinow, wie er früher andere geopfert hatte. Er glaubte die Gärung im Volke, von der ihm seine politischen Minister erzählten, mit einigen Zugeständnissen beschwichtigen zu können und befahl die Zurückziehung der-Alrmeen hinter den Wieprz und die Ilota-Lipa, und suchte den Feldzug auf eine neue Grundlage zu stellen.

Daraus sprach eine völlige Unterschätzung ber revolutionären Rräfte. Die Revolution nährte fich von dem Blute, das auf den Schlachtfelbern vergoffen wurde. Alle politischen Parteien des "unterirdischen Rußlands" regten fich in öffentlichen und geheimen Sitzungen, um den Sturg bes russischen Zarentums vorzubereiten. Die zarenfeindliche Opposition war schon in der zweiten Rriegstagung der Duma, die vom 3. bis 11. Februar 1915 gewährt hatte, laut und ungestraft zu Wort gekommen. Rerenfti, ber Führer der Arbeitergruppe, beschwor die Versammlung, auf den Rrieg zu verzichten und dem Sang nach Eroberungen zu entsagen, der das Volk zugrunde richte; der Sozialdemokrat Tscheitse wies auf die Unterdrückung aller fremdftämmigen Untertanen bes Barenreiches bin und verlangte die Ginftellung des Rrieges und die Einleitung von Friedensverhandlungen. Von den links gerichteten Parteien blieben nur die "Radetten", die eine konstitutionelle Demokratie mit plutokratischem Einschlag forderten, dem imperialistischen Programm treu und forderten mit ber Regierung und den rechtsstehenden Oktobriften, daß Rugland seinem panflawistischen Ideal folge, seine beilige Sendung erfülle und nicht rafte, bis es Oftgalizien, die Schutherrschaft über die Balkanstaaten und den Besitz Ronstantinopels und der Dardanellen errungen und Ofterreich-Ungarn zerschmettert habe. Der Bar hatte auf diese Auseinandersetzungen mit der Einziehung des Jahrgangs 1915, der letten Rlaffen der Reichswehr und des ungedienten Landsturms und der Ausschreibung einer Rriegssteuer geantwortet. Alls weitere Rriegsmaßregel ließ er den Polen am Oftertag eröffnen, daß er ihnen eine Städteordnung verleihen werde. Er glaubte dadurch eine Verheißung Nikolai Nikolajewitsche zu erfüllen, der den Polen schon am 14. August 1914 die Selbstverwaltung vorgespiegelt hatte, um fie an die ruffischen Fahnen zu feffeln.

Alle Bitten und Forderungen der politischen Kreise, die Rabinettspolitik auf breiteren Boden zu stellen, verhallten ungehört am kaiserlichen Ehrone. Als wenige Wochen später die Karpathenfront zusammenbrach, bestürmten Reichsräte und Abgeordnete die Regierung vergeblich, sie möge die Duma einberufen, um über die Niederlage in Galizien Auskunft zu geben und gestützt auf die Volksvertretung neue Rüstungen zu treffen. Das Ministerium Gorempkin, das von Sassonow und dem Minister des Innern Maklakow beherrscht wurde, lehnte die Einberufung der Duma rundweg ab.

Nicht einmal die Rücksicht auf die traurige Finanzlage, die dringend eine öffentliche Aussprache verlangte, bewog die Ratgeber des Zaren, fich mit der Duma in Verbindung zu setzen. Und doch ftand der wirtschaftliche Zusammenbruch vor der Eur. Man war schon im April zu Ausgabe großer Mengen turzfriftiger Schuldverschreibungen und ungezählrer Banknoten geschritten und lebte von den Vorschüffen der Bundesgenoffen und der Soffnung auf einen Umschwung des Glückes. 31. Mai betrug der Notenumlauf nach öffentlichen Angaben bereits 3755 Millionen Rubel und der Goldbetrag noch 1578 Millionen Rubel. Die Verschuldung an die Verbündeten und an die Banken der Vereinigten Staaten von Amerika lief ins Ungemeffene. Die Not griff schon an die Wurzeln des staatlichen Lebens. Im Juni mußte auf das wichtigste Friedenswerk, die große Ugrarreform, verzichtet werden. Das war verhängnisvoll, denn die Reform war auf eine erhebliche Ausstattung der landlofen Bauern mit ertragfähigem Boden und damit auf den Abbau der primitiven kommunistischen Vodenwirtschaft ausgegangen, die den Staat in Zeiten des Miswachses und der Not mit Anarchie bedrohte. Es fehlte an Geld und Rräften, das Werk zu vollenden. Ackerbauminister Kriwoschein erklärte, daß 5,5 Millionen russischer Bauern unter den Waffen ständen und dem Anbau verloren gegangen seien; er verschwieg nur, daß von diefen 5,5 Millionen ruffischen Bauern um diefe Beit schon viele Sunderttaufende in Masuren, in Polen und in Galizien begraben lagen.

Trots alledem beharrte Rußland auf der Weiterführung des Krieges. Darin waren die Romanow, die Umgebung des Kaisers, die Mehrheit der Duma und die liberalisierende Intelligenz auch nach dem Verlust der Sanlinie noch völlig einig. Alle Veränderungen, die der Zar in der Zusammensetzung seines Kabinetts vornahm, dienten einzig dem Zweck, das Gespenst der Revolution zu bannen und dem Krieg neuen Atem einzublasen. Er wechselte die Minister wie die Handschuhe. Im März ernannte er an Stelle Timaschews den Fürsten Schachowsth zum Handelsminister, am 18. Juni entließ er den reaktionären Maklakow, um den liberalisierenden Fürsten Schtscherbatow ins Ministerium des Innern zu rusen, am 27. Juni trennte er sich von Suchomlinow, am 8. Juli gab er dem Justizminister Schtscheglowitow, dem Vater der Ritualmordprozesse, den Albschied und berief an seine Stelle Chwostow, am 18. Juli erseste er den Kultusminister

Sjabler durch den Moskauer Abelsmarschall Ssamarin. Dem Drängen nach der Einberufung der Duma gab er am 30. Juni Gehör, indem er eine Votschaft an den Ministerpräsidenten Goremykin richtete, in der er die Wiederaufnahme der Tagungen der Duma und des Reichsrates für den Monat August in Aussicht stellte. Er forderte in diesem Manisest seine Völker zur Einigkeit auf und sprach von seinem Verlangen, "die Stimme der russischen Erde zu vernehmen". Die Rundgebung zielte auf Stärkung der öffentlichen Meinung, die durch den Verlust der Sanschlachten und Lembergs tief erschüttert worden war. Der Zar erklärte, es gelte den unvermeidlichen Wechselfällen des Kriegsglücks eine seste Stirn zu bieten, denn der Feind müsse niedergerungen werden, damit man zum Frieden gelangen könne; die unerschöpflichen Kräfte des Reiches verbürgten den Sieg und die Lösung des großen nationalen Problems, das alle Gedanken und alle Anstrengungen der Söhne Rußlands auf sich ziehen müsse.

Auch dieses Manifest, das noch einmal das panslawistische Ideal anrief, um der revolutionären Regungen Serr zu werden, war eine Frucht des außerordentlichen Rriegsrates, der am 27. Juni unter den Bäumen des Feldlagers zu Brest-Litowsk zusammengetreten war. Man machte fich auf die Preisgabe der Weichsellinie gefaßt, obwohl der Großfürst noch nicht daran verzweifelte, den Angriff Mackensens vor Cholm und Lublin zum Steben zu bringen. General Polimanow rechnete mit dem Schlimmsten. Er hatte Suchomlinows Nachfolge ohne Selbsttäuschung angetreten. Auf den ftrupellosen Rriegstreiber, der die Ruftungen benütt hatte, fich Die Taschen zu füllen, folgte ein tüchtiger, gebildeter Soldat, dem die Mängel der russischen Kriegführung wohl bekannt waren. Er wußte, daß die Berstreuung der Rräfte und die Überspannung des Angriffsgedankens Ruglands Wehrmacht verhängnisvoll geworden war, trat aber zu einer Zeit ins Almt, da die Kriegsmaschine bereits dem Zusammenbruch nabe war und die strategische Entwicklung die russische Seeresleitung zu verzweifelten Mitteln und beispiellosen Bergichten nötigte.

Der bitterste Verzicht lag nicht in dem Verlust Lembergs, obwohl Lemberg ein Symbol des Sieges und der Besith Ostgaliziens eine Bürgschaft des Erfolges gewesen war, sondern in der Selbsterkenntnis, daß Rußland das militärische Übergewicht und mit diesem den Einsluß auf die Gestaltung der politischen Verhältnisse auf der Valkanhalbinsel, an der Adria und in der slawischen Diaspora verloren hatte. Ein Rußland, das sich geschlagen hinter den Niemen, den Narew, die Weichsel, den Wieprz und den Vuzurückzog, war nicht mehr das vom Panslawismus getragene, den vereinigten Westmächten ebenbürtige Rußland, das seine Politik und seine Rriegführung nach eigenem Ermessen ordnete und bestimmte. Ein geschlagenes Rußland war nur noch Englands und Frankreichs Gehilse. Es stand fortan im Vanne der westmächtlichen Interessensphäre und westlicher Un-

schauungen über den Zweck des Rrieges, der in der Niederringung Deutschlands gipfeln sollte, und war zur Fortsetzung dieses Ringens auf die Unterstützung seiner Bundesgenossen und die materielle Hilfe Amerikas und Japans angewiesen.

Alls der Zar am 24. April 1915 die Ansprüche Italiens auf die Adria und die dalmatische Rüste anerkannt hatte, war der erste Schritt auf der schiefen Ebene getan worden, auf der Rußland in die Abhängigkeit der Westmächte hinabgleiten sollte. Nikolais Hoffnung, daß es seinen Armeen gelingen werde, diesen Schritt durch einen siegreichen Karpathenseldzug ungeschehen zu machen, und Rußland den Weg nach Pest und Konstantinopel zu öffnen, wurde in den Schlachten am Dunajec, am San und am Onjestr im Blut erstickt. Rußland kämpste fortan von außen bedrängt und im Innern erschüttert für seinen Bestand und mußte es England und Frankreich überlassen, in der Champagne, im Artois, in Flandern und auf der Valkanhalbinsel den Endsieg zu suchen, für den Nikolai Nikolajewitsch vergebens Hunderttausende geopfert hatte.

Es war ein vergebliches, aber kein schwachmütiges Ringen gewesen. Der Schlachtengang von Gorlice nach Rawa-Ruska und vom Zwinin zur Ilota-Lipa war von Deutschen, Österreichern und Ungarn in zwei Monaten ununterbrochener Rämpse zurückgelegt worden. Aus der Schlacht bei Gorlice war keine rauschende, wochenlange Verfolgung geworden, sondern eine Schlachtenfolge, die sich wie fressende Lava von Durchbruch zu Durchbruch über die galizische Erde gen Osten wälzte. Eine Vernichtung der in Galizien sechtenden russischen Armeen war nicht erfolgt. Dazu mangelten der Operation, die auf den Durchbruch von innen nach außen gestellt war und den Feind ins Innere seines Landes und auf seine Rraftquellen zurücktrieb, die strategischen Voraussehungen. Sie konnte erst dann zum höchsten Ziel gesteigert werden, wenn sie zur Umfassung und Einkreisung der russischen Sauptmacht führte. Darüber entschieden erst die kommenden Tage.



Der Feldzug im Osten vom 7. Juli bis 13. November 1915



# Die Offensive der Deutschen und Österreicher (dritte Phase)

Ils der Juli in die zweite Woche ging, trat die riesenhaft klafternde Rampffront des Ostens neu gegliedert aus dem Rauch der galizischen Schlachten.

Um äußersten rechten Flügel der Verbündeten focht Österreich-Ungarns 7. Armee. Sie stand unter Pflanzer-Valtins Oberbefehl in der Nordbukowina und am Onjestr festgewurzelt und schützte die Südslanke der gesamten Ausstellung. An ihrer linken Schulter focht die deutsche Südarmee, die zahlreiche Kräfte an den Bug abgegeben hatte und jest von General v. Vothmer befehligt wurde. Sie hielt die Ilota-Lipa-Linie besetz, beobachtete den Raum Tarnopol und reichte Voehm-Ermollis 2. Armee in der Gegend von Gologory die Hand. Voehm-Ermolli stand zwischen den Quellen der Ilota-Lipa und des Bug aufmarschiert und machte gegen Jalosze-Vrody und den Raum Kremienec Front, um Angriffen aus dem wolhynischen Festungs-dreieck zu begegnen.

Mackensens Angriffsmasse, die zwischen Lemberg und Zawichost nach Nordenschwenkte, war am 26. Juni aus der Linie Zlotanie—Rawa-Ruska—Majdan—Radompstzum Vormarsch auf den Wieprz aufgebrochen und hatte die Reichsgrenze überschritten. Um diesen kühnen Vorstoß in den Sit des russischen Widerstandes zu sichern, mußte der rechte Flügel an den Vug gelehnt werden. Puhallo rückte daher an Voehms linkem Flügel gegen den Vug und sicherte die rechte Flanke der Stoßarmeen, die neuverstärkt zwischen Vug und Weichsel aufmarschierten.

Der Feldzug, der die verbündeten Mittelmächte nach zehnwöchigen Rämpfen und Märschen im Siegeszuge von Gorlice nach Rawa-Ruska und Lemberg geführt hatte, hatte in den lehten Junitagen in den Aufmarsch zum allgemeinen Angriff auf die russische Zentralstellung zwischen Bug, Wieprz, Narew, Weichsel und Njemen gemündet.

Alls Mackensen zum Rampf um die Wieprz- und die Tanewlinie antrat, war Sindenburgs Stunde gekommen. Mackensen führte den Rampf sortan als rechter Flügel der gesamten deutschen Seeresmasse, die nun von der Dubissa dis zum Wieprz zum Angriff überging. Dreisach gegliedert, setzte sie sich einheitlich in Bewegung, um die russische Front an den inneren Flügelpunkten zu durchbrechen und die Zentralarmeen des Großfürsten im befestigten Raum zwischen Warschau und Brest-Litowst einzukreisen und zu vernichten.

Um strategischen Erfolg dieses Feldzuges hing das Schicksal des Krieges. Die Gegner wußten darum und kämpften mit rücksichtslosester Entschlossenheit.

Die Seeresgruppe Mackensen führte den ersten Ungriff im gemeinsamen Vorgeben gegen die russische Zentralfeste. Ein schwarzer Rauchvorhang verhüllte die Landschaft, als Mackensens Armeen um Rawa-Ruska nordwärts schwenkend die Grenze überschritten und gegen den Wieprz vorrückten. Der Ruffe ließ eine Buftenei zwischen fich und dem Feind. Die Rosaken hatten alle Dörfer in Brand gesteckt, die Getreideäcker versengt, die Brücken zerftört, die Bevölkerung mit sich geschleppt und das Vieh, das der Flucht nicht zu folgen vermochte, am Wege getötet. Durch verkohlende Felder und niedergebrannte Ortschaften marschierten Mackensens Urmeen nordwärts. Die Sonne glübte, grüngelber Staub lag dick auf Roffen und Reitern. Durch knirschenden Sand und schwappenden Moorboden wälzte sich der Vormarsch den stahlblauen Sügeln und den schwarzen Rieferngehölzen zu, die in endloser Reihenfolge aus der verschwimmenden Ferne aufwuchsen und grau und wesenlos hinter dem Beereszug untertauchten. Das weite, grenzenlose Rußland tat sich gähnend auf und drohte den Eindringling zu verschlucken. Trothdem gedieh der Vormarsch. Um 28. Juni war der Russe aus der Canewniederung gewichen und hatte Canew geräumt. Um 29. Juni wurden Zamosz, Frampol und Zaklikow besetzt und der Porbach und die Wysnica erreicht und am Tage darauf beide Wafferläufe überwunden. Josef Ferdinand nahm den hartnäckig verteidigten Brückenkopf Studzianka und Stara Zamosz und eroberte die Böhen nördlich von Krasnik. Alte Schlachtfelder schwanden unter den Tritten. Da änderte sich plöglich das strategische Bild. Der Russe begann wieder standzuhalten. Er setzte sich am 2. Juli vor der Front und auf den Flügeln der Angriffsgruppe so kraftvoll zur Wehr, daß die 11. Alrmee genötigt wurde, das XXXXI. Refervekorps stark zu staffeln, um Puhallo zu unterstützen und sich gegen Angriffe aus Bladimir Bolyust zu beden, während der allzu ked und forglos über die Wysnica vorgerückte Erzherzog in die Verteidigung gezwungen wurde. Als die russische Abwehr die Gestalt beftiger Gegenangriffe annahm, tam die Berfolgung am 3. Juli in der Linie Modryn-Grabowiec-Jabica-Turobin-Rrasnit-Josefow zum Steben.

Unterdessen rückte Wohrsch von der Opatowka und Radomka gegen die Ilzanka und den Brückenkopf von Iwangorod vor. Zur gleichen Zeit machte sich Prinz Leopold von Bahern an der Sucha und Bzura zum Angriff auf Warschau bereit. Wohrsch und Leopold waren indes angewiesen, den Flügelarmeen den Vorrang zu lassen, um die Umfassung der Weichsellinie aus den Flanken ausreisen zu lassen.

Als Mackensen im Süden den Wieprz erreichte, setzte Sindenburg im Norden zum Angriff an. Hindenburgs Nordarmeen standen von der Weichsel bis zur Windau aufmarschiert. Die Armee v. Gallwiß hatte sich dicht an Prasansiz und den Drzyc herangeschoben. Sie war zum Angriff auf die Linie Nowogeorgiewst—Rozan bestimmt. Links von Gallwiß stand die 8. Armee unter dem Befehl des Generals Scholß, die sich östlich vom Stwasluß gegen die Linie Lomza—Grodno in Bewegung seten sollte. Eichhorn stand mit der 10. Armee noch vor den Seen von Suwalki und in den Wäldern von Szaki gegen Olita und Rowno aufmarschiert. Am äußersten linken Flügel socht Below, der Lauensteins zwei Infanterie= und drei Ravalleriedivissionen aufgenommen hatte, die Dubissa= und die Windaulinie behauptete und sich zum Angriff auf die Linie Wilkomir—Mitau bereit machte. Während der äußerste rechte Flügel der Verbündeten, die Armeen Pflanzer=Valtin, Vothmer und Voehm=Ermolli, in Ostgalizien streng auf Verteidigung bedacht blieben, war der Nordslügel zu freier Vewegung berufen. Im ganzen standen auf der Seite Deutschlands und Österreich=Ungarns 120 Infanteriedivisionen und 20 Ravalleriedivisionen zum Austrag des entscheidenden Wassenganges bereit.

Die russischen Armeen waren trot der schweren Niederlagen, die sie bei Tannenberg, in Masuren, Polen und Galizien erlitten hatten, immer noch zahlreicher als ihre Gegner. Sie fämpften in drei Gruppen geballt, gruben und schanzten und machten sich bereit, auf den erzentrisch fechtenden Flügeln standzuhalten und im vorspringenden Zentrum am Niemen, am Narew und am Wieprz dem Unprall ftandzuhalten, bis der Rückzug Everths und Smirnows hinter die Weichsel gesichert war, um dann auf den Bug und die Njemenlinie zu weichen und sich in dieser zum Entscheidungskampf zu stellen. Die Befehlsgewalt des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch war gemindert, seit Poliwanow an Suchomlinows Stelle getreten war, aber die russische Seeresleitung war gerade in diesen entscheidenden Tagen von einem fo zähen Willen beseelt, daß sie herrischer befahl als je. Ihre Rriegskunst wurde damals deutlich von französischen Einflüssen befruchtet. Der französische Generalstab verfolgte die ruffische Berschwendungsstrategie seit den Winterschlachten in Masuren und in den Rarpathen mit großem Mißtrauen und wies die Generale des Zaren darauf hin, daß die Erhaltung der ruffischen Rampftraft ein wesentliches Erfordernis zur Durchführung des Ermattungskrieges fei. Die ruffische Beeresleitung war indessen noch nicht gesonnen, dem Feinde das Schlachtfeld zu überlassen, um die Armee in die Tiefe des unbegrenzten Rriegstheaters zu retten. Gie trug sich am 4. Juli noch mit der Hoffnung, den Vormarsch Mackensens im Guden durch Gegenangriffe zum Steben zu bringen und an der Nordund Westfront auf den alten Fronten standzuhalten. Trothdem sorgte fie weitblickend für die Sicherung des allgemeinen Rückzuges, der die Armeen der Mitte im Falle der Rot der drohenden Umfassung entziehen und hinter den Bug führen follte, und übergab General Alexejew den Oberbefehl über die Armeen zwischen Piliza und Niemen, um ihre einheitliche Verwendung im großen Spiele zu sichern.

Um 5. Juli schüttelte Nikolai Nikolajewitsch die Würfel, die über den Fortgang des Feldzuges im Osten entscheiden sollten, auf das strategische Brett.

Allezejew und Everth hielten stand, und Iwanow warf sich, von allen Seiten verstärkt, im Gegenangriff auf Mackensens kühn einschwenkenden Angriffsslügel. Eine neue Schlachtenfolge begann.

## Die Schlachtenfolge in Südpolen

Erster Akt: Die Kämpfe an der Wysznica, am Wieprz und am Bug

Iwanows Stoß traf die Urmeen Mackensens in einem gefährlichen Augenblick. Sie waren zwischen Weichsel und Bug auf einer Front von 170 Kilometern im Vormarsch und weder start genug, überall mit genügenden Rräften aufzutreten, noch imftande, in dem weglosen, verwüsteten Lande große seitliche Verschiebungen vorzunehmen. Iwanows Angriff erfolgte in drei Gruppen und richtete sich zugleich gegen die Mitte und den linken Flügel, die mit Ungestüm angefallen wurden. Auf dem linken Flügel drang der Stoß schon am ersten Tag in den Feind. Von Wilkolaz, an der Straße Rrasnik—Lublin über Urzedow bis Josefow an der Weichsel schwoll ruffische Übermacht und drohte die Armee des Erzherzogs in die Wysznica zurück-In schweren Rämpfen behauptete sich der linke Flügel Josef Ferdinands auf dem Nordufer des Baches. Beffers 47. Reservedivision hielt bei Idalin fo unerschütterlich frand, wie einst auf den Söhen von Rajbrot, und dämpfte den Schwall. Aber es gelang nicht, den Begner abzuschütteln, der sich rechts von den Preußen ins österreichische Fleisch bohrte. Der rechte Flügel der 4. Armee, der die Linie Tarnogora-Gielczew-Bychawa erreicht hatte und bis Bychawa vorgeprallt war, geriet dadurch in Gefahr, in der linken Flanke gefaßt zu werden, und begann zu weichen. Im ruffischen Lager erwachten Soffnungen auf eine Durchbrechung der 4. Urmee und der Front Mackensens. Drei Tage lang rangen die Gegner bei Jozefow und Buchawa um den Besit der nördlichen Uferhöhen der Wysznica. Am 6. Juli ballte Iwanow eine neue Sturmmaffe und ftief den Reil im Bentrum Jofef Ferdinands tiefer. Der ruffische Ungriff gewann zwischen Urzedow und Bychawa zusehends Raum und zwang die Öfterreicher, an der Lubliner Straße auf Rrasnik zurückzugehen. Nachhuten opferten sich an den Brückenköpfen der Urzedowka und auf den Sügeln südöstlich von Wilkolaz, um den Rückzug zu decken.

Zur gleichen Zeit wurde Mackensens Zentrum, die 11. Armee, bei Izbica so heftig angefallen, daß der Vormarsch auf der ganzen Linie zur Abwehr erstarrte. Sogar bei Sokal und Arplow am Bug erschienen ruffische

Verstärkungen. Um 7. Juli drohte am Bug ein Einbruch in Mackensens strategische Flanke. Zwischen Puhallo, der mit der neugebildeten 1. Armee am Bug aufmarschierte, und der 11. Armee sprang eine Lücke auf. Der Gegendruck wurde so stark, daß die Rämpse zu einer allgemeinen Schlacht zusammenstossen. Mackensen socht sie in der Albwehr aus und vollendete zugleich den Ausbau einer neuen Rampsgruppe an der Huczwa, um dem Einbruch zwischen dem Wieprz und dem Bug Kalt zu bieten. Dort rang das XXXXI. Reservekorps in der Staffel verzweiselt um Stand.

Iwanow seste seine Angriffe tros wachsender Schwierigkeiten bis zum 12. Juli fort. Als seine Einbrüche keine Erfolge mehr zeitigten, grub er sich südlich von Lublin—Cholm in der Linie Opole—Rrasnostaw—Grubieszow tief und tiefer ein und bot dem hart auflaufenden Gegner zuversichtlich Tros. Der Angriff des rechten Umfassungsflügels der Verbündeten war zu stehendem Rampf um die wohlverteidigte Südslanke des polnischen Zentralraumes geworden.

In diesem Augenblick ging die Sandlung an den linken Umfassungs-flügel der Verbündeten über. Während Mackensen sich eingrub, die Masse Von Bugarmee, der 11. Armee und der 4. Armee hinter den Schüßenlinien von Grabowiec, Stara Zamosz, Turobin und Krasnik neu ordnete und die Armee Puhallo am Bug zur Sicherung der strategischen Flanke bereitsstellte, trat Sindenburg im Norden plößlich zum Angriff an.

# Die Schlachtenfolge in Kurland und Nordpolen

## Erster Aft: Die Rämpfe an der Dubissa und der Aa

Sindenburg warf die Urmeen Gallwiß und Below im Doppelangriff auf den überraschten Feind.

Otto v. Below bedrohte den äußersten rechten Flügel der russischen Alusstellung mit neuer Umfassung. Er ging zu beiden Seiten der Mitauer Bahnlinie vor, überschritt am 14. Juli sechtend die Windau und die Wenta, scheuchte die Russen bis Tuckum und Alt-Aus und erkämpste die Linie Rurschann—Popeljann. Der Vormarsch Belows überraschte die Russen völlig. Es war wie im April, als Lauenstein über den Njemen ging und in Gewaltmärschen auf Schaulen und Libau rückte. Wie damals der rechte, fegte diesmal der linke Flügel vorauf. Er legte schon am ersten Abend—nach 52 Kilometern Marsch— die Sand auf Goldingen. Rosaken, sinnische Oragoner und Schüßen leisteten in Korn und Gras, zwischen See und Wald lebhaften Widerstand, vermochten aber den Anprall nicht auszuhalten. Von Kürassieren, Alanen, Karabiniers und sliegenden Batterien auf den Flanken begleitet, gewann Belows linker Flügel am 15. Juli

Fraustadt, am 17. Juli Samiten. Am Tage darauf erreichte die 8. Ravalleriedivision Hofzumberge. Nach heftigem Gesecht wichen die Russen auf Tuckum und Siurt und gingen über die Ala zurück. Darauf schwenkte Belows linker Flügel nach Süden und warf sich in die rechte Flanke des russischen Zentrums, das noch bei Popeljany und Kurschany standhielt.

Die Ruffen versuchten die Masse ihrer 5. Armee im Raum Schaulen Bu vereinigen, um Belows Mitte aufzureißen und auf Telfchi durchaubrechen. Doch ebe dies gelang, ging Belows rechter Flügel zum Angriff über. Er drang am 20. Juli öftlich von Roffieni in die ruffischen Linien ein und warf den Feind über den Saufen. Am 21. Juli zeichnete sich die doppelseitige Umfassung des bei Schaulen und Popeljany verbissenen ruffischen Zentrums so deutlich ab, daß der Russe schleunigst auf Rückzug fann. Es war die böchste Zeit, denn schon fielen abgeschnittene Truppenförper von allen Seiten umstellt, in die Sand der Deutschen, die reißend über die Dubiffa vordrangen. Auf dem rechten Flügel umgangen und auf dem linken Flügel durchbrochen, wich die 5. Armee in einzelnen Gruppen allmählich auf Reidany-Poniawieg-Bauste. Um 22. Juli fielen Die letten Stellungen der Ruffen zwischen dem Rekijewsee und dem Niemen dem deutschen Unfturm zum Opfer. Berflatternde Nachhuten entkamen über den Schuschwaabschnitt und wurden dort von stärkeren Kräften aufgenommen, die dem Verfolger Trop bieten und den Rampf jum Steben bringen follten. Doch von Belows nachstoßenden Truppen ereilt, ebe die Lage fich befestigt batte, saben fich die Ruffen am 24. Juli bei Rozalin und Szadow noch einmal geschlagen und auf Poniawiez geworfen.

Tros der Verstärkung der russischen Linien drängte Belows Angriff den Feind unaushaltsam auf die Linie Mitau—Poswol—Poniawiez zurück. Poniawiez und Mitau bildeten die Vrennpunkte des elliptischen Raumes zwischen der Dubissa und der Düna, der die Nordslanke der Niemenfestungen deckte und die strategischen Verbindungen Wilnas und Dünaburgs sicherte. Schwere Schlagschatten sielen auf Nitolais Rartentisch. Vesaß Sindenburg so starke Kräfte, daß er Below eine Armee nachsenden konnte, so war er imstande, die russische Seeresmasse von Norden aufzurollen und von der Düna abzuschneiden. Da die deutsche Flotte Belows Angriff begleitet, Windau beschossen und die russischen Schiffe gen Kap Domesnäs zurückgejagt hatte, drohte Riga und den Inseln des Rigaischen Meerbusens auch von der See her Gefahr. Aber Sindenburg verfügte bei weitem nicht über so viele Streiter, als nötig waren, im Norden den entscheidenden Erfolg des Feldzuges zu suchen. Below socht allein.

Am 26. Juli rafften sich die Russen zu Gegenstößen auf und suchten Belows Angriff durch einen Ausfall aus Mitau zu unterbinden. Gleichzeitig gingen sie im Süden zum Gegenangriff vor. Bei Poniawiez gelang es ihnen, Zeitgewinn zu erzielen und den deutschen Vormarsch am 30. Juli

eine Weile zum Stehen zu bringen. Bu erbitterten Gefechten tam es vor Mitau und bei Bauske an den Ufern der Ala. Nach zweitägigem Ringen wurden die Ruffen abgewiesen, nach Mitau und Bauske hineingeworfen und beide Orte umfassend angegriffen. Ein schweres Gewitter schlug in den blutigen Rampf, in dem die Deutschen die Ruffen am 31. Juli bei Bauste über die Aa zurückbrängten. Am 1. August erschienen sie vor den Westund Nordtoren Mitaus. Die Ruffen setten die riefigen Solzstapel in Brand, die in den Vorstädten aufgeschichtet lagen, sprengten die Fabriken und gruben fich öftlich des Ortes zwischen dem Bahnhof und der Aabrücke zur Deckung des Überganges über den Fluß ein. Doch rasch vorgezogene Artillerie und ein von Nordwesten drohender Flankenangriff machten auch diese Stellung unhaltbar und zwangen fie, sich eiligst über die La zu retten. Am Rachmittag besetzten die Deutschen den wichtigen strategischen Punkt, in dem nicht nur die Zuflüsse der Ala, sondern auch die Schienenstränge Rurlands zusammenlaufen. Die Ruffen wichen auf den Eckau- und Miffeabschnitt und begnügten sich, Riga zu decken, das hinter dem Tirulfumpf und dem Dünastrom jedes gewaltsamen Angriffs spottete, solange die deutsche Flotte der Insel Desel nicht Berr geworden war und die Linie Jakobstadt-Dünaburg in russischem Besit blieb. Dafür sorgten russische Verstärkungen.

Belows rechter Flügel gewann zwar bei Poniawiez die Oberhand, trieb den Feind gegen die Jara zurück, überschritt die Straße Subecz—Wobolniki zu beiden Seiten der Bahn Poniawiez—Dünaburg und drang gegen die Swenta und die Seenkette vor, die die Linie Wilna—Dünaburg deckten, vermochte aber nicht tiefer in die strategische Flanke der russischen Seeresmasse einzudringen. Er sah sich wachsendem Widerstand gegenüber, der zwar noch locker geübt wurde, aber schon auf beträchtliche Verstärkung der russischen Nordfront deutete.

Sindenburg wußte, daß er nicht stark genug war, die Armee Below zum Träger eines neuen strategischen Gedankens zu machen und den Angriff in südlicher Richtung mit Flankendeckung gegen die Düna fortzuseßen. Er hätte dazu großer Sandlungsfreiheit und der Mitwirkung der Armee Eichhorn bedurft, die damals noch vor den Njemenfestungen gefesselt stand.

Um so wichtiger und bedeutender waren die Fortschritte, die Sindenburgs rechter Seeresflügel, die Armee des Generals v. Gallwis, in diesen Tagen erstritten hatte.

#### Zweiter Aft: Der Durchbruch am Narew

Sindenburg hatte die 9. Armee bis zur Entkräftung schwächen müssen, um die Armee Gallwiß, die jest als 12. Armee bezeichnet wurde, so zu verstärken, daß er die Narewfront mit Aussicht auf Erfolg angreisen konnte. Nicht weniger als vier Divisionen Leopolds erhielten Befehl, nach

Soldan und Willenberg abzurücken. Tropdem war Gallwit genötigt, den Angriff schmal zuzuspißen, denn die Breite des Raumes zwischen

Beichsel und Orzyc erforderte sehr große Rräfte.

Er entschloß sich, den Sauptstoß bei dem vielumkämpften Prafangs Bu führen, 30g feine Artillerie vor den Flanken der über Prafannfa vorspringenden ruffifchen Stellung zusammen und fette drei verftartte 21rmecforps, Plüskows XI., Watters XIII. und Pannewißens XVII. Korps, jum umfaffenden Angriff auf die befestigte Stadt und die ruffischen Sugelstellungen an. Die Weichselflanke der Stofgruppe wurde durch Surens XVII. Reservetorps und das Thorner Rorps Dickhuth, die Orgyc-Szkraflanke durch das I. Rorps Ebens gesichert. 21m 7. Juli rückte die Infanterie in die Sturmaraben, am 12. Juli war alles bereit. Wind und Regen fegten das weite, bügelige Land, in dem der Ruffe fein Verteidigungsnet gesponnen hatte. Nicht weniger als 20 Kilometer tief war das Vorgelände der Narewfront von Plehwe befestigt worden. Er hatte ganze Wälder niedergeschlagen und Millionen von Baumstämmen und Sandfacten verwendet, um ein funftvolles Net von Schanzen und Gräben zu flechten, das fich meilenweit durch Roggenschläge, Rübenfelder, Sumpfwiesen und steinige Salden fortsette. Dabinter floß der breite Narem, lagen die Festen Lomza, Oftrolenka, Rozan und Pultusk, die die Weichsellinie mit dem Bobr und der Njemenlinie verbanden und die ftarke Gürtelfestung Nowogeorgiewst als Schulterpunkt der Nordwestfront an die unbezwungene Sumpffeste Offowiez knüpften. Der Ruffe fühlte fich an der Wira und dem Orzyc sicherer als irgendwo auf der Riesenfront, die am 12. Juli durch die Rämpfe Mackensens bei Sokal, Izbica und Krasnik erhellt wurde. 21m Tage darauf flammte -- zugleich mit dem Angriff Belows auf Die Wenta- und die Dubiffalinie - die Schlacht um den Narewahschnitt auf und verkündete den Beginn der Sindenburgischen Flügeloffensive.

Während Below über die Windau seite, schoß Gallwiß die russischen Linien zwischen der Wkra und dem Orzhe mit der Feldartillerie dreier Rorps und 60 schweren Vatterien in Trümmer. Trommelseuer brüllte auf, Gasschwaden strichen über die zerseite Erde, Feldkanonen, Haubigen und schwere Mörser warfen ihre Geschosse auf die russischen Schanzen und machten sie in vier Stunden sturmreif. Gallwiß hatte die Orte Ossowiez und Grudust und die dazwischenliegenden Stellungen als Einbruchsstellen ausersehen. Um 8 Uhr erhoben sich die Stoßdivisionen aus den Gräben. Auf der Höhe von Kaki-Mrozki stand Hindenburg und sah die grauen Wellen zum Angriff sluten. Abziehendes Gewölk, Gasschwaden und stechende Sonne färbten das weite Schlachtgelände, durch das sich die Infanteriekämpse mit reißender Schnelligkeit südwärts wälzten. Die Höhen von Grudusk, Wengra, Ossowiez und Kot wurden genommen, Wiesen und Wälder durchschritten und Prasznysz von zwei Seiten umklammert. Um

10 Uhr war die erste Linie durchbrochen, am Nachmittag die zweite Linie unterlaufen und der Angriff auf Sturmentsernung an die Flankendeckungen von Prasznysz herangetragen. Das XI. und XVII. Korps brachen zwischen Mlawa und Bogate, das XIII. Korps brach zwischen Ossowiec-Szlacheckischonorozec ein. Bestürzt entzogen sich die Russen der Umfassung. Alls die Sonne sank, eilten russische Batterien und Fuhrwerke in langen Kolonnen von Prasznysz nach Makow, um sich aus der Zange zu retten. Die Stoßgruppe lag am Abend von hartem siegreichem Kampf erschöpft 6 Kilometer tief in der seindlichen Stellung.

Die Russen, die der Wucht des Vorstoßes überraschend schnell erlegen waren, warteten die Erneuerung des Ansturms nicht ab, opferten alle Zwischenstellungen und entschlossen sich, den ungestümen Angriff erst in ihrer zweiten Hauptlinie aufzufangen. Unter dem Schuse von Nachhuten und tiefstreichender Nebeldünste, die in der Nacht als feiner Regen zur Erde niedergingen, wichen sie auf der ganzen Linie gegen Krasnosielc—Szczuki—Zielona—Ciechanow—Wyszogrod zurück.

Gallwit ließ fie nicht zur Ruhe kommen. Er überrannte die Nachhuten, durchschritt die Trümmerstätte von Prasannsa, die der Russe samt den füdlich davon errichteten Flankenanlagen ohne Schwertstreich preisgeben mußte, und brach den zerstreuten Widerstand unsteter Rosaken, um den Durchbruch zu vollenden. In riefelndem Regen ging's durch versumpfte Wiesen, klatschnassen Roggen und auf zerwühlten Sandwegen dem Narew gu. Doch der Bersuch, zugleich mit den Ruffen in die zweite Stellung einzudringen, mißlang. Am 15. Juli kam der Vormarsch vor der neuen Linie zum Steben. Was an Artillerie gefolgt war, fuhr auf und nahm die rasch erkannten Sauptstellungen der Russen unter Feuer. Zwei Tage währte der Rampf. Der Verteidiger tämpfte zäh und suchte sich auf den Söhen südwestlich von Plonjamy am Orzyc und im Umkreis von Zielona und Opinogora, wo Gallwit in der Richtung Rozan-Pultust die Entscheidung suchte, um jeden Preis zu behaupten. Ruckweise schob sich der deutsche Angriff gegen die ruffischen Schanzen vor. Er kostete viel Blut und gelangte erft am 16. Juli and Biel. Die Entscheidung fiel bei Bielona. Westpreußen und Garde sprengten hier in unwiderstehlichem Anlauf die feindliche Mitte. Darob geriet die ganze ruffische Linie zwischen dem Orzyc und der Wira ins Wanken. Umsonst warf sich russische Ravallerie im Todesritt, Stiefel an Stiefel, bei Opinogora auf den eingebrochenen Feind, um ihn von der Straße Ciechanow-Pultust fernzuhalten. Die Front wurde aufgerollt. Noch härter wurde am Orzyc gekämpft, wo das XIII. Korps die Flußschleife von Krasnosielc angegriffen hatte. Watter war am 16. Juli in die Orte Rrasnofiele und Possorje eingedrungen, aber durch einen Gegenstoß wieder über den Fluß zurückgeworfen worden. Doch der Schwabe ließ sich nicht schrecken. Mit drei Divisionen, Schwaben, Dommern und Garde, überschritt Watters linker Flügel trot verzweiselten Widerstandes frischer turkestanischer Divisionen den Orzhe zum zweitenmal und gewann, vom I. Corps unterstütt, die Straße nach Rozan. Am 18. Juli fluteten die Russen zwischen Orzhe und Wkra auf den Narew zurück.

Um Gallwisens Angriff zu unterstüßen, schloß sich die 8. Armee der Bewegung an und rückte sechtend von Rolno gegen Ostrolenka und Lomza vor. Scholß stürmte Poremby, Wyk und Ploszczyce und trieb die Russen sakwaabwärts gegen den Narew.

Als die Deutschen auf der Verfolgung Plonsk, Ciechanow, Makow und Nowogorod von den Russen verlassen und alle Feldbefestigungen geräumt fanden, stießen sie rücksichtslos dis zu den Ranonen von Lomza, Ostrolenka, Rozan, Pultusk und Nowogeorgiewsk vor.

Das XVII. Reservekorps und das Thorner Korps rückten vor Nowogeorgiewst, das XI. Korps vor Pultusk, das XVII. Korps überschritt die Wengierka und gewann die Straße Pultusk—Rozan, das XIII. Korps erschien vor Rozan, das I. Korps vor Ostrolenka. Um 19. Juli gaben die Russen die letzten Stellungen im Vorseld auf und wichen zwischen Pultusk und Ostrolenka auf und hinter den Narew.

Unterdessen lenkte Nikolai Nikolajewitsch zahlreiche Verstärkungen an den Narew und befahl Allerejew, die Brückenköpfe bis zur Vereitstellung der Reserven zu halten. In heftigen Alussällen suchte sich Plehwe der Einschließung in den Festungen zu erwehren und zwang Gallwiß zu Vewegungen und Verschiebungen, die den 20. und 21. Juli in Alnspruch nahmen. Alber auch Sindenburg sorgte für Verstärkungen. Er rief zwei neue Divisionen von der Weichselkront heran und befähigte Gallwiß dadurch zum entscheidenden Ringen.

Das Ringen um den Narew gestaltete sich zu einer Rette wechselvoller Rämpfe, die den ganzen Abschnitt von Nowogeorgiewst bis Oftrolenka und die weiträumige Flußlandschaft mit ihren reisenden Feldern, dunkeln Forsten, reichen Dörfern und starken Festungen vom 20. Juli bis 9. August mit wildem Getöse erfüllten und in einer der sesselndsten und kühnsten Rriegsbandlungen gipfelten.

Am ersten Tag brachen die Russen zu Gegenangriffen aus den Brückentöpfen Pultust und Rozan hervor und warfen sich zu doppelseitiger Umfassung auf Gallwisens Zentrum, das zwischen den beiden Festen zerdrückt werden sollte. Der überraschende Anstrum wurde besonders der 35. Division gefährlich, die schon in den Narewbogen zwischen Rozan und Pultust eingebrungen war, stieß aber auch die vor Rozan und Pultust stehenden Rorps hart an. Das XIII. Rorps war schon dicht vor der äußeren Linie von Rozan erschienen und hatte die Söhe 132 an der Straße Pultust—Rozan, 2 Kilometer südwesstlich von Rozan, erstürmt, als der russische Gegenstoß aus der Narewschleise hervorbrach und die Deutschen in die Verteidigung

zwang. Auf fünf Brücken quoll das XXI. Russenkorps als rechte Flügelgruppe bei Dzbondz in der tiefsten Einbuchtung der Schleife über den Fluß und drängte sich zwischen der 35. Division und der 26. Division ein. Das XIII. Rorps mußte seine Angriffe auf die Vorwerke Rozans aufgeben, um seine rechte Flanke zu sichern. Die 26. Division hielt dem Ansturm in der Linie Napiorki—Pruzki südösklich der Straße Pultusk—Rozan skand.

Unterdessen schied die 35. Division vier Bataillone, ein Jägerregiment du Pferd und einige Geschütze aus und sandte fie den Ruffen zwischen dem Narew und Napiorki in die linke Flanke. Die 36. Division eilte zur Dichtung der Front herbei und ging über Napiorki zum Gegenstoß vor. Alber es wurde Albend, bis der Feind gebändigt war und wieder über ben Narew zurückwich. Die zweite russische Angriffskolonne war auf dem linken Flügel aus der Rordfront von Pultuft hervorgebrochen. Sier griff das IV. Ruffenkorps an, deffen 40. Division sich gegen den linken Flügel des XVII. Korps wandte und die 1. Garde-Reservedivision zur Preisgabe des Ortes Boby an der Straße Pultuft—Rozan nötigte. In feche Wellen liefen die Ruffen an, Rosaken warfen fich mit Gabel und Dite auf die zurückgebenden Preußen, da eilte das 1. Garde-Reserveregiment berbei, griff die Rosaken wie in friderizianischen Zeiten mit Rugel und Bajonett an und eroberte Boby im Abendschein zurück. Die Ruffen wichen bei einbrechender Dämmerung auch hier über den Fluß, hatten aber einen Tag Frist zur Beranführung der von Allegejew aufgebotenen Verstärkungen erstritten.

Gallwiß trug der Lage Rechnung und rief alle Reserven in die Kampflinie, um Rozan und Pultust am 21. Juli mit stürmender Hand zu nehmen. Sindenburg sandte ihm noch die 54. Division, die soeben erst aus dem Westen heranrollte. Nun besaß General v. Gallwiß 13 Linien- und Reservedivisionen, drei Landwehrdivisionen und das Landsturmkorps Dickhuth; das war nicht zu viel, um einen gewaltsamen Angriff auf eine besestigte Flußschranke von der Stärke und der Ausdehnung der Narewlinie zu unternehmen, aber genug, den Übergang zu wagen. Sindenburg wies Gallwiß an, das schwache Rorps Dickhuths und die 14. Landwehrdivision unter dem Besehle des Generals v. Beseler vor Nowogeorgiewst stehen zu lassen, um die Festung einzuschließen, und forderte rasches Sandeln der Sauptträfte bei Ostrolenka, Rozan und Pultust. Da an ein Überrennen der Narewlinie nicht zu denken war, seste Gallwiß den Angriff auf den 23. Juli sest und benüste den 21. Juli zum Aufmarsch und zur Vorbereitung des Artilleriesturms, der der Infanterie den Weg freischlagen sollte.

In drei Gruppen traten die Deutschen zum Angriff an.

General v. Plüskow rückte mit der 38. und 86. Division, der Garde-Reservedivision, der 50. Reservedivision, der 85. Landwehrdivision und der Division Menges vor Pultusk, suhr 53 Batterien aller Kaliber auf, zerschoß am 22. Juli den Außenring der Feldwerke, brach an der Westfront ein, rollte sie auf und stand am Abend vor der inneren Linie.

Die 1. Garde-Reservedivision erzwang bei Gnojno oberhalb der Festung den Übergang über den Narew und niftete sich in einer Flußschleife cin. Auf den Bällen leiftete der Ruffe nochmals Widerstand und empfing Die stürmende Infanterie mit starkem Feuer. Da die Zeit zur Niedertämpfung des Forts nicht mehr reichte — es dunkelte und schwere Schlagschatten fielen über den Narew —, gruben sich die Deutschen vor dem Glacis ein und verschoben den Sturm auf den Morgen. Aber die Ruffen warteten den Sag nicht ab, räumten Pultuft im Schute der Nacht, warfen den Brand in die Magazine und zogen fich hinter das Sumpfgelände des linken Ufers auf den Pruthbach zurück. Sier setten sie sich, lehnten sich rechts an die Sumpflandschaft Bagno Pulvy, links an die Bugmundung und deckten den Bugübergang und den Strafenstern von Wystow. Alls in Pultuft Brande aufflammten und die Narembrücken trachend in die Luft flogen, stieß Plüstow dem Feinde in der ersten Frühe mit allen Waffen nach und überwand am 23. und 24. Juli den Narew. Am Abend des zweiten Tages erreichten seine Divisionen fechtend den Pruthbach und setten sich bart am Feind zu neuem Angriff fest.

Während Plüskow um Pultusk rang und das XVII. Korps sich in der Narewschleife behauptete, erkämpfte Watter mit der 4. Gardedivision, der 3. Division und der 26. Division Rogan. Die Ruffen hatten im letten Augenblick eine frische Division nach Rozan geworfen und hielten das Umgelände der Feste trot des Verlustes der Vorstellung auf dem 132-Meter-Sügel feft. In Staffeln traten Watters Divifionen am 22. Juli zum Angriff an. Der Verteidiger war durch das Feuer von 39 Batterien schwer mitgenommen worden, wehrte fich aber tapfer, als die 4. Gardedivision am 22. Juli als erste Sturmstaffel die Nordfront angriff und das 5. Barderegiment zu Fuß mit dem Bajonett in Milung eindrang. Am 23. Juli riß die 3. Division als zweite Sturmstaffel die Westfront ein und eroberte die Schanzen der Linie Miluny-Probova. Sier wurde beim Sturm auf eine verborgene Waldschanze fast die ganze Rompagnie des Füsilierregi= mente 34 dahingemäht. Das war die größte Einbuße, die der Sturm auf Rozan forderte, denn in der Nacht auf den 24. Juli räumte der Ruffe auch Rogan und wich aus dem brennenden Städtchen in die bewaldeten Dunen des linken Narewufers und auf den Orzbach, um die Straße Rozan-Oftrow Bu decken und den Vormarsch der Armee Gallwit in der Linie Nowogeorgiewst-Wystow-Oftrow-Sniatovo-Lomza zum Steben zu bringen. Auch bei Rozan folgte ihnen der Feind auf dem Fuße. Watters Divisionen überschritten am 24. und 25. Juli auf Rähnen und Flößen den Narew und gruben fich auf dem linken Ufer ein. Alls die Schwaben der 26. Divifion fich auf dem rechten Flügel bei Dabonds einen Brückenkopf geschaffen und die Garde auf dem linken Flügel oberhalb der Feste den Fluß in der Nacht überschritten und auf der Düne von Dombrowka Fuß gesaßt hatte, war der Narew von Pultusk und der Bugmündung bis Rozan auf einer Strecke von 40 Kilometern überwunden. Gallwiß stand in Warschaus Nordslanke.

Rur bei Oftrolenka war ihm der Übergang noch nicht gelungen. Das I. Armeekorps war zwar leicht an das rechte Flußufer herangekommen, geriet aber am Fluß in schweres Feuer, das der auf den Dünen und in den Wäldern des linken Ufers sitzende Feind mit Bedacht aufgespart hatte. Nicht die alte Festung von Oftrolenka, sondern die 60-90 Meter breite Flugschranke, auf der die Russen rechtzeitig zurückgegangen waren, um sich am linken Ufer tief einzugraben und Maschinengewehre und Batterien in Stellung zu bringen, gebot dem Angreifer Salt. General v. Eben, der Führer des I. Rorps, versuchte, den Übergang an einer bestimmten Stelle um jeden Preis zu erzwingen, und warf am 24. Juli Falks 2. Division zur Masse geballt an der Furt von Ramionka, auf halbem Wege zwischen Rozan und Oftrolenka, über den Fluß. Die Waldschanzen der Ruffen waren in der Nacht zusammengeschoffen worden, aber der Berteidiger lag weiter einwärts auf flankierenden Dunen unerschüttert hinter feinen Rohren, als Falts Oftpreußen beim ersten rosigen Tagesschimmer aus den Uferweiden auftauchten und sich todesmutig in den Fluß stürzten.

Un einer einzigen, schmal zugespitten Stelle gelingt's, dort watet, schwimmt, rudert das 2. Vataillon des 44. Regiments an das feindliche Ufer. Viele trifft das russische Blei, aber Rompagnie auf Rompagnie stürzt fich ins Waffer, und als die Sonne über den Wald fteigt, liegen ein paar hundert Mann in einem kleinen Brückenkopf unter den Dünen des öftlichen Ufers und graben fich ein. Doch hinter ihnen geht ein eiferner Vorhang nieder. Ruffische Batterien fronen die Waldhügel, Granaten muhlen den Grund des Narew auf und zerreißen die Verbindung der über den Fluß gelangten Rompagnien mit der Masse der Division und des Rorps. Gleichzeitig sett der Russe zum Gegenangriff an und sucht die schmelzenden Vierundvierziger mit Sandgranate, Rolben und Bajonett in den Narew zu treiben. Sturm auf Sturm umbrandet die dürftigen Gräben der Deutschen. Der Tod hält reiche Ernte, aber es gelingt, alle Anstürme abzuschlagen. Alls es Albend wird, atmen die Deutschen auf. Da sprüht aus den dichten schwarzen Wacholderbüschen, die wie Robolde im Dünensand hocken, neues Feuer. Eine Brigade des IV. sibirischen Korps hat sich herangepirscht, bricht in den linken Flügel ein und sucht den schmalen Uferstreifen aufzurollen. Sie wird mit der letten Rraft wieder hinausgeworfen, dann finkt die Racht auf den verlorenen deutschen Posten am Oftufer des Flusses.

Am Westuser warten Vataillone und Regimenter unter dem russischen Artillerieseuer knirschend auf die Dunkelheit, um den Übergang zu vollziehen und die Erliegenden zu entsetzen, aber der Russe kehrt sich nicht an die Nacht, sondern schießt mit eingestellten Maschinengewehren breitfächernde Garben über den Wasserspiegel, wirft Leuchttugeln und durchlöchert jeden Brückensteg und jeden Rahn, der drüben zu Wasser gelassen wird. Nur einzelne Schwimmer erreichen das ruffische Ufer und verstärken die kleine Schar. Alls der 25. Juli tagt, liegen etwa 3000 Mann in dem 1000 Meter langen und 300 Meter breiten Brückenkopf und wettern die Stürme ber Sibiriaten ab. 21m 26. Juli gelingt es, die Trümmer der hungernden, abgekampften Vierundvierziger zurückzuziehen und Teile der 37. Divifion binüberzuwerfen, die nun mit dem 4. Grenadierregiment die Verteidigung des schmalen Uferstreifens übernehmen und unter Verwundeten und Toten mit Brot und Patronen geizend, dem Ansturm des IV. sibirischen Rorps unerschütterlich standhalten. Mehr ift nicht zu erreichen, der Berfuch, bei Oftrolenka mit großer Macht überzugehen, die rechte Flanke ber am Drg- und am Pruthbach feststebenden Ruffen zu bedrohen und Gallwit breiteren Raum jum Vormarsch zu sichern, ist gescheitert. Gallwit muß sich zunächst mit dem Befit Rozans und Pultufts und der Gewinnung des Vorgeländes von Wystow begnügen. Der langgesuchte, im Juli schlagartig gereifte Erfolg ist nicht zu teuer erkauft, denn der Fall von Pultuft und Rozan reißt eine Lücke in die Nordwestfront des polnischen Festungsblockes und öffnet den Deutschen endlich die Wege in die Nordflanke des Lagers von Warschau, das bislana jedem Angriff getrott hatte.

## Der Kampf um die Weichsellinie

### Erster Altt: Im Vorfeld von Warschau und Iwangorod

Die Armeen, die von Leopold von Bayern und Woyrsch im Weichselbogen befehligt wurden, und Warschau und Iwangorod umspannt hielten, waren genötigt, auf die Stelle zu treten, bis Mackensen vor Rrasnostow stand und Gallwitz bei Prasznysz durchgebrochen war. 21m 17. Juli setten fie sich in Bewegung, um den auf Albzug bedachten Feind vor Warschau und Iwangorod zu fesseln und sich mit ihm über die Weichsel zu wälzen.

Vor der 9. Armee des Prinzen Leopold begannen die Ruffen schon am 15. Juli zurückzugeben. Gie räumten ihre Stellungen an ber Bzura, ber Sucha und Rawka und wichen auf die Gürtelstellung von Grojec um Rräfte für die Verteidigung der Narewfront freizumachen. Die 9. Armee brach sofort aus ihren Gräben und trat dem Gegner auf die Sacken. Das XXV. Reservekorps besetzte am 18. Juli Shirardow und drang in die Grojecer Linie ein, in der Smirnows Nachhuten Widerstand leisteten. Die ruffischen Sauptfräfte wichen planmäßig auf Blonie und setzen sich dort aufs neue.

In dreitägigen Rämpfen öffneten die Deutschen das Labyrinth von Feldbefestigungen, das der Ruffe in monatelangen Rämpfen um Warschau gebreitet hatte, und rückten vor Blonie. Da Scheffers Divisionen nicht stark genug waren, den Angriff auf das Warschauer Lager durchzuführen, mußten fie fich damit begnügen, Schanzen und Werke unter Feuer zu halten und dem Verteidiger so hart zuzuseten, daß er nicht zu Atem kam.

Unterdessen war Leopolds rechter Flügel unter leichten Gefechten gegen die Pilicamündung vorgerückt.

Die Armeeabteilung Woprsch war am 17. Juli in die rufsischen Stellungen eingebrochen und hatte Everthe Nachhuten bei Sienno geworfen. Aber noch hielt der Verteidiger zwischen der Radomta, der Rrepianta, der Ilzanka und der Weichsel vor Iwangorod mit starken Kräften stand. Als Woprschs Schlefier bei Sienno einbrachen, wichen die Ruffen auf die Ilzanka zurück, die schlesische Landwehr blieb ihnen aber so hart auf den Fersen, daß sie sich am 18. Juli bei Ciepielow abermals gepackt und geworfen faben. In Nacht und Nebel durchwatete Woprschof rechter Flügel die Ilzanka und drang am 20. Juli gegen Janowiec vor. Um 20. Juli unterbrachen die Schlesier die Verbindungen Zwolens mit Janowiec und rückten im Feuerschein brüllender Geschütze und brennender Dörfer gegen die Gudfront von Iwangorod. Run gaben die Ruffen den Widerstand im Gelande auf und wichen in die Festungswerke zurud. Deutsche Artillerie schoß die Schiffbrude von Nowo-Alexandrija in Brand und erschien am 21. Juli vor den Forts von Iwangorod. Auch Woprsche linker Flügel, auf dem Röveß seine Öfterreicher zum Angriff führte, drang gegen Iwangorod vor. Er nahm am 20. Juli Radom und drückte ben Feind von Radom gegen die Linie Imangorod-Rozienice zurück.

Um 21. Juli hielten Prinz Leopold von Bayern und Woyrsch die Brückenköpfe von Warschau und Iwangorod so eng umklammert, daß der Ruffe den Atem verlor. Zwischen Warschau und Iwangorod war der Berteidiger schon auf das rechte Weichselufer zurückgegangen und hütete im offenen Gelande den 1000 Meter breiten Strom, der den ruffischen Sauptfräften in ihrem Rampf ums Leben den Rücken deckte.

# Die Schlachtenfolge in Südpolen

### Zweiter Akt: Der Durchbruch am Wieprz

Alls die Ruffen am 22. Juli in den Rreis der Außenfesten von Warschau und Iwangorod zurückwichen, lag Iwanow mit Mackensen seit sieben Tagen in der Entscheidungsschlacht um den Besitz der Linie Iwangorod-Lublin-Cholm verstrickt.

Mackensen war am 16. Juli mit ganzer Macht zum Angriff geschritten. Er hatte die zweite Juliwoche wohl genütt, Linfingens Bugarmee in die Front gestellt, und führte nun 40 Divisionen an den Feind. Alle Berbindungen und Verschiebungen waren vollendet, alle Gegenangriffe abgewettert und der Augenblick gekommen, auf Cholm und Lublin Bahn zu brechen. Der Feldmarschall war auf härtesten Widerstand gefaßt und rechnete mit der Ansammlung stärkerer rufsischer Kräfte am Bug. Die Armee Puhallo, die als Flankenhut am äußersten rechten Flügel focht, wurde deshalb durch das XXXXI. Reservekorps, die 5. deutsche und die 11. ungarische Sonvedkavalleriedivision verstärkt und erhielt Besehl, über den Bug gegen Bladimir Wolynsk vorzustoßen, um dem rechten Flügel der eigentlichen Angriffsmasse Bewegungsfreiheit zu verschaffen.

Puhallo stand vor Arystynopol, südlich von Sokal bis Arylow aufmarschiert, als der Befehl an ihn erging. Sein rechter Flügel stieß beim Angriss vor Sokal auf hartnäckigen Widerstand. Ein Bernhardinerkloster lag mit Mauertürmen und Basteien wie ein Fort am Sügelrand und beherrschte den von Wolkenbrüchen geschwellten Fluß. Dahinter zogen sich die Gassen von Sokal hügelan. Drei Tage rangen mährische und westgalizische Regimenter um den Übergang. Erst am 18. Juli gewannen deutsche und österreichische Infanterie und Feldjäger das steile Ostuser und trallten sich sest. Der Fall Sokals rief zahlreiche russische Verstärkungen stromauswärts.

Inzwischen brach Puhallos linker Flügel in die Brückenköpfe von Soluby und Rrylow ein. Da der ungestüme Angriff die Straßen von Wladimir Wolynst bedrohte, seste der Russe alles daran, Puhallo wieder auf das Westuser des Flusses zurückzuwersen. Die Österreicher gerieten hart ins Gedränge, behaupteten sich aber in den Brückenköpfen, die sie zwischen Rrystynopol und Litowiz auf dem rechten User eingerichtet hatten. Am 22. Juli versuchten die Russen den Rampf zu entscheiden und die Flügel der Armee Puhallo einzudrücken, indem sie dei Potnozyca, südlich von Sokal, und bei Michaly, nördlich von Arylow, zum Angriff übergingen. Da eilten Thüringer vom linken Flügel zur Unterstüßung herbei und stellten die Lage bei Sokal wieder her. Am 25. Juli begann die Angriffskraft der Russen am Bug zu erlahmen. Aber auch Puhallos Alrmee war erschöpft und gelichtet. Sie hatte das rechte Buguser erstritten und den Feind gebunden, war jedoch nicht dazu gekommen, auf Wladimir Wolynsk durchzubrechen.

Vom Lärm diefer Flügel- und Flankenkämpfe begleitet, wälzte sich Mackensens Angriffsmasse am Wieprz schwerflüssig gen Norden.

Die Bugarmee, die am rechten Flügel stritt, rückte am 14. Juli in ihre Sturmstellungen. Sie hatte den Befehl erhalten, den Angriff, der in Staffeln vom rechten Flügel an vor sich ging, am 15. Juli zu eröffnen, und stellte sich in der Nacht unter Vorkämpsen zur Durchbruchsschlacht bereit. Die Regengüsse, die den Bug zu einem gelben Wildwasser anschwellen ließen, durchweichten den schweren Voden des Cholmer Landes und erleichterten den Russen die Abwehr hinter den irrlaufenden Gewässern, auf den durcheinandergeworfenen Lehmhügeln und in den breitgezogenen Sümpsen dieses

weglosen Gebietes. Als der 15. Juli graute, eröffnete Linfingens Artillerie die Schlacht. Auf dem rechten Flügel führte Berok die 11. baperische Division und die 107. Division bei Mastomencze und Metelin an den Feind, um auf den Straßen, die von Jarzow und Tomaszow nach Grubieszow ziehen, zwischen dem Bug und der Suczwa gen Norden vorzudringen. Im Inschluß an die 107. Division griff das Beskidenkorps die Linie Zaborce-Berescie-Grabowiec an. Aber überall standen die Ruffen wie Mauern. Ihre Stellungen waren so gut gegen Sicht gedeckt und so tief gestaffelt, daß die Beschießung sie nicht zerschmettern konnte. Die deutsche Infanterie geriet in überwältigendes Gewehrfeuer, blutete start und gewann nur schrittweise Als der Angriff nicht gedieh, zog Linfingen Contas Oftpreußen zur Unterstützung des schwer ringenden Rorps Gerok auf den rechten Flügel. Um 17. Juli griff die 1. Division in den Rampf ein, der sich zwischen Maslomencze und Metelin verfangen hatte, und trug den Sturm mit den Divifionen Gerots hügelan. Darauf schwenkte Conta rechts, um die Flanke Gerots zu sichern, bis das XXXXI. Korps, das Puhallo zu Silfe gefandt worden war, wieder in den Verband der Bugarmee zurückfehrte.

Alls Linfingens verstärkter rechter Flügel die Ruffen bei Maslomencze-Metelin zum Beichen zwang, erstieg die 4. Division des Bestidenkorps unter Führung Fregers die nachten Söhen von Zaborce, von deren Stufen ihm Stirn- und Flankenfeuer aus Gewehren und Maschinengewehren entgegensprühte, und warf den Feind auf Grabowiec. Un zwei Stellen durchbrochen, wich der Ruffe am 19. Juli vor der Bugarmee nach Norden. Die Bapern drängten nach, stießen aber schon am Nachmittag auf neue Linien und entschlossenen Widerstand. Der Russe hatte füdlich von Grubieszow an der breitversumpften Suczwa Front gemacht. Auch die Mitte und der linke Flügel Linsingens wurden schon nach wenigen Stunden wieder in Rämpfe verwickelt und kamen bei Nieledow, Trzeszczany und vor der Linie Uchanie-Boislawice-Oftrow zum Stehen. Sofort erneuerte die Bugarmee die Schlacht und brach in die zweite Abwehrstellung ein. Am rechten Flügel kämpften Ostpreußen und Bayern um die Zugänge von Grubieszow und bei Uchanie schritt das Beskidenkorps zum Sturm. Am 21. Juli erzwang Marwit den Übergang über die Wojflawka, am 22. Juli umfaßte Conta, vom XXXXI. Refervekorps unterstütt, Grubieszow und drang in die Bugschleife ein, in der sich der linke Flügel der Russen zwischen Grubiefzow, und Teratyn zu fegen gedachte. Die Ruffen wichen trot der Bertrümmerung einzelner Regimenter in Ordnung auf Horodlo-Unnapol-Teratyn-Jaroslawiec. Alls Linfingen abermals nachdrängte und, der Weglofigkeit dieses verwahrlosten und verwüsteten Landstriches spottend, am 23. Juli seine Divisionen zum Angriff auf die dritte Linie bereitstellte, entpuppte sich diese als weitverzweigte und stark bestückte Sauptstellung und bot der Bugarmee Salt.

Während Linfingen am rechten Flügel vom 15. Juli bis 23. Juli Schritt für Schritt Raum gewann und dicht an den Oftabschnitt der allgemeinen Linie Sorodlo-Woiflawice-Rrasnostaw-Wilkolaz-Jozefow berangelangte, tämpfte die 11. Armee in der Mitte der Mackensenschen Schlachtordnung um die Zugänge von Rrasnostaw. Die 11. Urmee war nach links Bufammengerückt und griff am 16. Juli an. Da der Gegner in den Vortagen am Wolicaabschnitt allen Unstürmen getrott hatte und zwischen Grabowiec und Isbica immer noch festgewurzelt stand, schritt Mackensen zur Umfassung der Wolicastellung und schob die Garde zu diesem Zwecke vom rechten Flügel nach der Mitte. Während die 22. Division und das VI. Rorps Urz v. Straußenburgs den Feind zwischen Grabowiec und Ixbica fesselten. marschierte die Garde im Gefechtsstreifen des XXII. Reservetorps bei Igbica und Carnogora an der großen Strafe Zamosc-Rrasnostaw auf, um am Westufer des Wieprz auf Rrasnostaw durchzubrechen. Die Ruffen standen hier in Wäldern und Bachgründen wohlberschanzt und hielten die Orte Piasti, Szachechie, Romanow, Latyczow mit starten Rräften besetzt. Das XXII. Reservekorps hatte nach der Eroberung von Tarnogora und Oftrapca an den Baldrändern haltmachen muffen und wartete schaufelnd und schießend auf die Silfe der Garde.

Um 15. Juli war alles bereit, und am 16. Juli erschütterte die Beschießung schwerer Raliber die Waldstellungen der Ruffen in ihren Grundfesten und schlug vernichtend in ihre Reserven, die bei Rymanow versammelt standen. Um 11 Uhr begann der Sturm. Welle auf Welle brandete gegen das Waldgelände und spülte die Verteidiger allmählich nach Norden. Der Ruffe tämpfte zäh, rettete seine Geschütze und wich fechtend auf Rrasnostaw und die Zolkiewka. Aber auch hier war seines Bleibens nicht. wurde Rrasnostaw von der 2. Gardedivision mit der blanken Waffe erstürmt. Während die Masse der 1. Gardedivision die Tiefenlinie der Zolkiewka überwand, schwenkten einige Bataillone rechts, überschritten ben Wieprz und stießen bei Gory in die Flanke Izbicas und der Wolicaverteidigung. Der Ruffe bildete einen Saken und hielt fich noch, bis die 105. Division in den Rampf um Izbica eingriff. Dann begann die Bolicaftellung gu bröckeln.

Iwanow sah fich am 17. Juli an der Straße Zamosc-Rrasnostaw von einer Durchbrechung bedroht. Mackensens Zentrum war nur noch 15 Rilo. meter von der Linie Cholm-Lublin entfernt und ftieß den Reil immer tiefer. Ging die Bahnlinie verloren, so waren die Ruffen um eine wichtige Rochade- und Rückzugsstraße armer, und der Bewegungsraum auf den inneren Linien zwischen Weichsel und Bug fo verengert, daß er zu einem Rorridor wurde, der die Masse kaum noch fassen konnte. Iwanow verlangte Silfe. Der Groffürst zauderte nicht lange und fandte ihm die beste Truppe, über die der Bar verfügte. Das russische Gardeforps, das bei Lomza als Referve in Ruhe lag, eilte in Gewaltmärschen an die Wieprzfront und warf sich ungestüm auf die preußische Garde, um Rrasnostaw zu entsetzen und die Schlacht zum Stehen zu bringen. Iwanow begnügte sich nicht damit, den Feind anzuhalten, sondern sann auf einen Gegenschlag. Er raffte seine Reserven zusammen, gliederte sie der Garde an und bildete so eine Streitermasse von 10 Divisionen, die Mackensens Zentrum von drei Seiten ansiel.

Da die preußische Garde, das XXII. Reservetorps und die 105. Division noch im Rampfe um die Übergange der Zolkiewka, des Wieprz und der Wolica standen und Rrasnostaw noch nicht durchschritten war, schufen die russischen Gegenangriffe eine schwierige taktische Lage. Am beftiasten wütete die Schlacht in der Mitte, wo sie zu einem Zweikampf der beiden Garden führte. Das preußische Gardeforps war durch die wochenlangen Befechte und Märsche gelichtet und erschöpft, nahm aber den Rampf entschlossen auf, brach die Stofftraft des Gegners und ging durch Rrasnostaw jum Angriff vor. In blutigem Ringen wurde bas ruffische Gardekorps über Rudka-Zadworce-Jaslokow gegen Krupe und Krupice über die Siennica zurückgeworfen. Es wich in der Nacht auf Rrupe und Rrupice und grub fich hier aufs neue ein. Plettenberg blieb dem Feind an der Rlinge, war aber nicht mehr fähig, die starte neue Linie zu überrennen. Ein Versuch, die Stellung aus dem Angel zu beben, wurde blutig abgewiesen. Da trat ber Spaten wieder in sein Recht. Zwei Tage lagen sich die Gegner atemschöpfend gegenüber, dann brach der Ruffe überraschend aus seinen Berschanzungen hervor und riß die Sandlung noch einmal an sich. Am 23. Juli drang er in tiefgegliedertem Vorftoß in die deutschen Gräben, aber am Tage darauf schlug ihn die 2. Gardedivision wieder heraus. Darauf tam der Rampf im Zentrum ber allgemeiner Schlachtordnung und am Angriffsflügel der 11. Armee wieder zum Stehen.

Der linke Flügel der 11. Armee war am 16. Juli zwischen Zolkiewka und Gielczew vorgegangen, um den Angriff auf Krasnostaw in der Flanke zu unterstüßen. Emmich gewann in stürmischem Vorgehen auf den Söhen-wellen und in den tiefeingeschnittenen Vachtälern zwischen dem Wieprz und der Bystrzyca Raum und warf den Feind nach Norden. Als der Russe gen Piasti entwich, erhielt die Gardekavallerie Vefehl, die Verfolgung aufzunehmen. Der Ritt wurde russischen Nachhuten die Zolkiewka zum Verderben, endete aber schon nach wenigen Stunden vor neuen Linien, die sich um Orchowiec—Pilaskowicze legten und einem mächtigen Verteidigungssystem angehörten, in dem Radko Dimitrieff die Schlacht wieder aufnahm.

Quer über das Gielczewkatal, das sich als breite, versumpfte Mulde, von Regengussen angefüllt, in nördlicher Richtung über Piasti nach Biskupice zum Wieprz zog, hatten die Russen Gräben und Verhaue gespannt und stark bestückt. Dimitrieff deckte dadurch die Straße Krasnostaw—Lublin

322

und dachte nicht daran, dem X. Korps den Weg nach Piasti und in die Flanke der Wieprzstellung zu öffnen. Er führte am 17. Juli neue sibirische Divisionen heran und schritt zu Gegenangriffen, die dem X. Korps schwere Stunden bereiteten und erst im Nahseuer der deutschen Vatterien erstarben. Alls sie abgewettert waren, erhoben sich die Hannoveraner aus den Gräben und brachen trot des mähenden Maschinengewehrseuers in den erschütterten Feind. Am Abend des 18. Juli steckte der Russe auch hier seine Quartiere in Brand und ging sechtend von Orchowiec auf Izdebno und Rybcewice zurück.

Emmich drängte mit allen Waffen nach. Die Sonne brütete in den feuchten Korn- und Buchweizenfeldern und verbreitete erstickende Dünste. In den zerschlagenen Stellungen lagen Tote und Verwundete zu Kaufen, aber auch der Angreiser hatte stark gelitten. Troßdem blied Emmichs Infanterie dem Feind, der auf jeder Geländewelle kehrt machte und in die anrückenden Rolonnen schoß, hart auf den Fersen. Die Gardekavallerie segte das Gielczewkatal, schlug sich mit Rosaken, die den Rückzug auf den Flanken deckten, um Brücken und Furten und erreichte im Flammenschein brennender Dörfer und unter den Donnerschlägen eines gewaltigen Nachtzgewitters Stryjna.

Über die alten Gräberstätten der Armee Dankl, die im waghalfigen Sommerfeldzug des ersten Rriegsmonats bis Faislawice dicht an die Bahn Lublin-Cholm gelangt war, wälzte fich die neue Sommerschlacht an den Ufern der Gielczewka gen Biskupice. Am 21. Juli erreichte das X. Rorps die Gegend von Borek. Sier fand der Ruffe Gelegenheit zu Er stürzte sich mit dem Bajonett auf den Verfolger einem Gegenstoß. und erreichte, von Rosaken vorwärts gepeitscht, in blutigen Unstürmen die deutschen Linien. Dimitrieff batte an der Straße Rajslawice-Diasti fo gablreiche Reserven versammelt, daß er mit dem Einsatz nicht zu sparen brauchte. In der grauen Frühe des 22. Juli gelang es ihm, in die dunne Linie der Braunschweiger einzubrechen, fie aufzurollen und die Geschützstellungen zu erreichen. Die Ranoniere verteidigten ihre Saubigen mit Rolben und Stangen, Maschinengewehre der Gardekavallerie, die ihnen zur Bedeckung beigegeben waren, feuerten, bis der lette Mann im Blute lag, doch zwischen ihnen hindurch quoll der Feind in dichten Maffen das Gielczewkatal aufwärts gen Stryjna. Die deutsche Schlachtlinie war durchbrochen, zwölf Saubigen in Feindeshand. Gardedukorps, Leibkuraffiere, Gardedragoner und Gardeulanen warfen fich mit dem Rarabiner ins Gefecht, um das Außerste abzuwenden. Der Ruffe half felbst dazu, seinen Erfolg zunichte zu machen. Die ersten, die in die deutschen Feldlager eindrangen, ergaben fich dem Plündern und vergaßen darüber die Schlacht, nachrückende Truppenkörper ftießen auf vereinzelt kämpfende beutsche Schügen und im Galopp auffahrende Batterien, die über Rimme und Rorn in die Rolonnen des fieges.

trunkenen Feindes feuerten. Im Feuer dieser Geschütze brach der Ansturm der Sibiriaken unter furchtbaren Verlusten zusammen. Am Nachmittag gingen die Trümmer des Leibbataillons des 92. Regiments, von Gardeschützen unterstützt, zum Gegenstoß vor, nahmen die verlorenen Geschütze wieder und trieben die Russen über Gardzienice gen Vorek zurück. Am Abend war die Gesahr beschworen. Im Gielczewkatal lagen die russischen Toten zu Tausenden gebettet, aber auch das X. Korps hatte schwer geslitten und mußte zur Verteidigung übergehen. Dimitriess hatte sich nicht werfen lassen.

Alls Mackensen die Lage am 23. Juli überblickte, hatte die 11. Armee die Linie Uchanie—Rrupe und das Gielczewkatal bis zu den Höhen von Piaski in blutigen Kämpfen erstritten, stand aber tief eingegrabenem, verstärktem Feind gegenüber, der entschlossen war, die Linie Cholm—Rejowiec—Fajslawice—Piaski bis auf das äußerste zu verteidigen.

Während dies im Zentrum der Schlachtordnung vor sich ging, war Mackensens linke Flügelgruppe, die Alrmee des Erzherzogs Josef Ferdinand, an der Bystrzyca und der Urzedowka zum Angriff geschritten und hatte am 16. Juli wieder gegen Bychawa, Wilkolaz und Urzedow Raum ge-wonnen.

Um 17. Juli tam das Gefecht zum Stehen. Die Ruffen bemühten fich, die Linie Bychawa-Wilkolaz und den Chodelabschnitt zu halten und führten Reserven vor, um ihren rechten Flügel vor Abdrängung von der Weichsel und Iwangorod zu bewahren. Drei Tage rang der Erzherzog um die großen Straßensperren, die ihm den Vormarsch auf Lublin und Razimierz verwehrten. Erst am 23. Juli fielen Niedrzwica-Mala, Borzechow, Chodel und Opole, die Sauptstüßen der ersten Linie, in die Sande der Österreicher. Unter dem Schutze der Racht wich der Russe an der Bystrzyca auf Osmolice und am Chodelbach auf Abelina. Als der Tag graute, festen Jofef Ferdinands Steierer, Sonveds und Polen und die immer noch im Verband der 4. Urmee kämpfende 47. preußische Reservedivision dem Feinde nach und warfen ihn aus seinen neuen Zwischenstellungen gegen Lublin zuruck, aber am 24. Juli prallte die 4. Armee wenige Rilometer von Lublin und der Straße Lublin-Razimierz entfernt, schon wieder auf feststehenden Feind. Sie fah sich gleich der Bugarmee und der 11. Armee gezwungen, den Vormarsch einzustellen und zu neuer Schlacht aufzuschließen.

Iwanow bot Mackensen in der letten und stärksten Wehrstellung, die sich vor der Linie Iwangorod—Lublin—Cholm hinzog, auf der ganzen Front noch einmal Troß. Die Armeen Mackensens standen hart an der großen Querverbindung der Südssanke des russischen Vewegungsraumes. Ihre Granaten schlugen bereits in den Vahnkörper, aber der Verteidiger rief troßig zu neuer Schlacht.

# Die strategische Lage am 24. Juli

Die strategische Lage zeichnete sich am 24. Juli in schärferen Umrissen Der konzentrische Angriff auf die ruffische Grundstellung zwischen Weichsel, Wieprz, Bug und Narew war der Entscheidung nabegerückt. Scholf und Gallwiß waren im Übergang über den Narem begriffen, Nowogeorgiewst aus dem Zusammenhang gelöst und auf sich angewiesen, Die Beichsellinie erschüttert, Warschau und Iwangorod eng umfaßt und die Wieprz-Bug-Front von endgültiger Durchbrechung bedroht. Die deutsche Beeresleitung hatte die Folgerungen aus dem Durchbruch bei Gorlice gezogen, wendete sich vom westlichen Rriegstheater ab, so febr ihr Bera noch an der Eroberung Verdung, Pperns und Amiens' hing, und speiste ben Feldzug im Often fortgesett mit Verstärkungen, um die Entscheidung zu erzwingen. Je schwächer der Puls Ofterreich-Ungarns klopfte, das an der Brenta, am Jonzo, an Save und Donau in der Abwehr focht und in Galigien, von der deutschen Gudarmee unterftut, die strategische Flanke hütete, desto gewaltiger erhob sich Deutschland zum Rampf mit der europäischen Umwelt. Es suchte, es brauchte in diesem riesenhaften, Atlaslaften auf seine Schultern wälzenden Ringen einen raschen, vollen Erfolg.

Die russische Beeresleitung hatte die Gefahr erkannt, die ihr von dem ungeduldig, aber planvoll schlagenden Gegner drobte. Sie gab den Raum zwischen Weichsel und Bug am 24. Juli verloren. Alls Mackensen die Gudfront bei Rrasnostaw durchbrach und gegen Lublin-Cholm vorprallte, als Gallwig bei Rozan über den Narem feste, war der Augenblick gekommen, der die ruffischen Armeen hinter den Bug zurückrief. Schon galt kein Zaudern mehr. Da Gallwit die Nordfront und Mackensen die Südfront nach innen warfen, begann sich der Rückzugsraum so zu verengern, daß die an der Weichsel stehenden ruffischen Rräfte in Gefahr gerieten, abgeschnitten zu werden. Gelbst die Linie Rowno-Breft-Litowst war schon in den Flanken bedroht, denn Below hatte Rowno im Norden überflügelt und rückte über die Dubiffa gegen die Wilija und die Ala vor, und Linfingen war im Begriff, Brest-Litowst im Suden zu überflügeln, indem er sich anschickte, am Bug gegen Cholm zu bringen, um die Straße Blodama-Robryn zu erstreiten. Der russischen Beeresleitung wurden dadurch Opfer auferlegt, über die man am 27. Juni im großen Rriegsrat zu Brest-Litowst bereits gesprochen hatte, deren Darbringung aber noch keineswegs sicher gewesen war. 3war hatte der Großfürst dem Rriegerat zustimmen muffen, als diefer grundsäglich die Preisgabe der Narew- und Weichselfestungen forderte, um das Seer hinter den Bug zurückzuführen, aber er hatte im Serzen die Soffnung nicht aufgegeben, daß es gelingen werde, den Deutschen am Narew und am Wieprz unüberwindlichen Widerstand entgegenzuseten. Darin sah er sich am 24. Juli enttäuscht.

Niemand zweifelte mehr daran, daß Lomza, Oftrolenka, Rozan, Pultuft, Nowogeorgiewst, Warschau und Iwangorod verloren waren. Es galt, die Urmeen über den Bug guruckzuführen, bevor fie von der Einkreifung erfaßt wurden, die sich tief und tiefer in ihre Flanken wühlte. Alber gerade dieser Rückzug erforderte noch die Behauptung der Narew- und Weichsellinien, damit der Feind nicht vorzeitig in den inneren Raum und damit in den Rücken der im Guden fechtenden Armeen Iwanows gelangte. Dlebwe mußte am linken Narewufer standhalten. Das war eine schwere, von Tag zu Tag wachsende Aufgabe, doch zweifelte der ruffische Generalstab nicht daran, sie zum guten Ende zu führen, denn die Festungen waren so wohl bewehrt, der Raum zwischen Weichsel, Narem, Bug und Wieprz immer noch fo weit gedehnt, das Strafen- und Gifenbahnnet fo reich gewirkt und die Widerstandslinien im Norden und Guden so tief gegliedert und so stark aufgebaut, daß die Aufgabe des Feindes ungleich schwieriger erschien als die eigene. Maß man die Aufgabe, die der Angreifer sich felbst gesett hatte, an den räumlichen Entfernungen und den Berhältniffen der Rräfte, so stellte fie fich sogar als eine unlösbare dar. Doch ob diese riesenhafte, doppelseitige Umfassung der ruffischen Sauptmacht gelang oder nicht gelang — der ruffische Aufmarsch- und Ausfallraum war unwiderbringlich verloren, und der Großfürst gab mit ihm die politischen und strategischen Voraussehungen preis, die Rugland zur Führung des Rrieges mit bestimmten Ungriffszielen befähigt hatten. Der Verluft Westpolens und Rurlands wog federleicht gegen die Preisgabe der zentralen Grundstellung, deren Auslieferung den Verzicht Ruflands auf die Wiederaufnahme des Angriffsfeldzuges und die selbständige militärische und politische Kriegführung in sich schloß. Damit hatte Nikolai Nikolajewitsche Feldberrnamt seine überragende Bedeutung, Ruflands Rrieg seinen panflawistisch-imperialistischen Sinn verloren.

Tros dieser Erkenntnis ging der Verzicht nicht bis zur Selbstpreisgabe. Noch donnerten die Ranonen der Westmächte vor den Dardanellen, und immer reicher floß Gold und Rriegsgerät über Wladiwostok herein. Stimmen der Vergangenheit sprachen zum Rriegsrat des Zaren und erinnerten an den Rückzug, der die Russen im Jahre 1812 von Wilna bis Moskau geführt, im Vrande der Hauptstadt gegipfelt hatte und dem Sieger schließlich verderblich geworden war. Man bemächtigte sich dieser kriegsgeschichtlichen Legende und bediente sich ihrer, um dem Seere, dem Volke, den Verbündeten und nicht zulest dem Feinde den Rückzug hinter den Bug und in die Rokitnosümpfe im Lichte jener Zeit erscheinen zu lassen.

Doch noch war der Augenblick nicht gekommen, dem Feind den Rücken zu wenden, obwohl man seit Gorlice über 700 000 Gefangene und 400 Geschüße im Felde verloren hatte. Iwanow und Alexejew kämpften zäher als je um die Sicherung der Nord- und Südflanke, und der Großfürst führte

immer noch rechts und links Verstärkungen auf den inneren Linien in den Rampf, um geschwächte Frontabschnitte wieder aufzurichten und seine letten Schlachten zu liesern. Fielen sie gegen ihn aus, so trat er vom Schauplat seiner Taten ab, um der geheiligten Person des Zaren zur Führung des Verteidigungskrieges Platzu machen. Auch darüber war in Vrest-Litowst Rlarbeit geschaffen worden.

## Die Schlachtenfolge in Südpolen

### Dritter Alft: Der Durchbruch bei Cholm und Lublin

Iwanow sah Mackensens neuem Angriff in der Linie Razimierz— Lublin—Cholm entgegen. Zwischen Cholm und Brest-Litowst waren drei weitere Stellungsnehe ausgebaut und bestückt und dienten dem Russen als Rückhalt. Er stand immer noch nördlich von Grubieszow, Krasnostaw in der Schlacht, die er an der Straße Horodlo—Teratyn, bei Sienna Wola, Krupe-Piasti, Belzyce und Opole zu liefern gedachte.

Sie ließ nicht lange auf sich warten.

Mackensen schritt am 28. Juli zum entscheidenden Angriff. Er sette die Bugarmee auf Dubienka—Cholm, die 11. Armee auf Cholm—Lenczna, die Armee des Erzherzogs auf Lublin—Razimierz an. Im operativen Zusammenhang mit diesem Angriff suchte Woyrsch, der sich inzwischen dicht an Iwangorod herangekämpst hatte, zwischen Rozienice und der Pilicamündung den Weichselstrom vor Tau und Tag zu überschreiten.

Mackensen hatte die 1. österreichisch-ungarische Armee durch die 5. Ravalleriedivision verstärkt und Puhallo angewiesen, die Buglinie durch kräftige Vorstöße auf dem rechten Ufer des Flusses zu verteidigen. Während Puhallo dieser Aufgabe gerecht wurde und den linken Flügel seiner Armee von Arylow und Mahaly gegen Wladimir Wolynssk vortrieb, gingen Mackensens Angriffsmassen gegen Iwanows Sauptverteidigungslinie vor.

Die Bugarmee war am 26. Juli mit dem linken Flügel über Uchanie-Boislawice hinausgelangt und hatte stürmend die Linie Huta-Ostrowki-Majdan erreicht. Da warf ein heftiger Gegenstoß der Sibiriaken das Korps Alrz v. Straußenburgs, das am rechten Flügel der 11. Alrmee focht, in Unordnung und zwang Linsingen, haltzumachen und seine entblößte Flanke zu sichern. Auf Linsingens rechtem Flügel hatten die Kämpfe die Waldstellungen südösstlich von Annopol ausgeräumt und die Straße Annopol-Horodlo überschritten. Das XXXXI. Reservekorps fegte die Wälder und Contas Ostpreußen eroberten Annopol. Links vom XXXXI. Reservekorps fämpste Gerok um den Abschnitt Ubrodowice—Stepankowice. Die Vapern stürmten am 26. Juli die Schanzen am Hang der Höhe 229 nördlich von

Stepantowice. Dann geriet der Angriff überall ins Stocken. Die Russen stemmten sich fest und versandten aus den Sügelstellungen von Teratyn so mörderliches Flankenfeuer, daß der Vormarsch östlich und westlich von dieser Schlüsselstellung an der Straße Woislawice—Annopol erstarb. Russische Gegenstöße brachen sich zwar am Widerstand der vorgeschobenen Linien, zeugten aber von wachsender Rampstraft des Gegners, der frische Regimenter in den Ramps führte und auch das XXXXI. Reservekorps allmähelich ins Gedränge brachte.

So war der 28. Juli herangekommen. Die Lage der Bugarmee, die in der Bugschleife nach Bewegungsfreiheit rang, forderte einen neuen Entschluß, wenn Linfingen dem Befehl entsprechen wollte, der die Armecgruppe Mackenfen am 29. Juli vom Bug bis zur Weichsel zum Angriff rief. Linfingen war vom Onjeftr her an fühne Bewegungen gewöhnt. Er verzichtete darauf, das XXXI. Reservekorps zu unterstüßen, zog die Armee zusammen und fuchte die Entscheidung bei Teratyn. Der Mond stand klar und weiß am hellgefärbten Nachthimmel und übergoß Waldund Wiesengründe mit sanftem Licht, als die 1. Division, die 11. bayerische Division und die 107. Division zum Angriff auf die Ost- und Gudflanke des ruffischen Schlüffelpunttes anruckten. Tropbem gelang es Linfingen, vom Feinde ungeftort, Artillerie und Infanterie zum umfaffend gedachten Sturm auf die hochgelegene, in Stufen aufstrebende Sauptstellung bereitzustellen. Alls die furze Sommernacht zu Ende ging, ftanden seine schweren Batterien im Umfreis von Teratyn aufgepflanzt, lag fein Fußvolt hart am Feind vor den Drahthinderniffen der weitgegürteten Sügellehnen. Scharf hob fich der Schattenriß der Dorftrümmer vom Simmel ab. Ums Morgengrauen schlugen die Granaten sie zu Splittern. Dann braufte Welle auf Welle gegen die Feld- und Waldschanzen des standhaften Verteidigers. Das war ein gefährliches, blutforderndes Beginnen, denn das Mitrailleusenfeuer ber Ruffen fegte alle Gaffen und Winkel ber tiefgestaffelten Stellung.

Es kam zu einem erbitterten Ringen, in dem jeder Fußbreit Voden mit Granaten gepflügt werden mußte, ehe Preußen und Vapern ihn mit dem Vajonett erobern konnten. Contas Ostpreußen warsen den Feind aus den Waldbastionen nördlich von Rulakowice, die Vapern nahmen die Gräben westlich von Rulakowice und überflügelten zusammen mit der 1. Division die seuerspeienden Steinbrüche von Teratyn. Unterdessen zog sich die 107. Division an den Vorstufen der Hauptfront empor und kämpste sich dicht an die Vorshöhe heran. Um Abend des 29. Juli hielten die Deutschen die russische Schlüsselstellung eng umklammert, aber aufgebrochen war sie noch nicht, denn der Russe socht zäher als je. Erst am andern Morgen reiste die Umfassung Teratyns zur Vurchbrechung der russischen Front. Generalmajor v. Moser führte in der Frühe des Tages die 107. Division zum Sturm und eroberte den Ort. Da zerbrach der russische Widerstand auf

der ganzen Front von Stepankowice bis Woislawice. Die Ruffen wichen über die Straße gen Norden, um fich an der nächsten Tiefenlinie, ber gum Bug ziehenden Wolnianka, in neuen ftarken Stellungen zu feten. Linfingen ftieß nach, ballte Bayern und Oftpreußen noch dichter, feste die 107. Division dahinter, brach von Teratyn auf Strzelce durch und schleuderte seine Stoßgruppe gegen die Mitte der von Lifti und Unnopol über Strzelce und Busno nach Mazarnia zurückgebogenen Stellungen. Die Ruffen kamen gar nicht dazu, der kühnen Ballung der Rräfte durch einen Stoß in deren linke Flanke zu begegnen. Bei Strzelce durchbrochen und vom Bestidenkorps bei Mazarnia gefesselt, saben sie sich am Albend des 31. Juli aus ihrer letten Verteidigungslinie zwischen Cholm und Dubienka geworfen und den linken Flügel Imanows aufgerollt. Die 1. Division schwenkte rechts und drang in die Wälder von Dubienka, die 11. Bayerndivision überschritt das Wolniankatal, und die 107. Division bog links ab und umfaßte Mazarnia. In Flanke und Rücken bedroht, räumte der Ruffe in der Nacht alle Linien bis auf die Söhe von Cholm und enteilte, von der Bugarmee verfolgt, gen Norden. Er tam vor Cholm nicht mehr zum Stehen. In Gefahr, vom Bug abgedrängt zu werden, gab Iwanow die Linie Cholm-Berdufzeze preis und zog fich auf Stellungen zurück, die er nördlich der Ucherkafumpfe an der Straße Cholm-Sawin-Blodawa angelegt hatte. Dazu bewogen ihn nicht nur die Erfolge Linfingens, sondern auch die Ergebniffe des Rampfes im Zentrum feiner Berteidigungslinien, wo Dimitrieff von der 11. Armee angegriffen worden war.

Die 11. Urmee stand vor Dimitrieffe Wieprz- und Gielczewschanzen, als fie am 29. Juli zum allgemeinen Ungriff gerufen wurde. Die Verschiebungen, die Mackensen vorgenommen hatte, um der gewaltigen Trutftellungen Imanows Serr zu werden, waren im Zentrum vom 25. bis 28. Juli nabezu ungestört ausgeführt worden. Mackensen bildete zwei Rampfgruppen, die Gruppe Plettenberg, die den Feind rechts fesseln, und die Gruppe Emmich, die ihn links angreifen und den festungsähnlichen Stellungstlog zwischen Wieprz und Gielczew bei Biskupice durchbrechen und aus dem Angel heben follte. In sengender Sonne und unter klatschenden Regenguffen vollzog fich hinter einem Feuervorhang binhaltender Rämpfe die Neuordnung der am Feind hängenden Urmee. Um der gespannten Lage gebührend Rechnung zu tragen, wurden die 22. und die 105. Division als Armeereserve bereitgestellt. Das österreichisch-ungarische VI. Rorps, das sich wieder auf. gerichtet hatte, griff zwischen Woislawice und Siennica am äußersten rechten Flügel an, und das Gardekorps wurde zwischen Siennica-Rrolewsta und dem Wieprz an den Straßen nach Rejewoiec und Zulin südlich von Rrupe eingesett.

Die Stoßgruppe Emmich umfaßte das XXII. Refervekorps und das X. Rorps und griff, rechts durch die Gardekavallerie gesichert und unterstüßt, mit vorgenommener linker Schulter die Linie Fajslawice—Piaski an.

Emmich hatte 7 Mörser- und 14 Saubishatterien aufgefahren. Im tiefaufgeweichten Boden waren die schweren Rohre mühsam von der Stelle bewegt worden und harrten am 29. Juli in triefendem Morgennebel des Besehls zum Feuern. Um 3 Uhr verdampste die Nässe; licht stieg der junge Tag empor und rief zum Ramps. Um 4 Uhr begann die Schlacht. Stückweise zerschlug der deutsche Sammer die Erdwerke, hinter denen Dimitricsfs Sibiriaken und Raukasier den Ansturm erwarteten. Dicht hinter der Feuerwalze schritt Emmichs Fusvolk zum Angriff und drückte den Feind vor sich her nach Norden.

Der rechte Flügel der 11. Alrmee hielt den Gegner so hart gepackt, daß er keine Verstärkungen von Krupe nach Fajslawice senden konnte. Als die Garde am Wieprz hie und da in die seindlichen Gräben drang und Dimitrieff ihr mit seinen Reserven entgegentrat, benützte das XXII. Reservekorps die Gelegenheit, und brach auf dem linken Ufer des Flusses zwischen Dobrynice und Trawniki in Dimitriess Zentrum ein.

Die Schlacht gipfelt, den Deutschen winkt der Sieg.

Unwiderstehlich geht es gen Biskupice vorwärts. 21m Nachmittag beginnen Dimitrieffs Linien zu wanken. Er antwortet mit gefteigertem Feuer, sest seine Artilleriereserve ein und wünscht die Racht herbei. Und fiche - fie naht, überzieht das Schlachtfeld, füllt die Wieprz- und Gielczewmulden mit feuchten blaffen Dünften und unterbricht den Rampf. Deutschen liegen in den eroberten, ungesicherten Graben hart am Feind und machen fich auf Gegenangriffe gefaßt. Auf ruffischer Seite berricht Bewegung. Auf der Lubliner Bahn rollt Jug um Jug heran. Von Bistupice schallt das Getose marschierender Rolonnen. Emmich ist auf der Sut. Die Bardekavalleriedivision liegt weit auseinandergezogen im Vorgelände, klärt auf und läßt wirrpraffelndes Gewehrfeuer über fich ergeben, und die Sturminfanterie wartet auf den neuen Sag, um den Angriff zu Ende zu führen. Doch als es dämmert, verstummt das Feuer in den Ruffenschanzen. Vorgeschickte Spaber melben, daß der Feind die Graben geräumt habe. Dimitrieff hat das Nachtdunkel benütt, um die in der Richtung Piafti-Biskupice durchbrochene Stellung aufzugeben und geht am 30. Juli auf Lenczna zurud. Auch vor den Ofterreichern und dem Gardeforps weicht ber Feind.

Die 11. Armee drängt unverzüglich nach. Um die Mittagsstunde erreicht die Garde die Bahnlinie Cholm—Biskupice. Die Gardekavallerie reitet durch die qualmenden Schutthausen von Fajslawice und Trawniki, überschreitet die Bahn und stößt bei Choniniec nördlich der Straße Biskupice—Cholm wieder auf den Feind. Im Rampse mit Rosaken dringt sie an der Straße Fajslawice—Wlodawa über Borowo vor und zerreißt den Schleier, hinter dem Dimitrieff seine Bewegungen verbirgt. Sie stürmt Rorybutowa und Bialecka und reitet bis ins Feuer schwerer russischer

Artillerie, das ihr plötslich mit groben Einschlägen Salt gebietet. Ein neuer Rampf kündet sich an.

Radto Dimitrieff hatte in der Linie Vawlow-Lenczna Salt und Front gemacht und suchte Emmichs siegreichen Vormarsch dadurch in der rechten Flante zu bedrohen. Das Gardeforps stieß bei Pawlow auf hartnäckigen Widerstand und kam nicht mehr vorwärts, der ganze rechte Flügel der 11. Armee bing zurück. Um die Entscheidung zu erzwingen, unterstellte Mackensen dem Führer der Garde das Rorps Arz und die Armeereserve und rief die Gardekavallerie von Emmichs auf Plettenbergs äußersten rechten Flügel. 2m Abend bes 30. Juli rückten Plettenberge Streitfräfte jum Angriff auf Dimitrieffs Flankenstellungen zusammen, die sich von Pawlow über Rejowiec und Krupe nach Depultycze Ruftie zogen. Es war ein schwüler Albend. Qualm und Brand fleckte den Simmel. Schwere gelbe Staubwolken rollten über die Landwege, auf denen Artillerie und Ravalleric mit untergehender Sonne auf ihre Plate rückten. Geschütz- und Gewehrfeuer und das Spiel der Leuchtkugeln erhellten die früh einfallende Nacht. Doch als Plettenberg am 1. August zum Angriff schreiten wollte, fand auch er die ruffischen Stellungen geräumt. Dimitrieff war abermals ausgewichen und eilte in Gewaltmärschen nach Sawin, um dem Befehle Iwanows gemäß die Rückzugsschlacht erst nördlich von Cholm zu erneuern.

Aluch Iwanows rechter Flügel war dem Angriff erlegen. Josef Ferdinands XVII. Korps ging am 28. Juli im Anschluß an das im Gielczewkatal vorrückende X. Rorps Emmichs zwischen Gielezewka und der Czerniczowka, einem rechten Nebenfluß der Byftrzyca, vor und bezwang in blutigen Stürmen die Söhen nördlich von Chmiel, wo die Straßen von Lublin und Piaffi gabeln. Erbitterte Rämpfe murben um den Befit bes Strafensternes von Duza, nördlich von Niedrzwica-Mala, geliefert, doch zeigte fich bald, daß der Ruffe planmäßig wich. Während seine Nachhuten in ihren drei- und vierfach aufgesetzen Berteidigungsanlagen standhielten, warfen die Rosaken ben Brand in die geräumten Dörfer. Gefüllte Scheuern und riefige Rornmieten flammten auf und schwere Rauchwolken wälzten sich träge über die Niederung, in der der Ruffe schrittweise auf Lublin wich. 21m 29. Juli suchte er sich vor Lublin noch einmal zu setzen, um seine Staffeln nicht in Berwirrung zu bringen, aber Beffers 47. Refervedivifion gewann auf dem linken Flügel in heißem Vorwärtsdrängen fo rasch Boden, daß die Berbindungen Lublins mit Razimierz zu zerreißen drohten und die Ordnung fich löste.

Als am 30. Juli auf Iwanows linkem Flügel bei Terathn und Fajslawice die Entscheidung siel, brach der Widerstand seines rechten Flügels vollends zusammen. Die 47. Reservedivision schlug den Weg durch die Lehmschluchten nach Razimierz frei, und die Österreicher stießen auf Lublin durch. Sastig räumten die Russen Razimierz und Lublin und gingen vor dem Erzherzog auf die Linie Nowo-Alexandrija—Rurow—Bystrzhca zurück. Sie schonten die beiden Städte und begnügten sich, Brücken und Bahnen zu sprengen und die Straßen aufzureißen, um den Verfolger abzuschütteln und 6 Kilometer nördlich von Cholm wieder Fuß zu fassen.

Iwanow war auf der ganzen Linie geschlagen und über die Bahn Iwangorod—Lublin—Cholm zurückgeworfen worden, die er vier Wochen

lang verteidigt hatte.

Mackensens Armeen schlossen auf.

Die Flügelkorps der Bugarmee und der 11. Armee, Truppen der 25. Refervedivision des Beskidenkorps und des Korps Arz, trasen sich dicht vor Cholm. Ungarische Susaren und preußische Kürassiere ritten ihnen voraus und überschritten schon in der Frühe des 1. August die Landstraße Cholm—Piaski. Wie Lublin und Razimierz, so war auch Cholm nahezu unversehrt. Strahlend hoben sich die vergoldeten Zwiebeltürme seiner Rathedrale und die weißen Mauern seines Bischofsisses aus Wäldern und Hügeln den Siegern entgegen. Die letzten Schrapnellwöltschen zerslossen in der Morgensonne, als die Verbündeten von Südosten und Süden gegen die Stadt vorrückten und eilig durch die schmußigen Gassen zogen, um die Vahngleise zu überschreiten, deren Besit so harte Rämpse gekostet hatte.

Auf der Krakauer Straße in Lublin klang schon am 30. Juli der Suf-

schlag polnischer Illanen.

Der Rückzug Iwanows hinter die Bahnlinie Cholm—Lenczna—Lublin beraubte den Großfürsten der südlichen Gürtelbahn des westrussischen Festungssssischens. Da der allgemeine Rückzug auf Brest-Litowst schon im Gange war, erwuchs den russischen Zentrumsarmeen daraus zwar keine Ratastrophe, wohl aber steigende Gesahr. Es galt, die Südsront vor dem völligen Zusammenbruch zu bewahren, Mackensen von Abschnitt zu Abschnitt eine neue Front entgegenzusstellen und die große Rückschwenkung um den linken Flügel rechtzeitig durchzusühren, um den Rückzug über den Bug zwischen Wlodawa und Brest-Litowsk sicherzustellen.

Die Eroberung Lublins und Cholms machte daher dem Rampf um die

Südflanke noch kein Ende. Die Rückzugsschlacht dauerte fort.

Die Ruffen hatten nördlich der Eisenbahnlinie Stellungen angelegt, die die Linien von Krasnik, Krasnostaw und Teratyn an Stärke weit übertrasen. Sie zogen sich von Opalin am Bug über Sawin, Siedliszcze, Lenczna und Rurow nach Nowo-Alexandrija an der Weichsel. Dicht dahinter erhoben sich als letzte Sperren in der inneren Flanke die Vefestigungen von Wlodawa, Ostrow und Lubartow, die nur noch als Vremsklöße wirken sollten, um die Rückschwenkung und den Abzug der Massen auf Vrestelitowsk im Innern des umfaßten Raumes zu sichern. Da die Preisgabe Iwangorods und Warschaus beschlossene Sache war, Plehwe aber am 1. August auf dem linken User des Narew und des Bug zwischen Nowo-

georgiewst und Lomza in der Linie Wystow—Oftrow—Oftrolenka noch standhielt und die Nordstraßen deckte, die über Vialystok und Vielsk nach Weißrußland führten, war die Lage der rufsischen Zentrumsarmeen noch nicht zur Ratastrophe im Felde reif, doch handelte es sich nur noch um knappes Entrinnen aus der furchtbarsten Zange, die je gelegt wurde.

Gallwiß und Mackensen bissen tief in die zurückslutenden Massen. Der Rampf an der Nordslanke nagte am 1. August noch an den Widerstandstnien zwischen dem Narew und dem unteren Bug, der Rampf in der Südsslanke strudelte schon über die Bahnlinie Cholm—Lublin und erfaßte die Stellungen von Opalin, Lenczna und Kurow.

Iwanow hatte nach der Preisgabe der Cholmer Linien seinen linken Flügel verstärkt. Seine Stellungen erstreckten sich vom Bug zum Wieprz in nordwestlicher Richtung durch Sand und Sumpf und bildeten eine geschlossene Schranke, die den Rückzug vom rechten Flügel an sicherte. Offenbar fehlte es den Ruffen an Rräften, Mackensens Bugflanke zu bedroben und die Urmee Puhallo oder den rechten Flügel der am Westufer des Flusses nach Norden geftaffelten Bugarmee einzudrücken, denn fie erschöpften fich in fruchtlosen Gegenangriffen bei Sokal und versuchten gar nicht, in die Flanke Linfingens einzubrechen. Mackensen wies daber Puhallo an, die Sicherung des Bugufers und der Flanke Linfingens flugabwärts bis Dubienka zu übernehmen, und feste die Masse der Bugarmee geschlossen gegen Wlodawa in Bewegung. Die Bugarmee drang durch das Sumpfland zwischen Dubienka und Cholm vor, zwang den Gegner die Zwischenstellungen aufzugeben, die er in der Linie Sufpnne-Teofin-Golowka befett hatte, und warf ihn am 2. August über Zalin auf Ruda und Sawin zurück. Am rechten Bugufer wich der Ruffe gen Often und Norden aus, verwüftete das Land und beschränkte sich darauf, Rowel zu decken. General v. Sendebreck nahm die Gelegenheit wahr und stieß mit der 5. Ravalleriedivision auf Wladimir-Wolynst durch. Alls er am 4. August in Wladimir einritt, war die Bugarmee bei Opalin, Walinowka, Wythezno an die neue Sauptstellung Iwanows berangekommen.

Die 11. Armee drang gegen Lenczna vor und verwickelte Dimitriesse Nachhuten am 1. August in fortschreitende Gesechte. Am 2. August warf der rechte Flügel den Feind auß neue, doch der Russe wich wiederum aus und stellte sich dem nachdrängenden Gegner erst am 3. August in der Gegend von Lenczna zum Ramps. Die Garde und die 22. Division stießen sofort gegen Lenczna vor, gerieten aber unversehens in Flankenseuer, da das Rorps Arz noch nicht zur Stelle war. Russische Garderegimenter hatten sich in den Swinkasümpsen eingenistet und zwangen die rechts angreisende 22. Division, einen Haken zu bilden, um sich ihrer Gegenangriffe zu erwehren, dis das Rorps Arz in die Linie gerückt war. Vor den weitgespannten Swinkasstellungen kam der Vormarsch der 11. Armee zum Stehen.

Mackensens linker Flügel war dem Gegner an der Klinge geblieben und überflügelte Razimierz. Die 47. Reservedivision griff den Feind bei Kurow an, erstürmte die flache Söhe 186 westlich von Markushow, wo der Russe erbittert focht, und zog in Razimierz ein. Deutsche Pioniere warsen eine Brücke über den breiten, von Sandbänken durchzogenen Weichselstrom und stellten die Verbindung mit dem linken Ufer sicher, an dem der Russe inzwischen auf Iwangorod gewichen war.

Mackensen wurde genötigt, in Gudpolen zum vierten Male zu neuer Schlacht aufzumarschieren.

# Die Schlachtenfolge in Kurland und Nordpolen

#### Dritter Uft: Die Rämpfe zwischen Narew und Bug

Während Mackensen in der Südflanke des westrufsischen Mittelraumes kämpfend Boden gewann, bemühte sich der Großfürst, den Feind am Narew dum Stehen zu bringen und Sindenburgs Einbruch in die Nordwestfront zu hemmen.

Die Deutschen wurden bald gewahr, daß ihnen der Übergang über den Narew nicht geschenkt war.

Die Russen führten zahlreiche Verstärkungen an den Unterlauf des Bugslusses und griffen die Deutschen zwischen Narew und Bug entschlossen an, um den kecken Feind wieder in den Fluß zu wersen. Der Augenblick war günstig, denn Gallwichens linkes Zentrum war noch nicht aufmarschiert, sondern erst im Vegriff, sich in den sumpfigen Niederungen des linken Narewusers zwischen Rozan und Pultust zu entwickeln, sein linker Flügel noch bei Ostrolenka—Ramionka verstrickt und sein rechter Flügel vor Nowogeorgiewst, bei Nasielst und vor Szerock auf dem rechten User gefesselt, als der Gegenangriff aus den Wäldern, von den Sanddünen von Goworowo, aus den Bugbrückenköpfen Wyszkow und Szerock und aus der Nordosstront von Nowogeorgiewst über ihn hereinbrach.

Regenschauer peitschten die Getreidefelder, kalte Nebel entstiegen dem Narew und verhüllten die Vorbereitungen der Russen. Auch die Deutschen rüsteten, aber der Russe war früher fertig und griff am 26. Juli an. Der Simmel hatte sich aufgehellt, heiße Sonne brütete auf der weitgeöffneten Landschaft. In den Gründen des Orzbaches und hinter dem Pruthbach stand russische Artillerie verborgen und überschüttete das deutsche Fußvolt mit wirtsamem Feuer. In dicken braunen Sausen lief die russischen Tinien zwischen Büschen, Bächen, Baumgärten, Gehöften und wogendem Korn dieser heftigen Angriffe mühsam erwehrten.

Die Russen kämpften um hohen Einsat. Der Großfürst hatte besohlen, die Linie Lomza—Ostrolenka—Goworowo—Nowogeorgiewst unter allen Umständen zu halten und die Rückzugsstraßen der von der Weichsel und aus dem Innern des Zentralraumes nach Osten abziehenden Seeresteile gegen Norden zu sichern, wie Iwanow sie bei Cholm, Lublin und Wlodawa gegen Süden sicherte. Dabei bediente er sich der inneren Linie mit großem Geschick. Nicht weniger als 20 Divisionen waren zwischen Nasielst und Sniadovo aufmarschiert und stürzten sich mit vorgestaffeltem linken Flügel auf den rittlings des Narew und in den Schleisen von Pultusk und Rozan stehenden Feind, der noch um Armfreiheit rang.

Die Ruffen sesten auf dem äußersten linken Flügel zwei turkestanische Divisionen an, die aus dem Brückenkopf Szerock und den Baldstücken zwischen Szerock und Nafielsk hervorbrachen und die 85. Landwehrdivision - Gallwigens Flankenschut - auf dem rechten Flugufer über den Saufen zu rennen drohten. Gelang's, fo war Plustow in Gefahr, umgangen und von seinen ruchwärtigen Verbindungen abgeschnitten zu werden. Der Unsturm brach in der Mitte zwischen Nasielsk und dem Narewuferort Bolendry ein und entriß den Deutschen das Dorf Losiewo. Erst als die Brigade Pfeil von Rafielft zur Unterstützung berbeieilte und fich den Turkmenen entgegenwarf, tam der Rampf zum Stehen. Noch heftiger war der Anprall auf dem linken Narewufer, zwischen Solendry und der Straße Pultuft-Wyszkow und weiterhin bis zur Sumpfwildnis Bagno Pulwy. Plüskow schickte sich gerade an, den Pruthbach zu überschreiten und auf Wystow durchzubrechen, als ihn der ruffische Gegenangriff traf. Gegen die Stellung der 86. Division, Die am linken Flügel focht, braufte Sturm auf Sturm; die Division kam arg in die Rlemme und mußte durch die Division Menges herausgehauen werden. Die 1. Garde-Reservedivision, die Gallwis Plustow für diesen Tag unterstellt batte, war schon auf der Straße Pultust-Pniewo - Wystow dum Angriff aufmarschiert, als auch fie fich plöglich angefallen und in die Abwehr verwiesen sah. Sie mußte vor Pniewo und im Pruthgrund mit der blanken Waffe kämpfen, um den Angreifer abzuschütteln, brach jedoch seine Rraft und trieb ihn schließlich mit dem Bajonett durch Pniewo zurudt. Wie die 86. Division, so geriet auch die links von der Barde auschließende 50. Division in Not und behauptete sich nur um den Preis blutiger Opfer.

Auch nördlich der Sumpflandschaft Bagno Pulwy, in der eine schwache deutsche Ravalleriebrigade Wache hielt, liefen die Russen mit Sodesverachtung an. Zwei Divisionen sibirischer Rerntruppen warfen sich von zwei Seiten auf das XVII. Rorps und stießen es gegen die Brückenköpfe der Narewschleife zurück.

Das Rorps Watter wurde nicht minder heftig angefallen. Drei Liniendivisionen gingen zu beiden Seiten des Orzbaches, an der Straße OftrowRozan und westlich von Goworowo zum Angriff vor. Die Schwaben wurden an der Orzmündung festgehalten und schlugen sich in hin= und herwogenden Gesechten um die Gehöfte und Rornschober im Orzgrund. Die Pommern verteidigten den Rozaner Vorort Razewiec und die Rasernen im Rozaner Weichbild, und die 4. Gardedivision kämpste um die Behauptung der Userlehnen und des Waldes von Dombrowka, gegen die die Russen Regiment auf Regiment in wilden Wellenstößen vortrieben. Aber die Garde wich und wankte nicht und gewann mit Unterstüßung wie vom Simmel gefallener Verstärkungen sogar gegen Rruszewo Voden.

Alls es Albend wurde, war die deutsche Front zwischen Szerock und Kruszewo nirgends durchbrochen worden, und der große Gegenangriff, der die Divisionen Plüskows und Watters in den Narew wersen sollte, um den unmittelbaren Erfolg betrogen. Die Russen beschieden sich mit dem erstrittenen Zeitgewinn und schanzten troß ihrer Ermüdung und der erlittenen schweren Verluste die ganze Nacht, um ihre Pruth- und Orzstellungen zu verstärken und den Rampf am 27. Juli zu erneuern. Zei Tagesgrauen liesen sie abermals gegen Plüskows äußersten rechten Flügel an. Sie setzen der 86. Division und der 85. Landwehrdivision hart zu und zwangen Plüskow, sich tieser einzugraben und auf die Wiederaufnahme des Vormarsches zu verzichten. Watter erging es nicht anders.

Die Lage begann sich in neuem Lichte zu zeigen.

Erst wenn es dem I. Korps und dem rechten Flügel der 8. Armee gelang, Oftrolenka aus den Angeln zu heben und den Narew zwischen Kamionka und der Rozogamündung zu überschreiten, war Gallwiß imstande, die Stockung zu überwinden, seine ganze Front vorzuführen und die Linie Whstow-Ostrow-Lomza zu erstreiten. Da Plüskow und Watter schwer verkämpst lagen, der Übergang der Division Falk bei Ramionka gescheitert war und die allgemeine Entwicklung des Feldzuges starkes Sandeln verlangte, mußte die Lage rasch entwirrt werden.

Glücklicherweise hatte der selbständige Entschluß eines deutschen Divisionärs die Lösung des gordischen Anotens schon am 25. Juli vorbereitet.

General Stumpff, der Führer der 83. Division, die seit dem 24. Juli an Ebens rechtem Flügel focht, war bei Modzele, auf dem rechten Narewuser, einige Rilometer unterhalb der Furt von Ramionka, Zeuge des verzgeblichen Ringens der 2. Division um den Übergang gewesen. Alls er sah, daß der Einsat von Verstärkungen in dem überwältigenden Feuer nichts helsen konnte, faßte er seine Division zusammen und führte sie kurzerhand flußabwärts nach Sielun, wo die Garde inzwischen den Übergang erzwungen hatte. Er gewann noch in der Nacht das linke Ufer und zog hinter dem linken Flügel der 4. Gardedivision auf. Gallwiß unterstellte die rasch und glücklich auf das linke Ufer gelangte Division dem General v. Watter, der die "vom Simmel gefallene" Silfe schon am 26. Juli ins Feuer sandte.

Stumpff tämpfte bei Chelsy Schulter an Schulter mit der 4. Gardedivision und drang am 27. Juli mit diefer über Kruszewo gegen Goworowo vor.

Diefe Verlängerung und Verstärfung des linken Flügels feste Watter inftand, das I. Rorps am 27. Juli aus feiner Zwangslage zu erlöfen. Stumpff schritt herzhaft aus, nahm den Ort Rembisze und stieß dann, durch die Garde gedeckt, in nordöstlicher Richtung am Narew aufwärts gegen Ramionka vor. Durch Sumpf und Wald brach sich die 83. Division Bahn und griff in der Albendstunde die Dörfer Cift und Lipianta, in denen der linke Flügel der Sibiriaten verschangt faß, mit dem Bajonett an. Der Stoß zielte in Die Südflanke der von Ramionka bis Oftrolenka aufgereihten Ruffen.

Trot verzweifelten Widerstandes erstürmten Stumpffe preußische Landsturmbataillone im Abenddunkel die Dörfer Cift und Lipianka und festen sich vor Ramionka fest. Sie hatten das Stellungsnet zerrissen, das der Russe von Holendry an der Mündung des Pruthbaches bis Oftrolenka und darüber hinaus zur Mündung der Rozoga und des Ruzbaches ausgespannt hielt, um den deutschen Vormarsch in der Warschauer Nordflanke zum Steben zu bringen.

Doch es bedurfte noch tagelanger Rämpfe, den errungenen Erfolg zu sichern und die ruffische Stellung aufzurollen.

Gallwit gab rasch gefaßt alle Versuche auf, am Pruthbach Raum zu gewinnen und bei Oftrolenka überzusegen, und zog alle verfügbaren Rräfte zwischen Rozan und Ramionka zusammen. Plehwe erkannte die Gefahr, die ihm bei Lipianka und vor Goworowo drohte, und tat desgleichen, begnügte sich aber zunächst mit der Geranführung der 59. Refervedivision, um Gallwiß im Angriff zuvorzukommen. Als fie zur Stelle mar, warf er sich am 31. Juli auf die 83. Division und durchbrach in wuchtigem Anlauf Stumpffs abgekämpfte Front. Stumpff erlitt schwere Verluste und verlor den teuer erkauften Boden, hielt sich indes, bis frisch berangeführte Teile der 54. und der 2. Division von den Flanken her zufaßten und die Lage wiederherstellten. Die 83. Division mußte das Schlachtfeld verlassen, aber der furzlebige Erfolg brachte den Ruffen kein Seil, denn der Tag endete mit der Erlösung der Besatzung des Brückenkopfes von Ramionka. Während bei Ciff und Lepianka gefochten wurde, brach die Befatung unter ber Führung des Obersten Weicke aus ihren zerschoffenen Gräben hervor und erstürmte die Waldhöhe, von der die Ruffen sie sieben Tage in Schach gehalten hatten.

Gallwiß atmete auf.

Rach der Vertreibung der Ruffen von den Sügeln und aus den Wäldern von Ramionka riß sich die Schlacht aus der Erstarrung. Die Deutschen erhoben sich aus den Gräben und suchten die Entscheidung in der Durchbrechung der Linie Ostrolenka-Goworowo.

Das verstärkte I. Rorps griff den Feind in der Morgenfrühe des 1. August an und brach füdlich von Oftrolenta in die ruffischen Reihen. Der Verteidiger verlor den Halt, wurde von Kamionka auf Berawe geworfen, gab das Flußufer preis und wich am 2. August, vom I. Korps und der 75. Reservedivision der 8. Armee bedrängt, gegen den Eisenbahndamm zurück.

Am Tage darauf begann der entscheidende Rampf um Goworowo. Gallwiß faßte das XVII., das XIII. und das I. Rorps, im ganzen 11 Divisionen, zu einheitlichem Angriff zusammen und bahnte dieser Masse mit Granaten und Flügelminen den Zugang zu den russischen Gräben.

Die Ruffen wehrten sich noch einmal mit voller Kraft und suchten den Angriff in der neuverdrahteten, durchlaufenden Stellung aufzufangen. Sie wußten, daß sie um großen Einsaß kämpften. Allegejew zählte jeden Tag, jede Stunde als Gewinft, trug unterdessen die Weichselfront ab, leerte die Arfenale von Warschau, die Lager bei Siedlce und Nowo-Minft und schaffte Geschüß und Troß, Menschen und Tiere, alle beweglichen Vorräte und den Ertrag der Ernte über den Bug, um die Beereskraft zu retten und den von Süden, Westen und Norden vorrückenden deutschen Armeen eine Einöde zu hinterlassen.

Alm 5. August brach die verstärkte Stoßgruppe Watter bei Goworowo durch, riß Plehwes Zentrum auf und überschritt den Eisenbahndamm. Da das I. Korps inzwischen abermals Gelände gewonnen und an den Straßen Ostrolenka—Ostrow und Ostrolenka—Sniadowo 12 Kilometer Wegs erstritten hatte, waren die russischen Stellungen auf der ganzen Linie unhaltbar geworden. Am 6. August brach die russische Schlachtordnung unter den Stoßkeilen, die Gallwiß zwischen der Straße Rozan—Ostrolenka und der Zweigstraße Ostrolenka—Pist südwestlich von Sniadowo in die feindliche Front schlug, vollends auseinander, und am 7. August gaben die Russen auch die in der Lust hängende Pruthstellung preis und wichen fechtend auf Wystow und Ostrow.

In Staffeln räumte der Russe die aufgerollten Stellungen und zog sich, von Gallwiß und Scholß hart bedrängt, auf der ganzen Linie zwischen Narew und Bug zurück. Nur Lomza hielt noch stand und wehrte die Angrisse des linken Flügels der 8. Armee ab, um die empfindliche Flanke der von der Weichsel und dem Narew nach Nordosten abziehenden Truppenmassen so lange als möglich zu schüßen. Scholß hatte die vorgeschobenen Werke am 4. August genommen und schritt am 8. August zum Artillerieangriff auf die Nord- und Westfront des starken Plazes. Am Nachmittag des 9. August stürmte seine Infanterie das Fort IV, das die Straße Ostrolenka—Lomza gesperrt hielt. Am Tage darauf verließen die Russen die Festung und zogen ab. Am 11. August bemächtigte Scholß sich des Sperrforts Wizna an der Vobrmündung und seste auch hier über den Strom.

Der Fall Lomzas zog die Räumung des ganzen Abschnittes Ostrow— Wyszkow nach sich. Die Zugänge von Ostrow wurden von den Russen noch am 9. August in erbitterten Waldgesechten verteidigt. Erst als der Druck von Norden sich geltend machte, räumte der Russe in der Nacht seine Stellungen und ging fechtend über das Malibrokslüßchen gegen Südosten zurück. Die Deutschen schritten zur Verfolgung des geschlagenen Feindes. Sie ging durch niedergebrannte Oörfer, zertretene Felder, unwegsame Forste und sumpfige Niederungen gen Osten. Sindenburgs Vefehle forderten die äußerste Anspannung, denn größte Eile tat not. In aufreibenden Märschen drängten die Armeen Scholt und Gallwitzwischen Narew und Vug stromauswirtz, um die Linie Vjelst-Ossowiez so schnell als möglich zu erreichen.

Inzwischen waren Szerock und Zegrze gefallen und Nowogeorgiewst von Beseler eingeschlossen worden. Nowogeorgiewsk feuerte aus allen Schlünden und schien gewillt, sich auf das äußerste zu wehren. Die Unziehungskraft der Festung hatte über 80000 Mann Feldtruppen sestgehalten, die nun mit ihr standen und sielen.

Auch um Rowno, den strategischen Gegenpol Nowogeorgiewsts, war die Schlacht entbrannt.

Sindenburg hatte Gallwiß angewiesen, dem Feind auf den Fersen zu bleiben und die Front, die der Russe vor Bjelft aus Nachhuten stets aufs neue aufbaute, unermüdlich anzugreifen und immer wieder zu durchbrechen, um die Linie Suraz-Bjelsk-Rreszczele im Sturmschritt zu erreichen. Gallwiß fand harte Arbeit. Marsch= und Rampftage wechselten und ermüdeten und schwächten die Urmee, beren rückwärtige Verbindungen immer länger und immer schlechter wurden, je tiefer fie in das weiträumige waldund wasserreiche Gebiet zwischen dem Bugbogen und dem Naremknie eindrang. Erbarmungslos brannte ber Ruffe Dörfer und Städte nieder, die er dem Feinde laffen mußte, und wich fechtend von Mazoriect-Undrzejow über die Bahnlinie Warschau-Bialystot auf den Nurzecabschnitt. Sier stellte er sich noch einmal zur Rückzugsschlacht. Rechts durch das weitversumpfte Naremknie und die anschließende Njemenlinie gedeckt, links die Berbindung mit den von Warschau im Bugbogen und am Wieprz zurückgebenden Seeresteilen wahrend, bot er der Armee Gallwiß am 13. August wiederum Salt.

Während Gallwit am Narew kämpfte, verfiel die Beichsellinie der Auflösung.

## Der Rampf um die Weichsellinie

# 3weiter Akt: Der Übergang bei Warschau und Iwangorod und der Vormarsch auf den Bug

Vor Warschau und Iwangorod wurde in den letten Julitagen bald stürmisch, bald hinhaltend gekämpft. Sierbei waren die Russen im Vorteil, da sie die Festungen und die Stromlinie nur noch aus strategischen Bründen verteidigten und ihren Rückzug je nach der Gestaltung der Lage am Narew und am Wieprz beschleunigen oder verzögern konnten. Die Ausgabe Leopolds und Wohrschs war sehr schwierig, denn sie mußten an einem Feind hängen, der in den Festungen und der Stromschranke die besten Mittel besaß, sich vor Verstrickung zu bewahren und im Anschluß an die Wieprz= und Narewarmeen kämpsend nach Osten zu weichen. Dazu hatten die Russen frühzeitig Vorbereitungen getroffen. Die Näumung der Arsenale von Warschau und Iwangorod war schon seit dem 14. Juli im Gange. Auf den Bahnen und den Straßen, die über Nowo=Minst, Siedlee und Lukow aus dem umfaßten Operationsraum nach Osten führten, bewegten sich endlose Jüge und Rolonnen und suchten hinter den nach drei Seiten frontmachenden Armeen das Weite. Noch wichtiger aber war die Rettung der Armee.

Es kam für die Russen alles darauf an, die Linie Warschau—Iwangorod zu behaupten, die der Feldherr die Besatungen der Weichselfront in
Staffeln zurücknehmen konnte. Warschaus äußerer Gürtel, die Feldwerke
von Rozienice und die Forts von Iwangorod wurden deshalb stark besett
gehalten, aber die offene Stromschranke war so lang, daß die Verteidiger
die Linie Gora Ralwarja—Rozienice nicht genügend zu sichern vermochten.
Sie vertrauten indes auf die Vahnstrecke Iwangorod—Garwolin—Warschau,
die ihnen gestattete, rasche Rochaden durchzusühren, an bedrohten Userstellen
über Nacht stärkere Kräfte zu sammeln und den Rampf mit übergegangenen Albteilungen zwischen Totwassern und Vuschwäldern mit Aussicht aus Erfolg auszunehmen.

Leopold und Woprsch kämpsten am 24. Juli hart vor den Festungslinien. Die 9. Armee hatte bei Gora Ralwarja die Weichsel erreicht und stürmte die Orte Ustanow, Lbiska und Jazgarzew. Der Russe wehrte sich, siel am 27. Juli gen Süden aus und suchte die rechte Flanke des XXV. Reservekorps einzudrücken. Die schwache 9. Armee geriet in Vedrängnis.

Zur gleichen Zeit schob sich Woprschs rechter Flügel dichter an die Werke von Iwangorod heran. Woprsch verfügte nach dem Ausscheiden österreichischer Kräfte nur noch über das k. u. k. XII. Korps, die 3. und 4. Landwehrdivision seines alten Landwehrkorps, die Division Vredow und die k. u. k. 7. Ravalleriedivision. Mit dieser geringen Macht griff er Iwangorod an und machte sich gemäß dem Veschl aus Teschen-Pleß zum Übergang bei Nowo-Allexandrija fertig. Da dort das Moskauer Grenadiertorps zur Abwehr bereitstand, war das Unternehmen sehr gewagt. Woprsch erhob daher Einwände und erhielt in letzer Stunde die Erlaubnis, den Übergang unterhalb der Festung Iwangorod ins Werk zu sesen. Unter dem Schleier gewaltsamer Angriffe auf die Festungen erfolgte am 29. Juli der entscheidende Schlag, der gegen den offenen Strom gerichtet war und die Linie Warschau—Iwangorod aufriß. Zu diesem Zwecke war Woprsch ver-

anlaßt worden, seine kleine Armee umzuordnen und mit dem linken Flügel den Übergang über die Weichsel zu erzwingen. Wohrsch tat dies, indem er seine Flügel vertauschte. General v. Röveß erhielt Befehl, die Festung mit seinen Österreichern zu berennen, das schlesische Landwehrkorps aber rückte unter der Führung des Generals v. Rönig im Gewaltmarsch nach Norden und bereitete sich zwischen Rozienice und der Pilicamündung zur Überwindung der Weichsel vor. Die Russen sorgten mehr für Iwangorod als für den breitsließenden Strom. Sie verließen sich auf die schillernde, von Inseln und Sandbänken besäte Fläche, die der Beobachtung offen lag und von ihren Waschinengewehren Tag und Nacht bestrichen werden konnte.

Da sandte der Wettergott den Deutschen schwere Gewitterregen, die in schwarzgrauen Wolkenschichten gezogen kamen und das Vorfeld von Iwangorod, die Weichselauen und den Strom in tieses Dunkel hüllten. Unter ihrem Schuß lösten Köveßens Ungarn und Rumänen die Schlesier am rechten Flügel Woyrschs ab. Wie an der Ratbach goß es vom Himmel, als die Landwehr links abmarschierte und über Wladislawow zwischen alten, zerschossenen Russenschanzen hindurch auf verschlammten Wegen nach Nordwesten rückte. Um 28. Juli erreichte das Korps unsern der Radomkamündung die Weichsel.

Den Russen war der Flankenmarsch Königs entgangen. Sie saßen auf dem rechten Ufer des breitziehenden Stromes in Weidenpflanzungen und Sanddünen und streuten von Zeit zu Zeit Schüßenfeuer in die Wälder des linken Users, waren aber auf keinen Angriff gefaßt. Gegen Mitternacht traten die Schlesier aus den schüßenden Wäldern hervor, um die Pontons zu besteigen und ins grausließende, von Silberdust umwobene Wasser hinauszussteuern. Als dunkle Schattenrisse hoben sich Eilande und Dünen vom blasseren Ostrand des Korizontes ab, während das Westuser im Dunkel verschwamm. Das waghalsige Unternehmen glückte. Wenige Kilometer oberhalb der Radomkamündung gelang es einigen Kompagnien, vor Morgengrauen über den Hauptarm des Stromes zu seßen und sich auf den Auen einzunisten, wo österreichische Pioniere schon in der Racht vorher Gräben und Schulterwehren eingerichtet hatten. Rahn auf Rahn schoß heran, aber noch war die Zahl der Rämpfer gering, als der Morgen über die Wälder stieg und den Strom silberklar färbte. Ein sonniger Tag zog herauf.

Alls die letten Dünste im Lufthauch der goldenen Frühe zerflossen, entdeckten die Russen ben Feind. Sofort meldete sich die russische Artillerie. Lage auf Lage klatschte in Schilf und Schlamm, Schützenseuer prasselte nach und Verstärkungen eilten heran, um den verwegenen Überfall zu strafen. Doch es war zu spät. Von Insel zu Insel drangen die Schlesier durch Nebenarme und tote Wasser gegen das Ostuser vor. Die Uferbesatung wurde übermannt und zersprengt und in die Wälder von Podlenz, Obolin und Maciejowice in der Richtung auf die Bahnlinie Iwangorod—Gar-

wolin—Warschau zurückgeworsen. Sier verstärkte sich der Widerstand zu standkester Gegenwehr. Aber der Brückenkopf, den das tollkühne Vorgehen Rönigs geschaffen, war schon so stark, daß ihn kein Gegenangriff mehr zerbrechen konnte. Bei Ryczywol wuchs die erste Kriegsbrücke über den Strom. Alls die deutschen Batterien vom linken Ufer aus in das Gesecht eingriffen und Obolin in Vrand schossen, gaben die Russen die Soffnung auf, die Deutschen mit den bereitgestellten Kräften in den Strom zurückzuwersen. Nur gegenüber der Radomkamündung gelang es ihnen, die Alngreifer auf den Weideninseln festzuhalten und der 4. Landwehrdivission das Vordringen gegen Domaszew zu verwehren.

Um 30. Juli zogen beide Teile Verstärkungen heran und rüsteten zum entscheidenden Rampf. Die Deutschen schafften Minenwerser in die Schüßengräben und machten sich bereit, durch die Userwälder und über die Sandblößen vorzudringen und den Russen Maciejowice und Domaszew zu entreißen, die Russen suchten sie in den Flanken zu fassen und einwärts aufzurollen. Schweres Urtillerieseuer siel auf die Wälder, riß Erd- und Qualmfahnen in die Höhe und schlug auf beiden Seiten tiese Wunden. Der Deutsche behielt im Geschüßkampf die Oberhand, seine Gasgranaten räumten den Wald.

Alm Nachmittag des 1. August erhoben sich die Schlesier zum Sturm auf die zerschossenen Stellungen. Die Russen hielten auf dem linken Flügel stand und empfingen die Sturmwellen mit Gewehr- und Geschützeuer, das die Sandblößen und die Gründe zwischen den Totwassern verheerte und den rechten Flügel Rönigs wieder zur Erde zwang. In der Mitte brach der Angreiser in eine zerschossene Stellung und setzte sich sest. Auf dem linken Flügel erreichte er im Abenddämmer stürmend die Trümmer von Domaszew. Die Russen waren nicht dazu gekommen, sich zum Gegenangrisszu entwickeln und durch die Umfassung Domaszews in schwere Bedrängniszeraten. Alls es nachtete, lagen die Schlesier vor dem letzten Waldstreisen, der die Uferlandschaft von dem ostpolnischen Sügelland schied, und dicht am Wasserlauf der Struga, eines parallel zur Weichsel ziehenden Nebenslüßchens, das die Südslanke der russischen Sauptstellung und Maciejowice deckte.

Der Rampf dauerte ohne Unterbrechung an. Die kurze Sommernacht hallte von Gewehrseuer, Leuchtkugeln stiegen aus den schwarzen Forsten, der Mond slimmerte auf den Waldblößen und geisterte in Nebeldünsten und Gasschwaden, die sich zwischen Erlen und Riesern versangen hatten. Im Schutze dieses Selldunkels ging der Russe vorsichtig aus den Userwäldern auf Maciejowice gegen die Bahnlinie und die Straße Warschau—Lublin zurück. Er verzichtete darauf, den Durchbruch abzuwehren, der die Userverbindung zwischen Iwangorod und Warschau zerriß, und setzte sich erst bei Podzamcze und Laskarzew zu neuem Widerstand. Mit dem ersten Morgenstrahl stießen die Schlesier dem Feinde nach und warsen seine Nachbuten aus Laskarzew und von den Söhen von Podzamcze. Sengend und

brennend wichen die Russen über die Bahn gen Osten. Am 3. August war die Berbindung zwischen Iwangorod und Warschau vollends abgeschnitten und Iwangorods Nordslanke vom rechten Weichseluser aus bedroht.

Vergebens warfen die Russen Verstärkungen von Iwangorod gen Norden. Köveß erfaßte die Gelegenheit und brach mit der blanken Wasse in die Westfront des entblößten Festungsgürtels ein. Da Iosef Ferdinands linker Flügel zur gleichen Stunde vor Nowo-Alexandrija erschien, war Iwangorod doppelt verloren und die Weichsellinie bis zur Radomkamündung zugleich durchbrochen und aufgerollt. Der Großfürst befahl, den Platz zu räumen. Am 4. August zogen sich die Verteidiger aus dem Brückenkopf über den Strom zurück, und am Tage darauf gaben sie die Kernseste und die alten Ostsorts preis, um an der Bahn Iwangorod—Lukow auf Ryki zu entweichen. Sprengschläge und Rauchsäulen begleiteten ihren Aldzug. Köveß solgte ihnen auf dem Fuße und reichte Iosef Ferdinand vor den Osttoren Iwangorods die Hand. Unterdessen überschritt Woyrschs Landwehrforps die Bahn Iwangorod—Garwolin und rückte Schulter an Schulter mit Köveß auf Zelechow.

Als Worrsch den Übergang über die Weichsel vollzogen hatte, nahm Die 9. Armee, die vom 27. bis 29. Juli schwer gekampft hatte, ben Angriff auf Warschau wieder auf und brach am 3. August in die Südfront ein. Die Linie Lefano-Blonie-Nadarzon-Piafeczno, in der Mackensen in der zweiten Ottoberwoche feine fühnsten Rämpfe geliefert batte, wurde durchbrochen und das Belagerungsgeschüt vor den Forts aufgefahren. Die Ruffen waren überrannt, aber nicht überrascht worden. Smirnow batte nur noch Nachhuten am Feinde stehen, um den Rückzug seiner Urmee zu decken, Die seit zwei Tagen in dichten Maffen über die Brücken strömte und über Praga gen Often abmarschierte. Die Fortsbefagungen waren zur Aufopferung bestimmt und handelten danach. In der Nacht flogen die Brücken in die Luft. Alls der Morgen graute, flüchteten die letten Verteidiger aus den qualmenden Festen und suchten durch die Stadt und über den Strom zu entkommen. Ihnen auf den Fersen folgte der Feind. Um Portal der gesprengten Sauptbrücke verflackerte der lette Widerstand. Aber unüberbrückbar flutete die Weichsel, von Praga schlug Schrapnell- und Schützenfeuer über den Strom und verkündete, daß die Ruffen den Rampf noch nicht aufgegeben hatten.

Smirnow setzte den Versuchen Leopolds, den Strom zu überschreiten, lebhaften Widerstand entgegen und erkämpste eine Frist von fünf Tagen. Um 8. August wuchs die erste Pontonbrücke über die breite Fläche. Ein Versuch, sie durch Seranführen eines riesigen Floßes zu zerstören, wurde vereitelt, und in der Frühe des nächsten Tages gewannen die Divisionen Scheffers und des Ravalleriekorps Frommel das rechte Ufer.

Der Vormarsch der 9. Armee zur Vereinigung mit Woprsch und Gallwit begann. Er führte zunächst zu keinen größeren Rämpfen. Während vor

Nowogeorgiewst ber Donner schweren Festungsgeschütes rollte, entwichen aus Praga und Rarczew die letten Rosaken. Sinter ihnen wirbelten Brandfäulen. Die 9. Armee stellte zunächst die Verbindung mit Woprsche linkem Flügel ber — Woprsch schied aus dem österreichischen Befehlsbereich und wurde mit fämtlichen Streitkräften dem Befehle des Prinzen Leopold unterstillt - und fließ dann, von der Beereskavallerie in der linken Flanke gedeckt, dem Feinde über Nowo-Minft auf Rahnfann und Siedlee nach. Smirnow hatte den Vorfprung, den ihm die Sprengung der Brücken und die Verteidigung Pragas gesichert hatte, voll ausgenütt. Die Deutschen suchten ihn in den ersten Tagen vergebens zu fassen und marschierten durch verödetes Land. Aus niedergebrannten Kornspeichern quoll erstickender Qualm, der die Regenluft mit Ruß fättigte und die Fernsicht trübte. So weit das Auge reichte, war nichts aufrecht geblieben. Die Strafenkörper waren aufgeriffen und weggekarrt und die Bahndamme völlig zerftort. Erft am 10. August stieß die Spige des XXV. Refervekorps auf den Feind. Smirnow hatte zwischen Nowo-Minff und Siedle eine Sperrstellung bezogen und empfing die 49. Refervedivision östlich von Rahyszyn am Rosterszynbach mit Feuer. Während die 49. Reservedivision den Rampf aufnahm, ging die 84. Reservedivision rechts zur Umfassung vor. Das Ravalleriekorps Frommel klärte am linken Flügel gewaltsam auf. Unterdeffen marschierte Smirnows Sauptmasse weiter. Die Nachhut räumte in der Nacht die Bachstellung und entzog fich dem Begner, ebe er zur Umfaffung schreiten fonnte.

Sindenburg befiehlt rücksichtslose Verfolgung, denn auch vor Gallwiß und Scholt ist der Feind gewichen und in raschem Abzug von Wyszkow, Ostrow und Lomza gen Osten.

Zahlreiche Brände stehen am Simmel und zeigen, daß der Russe einen neuen Vorsprung gewonnen hat. Er schleppt die Bevölkerung mit sich. Un eingeäscherten Dörfern, getötetem Dieh und frischgehäuften Rindergräbern vorüber folgt die 9. Armee dem entronnenen Feind. Die Berfolgung wird teuer. Kraftwagen und schwere Fuhrwerke brechen zusammen, die Pferde, die nur noch spärliches Futter erhalten, versagen und stürzen. Hunderte leichter Panjewagen werden als Ersaß eingestellt und nach wenigen Tagen als Gerümpel in den nächsten Sumpf geworfen — aber unermüdlich marschiert die sechtende Truppe hier wie am Wieprz und am Orzbach ins Anbekannte, um den Feind zu stellen und abermals zu schlagen.

Prinz Leopold und Woprsch halten gleichen Schritt. Am 12. August überschreitet die Verfolgung der Mittelgruppe die Linie Luckow—Siedlee. Russische Nachhuten verteidigen Mordy und Losice und werden in die Sumpfwälder von Miendezweze geworfen. Dann wird die Verfolgung wieder zu wanderndem Gesecht, und am 13. August schwillt das Gesecht vor der Front des XXV. Reservekorps und des Landwehrkorps zu ernstem

Rampf und vermischt seinen Geschützdonner mit dem der Armee Gallwitz, der stark und stärker vom Unterlauf des Nurzec herübertönt.

Von Süden schwillt das Getöse schwerer Rämpfe der Armeegruppe Mackensen, die seit dem 4. August in schwerslüssigem Vormarsch Raum gewonnen hat und bei Wlodawa und Parczew um die Südwestslanke der Brest-Litowster Zentralstellung ringt.

## Die Schlachtenfolge in Südpolen

## Vierter Aft: Der Durchbruch bei Wytyczno und Orzechow

Der Größfürst hatte die Weichsel- und Narewarmeen auf die Nurzec-Buglinie zurückgerissen. Der Weichselsack war dadurch rückwärts eingestülpt, die Front abgeslacht und die völlige Umfassung des vorgepreßten Zentrums verhindert worden. Aber die Linie Rowno—Brest-Litowst erschien dadurch mitnichten gesichert, denn Mackensens Vormarsch wühlte sich tief und tiefer in die Südslanke Verst-Litowsks und drohte die allgemeine Front zwischen Wlodawa und Luzk zu sprengen.

Während bei Goworowo, vor Warschau und auf dem rechten Weichseluser bei Garwolin gekämpst wurde, brachen sich Mackensens Ungriffskolonnen gegen Sawin, Lenczna und Lubartow Bahn. Als der Angriff der 11. Armee am 3. August im ausgedehnten Sumpfgelände der Uchersta und der Swinka sestigeriet, nahm Mackensen innerhalb der 11. Armee Verschiebungen vor und wies der Bugarmee einen breiteren Gesechtsstreisen an, um diese Bewegung zu decken. Die strategische Entwicklung mahnte zur Eile.

Je näher der Russe zusammenrückte, um Brest-Litowsk zu erreichen und zu verteidigen, desto enger wurde der Kreisbogen der verfolgenden Armeen. Mackensens linker Flügel schob sich nach und nach gegen Nordosten und strebte nach sesterer Verbindung mit der 11. Alrmee, die an der Swinka gesesselt stand. Am 4. August gelang es der Gardekavallerie, die Verbindung herzustellen. Sie brach durch das brennende Lenczna gegen Lubartow vor und sicherte den Anschluß an Iosef Ferdinands rechten Flügel. An demselben Tage traf in Mackensens Haupt quartier zu Lublin die Meldung ein, daß Iwangorod gesallen sei. Am Tage darauf lief die Nachricht vom Falle Warschauß durch die Gräben an der Swinka.

Da kam Bewegung in Mackensens erstarrte Mittelfront. Der Russe begann die Swinkastellung unter dem wachsenden Druck zu räumen. Um 7. August erreichte die Bugarmee Sawin, die 11. Armee Kresna und die Urmee des Erzherzogs Lubartow und Barnow. Der linke Flügel kam jest rascher vom Fleck und schwenkte zusehends nach Osten ein. Iwanow klammerte sich mit dem linken Flügel bei Wlodawa an den Bug, indem er nach Nord-

often abdrehte. Er handelte plangemäß, denn in seinem Rücken lag noch die festeste aller Stellungen, die der Russe zwischen Wieprz und Bug errichtet hatte. Sie lehnte sich an die Waldhügel von Uchrust und Kanst, die Sümpse von Whtyczno und die Seenkette von Orzechow und Ostrow, bildete als kürzester Sperriegel den besten Kalt der auf Brest-Litowst abschwenkenden Südarmeen und sicherte den Russen den Besit von Breste-Litowst.

Alls Mackensen an dieses gewaltige Sindernis prallte, entschloß er sich zu einer letzten Rochade. Er zweigte die Sauptkräfte der 4. Armee nach dem äußersten rechten Flügel ab, verstärkte die Armee Puhallo, befahl Linssingen, die Bugarmee zum Sturm auf die Linie Uchrust—Sanst—Wytyczno vorzuführen, und griff die Linie Orzechow—Ostrow mit der 11. Armee an, während der Erzherzog an den gesprengten Ostsorts von Iwangorod vorbei den Unterlauf des Wieprz gewann und die Fühlung mit Woyrsch herstellte.

Am 9. August eröffneten die Artillerien der Bugarmee und der 11. Armee das Feuer auf die russische Hauptstellung zwischen Wieprz und Bug. Die lette Schlacht in der Südslanke des westrussischen Festungssystems begann. Sie wurde von den Russen zur Deckung des Rückzuges der von Warschau und Iwangorod abziehenden Armeen und der Sicherung Brest-Litowsts, von den Deutschen zur Durchbrechung des Südslügels der Deckungsarmeen und zur Aufrollung der Bugfront geliefert.

In blutigem Rampf erstürmte der rechte Flügel der Zugarmec, das XXXXI. Reservekorps und die Bahern, Lukowek, Bukowo-Male und Petrylow und drang in die hitzedampfenden Wlodawkawälder ein. Auf dem linken Flügel eroberte das Beskidenkorps die Sumpfenge von Czernikow, südwestlich von Whitzeno und Wereszczynska Wola, und sprengte die Seentette, auf deren Unangreisbarkeit der Russe vertraut hatte.

Um die Durchbrechung seiner Front aufzuhalten, warf Iwanow seine letten Reserven in den Rampf. Russische Garde brach zu Gegenstößen vor, mit dem Vefehl, den Feind um jeden Preis zu bändigen, und Preobrashenstisstürmte, dem Vefehl gehorsam, an der Straße Sawin—Wlodawa, bis die lette Rompagnie des Regiments außer Gesecht gesetzt war.

Die Bugarmee behauptete die eroberten Stellungen, konnte aber den Angriff mit den im Gefecht stehenden Kräften nicht wieder aufnehmen. Sie lag gebunden im russischen Kreuzseuer, das aus Wald und Sumpf in ihre gelichteten Reihen siel. Da rief Linsingen seine Armeereserve, Contas Ost-preußen, von Sawin heran und ersuchte Mackensen um Unterstüßung. Alls Mackensen ihm die 22. Division sandte, nahm er den Angriff wieder auf und schritt zur Durchbrechung der seindlichen Front. Er zog alle verfügbaren Geschüße zusammen, stellte die 1. Division zwischen Lutowek und Petrylow als Sturmbock auf und wies Conta die Richtung über Bukowo-Wielki nach Wlodawa. Am 11. August spien alle Vatterien, die den Weg zur Einbruchsftelle gefunden hatten, Trommelseuer und zerschlugen die russischen Stellungen

346

auf den Sügeln und in den Mooren im Umkreis von Bukowo-Wielki. In der Nacht auf den 12. August rief Conta zum Sturm, sprengte in glänzendem Angriff die russischen Linien und stieß bis Ossowa vor. Die Russen gaben Uchrust und Wytyczno preis und fluteten auf Wlodawa zurück.

Auch die 11. Armee griff zur Granate, um fich den Weg zu öffnen und am 9. August zum entscheidenden Angriff zu schreiten. 3mei Tage tobte die Artillerieschlacht, aber das Geschütz vermochte auch bier der russischen Stellungen - ber ftartsten, auf die man seit dem Einbruch in Gudpolen gestoßen war — nicht völlig Serr zu werden. Alls riefige, tiefgestaffelte Bastionen trotten die Ruffenschanzen den Einschlägen der schweren Raliber und forderten ben Angreifer zum Sturm mit der blanken Waffe beraus. Er ließ nicht auf fich warten. In zwei Stoßgruppen ging die 11. Armee vor. Rechts führte Plettenberg die Garde, die 103. und 119. Division, links Emmich das X. Rorps und das XXII. Reservekorps an den Feind. Die Flanken wurden rochts von Arg' VI. Rorps, links von Storche Gardereiterei gebütet. Feuernd und stürmend ging es vorwärts. Um die Mittagsstunde nahm die 1. Gardedivision Zienki und Romarowka, während die 2. Gardedivision in die Sumpfe von Bobryk eindrang und fich bis zum Abend am Orzechow und den Domaszniesee berankämpfte. Die 103. Division stieß nach und warf den Feind aus der Seenkette gen Nordosten. Da der Angriff blutige Opfer forderte und nach fräftigem Unlauf zu ermatten drohte, rückte die 119. Division am Abend in die Gefechtslinie ein. Doch als der Morgen graute, war der erschütterte Feind im Nachtdunst auf Janowka-Sosnowice-Bialka gewichen. Anfangs schien der Russe gewillt, in dieser Linie noch einmal standguhalten, gab aber nach turgem Befecht ben Rampf auf, überließ dem Begner Sosnowice und Jedlanka und ging über die Straße Parczew-Wlodawa zurud. Damit waren die großen Sumpf- und Seeschranken in der Mitte der russischen Schlachtordnung überwunden.

Die Stoßgruppe Emmich war inzwischen in Verbindung mit dem rechten Flügel des Erzherzogs gegen Ostrow vorgedrungen und hatte den Feind an der Straße Lublin—Ostrow gen Nordosten geworfen. Tiroler und Polen durchbrachen die Schanzen auf den Sügeln südlich von Lubartow. Der Russe ging am 8. August auf die Linie Raznow—Leszkowice zurück. Er flüchtete nicht, sondern erwartete den Angriff zwischen Ostrow und Firlei und deckte den großen Knotenpunkt Parczew gen Südwesten. Da die Stellung wiederum befestigt war, ging Emmich zum Artillerieangriff über und schlug mit der Granate auf den Gegner ein, bis dieser am 10. August auf Parczew zu weichen begann, indem er in Staffeln vom rechten Flügel zurückging. Ossenbar drehte er jest vor Iosef Ferdinand und Woursch von Lukow auf Biala ab und war nicht mehr gesonnen, dem seindlichen Orucke standzuhalten.

In diesem entscheidenden Augenblick rief Mackensen das X. Korps und die Gardekavallerie kühnen Entschlusses vom zusammenrückenden linken

Flügel der 11. Armee ab und schleuderte sie 125 Kilometer weit auf den äußersten rechten Flügel an den Bug. In die Lücke rückten die Österreicher und brachen zusammen mit dem XXII. Reservekorps den russischen Widerstand zwischen Ostrow und der Bahn Lubartow—Parczew.

Da stieß der Russe am 14. August noch einmal gegen den rechten Flügel der 11. Armee vor und freuzte größere Plane. Linfingen hatte in Erwartung des berankeuchenden X. Rorps schon Anstalten zur Überschreitung des Bug getroffen und stand rechts gestaffelt von Sobibor bis Wlodawa im Gefecht, als das Gardekorps bei Dancze und an der Straße Sanna-Wifznica von dem ruffischen Gegenstoß getroffen wurde und in Bedrängnis geriet. Mackensen rief die Bugarmee zu Silfe. Linfingen gehorchte und schwenkte wieder nach Norden aus. Das Korps Gerok, das schon bis Wlodawa durchgestoßen war und den Bug bei Rozanka erreicht hatte, wurde zur Deckung der Flußschranke angehalten, mährend das Beskidenkorps der Garde zu Silfe eilte, um den russischen Gegenstoß zu brechen. Fechtend rückte das Beskidenkorps auf Dancze. Die preußische Garde lag bei Rufily, südwestlich Dancze, mit russischer Garde im Rampf verstrickt. Leib an Leib rangen die beiden Rorps, bis der Tag fich neigte. In der Abenddämmerung gelang es der 2. Gardedivision und der 119. Division, die Sohe 191 nördlich von Grabowka zu erobern und, unterstütt vom Beskidenkorps, die Linie Pohorple-Rufily zu durchbrechen. Die Straße Dancza-Bifgnice fiel in deutsche Sand. Die Ruffen gingen bugabwärts auf die Linie Glavatycze-Biala zurudt.

Iwanow war, wie die Rückschwenkung seines rechten Flügels verraten hatte, auf dem Rückzug auf den Bugabschnitt von Brest-Litowsk begriffen, um vor Brest-Litowsk noch einmal Salt zu machen und in Verbindung mit den von Warschau und dem Narew zurückgegangenen Armeen an und hinter dem Bug in der Linie Wlodawa—Janow—Drohyczyn—Vjelsk Fuß zu fassen und dem von unaufhörlichen Märschen und Kämpfen geschwächten Sieger zwischen den Pripjetsümpfen, dem Pjelsker Sügelland und dem Urwald von Vielowiec Salt zu gebieten.

# Die Schlachtenfolge um die Bug- und Njemenlinie

### Die strategische Lage am 14. August

Im russischen Sauptquartier kehrte am 14. August neue Soffnung ein. Große Teile der geschlagenen Armeen waren der drohenden Einkreisung entvonnen, begannen sich zu entwirren und an den Grenzen Litauens und Weißrußlands zur Schlacht zu stellen. Rowno und Brest-Litowst bildeten die Schulterpunkte dieser zentralen Stellung, während weit im Rücken der

deutschen Angriffsfront Nowogeorgiewst noch die Weichselverbindungen der deutschen Armeen lähmte. Die Bug-Nurzec-Stellung wurde am 14. und 15. August von den Armeen Sindenburgs und Mackensens angegriffen, drei Schlachten und zwei Velagerungen auf einmal, die sich trot der räumlichen Entsernung zu einer einheitlichen kriegerischen Sandlung verdichteten und am 26. August in der Eroberung Vrest-Litowsts und der Aufrollung der Vugfront gipfelten.

Mackensen dringt auf beiden Bugusern gegen Brest-Litowst vor, Woprsch und Leopold nähern sich dem Bug zwischen Brest und Drohiczyn, Gallwis kämpft am unteren Nurzec und auf den Sügeln von Bielst, Scholt dringt gegen Bialystok und Ossowiez vor, Eichhorn bedroht Grodno, Litmann bedrängt Rowno, Below schlägt sich vor Riga und an der Wilija und Beseler belagert Nowogeorgiewsk. Unterdessen hüten Puhallo, Boehmermolli, Bothmer und Pflanzer-Baltin die Südslanke. Aber auch der Russe handelt planvoll. Der Großfürst richtet immer noch heftige Angrisse gegen die Onjestrlinie und sucht Lemberg von Süden zu bedrohen. Es ist vergeblich, solange er nicht genügend Kräste in Wolhynien vereinigen kann, um aus dem wolhynischen Festungsdreieck und aus der Linie Tarnopol—Trembowla zum konzentrischen Angriss hervorzubrechen und die Österreicher zu überrennen. Doch dazu hat er noch keine Zeit. Er muß zunächst darauf bedacht sein, den Albzug seiner Zentrumsarmeen zu sichern und eine starke Streitmacht bei Minst bereitzustellen, denn die wichtige Niemen-Bug-Linie beginnt zu bröckeln.

In gewaltigem Zug rafft die große Offensive der Verbündeten die Ernte an sich, die ihr der Schlachtengang von Gorlice bis Vrest-Litowst vor die Füße gelegt hat.

Die zerfetten, mühsam der Umklammerung entronnenen russischen Armeen kämpfen am 15. August in der Linie Rowno—Brest-Litowst—Luzk nur noch um den Zusammenhalt einer Deckungsfront, und diese erscheint schon wieder an zwei Stellen, und zwar zwischen dem Narewknie und dem Nurzecabschnitt und zwischen Brest und Rowel, von Durchbrechung und Amfassung bedroht.

### Die Rämpfe an Nurzec und Pulwa

Der Nurzec ist ein stilles Gewässer, das südlich von Rleszezele im Waldgebiet von Weremcha entspringt und in zwei Quellbächen, dem Nurzec und dem Nurzuc, der eine über Rleszezele, der andere weiter westlich über Zerczejee, den Weg nach Nordwesten sucht. Zögernd zieht er, von Weichland umgeben und in Sümpsen sich verweilend, in einer breiten Furche zwischen rechts und links ansteigendem Sügelland des Weges, als wüßte er nicht, ob er zum Bug oder zum Narew gehöre. Erst bei Branst entscheidet er

sich, schwenkt anfangs nach Westen, dann nach Südwesten und sließt endlich in vielverzweigtem Lauf dem Bug zu. Das von Bug und Nurzec umflossene Gelände bildet einen natürlichen Stellungsklot, der an die Winkelstellung zwischen Sambre und Maas im Waldgebiet von Mormal erinnert, und bot der russischen Seeresmasse am 14. August starken Rückhalt. Gegen Norden war die Stellung durch die Vohr- und Njemenfestungen und den Narew gesichert, die Südslanke wurde von Vrest-Litowsk geschüßt.

Der Größfürst hatte sibirische Divisionen und Garderegimenter am Rurzec aufgestellt, um Gallwiß die Spiße zu bieten. Sie standen vom Narewknie bis zu den Waldengen von Branst in rasch aufgeworfenen Gräben und erwarteten den von Norden nach Südosten zusammenrückenden Feind. Von Branst bis zur Nurzecmündung lagen die Russen nahezu unangreisbar hinter den Nurzecsümpfen an der Straße Bransk—Ciechanowiec und hielten die Stichstraßen, die das Sumpfgelände bei Mien und Ciechanowiec überschreiten, mit vorgeschobenen Krästen besecht. Von der Nurzecmündung bis Janow sochten sie noch auf dem linken Buguser und suchten die Verfolger, Prinz Leopold und Wohrsch, an die Stelle zu heften, bis die letzte Kanone den Vug überschritten hatte. Von Slawatheze gingen sie auf die Feldbesessigungen des weit vorgeschobenen Gürtels von Vrest zurück.

Gallwiß kämpfte drei Tage um die Nurzechrücken und das Vorgelände von Bielst. Er verstärkte seinen linken Flügel, der sich südwärts zog, um die Linie Bielsk—Vransk zu erreichen, und versuchte die Nurzecstellung einzudrücken. Langsam gedieh der Angriff an den Stichstraßen zwischen Ciechanowiec und Bransk, aber der Russe erstritt genügende Frist, die ihm gestattete, die 2. und 4. Armee im Zentrum auf den Bug zurückzunehmen. Er rettete das schwere Geschüß, den Troß und ungezähltes Rüstzeug und verteidigte das linke Buguser bei Janow, Sarnacki und Orohiczyn noch zwei Tage gegen Leopolds Angriffe.

Während die Urmee Gallwiß die Straße Branst-Vielst erkämpste und Plehwe von der Nurzecmündung abdrängte, bahnte sich die Urmeegruppe des Prinzen Leopold den Weg zum Bug. Die 9. Urmee focht am 15. Uugust an der Toczna, nahm Losice und Rustow, überschritt am Tage darauf den Fluß, erreichte fechtend Sarnacki und trieb den Gegner in peitschendem Regen über den Bug. Smirnow zerstörte alle Übergänge, besonders die große Eisenbahnbrücke bei Fürstenberg, gewann dadurch einige Stunden Vorsprung und entwich auf den Nurzuc. In der Nacht auf den 17. August warf Scheffer die ersten Notbrücken über den rasch schwellenden Fluß. Woprsch fämpste an der Rlukowka, überwand nach erbittertem Ringen die Talsohle und drängte den Gegner über Ronstantinow auf den Bug zurück.

Der Russe verzichtete darauf, das Ostufer zu verteidigen. Seine Nachhuten gaben die Dünen preis, lösten auf den Sandhügeln und in den Riefernwäldern nur wenige Schüsse und zogen sich vor Woprsch auf die Pulwa,

vor der 9. Armee auf Zerczyce an den Nurzuc zurück. Das über den Bug gewichene ruffische Zentrum sah sich vor eine neue Aufgabe gestellt. verteidigte jest den Abschnitt zwischen dem Narewinie und dem Urwald von Bielowice, wo fich der Durchblick auf den Raum Glonim und die Landschaft von Baranowitschi öffnete. Inzwischen reifte ben Deutschen am Niemen ein wichtiger Erfolg. Die Festung Rowno geriet ins Wanken.

### Die Belagerung Kownos

Rowno war am 6. August von den Rämpfen erfaßt worden, die sich seinen Flanken seit Ligmanns Vorgeben in den Njemenwäldern und Velows Übergang über die Dubiffa zusehends genähert hatten. Die Festung fab ihre Rordflanke von Below bedroht, mahrend Front und Gudflanke von Eichhorn angegriffen wurde, beffen linker Flügel in den Wälbern ber Jesia und der Wilija fechtend Raum gewann. Am 8. August wurde Rowno von zwei Seiten umfaßt und mit schwerstem Feuer überschüttet. Che fich General Gregowiew, der Verteidiger des nördlichen Echpfeilers des westrussischen Festungsspstems, über die Größe der Gefahr Rechenschaft geben konnte, fiel die deutsche Belagerungsartillerie über die vorgeschobenen Stellungen und die festen Werke der Gudwestfront ber und Schlug fie in Stücke.

Der gewaltsame Angriff auf den festen, rechts durch die 5. und links durch die 10. russische Armee gedeckten Plat war von einer Rühnheit sondergleichen. Rowno bildete damals den mächtigen Schulterpunkt der ruffischen Wehrstellung und war im Laufe bes Sommers zu einem achtfach gegürteten befestigten Lager ausgestattet worden. In Minft und Wilna standen zahlreiche Reserven, in Rowno selbst lagen drei Divisionen, und füdlich anschließend focht die 10. Urmee bei Sienn und in den Wäldern von Suwalki und Augustow noch weit vorgeschoben auf dem linken Ufer des Njemen und des Bobr. Rowno hing also noch mit Olita-Grodno eng zusammen und war mit den festen Dlägen der Front und mit dem Sinterlande durch Bahnen und Strafen unlöslich verbunden. Trogdem fiel Ligmann die Festung an, als läge fie hilflos und von den Ihrigen abgeschnitten im geräumten Feld. Er erstürmte am 14. August die befestigten Waldstücke bei Dominitanka, die nur noch 4000 Meter von den Forts I und II entfernt waren, und führte das Geschütz gegen die Njemenhöhen vor. Die Ruffen wehrten fich nach Rräften, verfuchten Ligmanns rechte Flanke zu bedrohen, stachen bie und ba eine rucksichtslos stürmende Rompagnie mit dem Bajonett zusammen, verloren aber in dem überwältigenden Steilfeuer der deutschen Geschüße Überblick und Besonnenheit und begannen am 16. August aus ben zerschoffenen Forts auf bie Njemenbrücken zu weichen. 21m 17. August fiel Fort II als wüfter, gerschlagener Vetonklot in die Sände des Angreifers. Im Schutze der Nacht schwenkten die Stürmer gegen das Nachbarfort ein und packten es an der Rehle. Um Morgen des 18. August durchstieß Litmann die Befestigungen, die den Zugang zu den Brücken deckten, und rollte die ganze Westfront auf.

Gregowiew verlor den Ropf. Er gab nicht nur die Forts, sondern auch die Uferstellungen zwischen der Jesia und dem Niemen preis und räumte schließlich sogar die Forts an der Wilija, die erst am 17. August angegriffen worden waren. Als die Verteidiger von zwei Seiten in die Rernsestung zurücksluteten, zerrissen in der Stadt alle Bande der Ordnung. Das deutsche Artillerieseuer hatte die Vesatung so erschüttert, daß sie nicht mehr imstande war, die Flußschranken zu verteidigen. Gregowiew trieb noch 10 000 Retruten und einige Vataillone aus der Stadt, um sie vor dem Feinde zu retten, und überließ dann die Festung ihrem Schicksal. Zersprengt sechtende Teile der Vesatung wehrten sich noch eine Zeitlang zwischen den Forts und in den Vorstädten, streckten aber nacheinander die Wassen. Von Süden herangeführter Entsaß konnte den Fall der Festung nicht mehr wenden und prallte am Feuer des Eroberers ab. Am 18. August lag Rowno mit 1300 Geschüßen und 20 000 Gesangenen als reise Frucht zu den Füßen des Siegers.

Mit einem Schlage tauchte der Nordflügel der deutschen Angriffsarmeen aus dem Halbdunkel, in das er sich seit den Dubissa- und Alakämpsen
geheimnisvoll gehüllt hatte. Belows strategische Flanke war durch den Fall
Rownos einer großen Gefahr enthoben und zugleich war die Stunde für Eichhorns Vormarsch gekommen, der nun die Wilkomir ausgriff und sich
auf der ganzen Linie gegen den Niemen und die Wilija in Bewegung seste.
Die 10. Armee wich vor ihm fechtend von Ralwarja—Mariampol auf die Altwasser und die Brückenköpse des Stromes und suchte nur noch die Linie Vialystok—Grodno—Dita—Wilna möglichst lange vor dem Zugriff des Feindes zu bewahren.

### Die Belagerung Nowogeorgiewsts

Als Rowno niederbrach, lag auch Nowogeorgiewst schon in den letzen Zügen. Weit hinter der wandernden Schlachtfront kämpsten dort noch 100 000 Russen, von den Ihrigen wirklich verlassen, auf geräumtem Feld ihren letzen Ramps. Beseler hatte die vorgeschobenen russischen Linien zwischen Wkra und Narew am 6. August durchbrochen und aufgerollt, am 7. Dembe, am 8. Szerock und Zegrze und am 10. August Benjaminow, die starken Sperrwerke vor dem Fortsgürtel, genommen und den Platz am 11. August von allen Seiten eingeschlossen.

Auch Nowogeorgiewst war noch nicht völlig ausgebaut, als der Krieg ausbrach, bildete aber mit seinen acht Außenfesten und dem versumpften Vorgelände zwischen Wtra, Narew und Weichsel eine weitgegürtete Zentralftellung, die auf ein Jahr mit Vorräten verfeben war und nach bem Sereinftromen abgesprengter Secresteile nicht weniger als 100 000 Mann Befagung zählte. Man war zum Widerstand fähig und entschloffen. Festung stand unter dem Befehl des Generals Bobyr, die Feldtruppen wurden von General Rohlschmidt geführt. Die Ruffen vertrauten auf den ftarten doppelten Feftungsgürtel, der durch ungezählte 3wischenftellungen gu einem Labyrinth von Bafteien, Dörfern, Graben, Drahten und Gumpfen ausgestaltet worden war und dem Feind die Unnäherung an die alte Rern-

feste im Mündungswinkel verwehrte. Befelers Angriff erfolgte an der Stelle, wo die Bahn Mlama-Nowogeorgiewst in den Festungsring eintrat. Um 14. August schwoll das Feuer ber Belagerungsgeschüße zum Orkan und verwüstete das Borgelande, in bem ber Ruffe eingegraben faß. Surens rücksichtslos vordringende Infanterie warf den Berteidiger aus den Dörfern Cegielnica und Pfucin an der Landstraße, die von Rasielst über Aleksandryska in den Festungsring führt, und feste fich hart vor den Werken XIV, XV und XVI fest. Um Tage darauf zerschlug der deutsche Kammer die Innenfesten der Nordfront, die Forts I, II und III, während die Infanterie in Sprüngen über das nackte Glacis gegen die 3wischenwerke vorging. Die Ruffen wehrten fich mit äußerster Erbitterung und hielten den Feind zwei Tage im Vorgelande fest. Um Nachmittag des 16. August gelangte die Brigade Graf Pfeil an die eifernen Palifaden bes Berkes XV. Zweimal schlug der Russe den Sturm auf die lette Außenwehr ab, da traf gegen Abend ein 42-cm-Geschoß das Palisadenwerk und öffnete eine Bresche. Ohne Zaudern rief Pfeil seine Brigade zum drittenmal zum Ungriff auf. In der Dammerung fturzten feine Schlesier mit Bajonett und Granate auf das Tor des Rernwerkes zu. Rafendes Gewehrfeuer zuckte aus Rasematten und Gräben, riß manche Lücke in ihre Reihen und zwang fie hart am Eingang auf die Erbe nieder. Eine Mine fprengte bas Sor. Der zunächstliegende Offizier, Sauptmann Anders, rafft eine Sandvoll Leute zusammen und wirft sich binein. Anders fällt zu Tode getroffen, aber über ihn weg geht der Sturm, und furz darauf ift das Werk in deutscher Sand. Sterbend schreibt Sauptmann Anders auf ein Stud Papier: "Melbe, daß ich Fort XV genommen habe."

Noch in derselben Nacht rollte Graf Pfeil die Forts XIV und XVI auf und sicherte dadurch den Erfolg. Der äußere Gürtel war aufgebrochen, der innere vom Feuer der größten Raliber bereits fo erschüttert, daß das

Schicksal der Festung sich zum Untergang neigte.

Um 17. August begannen die Deutschen Nowogeorgiewst von allen Seiten anzugreifen, um ben Plat auf einen Schlag zu Fall zu bringen. Die Gefechtskraft der Ruffen war durch die Beschießung und widersprechende Befehle der unsicher gewordenen Führung schwer geschädigt. Rohlschmidt verlor die Gewalt über die Truppen, die fich in einzelnen Abschnitten bis auf das äußerste wehrten, in anderen aus der Zucht gerieten und plündernd in die Magazine brachen. Unterdessen brauste der Generalsturm der Deutschen heran und gewann im Norden und Osten reißend Raum. Da gab General Bobyr die Verteidigung des Gürtels auf. Er befahl, alle Vorräte zu zerstören, die Ranonen zu versenken, die Pferde zu erschießen und die Brücken in die Luft zu sprengen, und zog sich in die Zitadelle zurück. Einzelne Forts kämpsten noch weiter, erlagen aber dem Belagerungsgeschütz, das systematisch Lücke auf Lücke schlug und die Innenfesten I, II und III schon am 17. August zerbrach. Der Reil, den die Brigade Pfeil an der Bahnlinie Mlawa—Nowogeorgiewst in den Außenring getrieben hatte, erreichte Fort II, am Tage darauf sielen die Festen I und III; auch der innere Gürtel war aufgesprengt. Die letzten Russen gingen fechtend durch das weiträumige Zwischengelände zurück und suchten den Narew und die Zitadelle zu erreichen.

Am 18. August wälzte sich der Sturm von Aleksandryka gegen Modlins Nowy, die Hauptstellung der Nordfront, heran. Die russischen Vatterien feuerten die Hauptstellung der Nordfront, heran. Die russischen Vatterien feuerten die Jum lesten Augenblick, vermochten aber den Schwung der Deutschen nicht zu brechen. Als es Nacht wurde, räumten die Verteidiger Neumodlin und den Kirchhof, den sie die zum Kampf Mann gegen Mann verteidigt hatten, und wichen gegen die hohen Wälle der Kernseste zurück. Die Deutschen brachen sich durch verlassene Stellungen und Drahtsperren Vahn und folgten dem Feind auf dem Fuße. Rings flammte der Gesichtsekreis vom Mündungsseuer der deutschen Geschüße. Da stiegen über Nowis Dwor plößlich gewaltige Lichterscheinungen auf und warfen blutrote Strahlenbüschel an den Abendhimmel. Mächtige Donnerschläge hallten nach — General Vodyr sprengte die Narewsorts. Zugleich stiegen Flammensäulen aus Magazinen und Mühlen und kündeten den Todeskampf der Festung.

Er ging noch in dieser Nacht zu Ende. Als es tagte, streckten führer-lose Saufen im Umkreis der Zitadelle das Gewehr. Um ½8 Uhr hißte General Vohr die weiße Fahne und begab sich in Gefangenschaft. In der brennenden Zitadelle verweigerte eine Sandvoll Offiziere und Soldaten die Übergabe und kämpfte standhaft bis zur letzten Patrone. Die Südsorts feuerten noch eine Zeitlang weiter, dann öffneten auch sie die Tore.

Am 20. August befand sich das befestigte Lager von Nowogeorgiewst samt großen Vorräten in deutscher Hand. Über 90 000 Mann und 1600 Geschüße sielen dem Sieger zur Beute. Der einzige seste Plaß, den Nikolai Nikolajewitsch im Rücken des Feindes zurückgelassen hatte, war dem Anstrum der Deutschen binnen fünf Tagen erlegen. Nun öffneten sich ihnen die Vahn Wlawa—Warschau und die Wasserstraße der Weichsel, und die Armee Beseler wurde zu anderen Iwecken frei. Außer Olita, Grodno und Osswiez, die bereits von doppelseitiger Umfassung bedroht waren, besand sich nur noch die Zentralseste Verst-Litowst in russischem Besit. Das westrussische Festungsschstem war von den Deutschen wie eine Perlenschnur zerrissen worden.

## Der Rampf um Brest-Litowst

Als Rowno und Nowogeorgiewst fielen, war die Festung Brest-Litowst schon in den Bereich der Kämpfe getreten. Sie sah sich im Halbfreis von einer Feuerlinie umgeben, die von Süden, Westen und Nordwesten heranzog und die große Bugseste mit völliger Umfassung bedrohte.

Der Feldzug, der sich am 18. August um Brest-Litowst zusammenzog, wurde durch das einheitliche Zusammenwirken der Seeresgruppen Sindenburgs, Leopolds und Mackensens beherrscht. Während auf den angehängten Flügeln der Ostfront neue strategische Absichten Gestalt gewannen, kämpsten die Mittelarmeen zwischen Wlodawa und Suraz im Zentrum der allgemeinen Front die Schlachtensolge aus, die bei Gorlice entsesselt worden war und sich fünszehn Wochen lang im Feuer der Vernichtung über die galizische und polnische Erde gewälzt hatte.

Die ruffischen Zentrumsarmeen wehrten fich gut und setten den Rückzug methodisch fort. Nachdem sie die Linie Slawatycze-Biala-Branst-Bielst erreicht hatten, schoben fie ihren Troß in endlosen Zügen nach Often ab und machten fich bereit, Breft-Litowif, das lette Ausfallstor, das ihnen vor den Pripjetfumpfen geblieben war, bis zur Wiederaufnahme der Offenfive zu verteidigen, die inzwischen auf den Flügeln vorbereitet wurde. Iwanow erhielt Befehl, Everth die Abwehr am Bug zu überlaffen und nach Wolhynien zu eilen, wo der Bar neugeordnete Armeen zum Einbruch in die Südflanke der Verbundeten ballte. Je enger fich Mackenfens Sauptkräfte, Leopolds Mittelgruppe und Gallwißens 12. Armee im Raume Breft-Litowit verstrickten, um zwischen Bug und Narew gen Often durchzubrechen, desto freier atmete die ruffische Beeresmasse auf den Flügeln. Die Russen hielten Below und Eichhorn nicht für stark genug, ihren Nordflügel ernstlich zu bedrohen und zwischen Düna und Niemen nach Guden einzuschwenken, und wußten, daß der Gudflügel der Verbundeten an den Grenzen Wolhyniens, an der 3lota-Lipa und am Onjestr in der Verteidigung gefesselt stand. Freilich bing für die Russen alles an dem Besit Brest-Litowsts, da dieses so lange behauptet werden mußte, bis Iwanow zwischen Rowel und Tarnopol zum Angriff auf die Armee Bochm-Ermolli schreiten konnte. Fiel Breft-Litowft früher und wurden im Zentrum deutsche und öfterreichische Rräfte frei, jo verloren die Ruffen mehr als eine Festung, denn Breft bildete den zentralen Anotenpunkt, der die wolhpnische Front und die Dünafront vor den Rokitnofumpfen verknüpfte und den Ruffen die Beberrschung des Mittelraumes bis Varanowitschi verbürgte.

Alls Gallwiß und Prinz Leopold am 15. August im Rampf um den Stellungsblock im Bug-Nurzec-Winkel lagen und die Forts von Rowno bereits vom Belagerungsgeschüß Ligmanns zerschlagen wurden, stand Brest-Litowit noch fest. Die 11. Armee und die Armee des Erzberzogs

waren am 15. August vor Biala und Slawatycze angelangt und hatten die Orte nach leichtem Gesecht besetzt. Die Divisionen Dimitriess gingen in Eilmärschen von Slawatycze—Lomasy auf den Festungskreis zurück. Sie hatten sich begnügt, dem Erzherzog bei Piszczac und der 11. Alrmee bei Roden Nachhuten entgegenzuwersen, um dem Verfolger den Vormarsch zu erschweren. Am 16. August stand Mackensens 11. Alrmee in der Linie Roden—Dobrynka, die Armee des Erzherzogs vor Janow. Der Widerstand wurde heftiger, schweres Geschütz schlug an — der Russe machte im Umkreis der Festung Kalt und nahm den Kampf wieder auf. Ringsum brannte das entvölkerte Land.

In diesem drangvollen Augenblick gab Mackensen der Bugarmee die Zügel zur Überschreitung des Bug frei.

Linsingen wartete auf das X. Korps, das seine rechte Flanke schüßen sollte, um seine ganze Streitmacht zum Angriff zu ballen. In sengender Siße und quälendem Staub, vom Rauch brennender Dörfer und kohlender Getreideschober belästigt, legten die Hannoveraner in drei Tagen 125 Kilometer zurück und erschienen am 15. August in Linsingens rechter Flanke. Die Gardekavallerie ritt schon am 13. August durch Cholm, wo Linsingen mit Stolsmann im hochgelegenen Kloster über neuen Plänen saß.

Die Bugarmee stand am 15. August auf der ganzen Front im Ramps. Das Beskidenkorps focht als Schulterstütze der Garde bei Janowka und Zankow, Gerok seste sich auf dem linken Ufer zwischen Rozanka und Slawatheze, um die Buglinie bis Ibunin in der Richtung auf Roden zu sichern, Conta stand nördlich von Wlodawa gestaffelt und das XXXXI. Reservetorps suchte zwischen Sobibor und Wlodawa den Übergang über den Fluß zu erzwingen und sich dort eine Brückenkopsstellung zu schaffen. Aus dieser bescheidenen, teils auf Unterstützung, teils auf Sicherung der 11. Armee berechneten Aufgabe erwuchs vom 16. bis 18. August das große selbständige Manöver, das Schlag auf Schlag sechs Divisionen über den Bug führte und Brest-Litowsk aus den Angeln hob.

Alls das XXXXI. Refervekorps über den Fluß vorging, hatte diese Bewegung noch den Charakter einer Flankendeckung und wurde als solche von den Russen mit Gelassenheit wahrgenommen. Der Verteidiger vertraute auf die Unwirtlichkeit des Landes und hielt die Brückenköpfe nur mit schwächeren Kräften besetzt. Diese überschütteten das Korps Winkler, das sich am 15. August durch versumpfte Wiesen an den Fluß heranschob, mit schwerem Gewehr- und Geschützeuer, vermochten jedoch den Übergang der rücksichtslos stürmenden Preußen nicht zu verhindern. In der Frühe des nächsten Tages enthüllte sich das Manöver Linsingens als Veginn einer Umfassung Vrest-Litowiks auf dem rechten Vuguser und rief im russischen Lager alles unter die Wassen. Doch ehe genügend Kräfte zur Stelle waren, standen zwei deutsche Divisionen jenseits des Flusses und stemmten sich dort

fest. Eiligst führten die Russen auf der großen Rochadelinie Rowel—Brest-Litowst Verstärkungen heran und griffen Winklers 82. Reservedivision mit Übermacht an. Rosakendivisionen preschten in die Auschwälder, mit Infanterie vollgepfropfte Kraftwagen keuchten auf der Straße von Maloryto heran, Artillerie stob durch Sand und Sumps, hob Geschütze auf rasch zussammengeschlagene Baumroste und seuerte über Kimme und Korn, zwei, drei Korps wurden eingesetzt, aber nichts half. Der Angreifer ließ sich nicht mehr wersen und hielt am Abend des 17. August das rechte Ufer im Umkreis von Wlodawka gegenüber Wlodawa weithin besetzt.

In der Nacht flammte der Rampf flußabwärts auf. Conta führte die 1. und die 22. Division über den Fluß und griff den Feind im Buschwald an. Als die Russen sich daraushin ebenfalls flußabwärts wandten, um weiteren Staffeln den Übergang zu verwehren und Winkler und Conta im Sumpf- und Seengediet von Switjaz und Piszcza bei Wlodawka sestaubalten, kam ihnen auch Gerok zuvor. Ehe sie ihm wehren konnten, überschritt er den Fluß bei Rozianka und warf sie bei Przydorowo aus der Niederung gegen die Dünen. Sie wurden gezwungen, über die Uferstraße in die Wälder zu weichen, und zogen sich, der Lage entsprechend, auf der ganzen Linie auf die Rapajowka zurück, einen rechten Nebenfluß des Bug, der die irrlausenden Gewässer dieser verwunschenen Gegend sammelt, gruben sich auf dem erhöhtem Ostufer ein und boten dem Einbruch in die Südslanke ihrer Mittelstellung hier noch einmal Halt.

Während die Korps Winkler, Conta und Gerok die Kapajowkalinie zu nehmen suchten, um aus Sumpf und Bruch auf festen Boden zu ge-langen und gegen die Südoskfront Brest-Litowsk einzuschwenken, kämpfte sich das Beskidenkorps Schulter an Schulter mit der 11. Armee an die Südweskfront heran.

Man wußte am 18. August im deutschen Lager noch nicht, ob die Russen Brest-Litowst behaupten und troß des Übergangs Linsingens über den Bug im Umkreis der Festung eine Entscheidungsschlacht schlagen wollten oder gesonnen waren, den Plaß zu opfern und sich dem Gegner abermals zu entziehen. Mackensen wies daher seine Armeen zunächst an, die Festung im Süden, Westen und Norden abzuschließen und den Fortsgürtel erst nach Eintressen der schweren Belagerungsgeschüße anzugreisen. Diese bewegten sich im verwüsteten, weg- und brückenlosen Lande mühsam vorwärts.

Die 11. Armee führte den Stirnangriff. Zwei Tage dauerte das Ringen um das Vorgelände. Am 20. August erreichte das XXII. Reservekorps die Bugniederung östlich von Viala und das X. Reservekorps nebst der 103. Division links anschließend die Gegend von Janow, während die Garde als Seeresreserve folgte. Sand in Sand mit der 11. Armee rückten das Veskidenkorps, das Korps Arz und die 119. Division als geschlossene Gruppe auf dem linken Flußuser von Süden gegen den Festungskreis. Die Russen

wichen fechtend auf das neugebaute Fort, das sich bei dem Dorf Robylany erhob und ihnen gen Südwesten eine gute Schulterstüße bot, und sesten sich im engeren Umkreis der Festung zur Gegenwehr. Am 20. Alugust begann Robylany zu seuern. Der linke Flügel der 11. Armee wurde durch Josef Ferdinands leste Divisionen verstärkt und warf die russischen Rachehuten zwischen Rolodno und Mielec über den Buz, stieß aber vor der Nordwestkront am Lesna- und am Pulwaabschnitt auf harten Widerstand.

Unterdessen hatte die Geeresgruppe Prinz Leopold den Vormarsch mit versammelten Kräften fortgesetzt. Dadurch wurde der Zusammenhang der russischen Front nördlich von Vrest-Litowst gelockert, und die Festung geriet in Gesahr, von Mackensen vollends umschlossen zu werden. Wohrsch trieb den Feind am 19. August bei Mielnik über den Vug und erleichterte der 9. Armee das Vorgehen auf den Dünen von Sieniatycze. Scheffers XXV. Reservetorps gelangte sechtend dis zu den Nurzucbrüchen westlich von Mielejczyce. Erst am Tage darauf, als Wohrsch zwischen Mielnik und Mielejczyce Raum gewann und die starke russische Stellung hinter dem Nurzuc in der Flanke bedroht wurde, wich Smirnow von den Dünen von Mielejczyce auf Czeremcha. Scheffer-Voyadel rückte in Mielejczyce ein und erblickte von den Sandhügeln von Czeremcha den Urwald von Vialowiec, der seine düsteren Unrisse vor ihm an den östlichen Simmel malte. Von Vielk schallte immer noch das Getöse des Rampses, den Gallwis dort seit dem 14. August lieserte.

Die rufsischen Zentrumsarmeen standen am 20. August vom Narewknie bis zur Kapajowka gefesselt und schlugen in der Linie Bielsk—Kleszczele—Wolczyn—Brest-Litowsk—Piszcza ihre lette Schlacht. Unterdessen bemühte sich die 10. Russenarmee, die Njemen-Bobr-Linie trot des Falls von Rowno zu halten, die Verstärkungen von Minsk und Wilna zur Stelle waren.

Die Rämpfe führten im Zentrum nach schwerem Ringen zu Absplitterungen der russischen Front zwischen der Pulwa und dem Nurzec. Gallwiß stieß mit zusammengefaßten Rräften bei Bielst über die Bahnlinie Bielst—Bialystot vor, eroberte Bielst und warf die Russen am 23. August über die Biala. Scheffer=Boyadel erkämpfte die Dünen von Czeremcha, nahm die Stadt im Bachgrund und erzwang am 23. August den Übergang über den Oberlauf des Nurzec. In wildem Rampf stürmte die 5. Reservedivission Stadt und Rirchhof Rleszczele. Dagegen fand Woyrsch südlich Rleszczele in Busch und Steppe so starken Widerstand, daß er die Tymianka in der Staffel solgen mußte. Der Erzherzog hatte am 19. August die Stellungen bei Wolczyn durchbrochen, nahm am 20. August Tokary und zwang die Russen, die im Norden umgangene Pulwastellung zu räumen und auf die Lesna zu weichen, die sich in einem großen, nach Westen offenen Vogen vor den Urwald und die Nordostsfront von Vrest-Litowst legt. Als auch Woyrsch

Raum gewann und am 22. August Nasna erkämpfte, opferten die Russen ihre Nachhuten und entzogen sich dem Feind auf der ganzen Linie zwischen Bielst und Brest-Litowst, indem sie sich auf den oberen Narew, in den Arwald und auf die Dünen im Lesnabogen zurückzogen.

Unterdessen hatten die Rämpse der Seeresgruppe Mackensen um das Vorseld der Westfront Vrest-Litowst zum Einsat der vollen Kraft geführt. Noch zwei Tage hielten die Russen zwischen Roden und der Krznamündung stand und wiesen dem Veskidenkorps, der 11. Armee und den Österreichern entschlossen die Zähne. Am 23. August siel die Entscheidung. Deutsche und Österreicher stürmten die Söhen von Ropptow und Vobryn und erschienen im Angesicht der Forts Robylany und Koroszeyn. Darauf räumte der Verteidiger im Schuße der Nacht die Stellungen an der Pulva, die umfaßt und unhaltbar geworden waren, und ging auf den Muchawiecabschnitt zurück. Nun rief Mackensen das Gardesorps aus dem zweiten Tressen nach vorn und führte es am linken Flügel der 11. Armee zwischen dem X. Reservetorps und dem XXII. Reservekorps in den Ramps. Es überschritt den Vug und schwenkte rechts, um Vrest im Norden einzuschließen.

Während sich dies vor der West- und Nordfront und im Norden der Festung zutrug, erstritt Linfingens Hauptmacht, sechs Divisionen stark, die verwunschene Sumpflandschaft zwischen dem Bug und der Kapajowka und

die Zugänge der Strafe Brest-Robryn.

Die Russen saßen hinter der versumpsten Rapajowka so gut verschanzt, daß der Angriff kaum vom Fleck kam. Contas und Geroks Divisionen stürmten unermüdlich gegen Piszcza, Chrypsk, Dubok, Czersk und Seplewka, die schmalen Übergangsstellen des weglosen Geländes an, während Winkler die ausgesetze rechte Flanke deckte. Am Abend des 22. August gelang es der 22. Division endlich, in Chrypsk einzudringen, aber es war auch damit nicht getan. Linsingen kam zur Überzeugung, daß er noch weiter ausholen mußte, wenn er Bahn und Straße Brest—Rowel abschneiden und rechtzeitig gegen die Straße Brest—Robryn einschwenken wollte. Er entschloß sich daher, das Rorps Winkler aus der Flanke gegen die Seen von Switjaz vorzussühren und die Rapajowkastellung links zu umfassen. Winkler übertrug der 81. Reservedivision, die in der Staffel gefolgt war, den Schutz der Flanke und setze die 82. Reservedivision in Bewegung. Diese drang zwischen den beiden größten Wasserstächen dieser verschwiegenen Riesenlachen über Pulmo auf Mielniki vor, stieß aber dort ebenfalls auf stark verschanzten Feind.

Da sandte Winkler im Drange der Not die 81. Reservedivision um den Switjaz-See herum in die linke Flanke des Gegners. Trop heftiger Seitenangriffe gelang dieser verwegene Stoß, der die eigene Flanke entblößte, um die feindliche Stellung aus dem Angel zu heben. Die 81. Reservedivision brachte große Opfer. Ranonen verschwanden im Sumpf, Schühenketten versanken im Moor, doch als es Abend ward, erschien die 81. Reservedivision

unter der Führung des Generalmajors v. Stocken südlich von Mielniki in der Flanke der russischen Sperrstellung und begann die Rapajowkalinie aufzurollen. Die russische Front geriet ins Wanken. Alles griff an. Die 82. Reservedivision eroberte Mielniki, die 1. Division nahm Piszcza und stieß in rückssichtsloser Verfolgung an der Straße Wlodawa—Maloryta dis Oltusz durch, die 22. Division bekam Luft und brach sich von Chrypsk mitten durch den Wald gen Galowka Vahn und die Vayern der 11. Division nahmen Dubok im Sturm und wälzten den rechten Flügel der aufgesprengten Front nach Norden.

Am Tage darauf stellte sich der Russe auss neue. Linsingen griff abermals an. Wintler eroberte eine Flankenstellung, die der Verteidiger bei Orzechow eingerichtet hatte, um den Vormarsch auf Maloryto zu unterbinden, und Conta nahm Iburaz, den einzigen Wegknoten zwischen der Rapajowka und der Vahn Vrest-Rowel. Die Vahern und die 107. Division schlugen den Feind bei Dubnika am Vug, nahmen Rogozna und erreichten am 24. August die Linie Faustynowo—Zakazanka. Nun sloh der Russe auf der Uferstraße und durch die Wälder gen Norden und Osten auf Robryn. Durch Sand und Sumpf, durch Wald und Moor und über schwarze sette Erde wälzten sich Linsingens Divisionen in den Rücken von Vrest-Litowsk. Puhallos Reiterei benützte die Abdrängung des linken Flügels der russischen Nordwestarmeen von der wolhynischen Seeresmasse zum Angriff, warf sich unter Sepdebrecks Führung auf Rowel, schwenkte nach Norden und gewann in Linsingens Flanke die Straße nach Robryn.

Nun war Brest-Litowsk reif zur Näumung oder zu jähem Fall. Mackensen gab den Besehl zum Sturm. Er verzichtete auf die Durchführung des Belagerungsangriffs und trieb alles nach vorn, um dem Feind Abbruch zu tun, ehe dieser über Kobryn entwich.

In der Tat hatten die Aussen längst begonnen, Brest-Litowst auszuräumen und die Vorräte, den Troß und das kostbare Seeresgerät in Sicherheit gebracht. Jest sahen deutsche Flieger Marsch- und Fahrkolonnen aus
dem Straßenviereck von Vrest-Litowst und dem Mündungswinkel vom
Vug und Muchawiec hervorbrechen und in schwarzen Jügen gen Osten
eilen, um der drohenden Umklammerung zu entrinnen. Tausend Vrände
loderten auf. Sie versinsterten die Sonne, machten den Vollmond erblassen
und meldeten, daß die russischen Armeen Vrest-Litowsk, die große Rehlfeste des westrussischen Festungssystems, opferten und in die Pripjetsümpse
entwichen.

Starke Nachhuten kämpften auch hier bis zum letten Augenblick und zwangen den Angreifer zur Entwicklung. Am 25. August stürmte das Rorps Arz das Dorf Robylany und drang von der Rehlseite in die Feste Robylany ein. Zur gleichen Zeit brach das XXII. Reservekorps in die Nordwestkront des Gürtels, nahm die Feste Graf Verg und stieß ohne Säumen auf den Festungskern im Mündungswinkel herab. Noch in der

Nacht gaben die ruffischen Besahungen den Widerstand auf und flüchteten aus den zerstörten Werken über die Bug- und Muchawiecbrücken gen Osten. Sinter ihnen flog die Brandsackel in die Magazine, in die Rasernen, in die Solzbauten der Truppenlager und in die Säuserzeilen der leeren, einst 70 000 Einwohner zählenden Stadt.

Ein Brand, wie ihn der Russe noch nie entzündet, leuchtete Nikolai Nikolajewitsches letzter Niederlage und versengte dem Sieger die Sohlen an den Schuhen. Alls die Verbündeten im Morgengrauen des 26. August vor der rauchenden Zitadelle erschienen, lagen die Brücken zerstört im Flusbett, die Magazine in Alsche. Wo die Stadt gestanden hatte, wogte ein Feuermeer.

Mühsam gewann der Verfolger auf Notstegen das rechte Ufer, um die Verfolgung wieder aufzunehmen. Der Russe hatte Zeitgewinn erzielt und marschierte eilends am Muchawiec auswärts. Rosakendivisionen und Schützuregimenter kämpften an der Robryner Straße um die Sicherung des Rückzuges, in den Seydebrecks Ravallerie und Linsingens Rorps Gerok von Süden hineinzustoßen begannen, während die 11. Armee die nach Nordsossen sichen straßen abzuschneiden suchte. Absprengungen gelangen, aber die Masse der russischen Seeresteile, die sich bei Verstelitowsk geballt und geschlagen hatten, entkam. Fieberschwangerer Ostwind strich über die Dünen und wirbelte Sand, Alsche und Funken auf, als wollte die Natur den Russen noch besonders zu Silfe eilen und die atemlose Verfolgung mit ihrem Gluthauch ersticken.

# Die allgemeine Lage am 26. August

Der Sieger ließ sich durch die russischen Gegenmaßnahmen nicht schrecken. Er glaubte sich keine Rast gönnen zu dürfen, weil der Fall. Brest-Litowsts nicht zu einem Sedan geworden war, und hosste, die russische Masse, die im Süden zwischen Chotin und Rowel noch mit Gegenangriss drohte, im Zentrum sechtend auf Pinst und Baranowisschi wich und im Norden zwischen Dünaburg und Grodno sogar noch manövrierte, durch Fortsetung des Angrisss und Berbreiterung der Angrisssläche nochmals zu binden, Teile abzusprengen und zu umfassen und den wankenden Roloßschließlich doch noch ganz zu verkrüppeln, nachdem die völlige Umfassung und Austilgung seiner Zentrumsmasse an der Ausdehnung des Raumes, der Rnappheit der Angrissskräfte und der Rückzugstattit des vielsach geschlagenen Gegners gescheitert war.

Die Verbündeten standen am 26. August vor einer anderen, aber vor keiner geringeren Aufgabe als am Tage von Gorlice. Der Feldzug hatte tiefe Lücken gerissen. Jeder Tag hatte Blut gefordert, Opsenterie und Fleck-

typhus schlichen durch die Reihen, Pferdeleichen lagen zu Tausenden auf den polnischen Wegen, unzählige Kraftwagen waren zugrunde gerichtet worden, und die Wiederherstellung von Bahnen, Straßen und Brücken kostete viel Zeit und erforderten ein ungeheures, wertvolles Material, das zu Kriegszwecken in fremder Erde verscharrt werden mußte. Dünn und dünner wurde die Rampffront, denn die Etappe verschlang immer zahlereichere Kräfte. Die Rämpfer selbst waren müde und abgehett, ungenügend verpslegt und von brütender Sonne, von klatschenden Regengüssen und von erstickenden Sandstürmen hart mitgenommen.

Trosdem drängte die Entwicklung vorwärts. Der Fall der westrussischen Festungen, die Zertrümmerung der russischen Grundstellung und
die Schwächung des Gegners um zwei Millionen Röpfe waren immerhin
gewaltige Erfolge, auch wenn die Operation als solche nicht zum idealen
Ziele geführt hatte. Gelang es, die in zwei Teile gespaltenen russischen Seeresträfte in Wolhynien und in Litauen zu neuem Schlachtengang herauszussordern und endgültig zu schlagen, so wurde der Feldzug schließlich doch
noch zur vollen Reife gebracht, ehe der Winter und die auf andere Fronten
rusenden Ausgaben ihm ein Ziel sesten.

Vielleicht haben diese Erwägungen den Plan bestimmt, der die Russen in Wolhynien und Oftgalizien mit einem überraschenden Angriff auf die Abschnitte von Luzk und Tarnopol und die in Litauen zwischen Wilna und Grodno kämpfenden Armeen Alexejews mit Umfassung ihres rechten Flügels und Einkreisung bedrohte.

Die deutsche Seeresleitung verbarg damals unter einer Miene, die heitere Ruhe und fühle Überlegung spiegelte, und die General von Falkenhahn und der Hosstaat auch im kaiserlichen Hauptquartier zu Pleß zur Schau trugen, um Raiser Wilhelms innere Unsicherheit zu beschwören, tiese Sorgen. Der Dreifrontenkrieg zerrte an den Nerven, zehrte an den Rräften und machte Vruchstücke aus den schönsten Feldzugsplänen der auf der inneren Linie hin und her gehetzten deutschen Rriegführung. Aber was auch kommen mochte — man war entschlossen, dem russischen Beere noch einen so schweren Schlag zu versetzen, daß es das Feld nicht mehr halten konnte, und ging zuversichtlich an die Aussührung dieses Planes, obwohl Schlag auf Schlag Truppen aus der Front gezogen werden mußten, um gegen Serbien zu marschieren und den Weg nach Konstantinopel zu öffnen, und Josse, der Bedächtige, sich offenkundig zu einer neuen Durchsbruchsschlacht bereit machte.

Das Echo, das der dröhnende Fall der russischen Festungen geweckt hatte, rief in Deutschland noch einmal himmelstürmende Soffnungen ins Leben. Der Imperialismus, der die Zukunft im Lichte neuer Machtfülle erblickte, vergaß, daß dieser Rampf nichts anderes war und blieb, als ein Rampf um Sein oder Nichtsein der Nation, ein verzweiseltes Ringen um

die Erhaltung des Reiches und das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes. Wehe Deutschland, wenn dieser Rrieg der Rriege als militärisches Bürfelfpiel auf die Rriegstarte gestellt wurde und die leitenden Staats. männer und die friegführenden Generale fich verleiten ließen, die Zukunft von diesen verführerischen Blättern abzulesen und die Grenzen ins Weite au stecken!

Ber tiefer blickte, entzog sich der Erkenntnis nicht, daß Deutschland fich immer noch, ja immer mehr in einer Zwangslage befand und trot feiner alänzenden Siege an den Wänden des erweiterten ftrategischen Gehäuses bintastete, um den Ausgang aus der Einkreifung zu suchen, ebe der Altem stockte und das Bolk verdarb.

Um die Dringlichkeit des Problems wußte die deutsche Seeresleitung Bescheid. 3mar hielten die Türken noch vor Gallipoli stand, aber ihre Rräfte gingen zur Neige, ihre Dulverhäuser waren leer, ihre Geschütze ausgebrannt und ihre Minenvorräte erschöpft. 3war gewannen die Italiener trot opferreicher Anstürme am Isonzo nur schrittweise Raum, aber Trieft lag knapp 20 Rilometer hinter der Front, und an der Drina und der Save stand das serbische Beer, durch frangosische und britische Artillerie verstärkt, unbesiegt in Ofterreich-Ungarns Flanke. Wohl war Joffre seit der Schlacht im Artois nicht mehr zum Angriff geschritten und im Juli in den Argonnen sogar gang auf den Biesmeabschnitt guruckgedrängt worden, aber Ppern und Verdun bedrohten immer noch die Verbindungen der über die Somme vorspringenden deutschen Wehrstellung, und unzweifelhaft bereiteten fich Stürme von neuen Ausmaßen vor, denen man mit verringerten Rräften entgegentreten mußte. Weder die britische noch die französische Beeresleitung hatten sich in den Stellungstrieg ergeben. Sie vermehrten ihre Truppen, goffen Beschütze, häuften amerikanische Munition, ersannen und erprobten neue Angriffsmittel und machten sich fertig, den Rampf wieder aufzunehmen und das Beispiel nachzuahmen, das ihnen die Verbündeten bei Gorlice gegeben hatten. Doch all das zusammengenommen wog noch nicht so schwer in der Schale der Betrachtung, daß es sie in die Tiefe gezogen und die lebhafte deutsche Beeresteitung von der Fortsetzung des Angriffsfeldzuges im Often abgebalten bätte.

Besaß die deutsche Seeresleitung die Rraft, die Freiheit des Sandelns, Die Sammlung des Willens, die politische Erkenntnis und die Zeit, den Feldzug, der am 26. August vor Brest-Litowst gegipfelt batte, neu zu gestalten und in raschem Bang zu diesem Biele zu führen, ebe ber Dreifrontentrieg sie gebieterischer auf einen anderen Rriegsschauplat rief, als bies am 21. August 1914 angesichts des russischen Einfalls in Oftpreußen der Fall gewesen war? Das war die große, schicksalsschwere Frage, die fich den deutschen Rührern auf dem beispiellofen Siegeslauf vom Dunajec

bis zum Bug immer wieder aufdrängen mußte. Wie dem auch sein mag, man entschied sich im oberften deutschen Sauptquartier dabin, den Feldzug fortzusegen, trog der Erschöpfung der Truppen, trog der Lichtung der Bestände und der ins Fabelhafte wachsenden Steigerung aller Schwierigkeiten des Marsches und der Versorgung den Russen im Zentrum an der Klinge zu bleiben und sie auf den Flügeln durch neue Manöver noch einmal unter das Joch zu zwingen.

So wuchs der Feldzug, der dem Conradschen Gedanken eines Durchbruchs bei Gorlice entsprungen war, in den letten Tagen des August 1915 zu neuer operativer Gestaltung und zu wahrhaft tragischer Söhe. Er griff von dem brennenden Breft-Litowst wieder nach den Flügeln aus und brachte alle deutschen und österreichisch-ungarischen Rräfte in Bewegung. Er füllte die zu unendlicher Weite geftreckte kriegerische Bühne von der Mündung der Düna bis zur Quelle des Bug mit einer Reihe strategisch verketteter Schlachten, vermied aber im letten Augenblick mit Bedacht die lockende Tiefe des Raumes, in der einst Napoleons Stern über dem brennenden Mostau untergegangen war.

# Die Offensive der Deutschen und Österreicher (vierte Phase)

Der Bewegungsfeldzug der Verbündeten, auf dem das Rönigreich Polen in schwerem Schlachtengang durchmessen worden war, hatte im verwüsteten Gebiet ein merkwürdiges kriegerisches Gebilde erzeugt. Eine dunne Rampflinie lief wie schäumende Brandung oftwärts, warf den Begner und fraß das Land, hinter ihr aber wogte breit und schwerfällig das Etappenmeer, aus dem dieser schmale, gischtende Saum immer neu gespeist werden mußte. Das wurde täglich schwieriger. Schon lagen 150 Rilometer zertretenen Landes zwischen der Front und den Ropfstationen der Eisenbahnen, schon umfing im Urzustand rubende Erde die vorwärts haftenden Rolonnen. Die Fortsetzung des Feldzuges, der sich zu einer unendlichen Schlachtenfolge gestaltet hatte, verlangte ein ständiges Sin- und Serwerfen der Rräfte, und das war um fo umftandlicher, als es fich meiftens um rafche feitliche Berschiebungen der Rampftruppen handelte, da nicht genügend Reserven zur Verfügung standen, um Stockungen des Schlachtenverlaufes durch Beranführen von Verstärkungen aus der Tiefe des Raumes zu überwinden. Divisionen, Rorps und Armeen wechselten die Gefechtsstreifen und die Verbande und wurden im Feuer der Schlachten wie Spielmarken hin und her geschoben, als gabe es teine Entfernungen, teine Beschwerden und keine Sindernisse.

# Die Schlachtenfolge zwischen dem Njemen und den Pripjetsümpfen

Alls Brest-Litowsk siel, waren die wichtigsten Truppenverschiebungen bereits vollendet. Die im Zentrum sich häusenden Kräfte Mackensens slossen nach den Flügeln ab oder wurden angehalten, und Generalseldmarschall v. Mackensen seite seinem kleiner werdenden Seer die letten Ziele. Während die 11. Armee aus der Schlachtlinie schwand und Erzherzog Josef Ferdinand nach Wolhynien eilte, rückte Emmichs X. Korps von Dubienka nach Norden. Gleichzeitig nahm die Bugarmee eine Rechtsschwenkung vor und überschritt die Straße Brest-Litowsk-Rowel auf dem Wege nach Robryn.

Diese Schwächung des Zentrums ergab sich aus der Ausrichtung der Front, den räumlichen Verhältnissen und den strategischen Notwendigkeiten. Trohdem ist im Zentrum auf dem Vormarsch in die Wildnis der Rokitnosümpse noch heftig gekämpst worden. Es galt noch gewisse Punkte zu erreichen, ohne deren Vesehung die Mitte der Ostsront nicht gesichert gewesen wäre, und den Oruck auf den zähen Feind zu verstärken, dis er sich in die Albwehr ergab.

Da ein Gegenstoß russischer Kräfte auf Brest-Litowst die weitgeschweiste Front mit Durchbrechung bedrohte, galt es zunächst, die Verfolgung bis Dinst fortzusesen und die Pinster Landzunge zu sperren, um die Schlachten auf den Flügeln ungestört aussechten zu können. Demgemäß setzen sich Deutsche und Österreicher nach der Eroberung Vrests ohne Säumen in Vewegung und drangen am 27. August zu beiden Seiten der Straße Vrest-Robryn gegen Pinst vor.

#### Die Rämpfe bei Kobryn

Die Bugarmee rückte südlich der Straße sechtend auf Robryn. Everths XXXI. Rorps hatte den Rückzug von der Rapajowka bis zulest gedeckt und versuchte nun Linsingens Flanke zu bedrohen, versäumte den Augenblick des Abmarsches auf Robryn und wurde von Sepdebreck überraschend angegriffen und in die Sümpse gedrängt. Es verkrümelte sich in der Poljesje und entrann unter Verlusten nach Südosten. Linsingens linker Flügel ging an der Straße Verst—Robryn vor, erreichte am 29. August die Gegend von Robryn, stieß aber dicht vor dem Orte auf den Widerstand standbereiter Rräfte. Es war 4 Uhr nachmittags, von Norden, wo die 11. Armee im Vorrücken war, schallte schon Gesechtslärm. Dort war die Gardekavallerie an den Feind geraten.

Die preußische Gardekavallerie hatte während des Rampfes um die Lesnalinie einige Tage geruht, ging am 27. August zur Verfolgung auf dem rechten Flügel der 11. Armee über die Lesna vor und erreichte am Tage darauf in staubendem Ritt Zabinka. Bei Zabinka verzweigt sich die Vahnlinie Vesst-Litowsk-Varanowitschi-Minsk-Smolensk. Während der Hauptstrang am Nordrand des Sumpfgedietes zwischen dem Urwald und dem Daynstisee zur Szczara zieht, läuft ein Nebenstrang auf schmalem Landrücken durch die Poljesse über Robryn und Pinsk nach Luniniec. Die Gardekavallerie folgte dem Seitenstrang, scheuchte sengende Rosaken aus den Vörfern und prallte am 29. August an eine ausgebaute Stellung, die sich wenige Kilometer westlich Kobryn von Piaski über Ogrodniki nach Norden zog. Kurz darauf griff das Beskidenkorps in das Gesecht ein.

Die Infanterie der 11. Armee war dem Gegner in breiter Front über die Lesna gefolgt. Sie überschritt am 27. August die Querstraße Chwedkowicze—Myszzyce—Piliszze—Ramienec-Litowst, warfseine Nachhuten aus flüchtig befestigten Stellungen und verhinderte ihn, sich wieder zu sesen. Ramienec wurde von Österreichern genommen. Am 28. August erreichte die 11. Armee unter auflebenden Gefechten die Linie Tewli—Poddubje. Das Gardeforps stieß vor dem Quellauf der Szewnia auf die Fortsesung der Robryner Stellung und nistete sich noch am Abend dicht davor ein. Hart am Feind lag die Garde in den feuchten Wiesen vor der Windmühlenhöhe von Maley und wartete auf den Tag, der über das Schicksal der Robryner Sperrstellung entscheiden sollte.

Die Ruffen hatten Robryn, den nördlich anschließenden Muchawiecbogen und das Oftufer der bei Robryn in den Muchawiec mündenden Szewnia ftark besetzt und hielten diese Linie gegen die Angriffe der Gardekavallerie und des auf der Strafe Breft-Robryn anrudenden Bestidenkorps, bis fich der Druck der Heereskavallerie und des XXXXI. Reservekorps von Süden her und der Druck Plettenbergs im Norden geltend machte. Nach hartem Rampf drang Geroks 22. Division in die linke Flanke der Robryner Sauptstellung ein. Die Garde wehrte ruffische Gegenstöße bei Oftrowo ab und nahm am Abend die Stellung von Malcy und Tweli. Das Beskidenkorps, das durch die 47. Reservedivision verstärkt worden war — die "eiserne Division" war aus dem Verband der Armee des Erzherzogs in den der 11. Armee übergetreten —, stieß nach und nahm Robryn. Der Ruffe wich auf den Orzechowskikanal, hinter den Onjepr-Bug-Ranal und den Muchawiec, gab Robryn und die Söhen zwischen Tweli und Poddubje preis, ging von Robryn auf die schmale Landzunge zurück und lehnte seine Flanken an die Gumpfe, vor denen die Verfolgung auf den Flügeln gum Stillstand kam.

Da zog Linsingen das XXXXI. Refervekorps nach der Mitte zufammen. Nach heftigem Rampf gelang es der 82. Reservedivision am 2. Sep-

tember, an der Bahnlinie in das Stellungenet auf der Landzunge einzubrechen und ein Lücke zu reißen. Gilig zog fich ber Verteidiger weiter gegen Vinfk zurud. Mitten durch Taufende verschleppter Landeseinwohner, die auf der schmalen Landbrücke zwischen zwei Feuer gerieten und ihren Jammer ins wandernde Gefecht schrien, gingen Rampf und Verfolgung auf ber Dinffer Strafe, neben bem gesprengten Bahndamm und auf Sand- und Sumpfpfaden oftwärts. Rings qualmten bie Dörfer, verweftes, abgestochenes Vieh und Tote und Verwundete lagen zu beiden Seiten der Rück-Bugsftraße. Aus den lichten Birtenhainen und den dunteln Riefernforsten, Die über das Labyrinth von Dünen, Teichen und dickflüffigen Gumpfen zerftreut waren, knallten die Flinten der Rosaken. Doch es gab keinen Aufenthalt. Unerhittlich trat der Verfolger dem Gegner auf die Sacken.

Der Ruffe ging immer noch geschlossen zurück. Er wich gen Nordosten und setzte sich am Oberlauf der Jasiolda und auf den Söhen von Chomft zu neuem Widerstand. Er schütte die linke Flanke diefer neuen Sperrstellung, indem er sich in der Linie Chomst-Drobiczyn an der Pinfter Straße tief eingrub und die Grabenlinie füdlich von Drohiczyn bis zur Pina und dem Südrand der Landzunge zog, wo das Reich der eigentlichen Pripjetsumpfe begann. In diefer geschickt gestaffelten Stellung deckte der Ruffe die Wegengen, durch die seine Rolonnen oftwärts auf Dinft und nordostwärts gegen Roffovo-Slonim entrannen. Er hatte auf den Sandhügeln und in den Mulden Artillerie aufgefahren, weithin Löcher und Gräben ausgehoben und erwartete den Angriff festen Fußes.

Der Angriff begann, nachdem Pring Leopold die Lesna überschritten, den Urwald von Bielowiec durchquert und die Straße Szerefzowo-Pruzann erfämpft hatte.

## Die Rämpfe im Urwald von Vielowiec

Die Beereggruppe des Prinzen Leopold von Bayern war des Widerstandes im Lesnabogen am 24. August nach der Einnahme von Wierchowiecze Berr geworden. Smirnows Divisionen hatten sich dem Feind nach dem Verluft Czeremchas und Rlefzczeles haftig entzogen und waren im Walde verschwunden. Leopolds 9. Armee gewann Raum. Das XXV. Reserveforps feste dem Feinde nach und betrat am 28. August das Innere der Wildnis, die sich dem Verfolger wehrend entgegenstellte. Auf wenige Wege zusammengedrängt, ruckte der deutsche Beereszug in die Stille des riefenhaften Waldes. Mühsam fädelten fich die Rolonnen zum Vormarsch. Um Nachmittag entluden sich schwere Regengüsse und erfäuften die Wege. Das XXV. Reservekorps gelangte am 28. August noch bis zu dem kaiserlichen Jagoschloß bei Stoczek und lagerte dort. Es follte in der Morgenfrühe des 29. August den Vormarsch auf Stoczek antreten, um den Quellauf des Narew zu erreichen und über Ciechawola den Nordostausgang des Waldes zu gewinnen.

Das schlessische Landwehrtorps durchschritt den südlichen Ausläuser des Waldes und gelangte am 28. August in die Gegend von Suchopol und Czereszowo. Am Tage darauf stießen Woprsch und Scheffer auf Widerstand. Der Russe verteidigte die Waldengen, durch die der Weg aus der Wildnis ins Freie führte.

Es kommt zu schwerem Rampf.

Scheffers 49. Reservedivision gewinnt bei Ciechawola den Narem, gelangt aber dann zum Stehen. Die 48. Refervedivifion, die der Schwefterdivision Rücken und Flanke deckt, kann sich im Walde nicht entwickeln und steht in Marschlolonnen gebannt. Als ein Gewitter in den Rampf schlägt, die Waldwege sich in Morast verwandeln, wird die Lage heitel. Der Nachschub beginnt zu stocken, die Berbindungen reißen ab. Um die Berstrickung du lösen, biegt die 49. Refervedivision links aus. Sie will fich der Nordausgange des Waldes bemächtigen, findet aber den Gegner auch dort bereit. Er fteht auf den Sügeln am Waldsaum zum Rampf aufmarschiert. Vergeblich geht die Division zum Angriff vor; sie kann ihn nicht durchführen, denn die Ranone muß im verwachsenen Walde schweigen und der Russe sicher in seinen Gräben. Da zieht Scheffer die 48. Division rechts heraus und entsendet fie auf der einzigen Dammstraße, die Geschütze und Rolonnen trägt, gen Luwidnowo und Nowi-Dwor, um den Ausgang in öftlicher Richtung zu suchen. Aber auch dort steht der Feind an den Waldpforten, auch dort muß die deutsche Infanterie ohne Unterstützung durch die Artillerie zum Ungriff schreiten.

Wohrsch ist nicht besser daran als Scheffer-Voyadel. Sein linker Flügel durchquert den völlig versumpften Südteil des Waldes auf Stegen, Dämmen und Pfahlrosten und ist vor Szereszowo und Suchopol auf den Feind gestoßen, der die Waldengen und die dahinter liegenden Dünen beseth hält und die Schlesier mit schwerem Feuer empfängt. Da das Land-wehrkorps sich in dichtem Wald auf Schneisen und Anüppeldämmen nicht entwickeln kann und die Artillerie zwischen den engstehenden, aus Wasser und Moder aufgeschossenen Bäumen weder Stand noch Ziel sindet, fordert die Lage auch hier raschen Entschluß. König greift die Waldengen von Suchopol mit dem Vajonett an, und die Division v. Vredow rückt gegen NowisDwor, um Scheffers 84. Division zu untersküßen, die dort verzweiselt um den Ausgang aus dem Waldlabyrinth fämpft.

Während die 49. Reservedivission unter dem Granathagel außharrt und sich Schritt für Schritt zu den Waldpforten Michalki und Kolonna nordöstlich von Ciechawola Bahn bricht, ohne den Lustritt zu erkämpfen, wirft sich die 84. Division auf Nowi-Owor. Sie erreicht am 3. September

in strömendem Regen die Düne von Terespol, die den Ausgang des Waldes beherrscht, und schreitet am 4. September zum Angriff auf die Böbe, auf der eine Windmühle ihre schwarzen Flügel dreht. Dahinter liegt Nowi-Owor. Nach zweitägigem Rampf ffürmt die tapfere Division die Sobe und wirft den Reind am Abend des 4. September im Verein mit Bredow auf Nowi-Dwor zurudt. Bon der Division Bredow in der rechten Flanke gedeckt, schwenkt sie am Tage darauf nach Norden, umfaßt Nowi-Dwor und fturgt fich in unwiderstehlichem Unlauf auf das befestigte, zwischen Sumpf und Sand gebettete Dorf. Landwehr und Landsturmleute find's, die unter Verzicht auf starke Urtilleriehilfe und erschöpft von endlosen Märschen auf grundlosen Wegen, in klatschendem Regen den Ausgang aus dem Urwald von Bielowiec erstreiten. Alls fie trot aller Schrecken ins Dorf eindringen, verliert der Russe den Mut und weicht vor der Umfassung auf Lystowo ins Freie. Die Division Bredow stößt nach, die 49. Reservedivision greift im Norden an, und das schlesische Landwehrkorps bricht im Guden aus ber Flanke gegen Suchopol vor und erobert nach dreitägigem Gefecht die Söhen von Murawa, die Pruzany und die Straße Szerefzowo-Pruzant-Slonim becken. Um 6. September ift ber Austritt aus dem Urwald von Bielowiec auf der gangen Linie erzwungen. In Sturm und Regen drängen Pring Leopolds Rorps dem Feinde nach. Auf dem linken Flügel geben die 35. Reservedivision, die 49. Reservedivision und die 84. Division des verftärkten XXV. Reservekorps gegen die Zelwianka vor und sichern die Verbindung mit dem rechten Flügel der Urmee Gallwis, auf dem rechten Flügel rückte Woprsch mit Schlesiern und Österreichern auf Rozany.

### Die Rämpfe an der Jasiolda

Unterdessen war an der Jasiolda schwer gekämpft worden. Als Wohrsch auf Szereszowo—Suchopol vorrückte, griff das Bestidenkorps den großen Brückenkopf Bereza-Rartuska an, der Bahn und Straße nach Baranowitschi deckte und den Schlüsselpunkt der Jasioldalinie bildete. Die Russen hielten die Stellung an der Jasiolda von Sielec über Bereza-Rartuska bis Drohiczyn und die Köhen von Chomsk mit äußerster Jähigkeit und bereiteten dem Angreiser, der seine Front stark geschwächt hatte, schwere Stunden. Sie behaupteten Bereza-Rartuska gegen alle Stirnanläuse und hielten in den festgebauten Kasernen und den Ruinen des alten Kartäuserklosters stand, bis es Conta gelang, den Brückentopf von Süden zu umfassen. Erst als die 1. Division die Köhen von Chomsk erstürmte, gaben sie das Spiel verloren und fluteten ab. Kurz darauf nahm die 107. Division Drohiczyn, aus dem der Verteidiger fechtend in der Richtung auf Pinsk zurückging.

Der Ruffe zog in zwei Gruppen gen Nordoften und Often ab. Die each Nordoften weichenden Divisionen beeilten sich, die Berührung mit bem Verfolger an der Straße nach Baranowitschi zu lösen, um am Nordrand der Rofitnosumpfe auf Roffowo zurückzugeben und die Schara zwischen fich und den Feind zu bringen, die nach Often guruckgebenden Divifionen Dagegen setten sich nach wenigen Rilometern wieder an die Landzunge son Pinft in einer festangelehnten, dreifach gegliederten Stellung, um Pinst zu verteidigen. Everth gab die Pinster Ausfallspforte so ungern preis und war fo fehr darauf bedacht, deutsche Rräfte im Bentrum zu feffeln und den Durchbruch auf Luniniec zu vereiteln, daß er den Rampf am 3. Geptember entschlossen wieder aufnahm. Und es glückte ihm in der Sat, die Verfolgung noch einmal empfindlich zu hemmen. Die Bugarmee zählte Damals nur noch 6 Infanterie= und 2 Ravalleriedivisionen. Sie fühlte sich tropdem ftark genug, die Befestigung auf der Landzunge in raschem Borftoß über den Saufen zu rennen, war aber unfähig, sofort zum Angriff überzugehen, weil die Verbindungen nahezu abgeriffen waren. Es fehlte an allem. Man mußte Geschütz, Munition und Vorräte abwarten, bevor enan den Rampf erneuerte. Das war schlimm, denn inzwischen räumte der Ruffe Pinft aus und zerftorte Furten und Pfade der Poljesje.

Alls die deutschen Flieger meldeten, daß sich hinter den Befestigungen russische Rolonnen, große Viehherden und endlose Züge nach Luniniec und Logoschin bewegten, um den Dginsthkanal zwischen sich und den Versfolger zu bringen, und die Runde kam, daß die Armeen Sindenburgs vor Wilna in schwere Schlacht verstrickt lägen und Iwanow in Wolhynien zum Gegenangriff geschritten sei, galt kein Zögern mehr. Man griff an, obwohl der Nachschub noch im argen lag, und suchte den Weg nach Pinst mit Gewalt zu öffnen. Und es gelang. Gerok und Conta brachen am 12. September in die russischen Gräben und warfen die Russen unter erbitterten Rämpfen Schritt sir Schritt gegen die Pinster Dünen zurück. Um 14. September winkte den Stürmern die Rathedrale von Pinst als leuchtendes Marschziel am Sorizont, und am 16. September erreichte das XXXXI. Rorps in atemlosem Vormarsch die weiße Stadt, deren Mauern und Türme von der Spiße der Landzunge weit über die grün, gelb und blau gefärbte Wildnis der Rotitnosümpfe glänzten.

Alls die Deutschen in Pinst einrückten und die Russen gen Luniniec entwichen, riß die russische Front zwischen Pinst und Luzk ab. Aber auch der Sieger war fortan genötigt, auf zwei räumlich getrennten, in der Mitte nur durch eine dünne Postenkette verbundenen Schauplätzen zu sechten, denn die Wüstenei der Poljesje erlaubte auch ihm nicht, im Zentrum mit großen Beereskörpern aufzutreten. Der Rosak und der Freischärler waren hier besser zu Sause. Gleich ihnen lernten preußische Gardereiter am Dginstytanal in Sumpf und Sand sechten. Sie prallten bis Logoschin vor, mußten

aber vor umfaffendem Angriff auf das Westufer des Ranals zurückweichen und rückten am 3. Oktober als Besatzung nach Pinst, während das XXXXI. Reservekorps bis zum Pripjet und zum Strunnenfluß Raum gewann und dann in der Sumpfwildnis Poften ausstreute, die die Verbindung mit der wolhynischen Front sicherten. Luniniec blieb unerreicht. Die Bugarmee wurde aufgelöst und der Rest der 11. Armee völlig mit der Armecabteilung Boprsche verschmolzen, der zulett elf Divisionen befehligte. Linfingen erhielt den Oberbefehl über eine Seeresgruppe, die in Wolhynien zusammenruckte, Generalfeldmarschall v. Mackensen eilte vom Bug an die Donau und pflanzte feine sieggekrönte Standarte vor Belgrad und Semendria auf. Der Bewegungsfeldzug war im Zentrum der Oftfront zwischen dem Niemen und den Pripjetsumpfen zu Ende gegangen.

Im so mächtigere Wellen schlug die Bewegung, die den Angriffsfeldzug der Verbündeten zum Biel treiben sollte, im September und Oktober auf den Flügeln, wo fich feit dem Falle Breft-Litowfts die Sauptfampfstätten abgegrenzt hatten und die Operationen zwischen Wilna und Slonim im Norden und zwischen Lugk und Chotin im Guden im Ringen um den Endertrag des großen Angriffsfeldzuges der Verbündeten gipfelten.

### Die Rämpfe um Grodno und Olita

Der Fall Rownos, der Wilna entblößt, die Njemenlinie erschüttert und die Ruffen gezwungen hatte, von Sienno-Augustow auf den Strom und über den Bobr zurückzuweichen, war das Zeichen zum konzentrischen Vormarsch der Armeen Eichhorn, Scholt und Gallwit auf Wilna, der fich als eine große Schlachtenfolge über die litauische Erde wälzte. Alls Gallwigens Schwaben und Weftpreußen am 20. Auguft in Bielft eindrangen und den Feind über die Biala warfen, begann sich diese Bewegung auf Sindenburgs rechtem Flügel deutlich abzuzeichnen. Gallwit schwentte gegen Often ein und rückte am Narew aufwärts, um den Fluß bei der Stadt Narew zu überschreiten und in den Rücken von Grodno zu gelangen. Seine rechte Flanke war durch die 9. Armee sichergestellt, die in den Urwald von Biclowiec eindrang, an seiner linken Schulter focht Scholt, ber nach ber Einnahme Lomzas und Wignas auf Bialpftot vorstieß, um zugleich die Festung Offowiez im Guden zu umgeben.

Scholt traf bei der Wegsperre Tykozin auf hartnäckigen Widerstand. Es glückte den Ruffen, die 8. Armee hier drei Tage aufzuhalten. Dadurch gewannen fie Zeit, die Werke von Offowieg zu sprengen und den großen Stapelplag Bialystof zu räumen. 21m 23. August zerbrach der Widerstand. Die Verteidiger zogen fich unter erheblichen Verluften auf das rechte Ufer des Naremtnies zurück und überließen der Armee Scholt Offowiez und Tykozin. So wurde die Sumpffeste, die dem schweren deutschen Geschüß im Oktober 1914 und im März 1915 Troß geboten hatte, durch Umgehung zu Fall gebracht. Um Tage darauf überwand die 8. Armee die Tiefenlinie der Berczowka, nahm Kryszyn und überschritt südlich von Tykozin den Narew.

Zur gleichen Zeit gewann Gallwiß den Flußübergang oberhalb des Rnies von Suraz. Er überschritt die Bahn Brest-Litowsk—Bielsk—Bialysstok und schickte das XVII. Rorps, das immer noch am rechten Flügel socht, über die Söhen von Widowo an die Orlanka vor. Der Russe wich auch hier erst nach heftigem Rampf und setzte sich hinter der Orlanka und am Narew zu neuem Widerstand. Tag für Tag warsen Gallwiß und Scholß seine Nachhuten weiter gen Nordosten. Alls der Russe Bialystok geräumt hatte, wich er rascher; der Vormarsch wurde wieder zur Verfolgung. Gallwiß erkämpste die Südssanke von Bialystok und den Bialystoker Forst, Scholß brach nördlich des Plaßes gegen Grodno vor. Am 28. August lag Bialystok, von zwei Seiten umgangen, hinter der grauen Flut. Grodno, der Vrechpunkt der russischen Nordwestfront, rückte in die Rampflinie.

Unterdessen war die Armee Eichhorn auf der ganzen Linie gegen den Njemen vorgedrungen. Die Russen verzögerten Eichhorns Vormarsch in den Pierzackasümpsen zwischen Suwalki und dem Njemen nach Kräften. Alls Eichhorns rechter Flügel im Anschluß an Scholkens Umgehung von Ossowiez Raum gewann, zogen sie sich am 26. August über den Njemen zurück, brannten die Brücken hinter sich ab und stellten sich in der Linie Troki Nowe—Jewie—Olita—Mieriecz—Grodno zum Ramps.

Eichhorns linker Flügel war nach der Eroberung Rownos auf starken Feind gestoßen. Er wurde bei Roszedarn an der Bahnlinie Rowno—Wilna auf freiem Felde angefallen und in die Abwehr verwiesen. Auch auf dem Norduser der Wilija erschienen russische Verstärkungen und warsen sich ungestüm in den Ramps. Raukasische und sinnische Regimenter eilten von Wilna heran und gingen vom Fleck weg zum Angriss über, das III. sibirische Rorps trat bei Jewie zum Massenangriss an und band den Feind. Diese Krastanstrengung hemmte Lismanns Vormarsch auf Wilna und brachte Eichhorns linken Flügel am 22. Lugust auf der Front Rowarst—Wilkomierz—Roszedary auf beiden Ufern der Wilija zum Stehen.

Sindenburg sann auf Entlastung der bedrängten 10. Armee. Er befahl Below, an der Aa, der Düna und der Swenta den Angriff wieder aufzunehmen und den Feind zu fesseln und die Wilnaer Nordslanke zu sichern, und wies Gallwiß und Scholß an, den Gegner an der Njemen-Narew-Front auf das schärsste zu bedrängen und rücksichtslos auf Grodno Bahn zu brechen.

Unterdeffen sette Cichhorns rechter Flügel nach heftigen Rämpfen in ben Pierzackasumpfen unweit Olita über den Njemen, umfaßte Olita von

Norden und ging gegen die russischen Verteidigungslinien an ber Babnlinie Olita-Drany vor. Der Angriff gedieh fehr langfam, denn die Ruffen tämpften in den Njemenschleifen zwischen Seen und Wäldern auf dem Manovergelände des Wilnaer Rorps und zeigten fich behender als gewöhnlich. Südlich von Olita behaupteten fie den Brückentopf Mieriecz und lähmten dadurch Eichhorns Vormarsch auf Drany. Inzwischen retteten sie auf der Bahn Geschütz und Vorräte ber Njemenfestungen nach Minft. Erft als Die Deutschen Olita im Norden überflügelten, verließen fie den fauber geräumten Plat und gingen an der Stichbahn Olita-Orany auf die Oranka zurudt. Die Feste Olita wurde am 26. August tampflos besett. Um so heftiger leistete der Russe vor der Bahnlinie Widerstand. Er kämpfte bei Orany und Mieriecz um jeden Fußbreit Boden und deckte die Linie Wilna-Drany durch Abwehr und Gegenstöße, bis er sich auch im Guden umgangen fühlte und der Fall Grodnos ihn zwang, die Front in Staffeln abzubrechen und sich tämpfend in der Richtung auf die Linie Lida-Wilna zurückzuziehen.

Um 1. September erschien Scholf vor den Werken von Grodno. Er hatte vom 28. bis 30. August um den Bobrbrückenkopf Lipsk gekämpft, nach beffen Eroberung die Sidra überschritten, die Sperrfeste Sotolta genommen und am 31. Auguft in atemraubender Verfolgung die Linie Nowi-Dwor-Rugnica, 17 Rilometer vor den Westtoren Grodnos, erreicht. Um dieselbe Zeit brach Gallwigens linker Flügel aus dem Bialpstoker Forst bervor, trieb den Feind über die Bahn Bialpstok-Bolkowisk und ging am 1. Geptember gegen Odielst und den Swisloczabschnitt vor. Gein rechter Flügel näherte fich dem Unterlauf der Zelwianka. Darauf begannen die Ruffen den Vorsprung von Grodno zu räumen und gaben Mieriecz auf. Alls ein fühner Reitervorstoß an der Oranka in ihre Linien drang und bei Czarne Rowale die Bahnlinie Drany-Wilna erreichte und abschnitt, war die lette Niemenfestung verloren. Rascher als der Russe geahnt, schlug Grodnos lette Stunde.

Die Festung Grodno wurde vom Angreifer überrannt. Während ber linke Flügel der Armee Gallwiß gegen die Südfront vorrückte und die Rückzugslinie der Besatungsarmee bedrobte, schritt Scholt zum Sturm auf die Westforts, die am linken Njemenufer lagen, und bewarf sie mit Saubitgranaten. Die Ruffen gedachten die Festung noch einige Tage zu halten und erwarteten, daß der Ungreifer das schwerste Belagerungsgeschüt auffahre, um Bresche zu schießen. Doch Scholt begnügte sich mit einer furzen Beschießung und stürmte inzwischen die vorgeschobenen Stellungen. Norddeutsche Landwehr griff zum Bajonett, durchbrach die Linie und überrannte am Abend des 2. September im ersten Anlauf Fort IV. 3m Anschluß daran überfielen Badener das Werf IVa, nahmen es und erweiterten die Bresche. Bestürzt gaben die Ruffen den Festungsgürtel preis und gingen über den Njemen auf die Stadt zurud. Sie zerftorten die großen Bruden,

um im Straßenkampf noch einige Tage Frist zu erstreiten. Die Nacht verging in heftigen Feuerkämpfen, die den Himmel, die Rirchenkuppeln und den Strom mit hellem Schein übergossen. Fort VII wehrte sich mit japanischen Geschützen verzweiselt gegen die deutschen Mörser. In nebliger Frühe setzte Scholtz auf Rähnen und Stegen über den Njemen und drang in die Gassen der Stadt. Es kam zu blutigem Handgemenge und hin- und herwogenden Rämpfen, die auf den Gassen und in Häusern und Gärten ausgesochten wurden und bis zum nächsten Morgen währten. Iweimal warf der Deutsche den Feind aus der Stadt, zweimal kehrte der Russe zurück und erneuerte den Rampf, dann opferte er ein paar tausend Mann und zog nach Osten und Nordossen auf die Tiefenlinien der Phra und der Rodra ab.

Auch Grodno war sauber ausgeräumt worden, aber die rasche Preisgabe des letten Stütpunktes am unteren Niemen durch die Russen ließ doch erkennen, daß den russischen Armeen, die zwischen dem Urwald von Bielowiec und den Teichen von Wilna sochten, der Voden unter den Füßen brannte. Gallwißens Flankenstoß und Eichhorns Umfassungsversuche begannen sich mit dem Vorgehen des Prinzen Leopold und der Armee Scholß zu lückenlosem Klammerangriff zu verknüpfen.

## Die Schlachtenfolge in Litauen

Alexejew beschwor seine Generale, alles aufzubieten, um die Verfolgung am Ostausgang bes Walbes von Bielowiec, an ber Zelwianka. im Njemenwinkel und an der Rodra zwischen Drany und Skidiel anzuhalten, und suchte inzwischen Wilna zu retten, indem er alle verfügbaren Rräfte an der Wilija ballte, Litmann mit Übermacht anfiel und die Masse der 10. Armee nach Lida zurückrief. Da Iwanow zur gleichen Zeit in Wolhynien jum Angriff blies und Verstärkungen von Riew nach Norden eilten, um die Dünalinie zu verstärken und Sindenburge linke Flanke zu bedrohen, wurde die ganze Ostfront am 5. September von neuen strategischen Impulsen ergriffen, unter denen sich Verfolgung, Stoß und Gegenstoß zu neuen Schlachten gestalteten. Diese empfingen auf ruffischer Seite eine gewisse Weihe durch die Verkündigung, daß die geheiligte Person des Zaren selbst ben Oberbefehl über das ruffische Seer übernommen habe. Großfürst Nikolai Nikolajewitsch legte den Stab in die Sand Nikolais II. und beschied fich mit dem Oberbefehl im Raukasus. An die Stelle des Gewaltmenschen trat ein Figurant, bem jedoch fähige Generale zur Seite standen, die sich nicht scheuten, ihn zu spornen, und das Seer zu neuen Opfern hinriffen.

Un der Nordfront erwuchs daraus die Schlacht bei Wilna, in der die Deutschen noch einmal nach dem höchsten Preis griffen.

Die Schlacht bei Wilna war der lette Versuch, große Teile des ruffischen Feldheeres in der Bewegung zu erfassen, einzukreisen und zu vernichten. Es war zugleich der lette Versuch der deutschen Seeresleitung, das Glück noch in diesem Jahre zu zwingen und die ausschlaggebende Rriegsentscheidung im Dften mit einem einzigen Sensenschwung an fich zu raffen. Damit paarte fich - aus einer strategischen Burgel entsprungen ber Versuch, das ruffische Sudheer in Wolhnien zu schlagen, über Rowno auf Riem zu werfen und das wolhnnische Festungsdreieck zu erobern. Das war groß gedacht, aber die Ausführung dieser kühnen strategischen Idee stand unter dem Ginfluß neuer Durchbruchsschlachten, die sich im Westen und am Isonzo vorbereiteten, litt unter bem Feldzug gegen die Gerben, zu dem man sich in Berlin und Wien im August entschlossen hatte, und erforderte abermals größere Mittel, als den Mittelmächten gur Verfügung standen. Noch einmal begann sich die Zerstreuung der Rräfte fühlbar zu machen und tat dem Vorteil der Rriegführung auf der inneren Linie im entscheidenden Augenblick abermals Abbruch.

Der Fall Grodnos war das Zeichen zum Zusammenschluß der deutschen Schlachtordnung zwischen der Düng und dem Dginstykanal zum konzentrisch gedachten Vormarsch gewesen. Von diesem Augenblick an griffen die Bewegungen der Seeresgruppen des Prinzen Leopold und des Feldmarschalls v. Sindenburg scharf ineinander, schritten die Rorps der Generale Woprsch, Scheffer-Bonadel, Gallwig, Scholg und Eichhorn nach einheitlich gefügtem Plane zum Angriff auf die ruffischen Nordwestarmeen, während Below die Nordarmee und die Vetersburger Reservearmee an der Düna in Fesseln schlug. Prinz Leopold folgte der Weisung, den linken Flügel der ruffischen Nordwestarmeen von der Jasiolda und der Zelwianka auf Slonim und die Schara zu werfen und die Linie Baranowitschi-Lida zu erreichen, Gallwit rückte am Niemen aufwärts, um Sand in Sand mit Schoffer und Scholk Lida zu gewinnen, Eichhorns rechter Flügel überschritt die Bahn Grodno-Drany-Wilna und ging gegen die Linie Lida-Wilna vor, und Eichhorns verstärkter linker Flügel hielt vor Wilna im Rampfe mit der russischen Sauptmacht stand und suchte den Weg in des Feindes offene Flanke.

### Von der Rodra bis zur Veresina

Alls Gallwit und Scholt am 5. September in den Njemenwinkel einzubrechen suchten, wurden sie von starkem Feind empfangen. Die Russen schritten zu Gegenstößen und ließen Artillerie spielen, um sich am Njemen und an der Rodra zu behaupten, und wichen erst am 8. September auf Skidiel und Piesti. Der Wegknoten Skidiel ging dreimal von Hand zu Hand. Am 12. September war der Russe von Gallwit und Scholt auf

die Zelwiankamündung und über die Rodra auf die Radunkamündung zurückgeworfen. Der Verfolger setzte dem Feinde fliegende Abteilungen auf die Fersen und griff am 9. September die Zelwiankalinie an. Schulter an Schulter gingen Prinz Leopolds und Gallwisens Streitkräfte gegen den tief eingeschnittenen Fluß vor. Woprsch stürmte Rossowo.

Am 12. September flammte die Schlacht von der Straße RossowoVaranowitschi dis zu den Quellen der Rodra im Bügellande östlich von Drany in neuen Rämpsen auf. Woyrsch stieß an der Griwda auf Widerstand, Scheffer kam in dichtem Nebel vor den Wäldern von Woronicze—Platenicze östlich von Zelwa an der Slonimer Straße wieder zum Stehen, Gallwiß und Scholß wurden auf dem Norduser des Njemen und an der Radunka sestgehalten. Der dichte Nebel erschwerte der deutschen Artillerie das Eingreisen in den Ramps, der von den Russen geliesert wurde, um die deutsche Front zwischen Wilna und Pinst zu sessend im Umkreis von Wilna und an der Dünassanke um den Schlachtersolg gerungen wurde.

Wohrsch und Scheffer-Voyadel vereinigten ihre Anstrengungen, um auf Slonim durchzubrechen. Scheffer setzte links die 49. Reservedivision, rechts die 84. Division ein und gewann am 13. September auf dem rechten Flügel gegen Platenicze Raum. Wohrsch führte Österreicher und Schlesier über die Griwda. Als der Durchbruch sich nicht mehr abwehren ließ, gab Smirnow den Rampf auf und wich auf Slonim und die Schara. Er zündete Mühlen, Söse und Vörser an, verschleppte die Vevölserung, die Tausende der Ihrigen an der Straße Slonim—Varanowitschi ins Grab bettete, und rettete Geschütz und Troß. Über Sügel und Seide folgte das XXV. Reservekorps, folgten Schlesier und Österreicher dem Feind von Abschnitt zu Abschnitt auf die breite, von Wäldern und Mooren umgebene Schara. Unterdessen erstritt Gallwiß die Geländewellen am Westuser der Lebioda, Scholz die Zugänge von Radun.

Ein Befehl der Obersten Beeresleitung trieb alles zur Eile und zu neuem Anpacken, um auf die Entscheidung zu wirken, die sich in diesen Tagen im Umkreis von Wilna vorbereitete.

Der Russe stand an der Schara und der Lebioda wiederum zum Rampf aufmarschiert, nicht mehr so entschlossen, bis zum äußersten sestzuhalten, wie bisher, aber doch noch gewillt, dem Angreiser Ausenthalt und Verluste zu bereiten. Als Wohrsch am 15. September zwischen Ugly und Slonim angriff und Schesser unterhalb der Stadt Slonim versuchte, den versumpsten Wiesengürtel bei Zadworje zu überwinden und seine Pontons ins Wasser zu bringen — es war der Tag, da Pinst siel —, schlug den Deutschen abermals hestiges Feuer entgegen. Auen und Wälder starrten von Feldwerken, und das auf dem linken Ufer gelegene Slonim war zu einem Brückenkopf ausgebaut. Der Angriff wurde durch das Albreißen des Nachschubs, durch Sturm und Regen und tiefstreichende Wolkenmassen erschwert. Der Russe

376

hielt in Slonim stand, bis das XXV. Neservekorps sich an den Fluß herangekämpst hatte. Das dauerte zwei Tage. Am 17. September brachte Scheffer die Rähne ins Wasser und erzwang im Feuer, Sturm und Regenden Übergang. Gleichzeitig erstürmten Woprschs Schlesier den Brückenkopf und die Stadt Slonim und warfen den Feind auf das rechte Ufer. Sier hielt das 23. Landwehrregiment, das zuerst über den Fluß gesetz war, russischen Massenagriffen einen ganzen Tag stand und sicherte dadurch den Übergang des Korps. Prinz Leopold von Bayern setzte die Verfolgung am 18. September mit übermenschlicher Anstrengung fort. Auf grundlosen Wegen, die durch Serbstregen, abziehenden Truppen und slüchtendes Volk in Morast verwandelt waren, folgte er dem Feind und trieb zerslatternde Nachhuten auf die Luchowza und die Moleszadka zurück.

Gallwiß und Schols waren am 18. September in den Besitz der Lebiodalinie gelangt. Gallwißens XVII. Korps überschritt den Unterlauf der Schara und säuberte das Süduser des Njemen. Die Front begann sich zu verkürzen, die Entsernungen wurden geringer, Baranowitschi und Lida rückten näher, der rechte Beeresslügel der Verbündeten, der die frontal angreisende Schlachtfront bildete, näherte sich dem Entscheidungsseld.

Alls die Vorhuten Leopolds die Linie Lida—Baranowitschi zu bedrohen begannen, stellten sich die Russen an den lesten querstreichenden Tiefenlinien zum Kampf, hielten aber nicht wehr Stand. Sie wichen fortan nach kurzem Gesecht und fluteten rasch nach Osten ab. Am 20. September erreichte das deutsche Feuer die Bahnlinie Lida—Baranowitschi und unterbrach den durchgehenden Verkehr.

Alm 22. September rafften sich die Russen noch einmal kräftig auf und versuchten sich an der Mysanka und der Jatra, kurz vor der Bahnlinie, neuerdings zu sehen; aber wiederum wurden sie gesaßt und geworsen, obwohl die Verfolger kaum noch genügend Streiter zum Angriff ballen konnten und dem Amsinken nahe waren. Das Rorps Arz überschritt kämpsend die Mysanka und verfolgte den Feind an der Straße nach Varanowitschi die Lipsk und Ostrow. Am 22. September stürmte Arz Nowa-Mys und rückte auf Varanowitschi. Am 24. September wichen die Russen auf das Serwetschssischen und ließen den Vrückenkopf Kraszyn in österreichischer Hand. Woprschs Schlesier brachen unterdessen auf Potonka und Molczad durch, und das XXV. Reservekorps trieb den Feind nach heftigem Feuerkampf durch die Wiesengründe der Jatra, überschritz die Vahnlinie und drang am Süduser des Njemen in die Hügellandschaft von Nowo-Grodek ein.

Auch auf dem Nordufer war der Vormarsch seit dem 18. September rascher in Fluß gekommen. Die Gegenwehr der Russen erschlasste. Sie gaben auch hier nach kurzen Feuerkämpsen Raum und gingen rasch und rascher auf die Bahnlinie Wilna—Lida zurück. Eichhorns rechter Flügel gewann

in der Südslanke von Wilna Raum. Um 20. September gaben die Russen Lida auf und wichen auf die Gawja. Um 24. September stand der Verfolger auf dem Norduser des Njemen in der Linie Iwje—Oschmiana—Sobotniki und reichte Scheffer-Voyadel über den Njemen hinweg die Hand. Das XXV. Reservekorps rückte an die Stelle des XVII. Korps, das aus der Schlachtordnung verschwand, und lehnte seinen linken Flügel an den Strom.

Die gen Westen gerichtete Front der russischen Nordarmeen war seit dem 3. September von Grodno und Pruzany um 120 Kilometer zurückgeworfen worden. Sindenburgs rechter Seeresflügel stand an der Veresina.

#### Die Rämpfe an der Düna

Während der rechte deutsche Seeresflügel dergestalt zum Stirnangriff schritt und von Westen in Litauen eindrang, kämpste Below auf dem äußersten linken Seeressslügel, von Wilna abgewendet, an der Düna. Die Streitkräfte Otto v. Belows waren unmittelbar nach dem Falle Rownos zum Angriff übergegangen. Sie setzen sich am 24. August unter Deckung gegen Riga und Dünaburg in Bewegung und stießen aus der Mitte vor, um die russische Sperrstellung einzudrücken, die Brückenköpse Lennewaden, Friedrichsstadt und Jakobstadt zu bedrohen und den Russen dadurch ernste Besorgnisse für Riga und Dünaburg einzusslößen.

Alm 25. August brach Belows Angriff aus Bauft und Schönberg hervor und drang nach heftigem Feuerkampf in die feindlichen Linien. Die Russen wurden in zweitägigen Gefechten geworsen und fanden kaum Zeit, Dörfer, Güter und Ernten in Brand zu sehen, bevor sie geschlagen gegen die Brückenköpfe von Lennewaden und Friedrichsstadt zurücksluteten. Vergebens suchten sie den Angriff durch Vorstöße gegen Belows rechten Flügel zum Stehen zu bringen. Belows Ravallerie wich behende aus und bedrohte den Gegner dann aus der Flanke, so daß er gezwungen wurde, auf dem Fleck zu sechten. Unterdessen rückte Below auf Friedrichsstadt. Am 30. August erschien er vor dem Vrückenkopf und eröffnete die Beschießung der starken Gürtelsstellung, die die vorsichtigen Russen hier im Lause der letzen Wochen geschaffen hatten.

Der deutsche Angriff gewann rasch drohende Gestalt. Zwar besaß Below wenig Infanterie, aber Ravallerie und schweres Geschütz setzen den Russen hart zu und trieben sie arg in die Enge. Bei Lennewaden wurden sie schon am 2. September auf den Strom geworfen und gezwungen, die Brücken hinter sich zu zerstören. Vor Friedrichsstadt schoß Below am Tage darauf Bresche. Die Verteidigung des Brückenkopses von Friedrichsstadt war der 3. Schüßendivision anvertraut. Sie war guten Willens, wurde aber durch die Beschießung so zermürbt, daß sie dem Sturm der

Infanterie nach kurzer Gegenwehr erlag. Zersprengte Scharen flüchteten im Verfolgungsfeuer über die Dünabrücken, die in Flammen aufgingen. Vergebens brach russischer Entsat aus Jakobstadt hervor und suchte das Schicksal Friedrichsstadts zu wenden. Die Deutschen wehrten die russischen Flankenangriffe ab und warfen anreitende Rosaken am 4. September bei Daudsewas und Steinfeld, westlich von Jakobstadt, über die Jauze gegen den Strom zurück.

Die Bedrohung der Dünafront verleitete den russischen Generalstab, Berstärkungen nach Friedrichsstadt, Lennewaden und Jakobstadt zu senden und die Masse der aus dem Süden herangezogenen Verstärkungen bei Dünaburg anzuhalten. Aber der Führer zauderte, in den Rampf bei Jakobstadt einzugreisen, obwohl schon einige Divisionen zur Stelle waren, und wartete die Versammlung seiner Kräfte ab, statt Velow sofort in die Flanke zu fallen oder unbekümmert um ihn auf die Sauptentscheidungsstätte an der Wilija zu eilen.

Am 9. September begannen sich die Gefechte in Belows rechter Flanke und die Kämpse im Umkreis von Wilna enger zu verslechten. Der Raum zwischen Dünaburg und Wilna füllte sich mit deutschen Reitergeschwadern, die, fünf Divisionen stark, über die Swenta vorbrachen und gegen Norden schwenkten, um die Russen an der Straße Wilna—Dünaburg gen Norden zu wersen und auß der Flanke aufzurollen.

#### Die Rämpfe an der Wilija und Wileika

Weder die Rämpfe, die Below an der Dünaflanke lieferte, noch der von der Zelwianka und der Rotra heranrollende Flügelangriff hatten den deutschen Schlachtenplan klar erkennen lassen. Auch das schwere Ringen Eichhorns vor Wilna deutete noch nicht auf den Rern des gewaltigen Entwurfs. Erst der Einbruch der deutschen Seereskavallerie in die Swentalinie riß den Vorhang von der Schlachtlinie, die nun auf einer Walstatt von 300 Kilometern Veite und unbekannter Tiefe Gestalt gewann. Die bei Wilna sechtenden Russen, die Eichhorns Angriffe bis auf diesen Tag abgewehrt hatten und seinen linken Flügel bei Troki Nowe immer noch bedrängten, sahen sich plötzlich umgangen und samt den Armeen, die von der Kotra und der Zelwianka über die Schara auf die Veresina wichen, in der rechten Flanke und im Rücken ernstlich bedroht.

Anfangs kam den Ratgebern des Zaren das noch nicht recht zum Bewußtsein, da die deutsche Ravallerie zunächst links schwenkte und in Verbindung mit Belows rechtem Flügel gegen Dünaburg vordrang. Der Angriff warf alles vor sich nieder. Während Belows Infanterie aus der Linie Andronischki-Romai-Rakischki frontal angriff, überschritten die 3., 6. und 9. Ravalleriedivision bei Rowarst und Andronischki die Swenta und rollten den linken Flügel der Dünaarmee auf. Die Ruffen versuchten eine Verteidigungeflanke zu bilden und riefen ihre Ravallerie zu Silfe, wurden aber geworfen, ebe fie Stand faffen konnten. Um 11. September fturzten die deutschen Reiter den Feind von den Sügeln von Uzjany und drangen an der Dünaburger Straße bis Damgeli in den Rücken des III. Ruffenforps, das fich dort noch gegen Belows Infanterie schlug, nun aber bestürzt in der Richtung auf Dwile und Nowo-Alleksandrowsk auswich. Below ftieß nach, ereilte den Feind und trieb ihn in den Brückenkopf von Aleksandrowft zurud. Die Beereskavallerie schwenkte rechts, warf ein heranhegendes ruffisches Ravalleriekorps von Uzjany in südöstlicher Richtung auf Rukuzischki und Taurogina und machte sich daran, den Feind nach Often zu verfolgen, als es vom Befehl ereilt wurde, von der Verfolgung abzulaffen, kehrtzuschwenken und in Verbindung mit Eichhorns verstärktem linken Flügel und der 1. und 4. Ravalleriedivision unter General v. Garnier entscheidend in die Schlacht bei Wilna einzugreifen.

Befohlen, getan! Unter Deckung gegen Osten stürzte Division auf Division sich in die Nordslanke der Wilnaer Seeresgruppe. Es war der entscheidende Zug im letten großen Bewegungsspiel an der Nordostkront, der Versuch, die Schlacht durch Umgehung und Abschneidung der bei Wilna und an der Zelwianka fechtenden russischen Armeen zu krönen oder, wenn der Feind sich dem Iwang nicht völlig fügte, ihn hart zu schlagen, nach Osten in die Veresina- und Wilizasümpse und hinter die großen litauischen Seen abzudrängen und Wilna als reise Frucht zu ernten. Nicht weniger als 20 russische Divisionen waren von Umzingelung bedroht, zu der den deutschen Feldherrn allerdings nur 5 bis 6 Kavalleriedivisionen und zwei weither geholte, noch auf dem Anmarsch befindliche Infanteriedivisionen zur Verfügung standen.

Die Lage der russischen Nordwestarmeen war am 12. September keine beneidenswerte. Seit die Deutschen zwischen Jakobstadt und Wilna anzriffen und der Druck zwischen Wilna und Njemen sich verstärkte, waren ihre Verbindungslinien seitlicher Vedrohung ausgesetzt. Sie sochten in einem strategischen Iwangsverhältnis, das dem der Deutschen zwischen Reims und Verdun, dem der Italiener am Isonzo glich, denn der Feind stand in der Flanke und konnte aus dieser wie ein Falke auf die großen Lebensadern ihrer Rampsfront stoßen und sie zerschneiden. Die Frage war nur die, ob die deutschen Angriffsmittel stark genug waren, das Spiel durchzussühren.

Der Anfang sprach zugunsten der kühnen Reiter. Sie hatten am 9. September die schlecht verwahrte russische Flanke an der Swenta einzedrückt, waren in den inneren Flankenraum eingebrochen und standen schon im Rücken der Wilnaer Front und der von Lida und Nowo-Grodek zurückzgehenden Armeen. Nun kam alles darauf an, ob es ihnen gelang, sich hier

zu behaupten und dem Feind den Rückzug abzuschneiden, oder der Russe sich im Gegenstoß die Bahn freimachte und des Eindringlings wieder Berr wurde. Daran hing das Schicksal der Schlacht, deren Entwicklung am 12. September durch den Einbruch der deutschen Ravalleriekorps in den Flankenraum zwischen Swenta und Wilija neu bestimmt wurde.

Drei große Verbindungen, die Linie Dunaburg-Mal Mafbany-Wilna, die Linie Polozk-Wilejka-Molodeczno-Emorgon-Wilna und die Linie Smolenst-Minst-Molodeczno-Smorgon-Wilna liefen hinter der ruffischen Front zusammen. Die erste war am 12. September schon unterbrochen, die beiden anderen bedroht, obwohl sie 100 und 200 Kilometer nach innen verliefen, denn der Vereinigungspunkt Molodeczno lag im Vereich der deutschen Angriffssphäre. Bielte doch der Stoß der deutschen Seerestavallerie in den Winkel Wilejka-Molodeczno-Emorgon, der fich 80 Rilometer füdöstlich von Rukuzischti öffnete und den kuhnen Ungreifern eine zentrale, nach zwei Seiten gesicherte Aufstellung bot. Gelang es ber Ravallerie, in das Dreieck einzudringen, Wilejka, Molodeczno und Smorgon zu nehmen und die Brückenköpfe der hier in launisch gebogenem Lauf von Often beranziehenden Wilija zu behaupten, bis ftarke Infanterie zur Stelle war, so war den Ruffen der Rückzug von Wilna und Lida abgeschnitten. Es blieb ihnen also nichts übrig, als sofort Sals über Ropf von Wilna und Lida auf Minst zu weichen. Ob ihnen dieser Rückzug glückte, hing von bem Zeitpunkt ab, an dem große deutsche Verstärkungen Smorgon und Wileika erreichten. In jedem Fall stand den Ruffen zum Rückzug nur der Korridor offen, der zwischen der Wilija und den Berefinasumpfen in öftlicher Richtung nach Minst führte und von der Wilnaer Armee im Flankenfeuer durchlaufen werden mußte.

Trosdem blieb der Einbruch der deutschen Seereskavallerie in das Seen-, Wald- und Sumpfgebiet der Wilijalandschaft ein großes Wagnis, denn die Reiter mußten früher oder später auf überlegenen Feind stoßen, gerieten in Gefahr, in dem riesigen Raume zu ertrinken und mußten selbst mit Flanken- und Rückenangriffen rechnen. Doch selbst wenn die Reiterei in Flanke und Rücken des Feindes nur Verwirrung und Unruhe stiftete, erleichterte sie der Armee Eichhorn die Aufgabe so, daß der Angriff Litzmanns auf Wilna zum Ziel führen und die Schlacht zugunsten der Deutschen entscheiden konnte.

Wie das Wetter brachen die deutschen Kavalleriedivisionen in die große Wilijaschleise ein. Sie schnitten am 13. September die Bahn Wilna—Dünaburg ab, warsen die Rosaten über den Sausen, nahmen Mal Meshany und Swenzjany und erschienen am Abend vor Lyntupi. Noch in der Nacht saßen zwei Estadronen auf und stießen, begleitet von Radfahrern, vier Maschinengewehren und einem Geschütz, unter der Führung des Rittmeisters v. Pappenheim gegen die zweite Bahnlinie vor. Die kleine Schar durchritt

bie Gegend des Naroczsees, erreichte bei Krzywicze, 30 Kilometer südöstlich von Wilejka, die Bahn Witebst-Molodeczno, riß die Schienen auf und brachte einen Zug zum Entgleisen, dessen Trümmer den ganzen Bahnkörper sperrten.

Der Schrecken im russischen Sauptquartier war groß. Die Russen kamen in Bewegung. Sals über Ropf eilte ein Etappen-Bataillon von Molodeczno nach Wilejka, um dem Überfall zu begegnen. Die Truppe erreichte Wilejka, wurde aber vor Krzywicze von Pappenheim angegriffen und geworfen.

Unterdessen sattelte die Masse des Ravalleriekorps auf und drang zwischen dem Narvoz- und Swirsee in der großen Wilijaschleise gegen das strategische Dreieck Smorgon—Wilejka—Molodeczno vor. Die 6. und 9. Division rückten am Swirsee südwärts, nahmen den Wilijaübergang Zodzist und den Wegknoten Dubalowka und erschienen am 15. September vor Smorgon. Um äußersten rechten Flügel ritt die 4. Ravalleriedivision von Maljati auf Soly und riß bei Soly die Schienen der Bahn Wilna—Soly—Smargon auf.

Der Erfolg beflügelte die fühnen Reiter. Schon waren Unruhe und Berwirrung tief ins Gefüge ber ruffischen Ctappe getragen, große Vorräte erbeutet, Munitionslager zerstört, Biehherden abgefangen, Rolonnen überfallen und zersprengt, Sunderte von Wagen und Progen in die Gumpfe gestürzt und die Bedeckung in alle Winde zerstreut. Wo der Russe sich zufammenraffte und zum Rampf stellte, wurde er geschlagen und über die Wilija nach Often und Guden gescheucht. Um Abend des 14. September schwenkten die 6. und 9. Division nach Südwesten und gingen aus der Linie Zodzifki-Smorgon gegen Soln vor, um den von Wilna und Oschmiana heraneilenden ruffischen Verstärkungen die Spige zu bieten. Um 15. Dezember entbrannten bei Goly, an der Bahnlinie Wilna-Molodeczno, etwa 60 Rilometer öftlich von Wilna, die ersten schweren Rämpfe. Vier ruffische Ravalleriedivisionen und starke Infanteciereserven stürzten sich auf die beutschen Reiterdivisionen und suchten sie in rücksichtslosem Draufgeben zu vernichten. Doch der Deutsche war rascher als der umständlich handelnde Feind, faß ab, nahm Soly im Sturm, warf ruffische Infanterie nach Guden und sette sich auf dem linken Wilijaufer zu hartnäckiger Gegenwehr fest.

Inzwischen hatte die 3. Ravalleriedivision die Bahnlinie Polozk—Molodeczno erreicht, die Schwadronen Pappenheims aufgenommen und Wilejka erstürmt. Die Russen wichen vor ihr auf Molodeczno, ließen aber Schüßen in den Sumpfniederungen der Wilija und der Usa zurück und verteidigten die Straße Wilejka—Molodeczno Schritt für Schritt, um den Verstärkungen Zeit zu lassen, sich in Molodeczno einzurichten. Während die Masse der 3. Ravalleriedivision alles daran seste, Molodeczno zu nehmen, warf sich Rittmeister Lohmann von den 8. Jägern zu Pferd mit einer Handvoll Leute

ostwärts in die Sümpse und gewann in verwegenem Nitt die Gegend von Smolewicze, erreichte am 19. September die Bahn Minst—Smolenst und unterbrach sie an mehreren Stellen. Seine Sprengpatronen krachten 200 Kilometer östlich von Wilna im Nücken der russischen Nordwestearmeen und trugen die Verwirrung tief ins Innere des russischen Verbindungssystems.

Im Zusammenhang mit diesem Vorstoß auf Smorgon und Molobeczno vollzog sich im Rücken der 4., 3., 6. und 9. Ravalleriedivision der Vormarsch anderer Divisionen, die von Uzjany gen Osten rückten. Vor ihrem Angriff wich der Russe auf die großen Seen. Sie stürmten am 17. September Widsy und behaupteten den Ort gegen wachsenden Feind. Am 18. September stand die deutsche Front von Nowo-Aleksandrowsk über Widsy, Godzoschki die Romai zwischen dem Oryswiatisse und dem Naroczesee sees.

Um so schwieriger wurde die Lage der Seereskavallerie im südwärts gewendeten Rampfbogen Soly-Smorgon-Wilejka.

Der Russe wandte alles auf, sie zu schlagen und den Rückzug über Molodeczno auf Minst zu sichern. Allerejew wußte, daß ihm nichts anderes übrigblieb, als den linken Flügel hinter den Niemen und die Berefina zurückzunehmen und die von Troki Nowe und Lida weichenden Seeresteile durch den Korridor zwischen der Wilija und den Berefinafumpfen nach Er konnte nicht mehr daran denken, Wilna zu be-Minst zu retten. haupten. Die Schlacht war verloren, der Rückzug gefährdet. Er kämpfte um Rettung der Nordwestarmeen und rief sie am 18. September auf die Wilija und Berefina zuruck, befahl aber die Linie Wilna-Lida-Slonim durch Nachhuten bis zum äußersten zu verteidigen. Das geschah. Während der Ruffe an der Schara und der Lebioda kämpfend wich und von Troti Nowe auf Wilna zurückfiel, ging er den deutschen Reiterkorps mit weit überlegenen Rräften zu Leibe. Er umfaßte die zwischen Soly und Wilejka im Salbkreis aufgestellten Ravalleriedivisionen und griff sie von drei Geiten an.

Die 3., 6. und 9. Ravalleriedivision gerieten schwer und schwerer ins Gedränge, behaupteten aber in hin- und herwogendem Gesecht ihre Stellungen bei Soly, Smorgon und Wilejka und die Brückenköpse der Wilija noch bis zum 20. September. In lester Stunde traf die 1. Ravalleriedivision ein und warf sich bei Smorgon in den Ramps, sammelte abgesprengte Schwadronen um sich und stieß den eingedrungenen Feind wieder zurück. Lohmann, der von Smolowicze dis Wilejka gejagt wurde, sand Aufnahme bei der bayerischen Ravalleriedivision — auch die 4. Division war zur Stelle, so daß sich nun mindestens sieden Reiterdivisionen zwischen den Seen tummelten. Aber es war mit dieser Silse nicht getan. Sehnsüchtig warteten die deutschen Reiterführer auf den Anmarsch der Infanteriedivisionen, die

auf Eichhorns linkem Flügel südwärts geschwenkt waren und in Gewaltmärschen heranzogen. Aber statt ganzer Korps kamen zunächst nur einzelne abgehetzte Brigaden, die 75. und 115. Reservedivision rückten an — es sehlte an Kräften, den Korridor völlig zu verschließen, durch den Alexejew die Wilnaer Armee rettete.

Am 21. September erlangten die Russen bei Smorgon und Wilejka die Oberhand. Sie drangen bei Wilejka in die Batterien, machten die Bemannung nieder und drängten die 3. Ravalleriedivision in die Naroczsümpfe; sie umfaßten den Brückenkopf Smorgon und drückten die 1., 6., 9. und die baperische Ravalleriedivision auf das Norduser der Wilija gegen den Swirsee zurück.

Unterdessen räumten sie Wilna, ließen Gepäck und Gerät dahinten und eilten, sich dem Verhängnis zu entziehen. Eichhorn folgte ihnen auf dem Fuße, schlug ihre Nachhuten, raffte 20000 Gefangene an sich und rückte am 18. September in die Sauptstadt Litauens ein. Wilna empfing die Deutschen mit Blumen.

#### Die Rämpfe an den litauischen Geen

Die Rückbewegung der troßig kämpfenden Seereskavallerie kam am Swirsee zum Stehen. Reiter und Jäger wurden hier von Infanterie absgelöst und brachten mit dieser vereinigt den Durchbruchsversuch der Russen zum Scheitern, vermochten aber den Feind nicht mehr in den Ressel zu bannen. Alexejew fühlte sich sogar stark genug, zum Gegenangriff überzugehen und führte Verstärkungen von Minst heran, die der 75. und 115. Reservedivission bei Wileika in den Rücken sielen. Nur mit Mühe machten sich die beiden Divisionen wieder Vahn und marschierten 60 Kilometer rückwärts aus dem Kessel heraus. Garnier deckte opferwillig dem Rückzug. Um 23. September flatterte seine Standarte bei Narccz, am Naroczssus, 25 Kilometer nordöstlich von Smorgon. Garniers Reiter sämpsten bei Volhinow und sicherten das Norduser der Wilija. Um 26. September wuchs die deutsche Front in der Linie Zodzisst—Soly—Oschmiana—Lubotniki—Iwje—Nowo Grodek zusammen.

Es war den russischen Massen also gelungen, von Wilna und Lida abzuziehen und unter dem Schutze des bei Smorgon gebildeten Verteidigungsphatens von Soly und Oschmiana auf Molodeczno zurückzugehen und den linken Flügel, der nicht umsonst an der Schara, der Lebioda, der Luchozwa, dem Molczad und bei Kraszyn, Nowo Grodek und Supotniki noch einmal gekämpft und dann Fersengeld gegeben hatte, hinter den Oberlauf des Niemenstromes zu retten. Sie hatten die Schlacht verloren, aber die völlige Durchbrechung ihres Zentrums und die Abschneidung der zwischen

der Wilija und der Schara fechtenden Armeen beschworen und wichen aus dem Ausfallsraum Wilna auf der ganzen Front in den Verteidigungs-raum Minst.

Doch der Gegner ließ nicht locker. Er kämpfte auf dem linken Flügel mit wechselndem Glück um die Annäherung an die Düna und ging gegen Dünadurg vor, nachdem er die Russen am 22. September von Nowo-Alleksandrowsk und Dwile gegen Smelina geworfen, und sicherte seine Nordsanke, indem er sich am Westufer des Dryswjatysees und am Süduser des Swirsees festsette. Er drang in der Mitte von Lubotniki auf Wischnew vor, stürmte am 25. September auf dem rechten Flügel die Stadt Niegniewitschi nordöstlich von Nowo-Grodek, erreichte am Tage darauf im Zentrum die Linie Smorgon—Wischnew und brachte am 27. September die neugeordnete Geereskavallerie am rechten Flügel der Armee Below zwischen Dünaburg und Swenziany auß neue ins Gesecht.

Um 28. September faben fich die Ruffen endgültig über den Njemen, Die kleine Berefina, die Wilija und auf den Naroczsee zurückgeworfen und zwischen Dünaburg und dem Naroczsee in heftige Rämpfe verwickelt. Deutsche Ravallerie drang gegen den Swentensee vor, warf den Gegner füdlich des Dryswjatysees, erreichte Rosjany und schlug sich unermüdlich mit ftarterem Feind, um der Infanterie abermals Frift zum Eingreifen zu erstreiten. Run folgte die Infanterie dichtauf. 21m 30. September standen die Armeen Sindenburgs vor Riga, Friedrichsstadt, Jakobstadt und Dünaburg, am Dryswjatysee, am Naroczsee, in der Wilijaschleife westlich von Smorgon und am rechten Ufer ber Berefina im Feuerkampf und wurzelten sich in der erreichten Linie fest. Fortan hielt Sindenburg die russischen Nordwestarmeen gemeinsam mit den Armeen des Prinzen Leopold von Bayern, die sich am Serwetsch, am Oberlauf ber Schara und am Dginftpkanal eingruben, unerbittlich in Schach. Er fürchtete keinen Ungriff, obwohl die russische Flotte noch den Rigaischen Meerbusen beherrschte und der Bar an der Dung Verstärkungen bäufte.

Alls die Russen in den ersten Oktobertagen zu kräftigen Gegenstößen übergingen und die deutsche Wehrstellung an den litauischen Seen zu durchbrechen suchten, stießen sie auf eine gesestigte Front. Sie gingen durch Sumpf und Wasser vor, stießen am Naroczsee in eine Lücke, wurden aber blutig zurückgeschlagen und mußten sich zulcht mit einem M. herfolg bescheiden. Sie hatten zwar die Dünalinie und Minst behauptet, aber die letzte große Schlacht verloren, die sie in freiem Felde geliesert hatten, um dem strategischen Rückzug vom Dunajec und der Weichsel auf die Pripjetsümpse im Ausfallsraum Wilna und vor den Brückentöpsen der Düna ein Ziel zu setzen. Der Bewegungsseldzug ging in Litauen zu Ende; das Grabscheit klang, der erste Frost härtete die Erde, die Nordfront erstarrte im Stellungskrieg.

# Die Schlachtenfolge in Wolhynien und Ostgalizien

#### Die Lage vor dem 27. August

Alls Brest-Litowst gefallen war und die Russen die Bug- und Njemenlinie preisgaben, war für die Verbündeten der Augenblick gekommen, auch füdlich der Poljesje zum Angriff überzugehen und die Russen vom oberen Bug gen Osten ins wolhpnische Festungsdreieck zurückzuwerfen, dieses zu erobern und den Weg nach Riew freizuschlagen.

Dazu rief die Entwicklung, obwohl die Erschöpfung der Sieger und die Tiefe des Angrifffraumes zur Vorsicht mahnte, denn die Russen standen am 26. August immer noch drobend in der Gudflanke der Berbundeten. Sie hatten die Zeit benutt, fich von den galizischen Schlachten zu erholen, bielten Luzk, Brody, 3loczow, Tarnopol, Trembowla und Chotin mit starten Rräften besetzt und waren im Besitz einer durchlaufenden Wehrstellung, die sich am Oftufer des galizischen Buglaufes und der 3lota-Lipa hinzog und im Norden an der Poljesje, im Guden an der rumänischen Grenze fichere Unlehnung gefunden hatte. Sie waren in Wolhynien feit dem Verzicht auf die Verteidigung Brefts mit der Bereitstellung neuer Ungriffsarmeen beschäftigt, um im Guden zum Gegenstoß zu schreiten. Die von Gorlice nach Nordosten abgesprengte Seeresmasse war geschlagen, der über den Onjestr geworfene Südslügel aber noch nicht. Er bildete noch eine bewegungsfähige, aus drei Urmeen gebildete Rampfgruppe von großer Rampftraft und ftand nach dem Rückzug hinter dem Bug und der Blota-Lipa vor greifbareren Zielen als auf den Söhen der Rarpathen. Lemberg lockte.

Gelang es den Ruffen, Czernowit zurückzuerobern und drangen fie von Tarnopol und Brody wieder auf Lemberg vor, fo geriet die Gudflanke der Berbundeten in große Gefahr. Gluckte es gar, den Berbundeten Lemberg zu entreißen und am Onjestr aufwärts gen Stanislau und Stryj vorzurücken, mit abgezweigten Rräften in die Bukowina einzufallen und die Rarpathen wieder zu ersteigen, so wurden Ofterreicher und Ungarn von ihren Grundstellungen abgeschnitten und die ganze in Galizien fechtende Masse der Verbündeten auf den San und die Weichsel abgedrängt und in unheilvolle Verwirrung gefturzt. Wer wußte, ob die Deutschen badurch nicht genötigt wurden, den Feldzug nördlich der Poljesje abzubrechen und über den Njemen und den Bug zurückzugeben, um sich vor völliger Umfassung zu bewahren? Aber auch wenn diese frei mit Raum, Zeit und Reibung spielenden Soffnungen nicht der Erfüllung reiften — ein ftarker Angriff in Galizien war unter allen Umständen geboten. Politik und Rriegführung wiesen nach denselben Zielen. Die Rückeroberung der Sauptstadt der Bukowina und das Wiedererscheinen der Russen vor den Paspforten des Huzulenlandes war geeignet, Rumanien aufzurütteln und zum Rrieg gegen bie ben Balkan bedrohenden Mittelmächte mitzureißen, und ein Vorftoß gegen Lemberg tat der strategischen Sandlungsfreiheit der Berbündeten in einem Augenblick Eintrag, ber von ihnen neue Streitfrafte für den Balkanfeldaug, die Abwehr am Jongo und die Durchbruchsschlachten im Westen forderte.

Der ruffische Generalftab ruftete fieberhaft, um die Gudweftarmeen zu diesem großen Gegenangriff zu befähigen. Da der Angriff umfaffend gedacht war, wurden die Flügelarmeen verstärtt und das Bentrum mit gewaltigen Verschanzungen ausgestattet. Alls südliche Angriffsfront galt die Linie Chorin-Tarnopol, als nördliche die Linie Brody-Lugt. Czernowit wurde aus der Flanke beobachtet, der Nordflügel in der Poljesje durch Ravallerie gesichert. Das Zentrum stand zwischen Brody und Tarnopol im Sügelland zwischen Bloczow, Podkamien und Baloscze verschanzt. Bruffilow bütete bier gewiffermagen die Quellen der Fluffe, um deren Ufer weiter unten in blutigen Schlachten gefämpft wurde.

Rach allen Seiten ergießen fich die Wasserläufe. Nach Süden, dem Onjefte zu, streben 3lota-Lipa, Strypa und Sereth, nach Nordwesten fließt der Bug, der gabllose kleine Gewässer mit sich gur Weichsel reift, nach Norden und Often rinnen die großen Nebenfluffe des Pripjetstromes, der Stor, die Itma und der Soron. Gumpfe, Teiche und Schlauchseen begleiten den Lauf der langfam fliegenden Gemäffer, die das faltenreiche Gelände in eine Reihe von natürlichen Abschnitten zerlegen und Seeresbewegungen fehr hinderlich find. Die Ruffen standen in diefem Zentralraum fest und deckten dadurch zugleich die inneren Flanken der Angriffsarmeen, die oftwärts ziehenden Bahnen und die Rohlenbergwerke der Felsenlandschaft von Rremiemec. Sinter diefer tiefgestaffelten Mittelstellung sammelten fie in den letten Tagen des August ihre Reserven. Aber ihre Vorbereitungen waren noch weit von der Vollendung entfernt, als Breft-Litowst in Flammen aufging und die Berbundeten auf diefes vom Feind felbst aufgestectte Fanal bin am oberen Bug und an der 3lota-Lipa auf zwei Fronten jum Angriff schritten und den Ruffen das Spiel aus der Sand nahmen.

Die Verteilung der deutschen und öfterreichisch-ungarischen Streitkräfte auf dem galizisch-wolhnnischen Rriegsschauplat war seit dem Abmarsch Linsingens von der 3lota-Lipa nach Norden unverändert geblieben, unverändert auch der Grabenkampf, der in den Onjestrschleifen, auf der podolischen Steppe und im Quellgebiet ber Fluffe ausgefochten wurde. Die Ruffen waren nicht zur Rube übergegangen. In dunkeln Nächten und in dichtem Rebel brachen fie aus ihren Verschanzungen bervor und liefen bald bier, bald bort gegen die dunnen Linien ber Berbundeten an. Oft tam es gu fleinen Einbrüchen, zu verzweifeltem Rampf umgangener öfterreichischer und deutscher Rompagnien, die ein abgeriegeltes Grabenftuck, einen zerwühlten Sügel, einen zusammengeschlagenen Wald, den Trummerreft eines Dorfes oder einen hochgemauerten Rirchhof auf Tod und Leben verteidigten, bis der Tag graute, die Artillerie eingriff und Verstärkungen die kleine Schar heraushieben. Es war ein Fechten und Würgen, das die ganze Front in Atem hielt und Deutsche und Österreicher vom 7. Juli bis zum 27. August in entsagungsvolle Abwehr bannte.

Alls die Bugarmee am 14. August bei Wlodawa über den Bug seste und durch Sumpf und Bruch gegen die Straße Brest-Robryn vordrang, um Brest-Litowst von Rowel und Pinst abzuschneiden, war die wolhynische Front zum erstenmal in Bewegung gekommen. Die Russen, die Sals über Ropf Verstärkungen an die Rapajowka senden mußten, schwächten sich dadurch bei Rowel so, daß Puhallo Raum gewann. Während Seydebreck auf Rowel ritt, die Flanken der nach Norden eilenden Entsaskorps beunruhigte und ihre Nachhuten in die Poljesje trieb, sammelte Puhallo seine Divisionen zum Vorstoß auf Luzk. Gleichzeitig empfing er Verstärkungen, die eben noch auf Mackensens linkem Flügel gesochten hatten und nun in Puhallos Nordslanke aufmarschierten. Puhallos Aufmarsch war der Veginn des großen Angrisss, der am 27. August die ganze russische Südwestsfront ersaste, sich über die podolische Steppe gegen den Sereth wälzte, im Quellgebiet der Flüsse an den Felszacken von Podkamien und Zaloscze rüttelte und über Nacht in das wolhynische Festungsdreieck einbrach.

### Die Rämpfe an der Strypa und am Styr

Von Monastrzysta bis Rowel rollte der Feuerwirbel, mit dem die Berbündeten die Schlacht um den Besitz des wolhynischen Festungsdreiecks einleiteten. Als er die Hindernisse weggesegt und die seindlichen Vatterien gebändigt hatte, stiegen die Armeen Pflanzer-Valtin, Vothmer, Voehmermolli und Puhallo aus den Gräben. Die Armeen Pflanzer und Vothmer, die den rechten Beeressslügel bildeten, rückten Schulter an Schulter in östlicher Richtung gegen die Strypa vor, die Armeen Vothmer und Puhallo kämpsten, nach Nordosten gewendet, um die Zugänge des Festungsdreiecks, das sie von zwei Seiten zu umfassen gedachten. Die Aufgabe der rechten Flügelgruppe war also ein Deckungsmanöver, das die Flanke des Angriffsslügels sichern sollte.

Pflanzer und Bothmer griffen wuchtig an. Pflanzers Kroaten und Krainer durchwateten den Koropiecbach und trieben den Feind auf Buczacz zurück. Die Südarmee griff zwischen Brzezann und Gologory an, warf die Russen auf Koniuchy und Pomorzann und wendete die eroberten Gräben gegen den Feind. Bergebens suchte dieser die eroberten Stellungen in der Nacht wieder zu erobern. Am Abend des 28. August wich er unter großen Verlusten auf die Strypa, wo er schon längst eine zweite Stellungslinie errichtet hatte, und ließ den Verbündeten das westufrige Vorland.

Der Angriff des linken Beeresflügels der Verbündeten warf die Ruffen an den Bug- und Gerethquellen aus den ersten Gräben und gewann auch amischen Bug und Styr gegen Lugt Boden. Boehm-Ermolli kampfte sich trop bartnäckiger Gegenwehr an der Lemberger Straße gegen 3loczow vorwärts und erreichte am Abend des 28. August die brennende Stadt. Bruffilow ging auf die Söhen von Podkamien und Dlejow zuruck. Der linke Flügel der 2. Armee blieb vor Brody liegen, um die Ruffen zu feffeln, bis die Umfaffung dieses Schulter- und Brechpunktes der wolhpnischen Front gereift war. Puhallo stieß im Fluggewirr zwischen Lugt und Bladimir. Wolnnif auf harte Gegenwehr und mußte jeden Schritt mit Blut erkaufen. Er fampfte in trugerischem Gelande, das der Feind meifterlich nutte. Der Ruffe faß am Stochod, der Lipa, der Polonka, der Luga und der Turya, die ihre Quellen aus dem schwarzen, bebuschten Sügelland ziehen, hinter Teichen und Gumpfen verschanzt, hatte die Wälder niedergeschlagen und zu Berhauen geschichtet, und überschüttete ben Angreifer mit bem Rreuzfeuer seiner Maschinengewehre. Tropdem gewann Puhallos Vormarsch am Stochod, an der Turpa und der Luga Raum und zwang die Ruffen, fechtend auf Rifelin, Torczyn und Lokaczy zu weichen. Dagegen hielt ber Ruffe an der Lipa und am Styr zwischen Gorochow und Brody stand. Wo er binter sich trat, ging alles in Flammen auf.

Der Feuerschein brennender Orte erfüllte die podolische Steppe, die Buaniederung und die Styrlandschaft und verfündete die Größe der Schlacht, die auf einer Front von 240 Kilometern um sich fraß.

Um 29. August raffte sich der Russe zu Gegenangriffen auf und brachte den Vormarsch der Verbündeten zum Stillftand. Auf den Schlacht. feldern, auf denen Brudermann und Boehm-Ermolli am 28. August 1914 nach blutigem Rampf der Übermacht erlegen waren, wogte die Schlacht unentschieden bin und ber. Bothmers rechter Flügel geriet ins Gedränge. Mühfam behaupteten sich Pflanzer und die Südarmeen auf der wind- und regengepeitschten Steppe gegen wachfende Übermacht.

Inzwischen reifte die Schlachthandlung auf dem Nordflügel zur ersten Entscheidung.

Conrad hatte Puhallo angewiesen, die rechte Flanke der ruffischen Aufstellung zu umfassen, während Boehm-Ermolli mit vorgenommenem rechtem Flügel zwischen Zaloscze und Podkamien Babn zu brechen suchte. 31. August überschritt Boehm-Ermolli die Serethlinie und erstürmte die Schloßhalde von Podkamien. Puhallo mälzte den Feind gegen die Po-Ionka und zwang ihn zur Preisgabe der Linie Gorochow-Swiniuchy-Lokaczy. Die Schlacht näherte sich Luzk. Damit begann ber Rampf um das eigentliche Festungsdreieck.

Der Russe warf alsbald Verstärkungen nach Luzt, bot den von Westen anrückenden Verfolgern die bewehrte Stirnseite und machte feine Festungsgeschüte zum Feuern fertig. Gie standen auf dem linken Ufer bes Styr in den gen Westen blickenden Forts. Dahinter lag die Stadt unbewehrt am rechten Ufer. Etwa 25 Rilometer flugabwärts beckte Roziszcze, ein flüchtig befestigter Brückentopf, die dort über den Styr fegende Bahnlinie Rowel-Rowno. Zwischen Roziszcze und Luzk standen die Russen in vorgeschobenen Stellungen am Quellauf des Stochod, an der Sierna und der Polonka und verwehrten dem Feind die Annäherung an den Fluß. Da reifte plötlich auf Puhallos linkem Flügel die Entscheidung. Gedeckt durch die Ravallerie, die in der Poljesje ausgeschwärmt war, rückte Josef Ferdinand von Norden heran und stürzte sich in fühnem Flankenmarsch auf Roziszcze. Wie aus der Erde gewachsen erschien das Rorps Roth am 29. August zwischen dem weiter abwärts gelegenen Sokul und der Bahnsperre und sette über den schlecht behüteten Fluß. Die Ruffen wurden völlig überrascht, obwohl sich in der Poljesje und an der Bahnlinie Rowel-Sarny zahlreiche Rojakenhorden tummelten und von Rowno mehrere Divisionen zur Verstärkung der Styrfront im Anmarsch waren. Roth warf den Rosaken die mit ihm reitende Ravalleriedivision entgegen, raffte das umgangene Roziszcze im Vorbeigeben weg und drang in Gewaltmärschen gegen Lugt vor. Um 31. August brach seine Infanterie mit dem Bajonett in die ungeschütte Nordfront ein. Alls das 59. Regiment den Bahnhof erstürmte und die Ravallerie Truppenlager und Parkkolonnen aufscheuchte, räumten die umgangenen Ruffen die Westforts und flüchteten über den Styr.

Am 1. September standen die Österreicher in der Nordslanke des Festungsdreiecks auf den Straßen Luzk—Rowno und Luzk—Dubno. Von Norden umfaßt und von Westen angegriffen, wälzten sich die Russen zwischen Luzk und Brody eilends über den Styr und bogen ihren rechten Flügel auf die Putilowka zurück, die ihnen auf halbem Wege zwischen Luzk und Rowno in der Linie Olyka—Ruman bis zu ihrer Vereinigung mit dem Stubiel und dem Koryn bei Verazno hinter den Rorminsümpfen sichere Anlehnung verbürgte.

Iwanows Schlachtfront war aus dem Angel gehoben. Da Puhallo und Boehm-Ermolli Brody von Norden und Süden überflügelt hatten, blieb Iwanow nichts übrig, als die Stadt zu räumen. Er ließ sie dem Feinde unverbrannt und zog sich an der Bahnlinie auf Radziwilow zurück.

## Die Kämpfe am Sereth und der Putilowka

Der Erfolg beflügelte die Schritte der Verbündeten. Sie setten den Rampf am 2. und 3. September vom Onjestr bis zur Putilowka zuversichtlich fort. Pflanzer-Valtin und Vothmer überschritten die Strypa und warfen die Russen in hartem Rampf vom Steppenglacis in den Serethgrund.

Pflanzers 7. Armee erzwang im Nachtdunkel den Übergang über den tiefgebetteten Fluß und gewann in der Mündungsschleife gegen Sinkow Raum. Vothmer erstritt die Söhen von Darachow und Rozlow, die die Zugänge vom Trembowla beherrschten, und setzte sich darauf fest. Voehm-Ermolli kämpste um Nowo-Aleksiniec und Radziwilow. Puhallo drang über Luzk gegen Olyka vor und erreichte den Raum der Putilowkaniederung. In Puhallos linker Flanke schlug Säbel auf Säbel. Die Seereskavallerie der Verbündeten lag zwischen Styr und Rormin und in den Rokitnosümpsen mit Rosaken und Freischärlern im Rampse und suchte an der Bahn Rowel—Sarny Voden zu gewinnen, um dem Angrissplügel den Rücken zu decken, wenn Puhallo gegen Rowno einschwenkte.

Der Plan der Verbündeten ging vielleicht dahin, die Russen durch Vorstöße am Sereth zu fesseln und mit den Kauptkräften auf Rowno zu rücken, die stärkste Feste Wolhyniens zu erobern und durch die Umfassung des Festungsdreiecks den Weg nach Intomir und Verdyczew ins Innere Rußlands zu öffnen. Dann siel die Serethstellung von selbst, und das goldene Riew, die Kauptstadt der kornreichen Ukraine, der Schlüssel zu den Emporien des Schwarzen Meeres, geriet in den strategischen Wirkungsbereich der kaiserlichen Keere, ohne das man zu folgen brauchte.

Während die Armee Boehm, mit verstärkter Artillerie versehen, seuernd und stürmend gegen die Söhen von Zaloscze, Nowo-Aleksiniec, Rremiemec und Dubno vorrückte, Puhallo die Schanzen von Olyka und die Putilowkalinie angriff, kämpsten Pflanzer-Valtin und Vothmer am Sereth einen blutigen Ramps. Österreicher und Deutsche drängten näher an Ibaraz, Tarnopol, Trembowla und Czortkow heran und befestigten die Lage ihrer äußeren Flügel, die sich an der Mündung und an der Quelle des Flusses gegen alle Gegenangriffe behaupteten und schon über die Serethlinic hinausgriffen. Doch unverkennbar wuchs der Widerstand, die Angriffe erlahmten, der Russe rückte die Wage allmählich wieder ins Gleichgewicht.

Iwanow begnügte sich nicht mit diesem halben Erfolg, sondern sann auf mehr; er rüstete zur Vergeltung. Während Vrussilow bei Podkamien südöstlich von Vrody, an den Teichen der Ikwa und bei Radziwilow, östlich von Vrody, eine Sperrstellung bezog, ballte Iwanow bei Dubno, im Lager von Rowno und im Flankenraum von Tarnopol große Verstärkungen zum Gegenangriff.

Unterdessen suchten die Verbündeten den Luzker Erfolg zum Siege zu gestalten und die Nordslanke des Festungsdreiecks einzudrücken. Puhallo kämpste an der Putilowka und bemühte sich, den Studielabschnitt zu erreichen, der das befestigte Lager von Nowno gegen Westen deckte, kam aber kaum vom Fleck. Schwere Negengüsse schlugen in die würgenden Kämpse und verwandelten die Putilowkamulde in eine breite Schlammzone. Vis zu den Knien stieg den Österreichern der Morast, Pferde sielen, um nicht mehr

aufzustehen, Geschütze versanken bis zur Achse. Am 6. September gipfelte der Angriff der Verbündeten vor Rremiemec und Dubno. Boehm-Ermolli erstürmte Podkamien, die Makutrahöhe und Radziwilow und durchbrach Brussilows Front auf einer Breite von 40 Kilometern. In nächtlicher Verfolgung wälzte die 2. Armee den Gegner über die Landesgrenze und erschien am 7. September vor den weißen Kalksteinbastionen von Kremiemec und den Schlauchseen der Ikwa und des Kornnflusses. Sier kam sie bei Nowo-Alleksniec und Verezy vor unangreisbaren Stellungen wieder zum Stehen.

Während man sich im Sochland mit Geschützeuer abfand, durchbrach Puhallo die Putilowkafront und hob Dubno aus den Angeln. Er durchwatete die Sümpfe, sprengte am 8. September den Riegel bei Rlewan an der Straße Luzk—Rowno, warf den Feind kurz darauf bei Mlynow, nordwestlich Dubno von der Ikwa auf den Stubiel und umfaßte Dubno, das wie Luzk dem Flankenangriff wehrlos erlag. Der Russe räumte die Forts, welche die Bahn= und Flußübergänge gegen einen Angriff aus Westen gedeckt hatten, und wich auf Rowno. Boehmsermollis linker Flügel ersah den Augenblick, brach an der Bahnlinie Brody—Rowno auf Werba durch und stellte die Verbindung mit Puhallos Flankenreitern her. Nun stand vom wolhynischen Festungsdreieck nur noch Rowno aufrecht.

Doch Iwanow ließ sich durch den Verlust Dubnos nicht aus der Fassung bringen. Er wich methodisch, suchte den linken Flügel der Verbündeten am Studiel zu fesseln und bewahrte an den Kremiemecer Höhen und in der Seegegend von Nowo-Aleksiniec festen Stand.

Unterdessen rückte er in Podolien zusammen und brach am 7. September plöglich mit geballter Kraft aus der Serethlinie hervor.

Die Russen waren zum Gegenangriff angetreten und kleideten diesen zunächst in einen Ausfall gegen die Südarmee.

Die Südarmee lag auf der öden Steppe eingegraben und war mehr zum Angriff als zur Abwehr bereit, als der Doppelausfall in ihre Linien brach. Auf nackten Stoppeläckern, in zertretenen Rübenschlägen, in eingeäscherten Dörfern und auf zerfallenen Friedhöfen prallten die Gegner auseinander. Zwei Tage führten die Russen Stoß auf Stoß und trieben einen Reil in die berannte Front. Vothmers linker Flügel klammerte sich fest, der rechte wurde abgesprengt und auf die Strypa zurückgeworfen. Der Russe führte Gefangene und Geschüße weg, stieß den Österreichern bis Darachow nach und durchbrach die Strypalinie. Da rasste Dberst v. Leu ein paar Bataillone der 3. Gardedivision zusammen, warf sich mit ihnen in die Flanke des stürmisch vordringenden Feindes und heftete ihn an die Stelle. In wildem Ringen verging die Nacht. Um 10. September brachte der Russe neue Verstärkungen über den Sereth und stürzte

fich unter Verachtung aller Menschenverluste noch einmal auf den erschöpften Feind.

Die Schlacht löfte fich in wirre Einzelfämpfe auf. Von Dolganka bis Bucgacz gingen Ravallerie und Infanterie in flatschendem Regen mit ber blanken Baffe aufeinander los, feuerten festgeratene öfterreichische Batterien auf Steinwurfweite in den rücksichtsloß stürmenden Feind. Allmählich acwannen die Ruffen die Oberhand. Um 14. September traten die Verbundeten den Rückzug an und wichen auf der ganzen Linie gegen die Strypa. Um Tage darauf griffen die Ruffen die Strypalinie an und drangen im Bentrum in die Brückenköpfe bes linken Ufers ein. Da bot ihnen Bothmer mit bem zusammengefaßten Feuer aller Geschütze Salt und ging von Zaloscze und Bucgacz ber zum doppelseitigen Flankenangriff vor. Der Begenstoß traf sie so hart, daß sie den Durchbruchsversuch aufgeben mußten, um nach zwei Seiten Front zu machen und die gefährdete Mitte guruckzunehmen. 15. September fam der Rampf zum Stehen und brannte als Urtillerieschlacht weiter. Der Russe blieb noch zwei Tage auf der Steppe liegen und suchte fich in den eroberten Graben zu beden, dann ging er, von unaufhörlich rollendem Geschützeuer germurbt, wieder gegen den Sereth guruck.

#### Die Rämpfe an der Itwa und am Stubiel

Um so gewaltiger flammte die Schlacht in Wolhynien empor, wo Iwanow zum entscheidend gedachten Angriff geschritten war. Er hatte den Gegnern durch Vedrohung der Strypalinie Vesorgnisse für die Südslanke ihres Vewegungsflügels eingeslößt, sie gezwungen, Verstärkungen dorthin zu leiten und unterdessen seine Sauptkräfte am Studiel zum Einbruch in Puhallos ausgesetze linke Flanke gesammelt. Der Zar hatte ihm dazu große Verstärkungen von Riew und Sarny gesandt, die sich unter Vortritt zahlreicher Rosakensotnien zwischen dem Koryn und dem Studiel ordneten und am 12. September aus der Nordslanke des wolhynischen Festungsbreiecks zum Angriff auf Derazno und Riewan hervordrachen. Gleichzeitig lief der Russe bei Nowo-Aleksinicc, Kremiemec und Dubno Sturm, um Voehm-Ermollis Armeen an den Iwateichen zu sessen, die Entscheidung im Gras- und Sumpfland zwischen Koryn und Kormin gefallen war.

Die Russen fochten in Wolhynien mit der gleichen wilden Capferkeit wie am Sereth. Sie führten die gerettete Urtillerie mit frisch gefüllten Prohen in die Schlacht, traten acht und zehn Glieder zum Sturm an, jagten Rosaken- und Dragonerregimenter mit fliegenden Standarten in den Feind und stritten unter dem Oberbefehl des Zaren mit leidenschaftlicher Singabe an die vaterländische Sache. Rußland war zum Verteidigungsfrieg erwacht und kämpfte nach dem Zusammenbruch des Angrisskrieges

und dem Verlust der Weichsel-, Bug- und Njemenfestungen an der Strypa, dem Styr, der Jasiolda und der Wilija mit ungebrochenem Opfermut für die russische Erde.

Die Österreicher empfingen den Feind bei Nowo-Aletsiniec und Dubno festen Fußes und schlugen alle Sturme ab. Um Stubiel tam es auf breiter Front zum Sandgemenge. Puhallos Divisionen wurden von den Ungriffsmogen überschwemmt und fochten, gleich Bothmers Rorps, in Teile gespalten, um Stand und Leben. Auch hier wurde die Schlacht zum Betummel, das jeder Ordnung vergaß und sich wirr und fessellos über die schwarze, nebeldampfende Erde wälzte. Alls es sich nach achttägigen Rämpfen lichtete, waren die Ruffen im Besitz von Derazno, die Ofterreicher auf die dicht dahinter liegenden Quellsumpfe des Rorminbaches zurückgedrängt und ihre linte Flanke durch die Ballung starker ruffischer Rrafte vor dem Styrbrückenkopf Polonne an der Bahn Sarny-Rowel schwer bedroht. Un der Strage Rowno-Lugt hatte Puhallo den Stubielabschnitt behauptet und den Brückenkopf Rlewan, der im Rampfe von Sand zu Sand gegangen war, in letter Stunde zuruckerobert, aber damit nichts gewonnen. Erschöpft, gelichtet und vom Feinde überflügelt, lagen die Ofterreicher im Sumpfland dem Berderben ausgesett, wenn fie darauf beharrten, den Rampf auszufechten.

Alngesichts dieser Lage entschloß sich die österreichisch-ungarische Seeresleitung am 20. September zum Rückzug vom Stubiel auf den Styr. Es
war die höchste Zeit, denn Iwanows Nordslügel war in unaushaltsamem
Fortschreiten begriffen. Er hatte den Korminbach überschritten und erreichte
am 21. September zwischen Rolti und Polonne den Styr. In der großen
Schleise, die der Styr bei Czartoryst bildet, kämpsten ein paar deutsche
und österreichische Ravalleriedivisionen mit Ausbietung der letzen Kraft
zwischen den Endpunkten Rolki und Rafalowka zu beiden Seiten der Bahnlinie Sarny—Rowel gegen wachsende Übermacht. Rosaken und Schüßen
schwärmten wie Vienen um sie her, dahinter solgten drei starke Korps, die
auf Rowel rückten. Die ganze Poljesse war lebendig geworden.

Iwanows Schlachtplan lag am 21. September klar zutage. Der Angriff, der ein fesselndes Gegenstück zu dem gleichzeitigen deutschen Vorstoß bei Wilna—Wilejka bildete, zielte in drei Stoßrichtungen auf Umfassung und Durchbrechung der verbündeten Armeen. Während sich im Styrbogen die Umfassung abzeichnete, eröffneten zahlreiche neu aufgebaute Vatterien am Studiel und am Koryn die Veschießung der versumpsten österreichischen Gräben und zersetten die Orahtverhaue im Putilowkagrund und an den Ikwateichen von Olyka dis Kremiemec. Bei Olyka gelang es Puhallo, noch eine Zeitlang standzuhalten und seine Notlage zu verschleiern, dann trat er unter Zurücklassung festgeratener Fuhrwerke und gesprengter Geschüße den Rückzug an und wich auf Luzk. Bei Kremiemec und Nowo-Aleksiniec war die Verstrickung noch größer. Voehm-Ermollis Vedrängnis wuchs von Tag

au Tag. Die Ruffen fluteten in dichten Wellen von den zackigen Söhen herab und brachen in die zerschlagenen Stellungen. Mit Spaten und Kandgranate wurde gekämpft, dis Flankenstöße den Angreiser wieder zum Weichen brachten. Nowo-Aleksiniec wechselte dreimal den Besißer und blied zulest den Ruffen. Da zur gleichen Zeit auf der podolischen Steppe gekämpft wurde, war die österreichisch-ungarische Keeresleitung nicht mehr in der Lage, die Schlachthandlung zu meistern. Puhallos Nückzug seste die in Ostgalizien sechtenden Armeen der Gesahr aus, von Rowel abgeschnitten zu werden, und die Bedrängnis Boehms drohte in einem Durchbruch zwischen Brody und Zaloscze zu gipfeln und die Nordslanke der Armee Bothmer zu entsblößen.

Conrads strategisches Gebäude geriet ins Wanken. Er besaß keine Reserven mehr, um es zu stüßen, denn alles, was in Feld und Quartier noch Waffen trug, war schon in den verzehrenden Kampf geworfen worden. Die österreichische Seeresleitung unterrichtete die Deutschen vom Ernst der Lage.

#### Die Rämpfe im Styrbogen und auf der podolischen Steppe

In Iwanows Hauptquartier zu Mohilew schlugen die Berzen höher. Ungeduldig harrte der Jar der Vollendung des Sieges, der sich als Schickfalswende ankündigte. Als der 23. September tagte, hatte sich Iwanow der Styrübergänge von Rafalowfa dis Rolfi bemächtigt und Puhallos linken Flügel auf Luzk zurückgewälzt. Vergebens suchte Josef Ferdinand Luzk zu halten, er mußte die offene Stadt preisgeben und über den Fluß auf die Westforts weichen, die von den Russen sofort angegriffen und ungestüm berannt wurden.

Der russische Generalstab handelte mit großer Tattraft. Allegejew machte bei Pinst und Minst Truppen frei und sandte Iwanow jede Division, die er im Norden entbehren konnte. Dort blieb nach dem Falle Wilnas ohnedies nichts mehr zu tun, als die Dünalinie und die litauische Seenkette zu befestigen und den Gegner durch örtlich gebundene Ausfälle zu fesseln und zu ermüden, während im fernen Westen der Donner einer unerhörten Artillerieschlacht erwachte und seine Schallwellen von den Arbennen bis zu den Vogesen rollte.

Iwanow machte von den zur Verfügung gestellten Massen guten Gebrauch und stieß das Vergeltungsschwert tief und tieser in Puhallos linke Flanke. Um 25. September gipfelte sein Angriff am Stochod hart vor Rowel. Die Verbindung zwischen Linsingens XXXXI. Reservekorps, seinen südwestlich von Pinsk über den Strumen auf Newel und Lubieszow in die wildeste Poljesze vorgeprallten Flankenreitern und Puhallos linkem Flügel riß ab. Der Feind griff nach Rowel und damit nach dem Sieg.

Da wandte sich plötlich die Schlacht. In Rowel fuhren zwei Züge ein und spien ein paar oftpreußische Bataillone aus, die im Gewaltmarsch auf das Schlachtfeld eilten. Es war Linsingens Vorhut. General v. Linsingen hatte das XXXXI. Reservekorps um Pinsk stehen gelassen und die paar Divisionen, die ihm noch von der Bugarmee geblieben waren, auf Weifung der Oberften Seeresleitung nach Guden in Bewegung gesett, um die Ofterreicher berauszuhauen. Er warf feine Bataillone wie Felsblöcke in den Schwall der rückwärts strudelnden Schlacht.

Die Wirkung blieb nicht aus. Imanow erkannte fofort, daß feine Umfassung gescheitert und aus dem "mouvement tournant" ein "mouvement tourné" geworden war.

Linfingen führte dem Feind im Styrbogen zwei Divifionen in die Flanke, Erzberzog Josef Ferdinand ging bei Luzk zum Gegenangriff über, Puhallo drang wieder über Dubno vor, und Boehm-Ermolli rückte zur Rückeroberung von Aleksiniec zusammen. Die Entscheidung fiel im Norden. Von Flankenstößen getroffen, trat der ruffische Umfassungsflügel den Rückzug an und wich vom Stochod auf den Styr. Es kam zu großen Nachhutkämpfen im Styrbogen und im Umtreis von Lugt, in benen fich die Ruffen in Dorftrümmern und Rirchhöfen bis zum letten Mann schlugen, um der Maffe der Armee Zeit zu laffen, fich zu entwirren und die Brücken zu überschreiten. Am 26. September räumte Imanow Luzk, gab am Tage darauf die Übergänge des Styrfluffes zwischen Rolfi und Luzk auf und ging am 28. September auf den Korminbach und die Putilowka zurück. Linfingen vereinigte die herangeführten deutschen Divisionen und die Truppen Puhallos und Josef Ferdinands als Beeresgruppe Linfingen unter seinen Oberbefehl und stieß nach. Er blieb dem Gegner unerbittlich auf den Fersen, entriß ihm zahlreiche Gefangene und fronte die Verfolgung, indem er die Ruffen am 1. Oktober bei dem Moordorf Czernyfg füdöstlich von Rolfi aufs Saupt schlug und über den Korminbach zurückwarf.

Tropbem ergab sich Iwanow nicht in sein Schickfal. Er rief Verstärkungen in den Styrbogen, den er noch nicht geräumt hatte, und suchte den Schlag abzuwehren, indem er Linfingen noch einmal die Flanke abgewann. Binnen wenigen Tagen erwuchs aus diefer Entwicklung eine neue Schlacht. Um 6. Oktober brachen die Ruffen aus den Brückenköpfen von Czartoryst, Polonne und Nafalowka hervor und griffen Linfingens äußersten Flügel mit Übermacht an. 21m 7. Oftober erfaßte diefer Gegenangriff Die ganze galizische und wolhynische Front. Alls er sich am 10. Oktober sogar auf die Dünafront ausdehnte, wo der Ruffe mit feche Divisionen aus dem Brudentopf Dunaburg hervorbrach, um den bedrängten Schulterpuntt Illurt zu entlasten und Eichhorns Wehrstellung aufzurollen, entpuppte sich die neue Schlachthandlung als gewaltiger Fesselungsversuch der damals schon auf drei und vier Fronten verstrickten Mittelmächte.

Wiederum liefen die Ruffen mit Todesverachtung Sturm gegen bie wohlverschanzten, dunn besetten Linien der Berbundeten und drangen an vielen Stellen in die ersten Graben. Gie brachten Taufende gum Opfer und fügten dem Verteidiger durch das schwere Feuer ihrer neu ausgerüsteten Artillerie im Rahtampf ansehnliche Verlufte gu.

Das Schwergewicht des ruffischen Gegenangriffs ruhte auf den Vorgängen im Styrbogen. Linfingen war fich ber Schwierigkeiten ber Lage bewußt und trieb die Seereskavallerie trot der Ungunft des Geländes tief und tiefer in die Poliesie vor, um die Verbindung mit Pinif ficherzustellen. In Staffeln schoben fich deutsche und öfterreichisch-ungarische Ravallericdivisionen gegen den Styr vor und warfen die über die Linie Newel-Wola-Ruchecka-Bezierce-Bielskaja Wola-Rafalowka gegen Often zurück. Um 15. Oktober erreichten Linfingens Reiter bas Styrufer und verknüpften Dinst mit Rafalowka.

Unterdessen hatte General Iwanow seine Sturmtolonnen zwischen Rafalowka und Rolki zum Stoffeil geballt und trieb diefen am 17. Dttober bei Czartorpst mit wuchtigem Schlag in die feindliche Linie. Er durchbrach in der Nacht Linfingens Front und bemächtigte fich der Brückenföpfe Rafalowta, Czartoruft und Ruliftowicze. Die Befatungen verteidigten sich bis zum äußersten. In Czartoryst wurden österreichische und preußische Bataillone so gut wie vernichtet. Über sie weg wälzte sich ber Schwall in den Styrbogen und rollte 25 Rilometer tief und 10 Rilometer breit in der Richtung Rowel gen Jablonka und Okonft. Gine ganze Reihe von Dörfern wurde überrannt, die herbeieilenden Referven umgeriffen, Beschüte genommen - der Durchbruch schien geglückt.

Doch ehe der ungelenke Angreifer die durchbrochene Front aufrollen tonnte, stemmte fich der Gegner fest und hielt in einwärts gewendeten Riegelstellungen aus, bis Entsatz zur Stelle mar. Um 20. Ottober trafen Die erften Verstärkungen ein. Abgeseffene österreichische Ravallerie, polnische Legionare und einzelne preußische Rompagnien marfen fich den Ruffen entgegen und bemmten ihren Siegeslauf.

Nach sechstägigen Rämpfen war die Gefahr beschworen und der Russe trot heftiger Gegenwehr von Otonit auf Lisowo zurückgedrängt. In hundert Einzeltämpfen wurde er aus den Moordörfern und den Sumpfwäldern des Styrbogens verjagt, die Südflanke des Reils am 21. Oktober von der 10. öfterreichischen Ravalleriedivision unter der Führung Berbersteins bei Rolfi eingedrückt, in der Nordflanke die ftark verschanzte Windmühlenhöhe von Ramienuicha am 29. Oktober von einer oftpreußischen Brigade erstürmt, alle Nachtangriffe abgeschlagen und der Ruffe am 13. November vollends aus der Flufschleife vertrieben. Er warf den Brand in die Dörfer, zerstörte die Süttenlager, in denen er fich häuslich eingerichtet hatte, und brach die Brücken hinter fich ab. Die Berbundeten besetzten das Westuser nördlich von Czartorpst und schoben ihre Linien wieder an den Korminbach vor.

Vor Dubno war der russische Angriff rascher verebbt. Josef Ferdinand und Puhallo drangen wieder bis zur Putilowka und zur Ikwa vor und Voehme Ermolli behauptete sich bei Kremiemec und Nowo-Aleksiniec.

Auf der podolischen Steppe hatte der neue Angriff Iwanows am 1. November noch einmal an der Strypa gegipfelt. Russische Sturmkolonnen drangen unter entsetlichen Verlusten zwischen Vuczacz und Tarnopol in die Gräben der Südarmee und brachen bei Simikowce—Vieniawa—Vurkanow in die Sauptstellung ein. Am Abend überschritten sie die Strypa und erstürmten Simikowce. Da führte Vohmer die lesten Reserven vor und stellte die Lage wieder her. Er entriß ihnen nach zweitägigem Kampf den wichtigen Ort und trieb sie wieder in die Steppe.

# Der Ausklang der großen Offensive

Auf den Walstätten des Ostens wurde es stiller. Erschöpft ruhten die Gegner von der Blutarbeit auf den Schlachtseldern Wolhyniens und Galiziens und kehrten zur Sappe zurück. Schnee und Regen schlug in die verschlammten Gräben. Der Flecktyphus ging um.

Der Bewegungsfeldzug war auch bier zu Ende. Die Verbündeten hatten Lugt und Dubno genommen, aber das wolhynische Festungsdreied nicht ganz zu Fall gebracht und hatten zulett in der Berteidigung gefochten. Linfingens Flankenstoß, der die Armee Duhallo am 25. September vor der Umfaffung und die ganze wolhnnisch-galizische Front vor dem Rückzug auf den Bug und die 3lota-Lipa bewahrt hatte, war nichts anderes als ein Begenftoß gewesen, der die Lage wiederherstellte, jedoch nicht genügte, den Weg nach Rowno zu öffnen. Der wolhpnische Waldgürtel war nicht durchbrochen, Riem blieb unerreicht. Der Ruffe ftand bei Garny, Rowno, Tarnopol, Chotin und vor Czernowig immer noch ftreitbar in der Gudflanke der Verbündeten, behauptete fich hart an der rumänischen Grenze und besaß noch wertvolle Rochadelinien genug. Es war den Armeen des Zaren nicht gelungen, dem Gegner die Früchte seiner großen Offensive zu entreißen, aber fie hatten fich an der Duna, der Berefina, der Schara und der Ifwa behauptet und die Waffen nicht finken laffen. Solange fie Riga und Riew behaupteten und ber Bersetzung ihrer Gefechtstraft Widerstand leisteten, war noch nicht alles verloren.

Die Armeen der beiden Kaiserreiche hatten im Osten gewaltige Erfolge erzielt, aber der Ertrag war nicht so groß wie der riesenhafte, vielleicht allzusehr aus Raum, Zeit und Kraft geratene Entwurf des Feldzugs.

planes hatte erwarten lassen. Die Russen waren geschlagen, das westrussische Festungssystem erobert, Rußland nicht mehr fähig, die ganze Masse seines Seeres zum Angriff vorzusühren und in die Abwehr gedrängt, aber die russische Schlachtlinie war nicht der Auflösung verfallen. Sie war in endlosen Rämpsen rückwärts gewälzt worden, ohne daß es dis auf diesen Tag gelungen wäre, große Seeresteile einzukreisen, zu vernichten und dadurch die ganze Front zum Einsturz zu bringen. So gewaltig der Siegeszug sich ausnahm, der die Armeen Deutschlands und Österreich-Ungarns vom Dunajee über den Bug zum Styr und von der Memel an die Düna geführt hatte, es war wie einst im Westen halbe Arbeit. Der Krieg wurde im Osten erst dann völlig zu Deutschlands und Österreich-Ungarns Gunsten entschieden, wenn Rußland sich besiegt bekannte und den Frieden suchte, und die Mittelmächte Rußland einen billigen Frieden gewährten, der ihnen gestattete, ihre ganze Kriegsmacht gegen Westen zu kehren.

Obwohl dieses Ziel im Spätherbst des Jahres 1915 noch nicht erreicht war, wandten sich die Verbündeten unter dem Zwange der Verhältnisse vom Osten ab, indem sie ihre weit vorgeschobene Wehrstellung als Rückendeckung benutzen, um auf einem dritten Kriegsschauplat zur Offensive überzugehen — der Angriss auf Serbien war längst im Gange — und nach außen durchzubrechen.

Fortan lastete der Fluch des Stellungskrieges, unter dem der Westen schon seit dem 15. November 1914 seufzte, auch im Osten auf der Kriegführung der europäischen Mächte. Er rief nach vermehrtem Rüstzeug und furchtbareren Angriffsmitteln und begrub die Bewegungsschlacht unter dem Feuerwirbel unzähliger Geschüße.

Der Feldzug im Westen vom 16. Juni bis 30. Oktober 1915



## Die strategische Lage an der Westfront im Sommer 1915

Ourchbruchsversuche der Engländer und Franzosen an der Westfront einleitete, sprang nicht aus heiterem Simmel. Seit Fochs Ansturm auf die Steilküste von Vimp im Mai vor Souchez und La Folie gestrandet und seine Teilunternehmung im Ancreabschnitt im Juni vor Serre erstorben war, wetterleuchtete es die ganze Front entlang. Die Deutschen versuchten die Abwehr zu beleben und den Feind über ihre strategische Schwäche zu täuschen, indem sie jeden taktischen Vorteil wahrnahmen und kleine Erfolge an sich rafften, die Alliierten vergalten Gleiches mit Gleichem, rüsteten aber unterdessen wiederum zu Hauptschlachten, um den Feldzug aus der Erstarrung zu erlösen und die deutsche Wehrstellung zu Fall zu bringen.

Jeffres Zuruftungen begannen sich schon im Juni zu bestimmten Vortehrungen zu verdichten. Sein Plan ging diesmal dahin, einen Doppelangriff auf Face und Flanke der befestigten deutschen Front zu unternehmen. Er stütte fich dabei auf die strategische Erwägung, daß die Verhältnisse fich feit der Verstärfung der britischen Armee durch Ritcheners Divisionen geändert hatten. Frenche Armeen bildeten jest zusammen mit den Belgiern und den frangösischen Nordarmeen eine überlegene Streitermasse, die nicht nur die britische und die französische Operationsbasis deckte, sondern auch die belgische Grundstellung der Deutschen unmittelbar bedrobte. Je stärker die Allliierten die Linie Nieuport-Ppern-Béthune-Arras-Albert-Compieane besetten, je eber sie in der Lage waren, in den Versammlungslagern von St. Omer, Amiens und Paris Angriffs- und Erhaltungsmittel zu häufen und die Lebenspunkte der von taktischen Zufälligkeiten bestimmten deutschen Nordfront anzufallen, desto kräftiger bannten sie den Gegner in seinen ausgedehnten Stellungen. Focht der Deutsche in Flandern, im Artois und in der Picardie, von ständig wachsender Abermacht tampftüchtiger Urmeen bedroht, mit der Stirn nach Westen und Güdwesten, um die flandrische Ruste und das Schelde- und Sommebecken zu decken und die große Ausfallstellung im Sommebecken aufrechtzuerhalten, so war er um so mehr gezwungen, jeden einzelnen Tiefenmeter der Champagneflanke und der rechtwinklig abgebogenen Vogesenfront vor feindlichen Angriffen zu bewahren. Das war eine Frage auf Leben und Tod, denn er mußte den Feind unbedingt von seinen parallel zu den Vogesen und zur Maas-, Argonnen- und Champagnefront laufenden Berbindungslinien fernhalten.

Je länger die Deutschen gezwungen wurden, unter solchen Umftanden im Westen in der Verteidigung zu verharren, desto schwieriger wurde ihre Die große Winkelstellung Lombartzyde-Lille-Noyon-Reims gestattete den Deutschen zwar, ihre Streitkräfte auf der inneren Linie zu bewegen, wenn ber Feind im Norden ober im Guden gum Angriff schritt, erforderte aber eine ftarkere Beschung der Westfront als eine abgeflachte Rordonstellung, die über Lille-St. Quentin-Reims verlief. Die deutsche Heeresleitung hielt an der Vogenstellung fest, weil sie aus ihr immer noch Umiens und Paris bedrohte. Diese strategische Bedrohung war allerdings nur eine scheinbare, folange Deutschlands Seeresträfte im Often und auf dem Balkan gebraucht wurden. Die Bedrohung überschattete baber in Birklichkeit die deutschen, nicht die französischen Linien und mußte sich von Tag zu Tag verftärken, wenn der Dreifrontenkrieg die Mittelmächte dauernd umspannt hielt. Gelang es den Westmächten, die deutsche Sommestellung durch einen Gewaltstoß auf einem oder gar auf beiden Schenkeln einzudrücken, den Rordon zu durchbrechen und in das Scheldebecken einzufallen, so konnte dies für die Deutschen zu einer Ratastrophe führen, falls sie nicht volle Beweglichkeit besaffen und ungestört vom Feinde die Linie Givet-Antwerpen gewannen. Miklang das, so wurde ihr Nordflügel gegen die flandrischniederländische Rufte gedrückt, ihr Bentrum zum verzweifelten Widerstand im Maas- und Sambrewinkel gezwungen und ihr linker Flügel von Verdun ber mit Absprengung bedroht. Siegegen schützte fie nur die ungebrochene törperliche und seelische Rraft ihrer Streiter, die im Berbste des Jahres 1915 aufs neue und schwerste geprüft wurde.

Engländer und Franzosen machten sich im Sommer zu einem Unternehmen fertig, das alles hinter sich ließ, was bisher von ihnen ausgeführt worden war. Der Angriffsplan Joffres war einfach und klar. French follte, von Foch unterstüßt, zwischen Aubers und Lens zum Angriff antreten und Castelnau in der Champagne zwischen Auberive und Massiges die deutschen Linien sprengen. Und zwar war Gleichzeitigkeit und konzentrische Gestaltung dieses Doppelangriffs vorgesehen. Man kann noch nicht mit Sicherheit urteilen, ob Generalissimus Joffre fich im Sommer 1915 schon ftart genug fühlte, den Feind auf beiden Schenkeln, also in Front und Flanke, mit Aussicht auf einen entscheidenden Erfolg anzugreifen oder ben geplanten Doppelangriff beschleunigte, weil die Bedrängnis der Ruffen die Westmächte gu rascherem Sandeln rief, doch sind die Niederlagen Nikolai Nikolajewitschs zweifellos nicht ohne Einfluß auf die Entschlüsse der Rriegskabinette der Bestmächte geblieben. Man war sich in London und Paris darüber flar, daß der Zusammenbruch der ruffischen Rarpathenfront die Angriffstraft Ruflands auf Monate begrub und nicht nur schwer auf der Rriegführung der Entente lastete, sondern auch gefährliche politische Folgen nach sich zog. Er wirkte auf die Balkanverhältniffe, schreckte Rumanien vom Eintritt in die Arena auf seiten der Entente ab, lockte Bulgarien zur Beteiligung auf seiten der Mittelmächte, entlastete die Türkei und gefährdete Serbien, das sich seit Italiens Vormarsch gegen Triest und die dalmatische Küste mit schlecht verhehltem Mißtrauen in der Verteidigung hielt, obwohl der Zar es dringend zu Entlastungsstößen aufgefordert hatte. Dazu kam die mißliche Lage der Vardanellenexpedition. Alle diese Umstände riesen Josse zum Sandeln. Die Gewißheit, daß zahlreiche deutsche Divisionen nach Osten abmarschiert waren, erleichterte der französischen Seeresleitung den Entschluß, den Feind auss neue anzugreisen.

Joffres Vorbereitungen blieben den Deutschen nicht verborgen. Die französische Seeresleitung umgab sie aber so lange mit dem Schleier des Geheimnisses, daß Josses Albsichten erst in den letten Tagen des August gedeutet werden konnten. Der französische Feldherr handelte klug und groß. Er zog im Lause des Sommers nicht weniger als 30 Divisionen aus dem Rampf, um sie ausruhen zu lassen, aufzusüllen, neu zu rüsten und aus dieser Wasse eine große Angriffsarmee zu bilden. Marschall French bedurfte einer so weitreichenden, mit Gefahren verbundenen Ausscheidung der Kräfte nicht, da ihm fortgesest Verstärkungen aus dem Mutterland und den Tochterstaaten zuslossen. Er begnügte sich damit, die Ritchenerdivisionen in die Front zu stellen, dehnte seine Linien bei Pern bis Voesinghe, südlich des La-Vasse-Ranals die Grenap an den Nordsuß der Waldhöhe von Vouwignp aus und sandte Teilkräfte an die Ancre, indem er französische Albschnitte übernahm und Josse dadurch die Vildung der Angriffsmasse erleichterte.

#### Vorkämpfe bei Ipern

Inzwischen brodelte der Stellungskrieg weiter. Die Briten waren bestrebt, ihre Stellungen im Umkreis von Ppern zu verbessern und sich von dem Druck zu befreien, den das XXVII. Reservekorps und das XV. Korps auf Ost- und Südfront ausübten, die Franzosen nagten an dem Keil von St. Mihiel, der sie an der Überslügelung der Feste Metz, der Aufrichtung der Verduner Auskallstellung und der Rückeroberung des Erzbeckens von Brien hinderte, und die Deutschen suchten sich der Viesmellinie zu bemächtigen, um die Verbindungen Verduns aus der Argonnenslanke zu bedrohen.

Die ersten Vorkämpfe, die auf die Angriffsschlachten Josstes und Frenchs hindeuteten, entbrannten im Umkreis von Ppern. Die Stadt war seit der Maischlacht völlig in Trünmer geschossen worden. Geisterhaft ragten die Ruinen der Tuchhallen und des Velfrieds in den von Geschosswolken besleckten Sommerhimmel. Am 16. Juni brach das V. Rorps der zweiten Britenarmee am Bellevaardeteich ein, wo die Linien des XXVII. Reservekorps und des XV. Rorps sich berührten, und eroberte eine Anzahl

zerschoffener Gräben. Ein Gegenstoß warf die Briten wieder zurück. Daran schlossen sich heftige Rämpfe um Schloß und Dorf Hooge. Am 19. Juli sprengten die Engländer vor Sooge zwei Rompagnien des württembergischen Infanterieregiments 126 in die Luft. Tagelang wurde um den großen Sprengtrichter gefämpft. 21m 30. Juli tam der Rampf zwischen der Londoner Riflebrigade und den Schwaben zum Austrag. Die Deutschen eröffneten den Angriff in der ersten Frühe, warfen Granaten und Minen in die britischen Gräben und rückten den Londonern dann mit einer furchtbaren neuen Waffe, dem Flammenwerfer, zu Leibe. Die flüssigen Feuerfäulen räumten Trichter und Gräben, und die Schwaben erstürmten die letten Säuser des Dorfes Hooge. Um 9. August setten die Engländer ihre 6. Division und. frangofische Artillerie im Bellevaardeabschnitt zum Gegenangriff an und eroberten einen Teil des deutschen Grabenneges, prallten aber an den Trümmern des Schlosses und den Verhauen des Parkes ab. Um 19. September begannen die britischen Geschütze vor Ppern sich an der allgemeinen Beschießung zu beteiligen, die den Doppelschlag im Artois und in der Chamvaane einleitete und mastierte.

#### Zwischenkämpfe in den Argonnen

Größeren Zuschnitt zeigten die Rämpfe, die im Sommer die Argonnen durchwühlten. Sier war der Antrieb auf seiten der Deutschen. Mudra führte die 27. Division und Teile des XVI. Korps zum entscheidenden Sturm auf die Biesmelinie und die Böhen zwischen Le Four de Paris und Vauquois. Um 20. Juni nahm die 27. Division das starke Werk Labordère und die Flankengräben an der Vienner Straße, zehn Tage später zerschlug Geschüß- und Minenfeuer die Werke Central, Cimetière und Bagatelle und bereitete den Angriff auf die französischen Zwingburgen vor, in denen der Franzose so lange jedem Unfturm Trot geboten hatte. Da der schützende Wald seit dem Winter von Bomben und Granaten niedergelegt worden war, ging kein Schuß daneben. Tropdem bielten die Franzosen bis zum Sandgemenge aus und unterlagen erft, als der Sturm die Trümmer der Besatzungen hinwegfegte. 21m 2. Juli befand sich Mudras rechter Flügel im Besitz der Werke und der anschließenden Flankengräben und grub sich auf dem Nordhang des Biesmetales vor La Barazée ein. Der Franzose, der drei Divisionen im Rampf verbraucht hatte, behauptete sich nur im sogenannten Martinswerk und bot dem Angreifer hier aufs neue Salt. Rurz darauf brach Mudras linker Flügel zum Angriff vor, um sich der "Fille Morte" zu bemächtigen, von der der Franzose immer noch die Schluchten des Meurissonbaches und seiner Zuläufe beherrschte und die Querverbindung Le Four de Paris-Varennes bedrobte.

Sarrail war durch die Wegnahme der Werke auf dem Südhang des St. Subertwaldes aufgeschreckt worden und bereitete einen Gegenschlag vor, um die erlittenen Schlappen zu rächen. Er gedachte die deutsche Linie, die von La Harazée nach der Volante vorsprang, in der Flanke zu fassen und am Meurissonbach einzudrücken und den rechten Flügel Mudras aufzurollen. Aber die Deutschen kamen ihm zuvor. Sie sielen ihn am 13. Juli, einen Tag vor dem beabsichtigten Gegenangriff, an und warfen seinen rechten Argonnensslügel auf die "Fille Morte" und gegen La Chalade. Die Veschießung räumte in den dichtgefüllten Sturmgräben der Franzosen surchtbar auf. Im Unterholz wüteten Handgranaten und Maschinengewehre, aus dunstiger Höhe sielen Flügelminen und Gasbomben, in der Erdtiese sprangen Dynamitladungen und zerrissen Palisaden und Leiber. Der Wald ward noch einmal zur Hölle.

Um 8 Uhr früh stieg Mudras linke Flügelkolonne aus den Gräben und stürzte sich, das 6. Jägerbataillon an der Spige, mit Surra auf den erschütterten Feind. Drei Stunden später trat Die zweite Staffel und um 12 Uhr die britte Staffel zum Sturm an und flutete den Gudhang des Meuriffongrundes empor. Die schlesischen Jäger überrannten drei feindliche Grabenlinien, durchliefen die Bone des Maschinengewehrseuers, brachten die Blockhäuser zu Fall, die die Flanken der "Fille Morte" deckten, und brangen bis zu den französischen Batterieftellungen am Südhang der Courtes-Chauffes vor. Das 130., 135. und 144. Infanterieregiment stürmten zu beiden Seiten der Clermonter Römerftraße, durchbrachen das Grabennet, das den Nordhang der "Fille Morte", und den Südhang der Volante umgab, und entriffen dem Feind feine leichengefüllten Berhaue. jagte Berftartungen ins Feuer und bombardierte die verlorenen Graben bis in die Nacht, rettete die Geschütze, die am Sudhang der "Fille Morte" von den Jägern überrannt worden waren, konnte aber die verlorenen Bergnasen nicht zurückerobern und blieb am Nordhang des Courtes-Chausses-Tälchens kleben. Die Gipfelfläche der "Fille Morte", von der feine Beobachter aus 285 Meter Sohe die deutschen Stellungen und die Strafe von Le Four de Paris nach Varennes beherrscht hatten, war zum großen Teil in deutscher Sand.

Darauf holte Sarrail die Generalreserve von Toul herbei und trachtete die doppelte Scharte auszuweßen, indem er Mudras äußersten rechten Flügel zu überrennen suchte. Er führte den Stoß, der offenbar alles war, was von dem geplanten großen Angriff noch zur Entwicklung gelangte, mit großer Wucht. Trommelseuer wirbelte über den Verhauen der 27. Division und den Gräben der preußischen Landwehr, die an der westlichen Waldgrenze Wache bielt und die Argonnenfront mit der Champagnesront verband. Es war der 14. Juli, der Jahrestag des Sturmes auf die Vasstille. Gas= und Rauchschwaden erfüllten das Alisnetal. Die "Marseillaise" rief die französischen Regimenter mit ihrem leidenschaftlichen Rhythmus zum Angriff auf die

Alrgonnenflanke und das verlorene Labordère. Im seurigen Ansturm übertannten die Franzosen die verschütteten Gräben der Landwehr. Sie erreichten den offenen Talgrund und brachen in die Linien der 120er ein. Dann gerieten sie ins Kreuzseuer der Artillerie, das ihnen Halt gebot. Am Abend traten sie erschöpft und gelichtet den Rückzug an und ließen Labordère dem Verteidiger.

Am 11. Alugust sprangen die Schwaben noch einmal auf und nahmen das Martinswerk, und am 8. September, dem ersten klaren, kühlen Tag des zweiten Argonnenherbstes, verdrängten die Deutschen in einem letzten großen Unlauf die Franzosen von der oberen Stufe des Nordhanges des Viesmetales und setzten sich darauf fest. Aber die Franzosen wichen nur ein paar hundert Schritte und ließen sich nicht in den Viesmegrund hinunterwerfen.

Mudra gab sich mit dem Gewinne der Waldhöhen zufrieden, die ihm den Besith der Nordargonnen sicherten, und richtete sich zur zweiten Überwinterung ein. Da die Franzosen auf die Rückeroberung der verlorenen Stellungen verzichteten und sich auf die Behauptung der Viesmelinie, des Südhanges der "Fille Morte" und des Courtes-Chausses-Tälchens beschränkten, um die Verbindungslinie Verdun—Ste. Ménéhould sicherzustellen, ward es von diesem Tag an stiller im Argonnenwald. General Sarrail büßte die Schlappen mit der Abberufung vom Oberbesehl der 3. Armee und wurde durch General Humbert erseht. Die Zwischenkämpse waren zu Ende — das große Spiel begann.

# Joffres Vorbereitungen zum großen Kampf

Alls die Argonnen vom letten Sturm auf das Martinswerk widerhallten, rückten die englischen und französischen Armeen, die die Entscheidungssichlacht liesern und die deutsche Wehrstellung zum Einsturz bringen sollten, bereits in ihre Angriffsräume. Josfres Plan stand in allen Einzelheiten sest. Die Engländer ballten 14, die Franzosen 53 Divisionen zur Doppelschlacht. French marschierte zwischen Aubers und Grenap zu beiden Seiten des La-Vasse-Ranals auf. Schulter an Schulter mit ihm kämpste Foch zwischen Loretto und Arras. Castelnau trat zwischen Alubérive und Massiges zum Sturm an. Nicht weniger als 2000 schwere und 3000 leichte Ranonen waren bestimmt, die deutsche Front an den Hauptangriffsstellen zu zermalmen, darunter Marinegeschüße von 38 Zentimeter Raliber und zahlreiche schwere Mörser und Haubigen. Gewaltige Stapeln von Spreng-, Vrand-, Gas- und Rauchgranaten waren angehäuft, die Artillerie frisch bespannt, die Ravallerie wieder in den Sattel gesett, die ganze Armee neu gekleidet, mit Sturmbelmen und Gasmasken versehen und zum großen Iweck besonders geschult.

Joffres Vorbereitungen auf die Winterschlacht in der Champagne verblagten vor dieser gewaltigen Rüstung. Die französische Seeresleitung

hatte dem Zufall diesmal keine Nolle gelassen. Sie glaubte alles vorgesehen, alles bedacht und rechnerisch erfaßt und gemeistert zu haben. Sie entsagte der Improvisation und der freien Bewegung völlig und wandte sich der methodischen Kriegführung zu, die in der Häufung der Streitmittel und genauer taktischer Vorschriften das Beil erblickte und die Operation gleich einem Uhrwerk in Gang seste.

Alls 5000 Geschüße, 50 Millionen Granaten, 500 000 Vajonette und 80 000 Säbel an den entscheidenden Stellen bereit waren, schien Josses Sieg gesichert. Er wurde von dem Ententekriegsrat, der damals in Versäilles versammelt war, mit Zuversicht erwartet. Am 19. September eröffneten die Alliierten im Vertrauen auf die zahlenmäßige Überlegenheit an Streitmitteln und Streitern die Serbstschlachten im Artois und in der Champagne. Es galt, den Krieg aus der Erstarrung zu erlösen und mit einem vernichtenden Schlag zu Ende zu bringen, ehe der Orient in Flammen geriet und die Mittelmächte Rußland und Serbien vollends zu Voden rangen.

Alls es tagte, nahmen die Artilleriekämpfe den Charakter einer allgemeinen Beschießung an und steigerten sich zu einem Feuerwirbel von erschreckender Gewalt. Kein Geschütz blieb stumm. Vor Lombartzyde und Westende tauchten englische Kriegsschiffe auf und schleuderten ihre Eisentoffer auf die deutschen Küstenwerke, im Houthulsterwald wüteten Brandgranaten, bei Hooge sprangen neue Erdminen und in den Angriffsräumen des Artois und der Champagne wuchs die Kanonade zum Orkan. Der Wirbel süllte die Luft mit einem einzigen ununterbrochenen Donnerlaut, der siedzig Stunden als grauenhafter Orgelpunkt über den deutschen Stellungen hing und das Vernichtungswerk bis zum Ende begleitete.

Engländer und Frangosen griffen zu gleicher Zeit an.

#### Die Schlacht bei Loos und Souchez

Die Briten führten zuerst einen Scheinangriff auf Hooge aus, wo ihr V. Rorps sich auf das XV. Rorps stürzte, ohne dieses zum Weichen zu bringen, und gingen dann zum Sturm auf die Linie Llubers—Lluchy—Lens über. French leitete die Schlacht, in die schließlich fast die ganze britische Urmee verwickelt wurde, selbst. Im Hauptangriffsraum südlich von La Basse standen drei Rorps in zwei Tressen aufmarschiert. Das erste Tressen bildeten Rawlinsons IV. und Goughs I. Korps, die, sechs Divisionen start, in einer Breite von sieben Kilometern zum Angriff schritten. Dahinter stand als zweites Tressen das XI. Korps und weiter rückwärts als Spezialreserve zur Verfügung des Feldherrn die Gardedivision. In der rechten Flanke wartete die Masse der Ravallerie, drei Korps stark, auf den Alugenblick zum Einhauen. Bei Aubers, nördlich des Kanals waren die Inder und das

III. Rorps in einer Stärke von fünf Divisionen aufmarschiert, um die Westfalen noch einmal anzufallen und gegen den Ranal zu werfen.

Westfalen, Sachsen, Vadener, Vapern und Preußen füllten die deutschen Gräben von Aubers die Arras. Es waren im ganzen etwa acht Divisionen, der Kern der 6. Armee, die von French und Foch mit überwältigender Übermacht angegriffen wurden. Die von den Vriten anzugreisende Linie lief von Aubers und der Piètremühle zum Kanal, überschritt diesen bei dem Gleisdreieck von Auchy und führte von Auchy über Loos nach Lens. Sie bildete ein durchlausendes Grabennetz, das durch die befestigte Mühle, das Gleisdreieck, die Zeche 8, die Kohenzollernschanze, die Kiesgruben von Kulluch und Loos und den 70-Meter-Kügel zu einer bastionierten Front ausgestaltet war. Dahinter lief die Straße Lille—La Vasse—Lens, lag die Kanalzone von Douai, die die Südslanke von Lille und den Zugang zum oberen Scheldebecken sicherte.

Alls die Briten in der Frühe des 25. September zum Angriff schritten, ftarrten Gräben, Unterstände, Schanzen und Flankenwehren zerschlagen und verschüttet und scheinbar des letzten Lebens beraubt in den nebelverbangenen Sag.

Da der Sauptsturm südlich des Ranals erfolgen sollte, hatte French die Artillerie des III. Rorps nicht so verschwenderisch mit Munition verschen wie die Divisionen Rawlinsons und Goughs und sich dort begnügt, die erste feindliche Stellung zu zerstören, in die zweite aber nur einige Vreschen gelegt. Die Meerutdivision wurde wiederum als "troupe à sacrisier" vorgetrieben, um die deutschen Rugeln aufzusangen, hinter ihr folgten dichte Vellen britischer Infanterie. Der Angriff geriet troß des Eisers, mit dem die leichtsüßigen Inder die tote Zone durchmaßen, schon beim Anlauf ins Stocken. Das III. Rorps und die Meerutleute wurden von den deutschen Maschinengewehren und dem Schnellseuer der überlebenden Verteidiger im Piètrewäldchen und auf der Erdwelle von Fromelles grausam zerpslückt und gelangten nicht über das Zwischengelände hinaus.

Süblich des Ranals war die Lage der Deutschen weit gefährlicher. Iwar hielten sich auf den Flügeln, im Gleisdreieck, in Lluchy und in Loos, noch ansehnliche Teile der Besatung, aber in der Zeche 8, in der Kohenzollernschanze und in den Riesgruben schien alles erschlagen. French sandte der Infanterie noch drei Schichten erstickender Gase und eine Rauchwand voraus, um ganz sicher zu gehen, und gab seinen ungeduldigen Streitern erst dann die Zügel frei. Mit Rauchhelmen und Gasmasken versehen, brachen die britischen Spitzenbataillone in hurtigem Anlauf durch das Nebelbräu und stürzten sich auf die ausgeräumten Gräben. Rawlinson wandte sich gegen Loos. Die 47. Division umfaßte den Ort und prallte gegen die Südslanke der Köhe 70 vor, die 15. Division, eine Schöpfung Ritcheners, umfaßte Loos im Norden, und die 1. Division brach in die Riesgruben am Westrand

von Sulluch ein. Goughs 7. Division überflügelte die Hohenzollernschanze, in die die 28. Brigade der 9. Division von Norden eindrang, während die 26. Brigade der 7. Division die Zeche 8 bestürmte. Nur die 2. Division, die auf dem äußersten linken Flügel socht, hatte schon zu Ansang Unglück. Sie geriet in das Kreuzseuer des Gleisdreiecks und der Dorfstellung Auchy und wurde bös zugerichtet.

Um Loos, die Riesgruben, die Hohenzollernschanze und die Zeche entspann sich ein mörderischer Rampf, denn trot der Beschießung war nicht alles Leben in den verschütteten deutschen Stellungen erstorben, und die Maschinengewehre, die aus Fensterhöhlen, Rellerluken und Erdlöchern knatterten, fäten Tod und Verderben. Ritcheners Schotten von der 15. Division hatten sich zwar durch Loos durchgeschlagen und stürmten sogar den 70-Meter-Sügel hinauf, wurden aber des Erfolges nicht froh. Wie einst bei Neuve Chapelle, verloren die Briten auch auf dem Schlachtfeld bei Loos den Zusammenhang, gerieten durcheinander, blieben hängen, wurden von herbeicilenden Reserven in Flanke und Rücken gepackt und östlich von Loos an die Stelle geheftet. Die 15. Division wurde durch die Maschinengewehre, die in den Trümmern von Loos lauerten, stark zusammengeschoffen, bußte fast alle Offiziere ein und erschöpfte in Säuser- und Rellerkämpfen ihre lette Rraft. Die Bataillone, die bis zum 70-Meter-Sügel vorgeprallt waren, verbluteten sich und schieden am Abend, zur Schlacke gebrannt, aus der Schlacht. In der Mitte der britischen Schlachtordnung entstand schon beim Unlauf Verwirrung. Die drei Brigaden der 1. Division gelangten als tapfere führerlose Saufen in den Besit der Riesgruben, aber rechts und links riß die Verbindung, und als die Brigadestäbe die Gruben erobert und die Blutarbeit getan glaubten, wurde die Division plöglich in Flanke und Rücken angegriffen und aus der Fassung gebracht. Rawlinson führte Verftärkungen vor, aber es kam im Abenddunkel zu einem planlosen Raufen britischer Bataillone, die fich zulett gegenseitig beschoffen und endlich unter ichweren Verluften ruchwärts wichen. In der Sobenzollernschanze und in der Zeche 8 hielten die Trümmer der 9. Division, die dort mit dem Vajonett eingebrochen war, hartnäckig stand.

Marschall French warf Division auf Division in die kochende Schlacht. Statt die Ravallerie vorzuziehen, die vergebens auf den Vefehl gewartet hatte, die Verfolgung des geschlagenen Feindes aufzunehmen, schickte er das XI. Rorps ins Feld. Zulett rief er sogar die Garde heran. Lord Cavan, der Führer der stolzen Garderegimenter, erhielt den Vefehl, die Söhe 70 zurückzuerobern, vor der Ritcheners Schotten sich verblutet hatten.

Drei Tage und Nächte kämpfen die Briten, um sich den Gewinn der ersten Stunden nicht völlig entreißen zu lassen, aber alle Bemühungen, die Schlacht siegreich zu beenden, scheitern. Schließlich geht French den Generalissimus der französischen Armeen um Beistand an, denn er sorgt,

wie einst am Durcq und später an der Lys, um seine Flanke. Toffre ist ihm zu Willen. Foch erhält Besehl, dem Gesuch Frenchs zu entsprechen, und sendet ihm sein IX. Rorps, das gegen Lens vorrückt und Nawlinson entlaster. Die Schlacht wird dadurch nicht entschieden, aber French atmet leichter.

Um 7. Oktober ist die Angriffskraft der Briten erschöpft. Die Schlacht brennt in Stellungskämpsen aus, die den Oktober füllen, am 13. Oktober nochmals zu einem großen Anlauf aller verfügbaren Kräfte aufgepeitscht werden, aber die verstärkte deutsche Front nicht mehr erschüttern können. Die Hohenzollernschanze und der 70-Meter-Hügel sind wieder in deutschem Besit, Loos und ein Teil des ersten Stellungsnehes bleiben den Briten. Der Durchbruch ist abermals mißglückt.

General Foch hat inzwischen um den Besitz der Söhe von Vimp und La Folie gerungen, um die Maischlacht im September zu vollenden und Rupprechts linken Flügel diesmal auf Douai zu werfen.

D'Urbals 10. Armee stand zur neuen Durchbruchsschlacht vor Arras und Carency 18 Divisionen stark in drei Treffen aufmarschiert. Sie seste sich am 25. September gegen Angres—Souchez—Vimp—La Folie—St. Laurent in Bewegung und griff die deutsche Linie trot des rieselnden Regens, der den Lehmboden schwer und schlüpfrig machte, kräftig an.

Souchez, deffen Trümmer unter Granaten und Minen begraben liegen, wird im Norden überflügelt und von Guden umfassend angegriffen und überrannt. Nach wechselnden Rämpfen fassen die Franzosen auf dem Rirchhof und im Schlößechen Fuß und vertreiben die Deutschen aus dem Wäldchen, das die Rückzugslinie von Souchez nach Givenchy-en-Gobelle sichert. Die Verteidiger kämpfen noch bis in die Nacht und ziehen fich dann im Schutze der Dunkelheit gegen Angres und den Nordhang des Söhenrückens von Vimp zurud. Souchez fällt in frangofische Sand. Um Tage barauf bringen die Franzosen gegen Givenchy vor und ersteigen die zerwühlte, mit Sprengftücken befäte Sobe von La Folie, von der fie im Mai der Gegenstoß der letten deutschen Reserven gegen Neuville zurückgeworfen hatte. Sie ersticken den Widerstand im Trichtergelände und erreichen nördlich von Thelus die Söhenkante. Da wiederholt sich das blutige Spiel aus der Maischlacht. Ein Gegenstoß wirft sie zurud und zwingt sie, fich wieder auf dem Nordwesthang der Sügelkette einzugraben. Teile des preußischen Gardekorps, das erft vor wenigen Tagen von Breft-Litowft in Flandern eingetroffen ift, gebieten ihnen Salt. Auf dem rechten Flügel hat Foch nur wenige Meter Belände gewonnen. Die Babern haben in den feuerspeienden Rellergewölben von St. Laurent und Roclincourt der Beschießung standgehalten und den Ungriff im Reime geknickt.

Foch verzichtete darauf, die Schlacht bis zum Verbrauch der bereitgestellten Rräfte fortzuseten, nachdem Frenchs Angriff sich in den Zechenlagern und Steinbrüchen von Sulluch verfangen hatte, und kehrte zum Grabenkampf zurück. Offenbar war er bestrebt gewesen, Lens im Süden zu überflügeln, während French die Zechenstadt im Norden umfassen sollte. Beides war mißglückt. Die Alliierten mußten sich mit der Eroberung von Loos und Souchez und der Zählung von 6000 Gefangenen und 30 Geschüßen begnügen und ihre Hoffnungen auf eine Durchbrechung der deutschen Nordstront noch einmal begraben.

#### Die Serbstschlacht in der Champagne

Alls die Schlachten im Artois niederbrannten, stand die Schlacht in der Champagne noch in hellen Flammen. Sie war so groß angelegt, daß Joffre die Rämpse um den Besitz von Loos und Lens als Nebenhandlung betrachten konnte, falls French und Foch sich mit kargem Gewinn begnügen mußten.

Castelnau verfügte über 35 Divisionen, die in drei Treffen zum Angriff antraten. Sie waren nacheinander durch turze Einsetzung in den vorderen Linien mit dem Gelände vertraut gemacht worden und warteten seit dem 19. September auf den Augenblick zum Sturm. Ihre Bereitschaft war gesichert. In den Lagern von Mourmelon und Chalons reihte sich Zelt an Belt, die Schienenwege waren vermehrt, die Strafenzüge verdoppelt worden, in unterirdischen Stallungen standen Tausende von Pferden, in Waldstücken und gedeckten Räumen lagen gewaltige Munitionsstapel, und in allen Geländefalten zwischen Prosnes und Virging kauerten schwere Saubigen und Mörfer, um zum Totentang aufzuspielen. Jeden Tag wuchs die Jahl der Ballone, die zu den deutschen Linien hinüberäugten. Jahlreiche Einzelflieger freisten über dem deutschen Stellungenet und bannten jeden Graben und jede Batterie auf die lichtempfindliche Platte, ganze Geschwader überflogen die Argonnen und warfen ihre Bomben auf die Bahnen im Maas- und Aisnetal. Bis ins Belgische stießen sie vor und kündeten die tommende Schlacht.

Die Deutschen waren gewarnt, keine strategische Überraschung möglich, aber die Gewalt der Artislerievorbereitung so groß, daß sie als taktische Überraschung wirkte und neue Rampsbedingungen schus. Die französischen Batterien hatten sich sorgfältig eingeschossen und steigerten das Wirkungsschießen vom 19. bis 25. September so, daß der ganze Angrisssraum mit Eisen übersät wurde.

Unterdessen trieb Castelnau seine Sturmgräben auf 200 Meter an den Feind. Die Deutschen hatten die doppelten Grabenanlagen, die ihnen im Winter als Ramps- und Reservestellung gedient hatten, im Laufe des Sommers erweitert und daraus zwei tiefgegliederte Stellungsnehe gemacht, um den Infanteriestoß aufzufangen. Sie suchten Castelnaus Alnnäherung

durch Gewehr- und Minenfeuer zu stören, konnten aber den Gegner nicht hindern, sich hart vor den Drahtverhauen sestzuseken. Der Angrisseraum wurde durch die senkrecht zur deutschen Front verlausenden Straßen Ste. Ménéhould—Cernay—Séchault—Vouziers und Suippes—Souain—Somme Py—Vouziers in drei Abschnitte geteilt, zwei Flügelräume östlich und westlich dieser Straßen und einen Mittelraum, der von ihnen eingesaßt und aufgeschlossen das Hauptschlachtseld bildete. Alls zentrale Vewegungslinie hatte Vosser die Linie Le Mesnil—Tahure—Alure ausersehen, die den Mittelraum in zwei Kälsten zerlegte, und zwischen Souain und Massiges über Tahure nach Norden führend, den Zugang zu der Köhe von Alure im Nücken der deutschen Rampsfront öffnete. Die französische Artillerie war angewiesen, die Abschnitte zu beiden Seiten der Stichstraßen völlig zu zerstören, und streute ihre Geschosse hier so dicht, daß kein Graßhalm dem Verderben entging.

Das Trommelseuer hauste fürchterlich in den deutschen Gräben. Von Grauen erfaßt, von Hunger und Durst gequält, harrten die Besatungen des Infanterieangriffs, der ihnen als Erlösung aus der Granatenhölle willtommen war. Als der 25. September graute, war das Niemandsland gesegt, die Rampfgräben eingeebnet, die meisten Unterstände und Stollen verschüttet, die Riefernwäldchen zu Splittern geschlagen, die Hügel um und um gewühlt, und in den Gesechtöstreisen zu beiden Seiten der Stichstraßen bis zu den deutschen Artilleriestellungen buchstäblich alles Lebendige ausgetilgt.

Von einem siegverheißenden Tagesbefehl Joffres entflammt, von der Großartigkeit der Vorbereitungen mit Zuversicht erfüllt und unter dem Eindruck ihres eigenen überwältigenden Artilleriefeuers zu dem festen Glauben gebracht, daß der Weg frei sei und über ein verödetes Leichenfeld ins freie Gelände führe, traten 22 französische Divisionen zum Sturm an.

Die deutsche Rampffront war von fünf Divisionen besetzt. Es waren meist noch Rämpfer aus der Winterschlacht, deren schreckliches Erinnerungsbild vor dieser Serbstschlacht zu wesenlosem Schein verblaßte. Rheinländer und Niedersachsen hielten die verschütteten Gräben. Dahinter standen Teile des XIV. Rorps, die im Juni das Rohlenbecken von Lens mit der Champagne vertauscht hatten, und des X. Rorps, das nach der Eroberung Brestzlitowsks von der Jasiolda an die Lisne zurückgekehrt war.

Auf eine Breite von 30 Kilometern zusammengedrängt, wälzen sich 22 französische Divisionen gegen die deutsche Front. Alls sie sich in glänzender Ordnung zum Sturm entwickeln, liegt das Angriffsseld verödet vor ihnen. Kreidestaub, Pulverrauch und Gasschwaden türmen sich über den Sügeln und füllen die Mulden. Alles, was in der ersten deutschen Grabenlinie noch kampffähig ist, starrt mit brennenden Augen in den wogenden Dunst, der den Angreiser tückisch verhüllt. Unterdessen zerschlägt die französische Artillerie das Zwischengelände und die Nordhänge der Hügel und zerreißt die letzten Verbindungen der beiden Nete.

Castelnaus Sturminfanterie rückt in drei Treffen vor. Im Sintergrund hält der französische Führer noch 128 Vataillone bereit, um den Reil tieser zu stoßen, stehen bespannte Feldbatterien aufmarschiert, um nach vorn zu eilen, harren 5 Ravalleriedivisionen, den Fuß im Vügel, auf das Zeichen, das sie zur Verfolgung des geschlagenen Feindes in den Sattel hebt.

Als die erste Sturmwelle, 66 Bataillone stark, vor den deutschen Gräben auftaucht, empfängt fie das Feuer der Überlebenden, die Schuß auf Schuß in die blauen Massen jagen. Wo noch ein paar Maschinengewehre übriggeblieben find, hält der Tod blutige Ernte. An den Stellen, wo alles schweigt, ergießt sich die blaue Welle ungehemmt in das Zwischengelände des deutschen Stellungsneges. Dann steigert sich die Abwehr. Aus verschütteten Stollen und zerschlagenen Grabenwehren tauchen kleine Gruppen fiebernder, mit Rreidestaub bedeckter Rämpfer und schwingen die Sammerstiele ihrer Sandgranaten; aus Trümmern, die fich von felbst wieder zu Verhauen geschichtet haben, aus Blockhäusern, die in toten Winkeln versteckt liegen, fprüht neue Rugelfaat. Dem Verderben entgangene Feldgeschütze beginnen mit Rartätschen zu feuern und reißen blutige Gassen. Der Vormarsch wird zum Nahkampf, der Nahkampf zum Würgen mit Sandgranate, Spaten und Bajonett. Die Frangosen überwinden auch diesen Widerstand, töten, was sich nicht ergeben will, bringen Gefangene und Geschütze ein, dringen im Vertrauen auf die zweite und dritte Welle, die in kurzen Abftänden folgen sollen, weiter vor und durchschreiten siegreich 2 Rilometer zertretener Erde. Aber ihre Rraft ift im Erlahmen, denn das Feuer, das aus Winkeln und Löchern fprüht, schlägt in geballte Bataillone. Es ift Zeit, daß die zweite Sturmwelle, 66 Vataillone stark, heranbrauft, sich mit den Trümmern der ersten Welle vermischt, sie vorwärts reift und die zweite deutsche Stellung auf den Söhen nördlich von Massiges, Tahure und Souain unter ihrem Schwall begräbt.

Alber sie kommt nicht, ihre dichten Massen sind im Vorgelände ins Stocken geraten und die große, gleichmäßige Angrissbewegung, die alles unter die Füße treten soll, beginnt sich zu lockern. Inzwischen ist die deutsche Artillerie, die gegen die überlegenen französischen Vatterien nicht aufgekommen ist und die erste Sturmwelle nicht fassen konnte, weil alle Verbindungen abgerissen waren und der Qualm der Rauch- und Gasangrisse den französischen Vormarsch verbarg, der blaugrauen Masse ansichtig geworden, die mit entsalteten Fahnen und schlagenden Tambouren heranwogt, und richtet jedes heilgebliebene Rohr auf Castelnaus Gewalthaufen. Ein Sagelschlag von Fülltugeln und Sprenggranaten geht auf die Stürmer nieder und reißt entsesliche Lücken.

Die französische Seeresleitung kennt keine Semmung, spart kein Opfer. Als Castelnau entdeckt, daß die zweite Staffel sestgeraten ist und die erste sich im eroberten Gelände verblutet, zerreißt er kurz entschlossen das Angriffsschema, das ein allgemeines Vorrücken auf der ganzen Schlachtfront forderte, und treibt drei schmale Reile in das von Einzelkämpsen erfüllte Zwischengelände, um die deutschen Linien die zu den offenen Lagern aufzubrechen. Dazu bieten die Straßenzüge Gelegenheit, die von der französischen Artillerie vollständig freigelegt worden sind. Sier ist der Stoß der ersten Vataillone vollständig durchgedrungen. Sierhin ziehen sich die zweiten Staffeln und wälzen sich als schmale, tiefgegliederte Rolonnen nordwärts. Divisionen fädeln sich auf Straßenbreite zu Marschkolonnen und stürzen mit wildem Jubelruf vorwärts, durchstoßen, ohne Widerstand zu finden, das erste Stellungsnetz und rollen die Verteidigung des Zwischengeländes auf, die sich noch mit der ersten Staffel herumschlägt.

Alles gerät in Bewegung, die blaugrauen Massen fließen als mächtige Ströme in die Ranäls, die sich in der deutschen Front geöffnet haben. Feldartillerie wird vorgezogen, Schwadronen afrikanischer Jäger verbreiten sich über das eroberte Gelände, lesen Tausende von Versprengten auf und werfen sich auf zerschossene deutsche Vatterien, die die letzte Rartusche ins Rohr schieden und ihnen als leichte Veute winken. Unterdessen sammeln sich die Trümmer der ersten Angriffswelle und gehen auf eigene Faust auf die zweite deutsche Linie los. Nachmittag — die Schlacht wächst in die Kriss!

Alber die Franzosen werden furchtbar zusammengeschossen. Die deutsche Artillerie bestreicht die dicken napoleonischen Rolonnen der Länge nach und kreuz und quer. Aus kleinen Panzertürmen, die wie Maulwurshausen im Gelände zerstreut liegen und bis zum letten Augenblick geschwiegen haben, um den seindlichen Vatterien kein Ziel zu bieten, sliegt die Rugelsaat dicht über die Erde hin; hinter den Sügeln von Souain, Tahure und Massiges steigen die schweren Granaten der 21-cm-Mörser auf und schlagen von oben in die stürmenden Massen.

Castelnau überläßt den Divisionären die Führung und spornt sie zum entscheidenden Sturm auf die Sügelsesten. General Marchand führt seine Rolonialdivision gegen die Ferme Navarin und nimmt sie nach hartem Ramps. Zuaven dringen ins Sabotgehölz, um das schon in der Winterschlacht gekämpst worden ist, und überslügeln Souain. General Baratier sammelt die afrikanische Reiterei und versucht an der Straße Souain—Somme Pp vollends durchzubrechen. Da schlägt Flankenseuer von Auberive herüber, wo die Sachsen wie rasend sechten. Die Ravallerie durchjagt ein paar hundert Meter, bricht zusammen und zerstiebt. Marchand wird verwundet aus dem Getümmel getragen, zwei Brigadiers sind gefallen. In der Mitte gewinnen Bretonen und Normannen an der Straße Perthes—Tahure einige hundert Meter Boden und erreichen zwischen Tahure und Massiges die Ferme Maisons de Champagne. Um inneren rechten Flügel brandet der Angrisst bei Massiges an der Söhe 199 empor und krallt sich sest. Marinefüsiliere und algerische Schützen erstürmen am äußersten rechten Flügel die Söhe 191.

die die Straße Ste. Ménéhould—Cernan deckt, und bedrohen die Flanke der 3. Armee.

Sier ist die Gefahr für die Deutschen am größten, denn die Söhen nördlich von Massiges sind nur schwach besett. Eine preußische Landwehrdivision liegt, vom französischen Artilleriefeuer schwer heimgesucht, auf den zerwühlten Sügeln und in den zu Splittern geschlagenen Wäldchen und erwehrt sich mit den letten Rräften des Feindes. Sie wartet verblutend auf Entfat. Da die Armeereserve nicht rasch genug zur Stelle sein kann, wirft die Argonnenarmee zwei schwäbische Bataillone von La Barazée nach Cernan, um die Nahtstelle zwischen der 3. und 5. Armee zu dichten; schwäbische Batterien fahren im Aisnetal auf und greifen aus der linken Flanke in den Rampf ein, obgleich fie felbst von vorn und links beschoffen werden. Im schwerften Sperrfeuer erreichen Die beiden Infanteriebataillone Cernan. Sie sehen die bestürmten Söhen vor sich liegen. Der Feind greift schon nach den letten Stellungsresten und ballt neue Rräfte zum Durchbruch auf Cernan. Seine 32-cm-Granaten haben nicht nur die Verteidigungswerke zerftort, fondern auch die Naturfesten selbst zum Einsturz gebracht, Ruppen und Nasen weggeschlagen und die Erde zu Schutt gemablen. Die rauchende, von Erschütterungen geschüttelte, gestreckte Bodenwelle erbebt fich, von Norden gesehen, lang und kantig wie ein Sarg über dem Champagnegrund und fällt nach Süden und Südwesten in fünf Bängen ab, die wie die Finger einer Sand nach Massiges greifen. "La Main de Massiges" haben die Franzosen sie getauft, während die Deutschen die Ruppe den Ranonenberg nennen. Die Bürttemberger haben den Befehl, die Sobe unter allen Umftänden zu halten. Im einsetzenden Regen eilen fie nach vorn, qualen fich durch Trichter und Ralkbrei, durch Geröll und Balkenwerk und werfen fich dem Feind am Nordosthang des nabezu verlorenen Postens entgegen. Sie stopfen die Bresche, die vom Nordhang bis zur Straße reicht, mit ihren Leibern und stemmen sich fest. Es wird dunkel, die Nacht kommt, fie find zu Trümmern geschmolzen und muffen den Rampf zwischen Toten und Verwundeten weiterführen, aber ihr Opfer ist nicht umsonst; der Franzose hat den Riegel, der die Oftflanke der Champagnefront sichert und den linken Flügel der 3. Armee davor bewahrt, ins Dormoisetal geworfen und zwischen Tahure und Cernan geschlagen zu werden, nicht gesprengt. stutt, zieht seine Infanterie zurück und nimmt die Beschießung wieder auf.

Fröstelnde Regennacht umfängt das Schlachtfeld, auf dem Castelnaus erschöpfte Truppen am Feinde lagern und schanzen. Sie haben das ganze erste Grabennes erstritten, 15 000 Gefangene gemacht und bereiten sich zur Fortsetung der Schlacht. Aber unter welchen Opfern! Saufen französischer Gefallener liegen vor den deutschen Widerstandsinseln und an den Durchbruchsstraßen geschichtet. Ungezählte französische Verwundete warten auf Vergung. Gasschwaden kriechen über die verschlammte Erde, Leuchtkugeln

steigen, das Mündungsfeuer der Geschüße umzackt den düsteren Simmel, bier und dort wird noch Mann gegen Mann gekämpft.

Castelnau sucht seine Massen neu zu ordnen, um am 26. September das letzte Grabennetz wegzunehmen, die Sügel von Souain, Tahure und Massiges durch Umfassung zu Fall zu bringen und die deutsche Front zu sprengen. Er tut alles, um den Erfolg zu sichern. Die deutsche Seeresleitung handelt desgleichen und leitet Verstärkungen in den bedrohten Raum. Auf Kraftwagen, mit Fuhrwerken und zu Fuß streben sie auf das Schlachtfeld, oft sind es nur einzelne Vatterien, schwache Landsturmbataillone und weitbergeholter Ersat, aber sie wissen, daß es um alles geht, und marschieren getrost in den Söllengraus. Wie noch nie zuvor kommen in dieser Not der Wille und das Veharrungsvermögen des gemeinen Mannes zur Geltung. Daran hängt der Ausgang der Schlacht, die bei der strategischen Gebundenheit des Stellungskrieges und der wachsenden Überlegenheit des Feindes der Führung wenig zu tun läßt.

Die Franzosen haben als Angreiser größere Mühe, sich für den neuen Rampstag fertig zu machen. Das Trichtergelände, die Regennacht, die Erschöpfung der Truppen, die Vergung unzähliger Verwundeter und das Sperrseuer, das der Feind auf die Anmarschstraßen legt, machen rasche Vewegungen unmöglich. Als der Morgen graut, liegen Castelnaus Sturmtruppen noch ungeordnet auf dem zerwühlten Schlachtfeld. Der allgemeine Angriff läßt auf sich warten. Die Veutschen atmen auf und zählen jede Stunde als Gewinn.

General Joffre muß den fein ausgearbeiteten Plan, der schon am ersten Rampftage grundstürzende Underungen erlitten hatte, am zweiten Tag ganz beiseite legen und sich entschließen, die Schlacht aus dem Stegreif zu leiten, um sie dem Ziele zuzutreiben.

Er hatte sich alles anders gedacht und seinen Generälen in einem gebeimen Besehl vom 14. September ans Berz gelegt, daß es sich nicht nur darum handle, die ersten Gräben zu nehmen, sondern ohne Ruhe Tag und Nacht durchzustoßen über die zweite und dritte Linie bis ins freie Gelände. Er hatte ausdrücklich geschrieben: "Die Gleichzeitigkeit der Angriffe, ihre Wucht und Ausdehnung werden den Feind hindern, seine Infanterie- und Alrtillerieresserven auf einen Punkt zu sammeln, wie er das im Frühling im Norden von Alrras konnte."

Es war anders gekommen. Die erste Linie war zermalmt, ein ganzes Grabennetz genommen, aber der erbitterte Widerstand der Überlebenden hatte die Vewegungen gehemmt, schwere Verluste gefordert und dem Sturm vor der rückwärtigen Stellung ein Ziel gesetzt. Statt im freien Gelände jenseits der deutschen Linien lag man im Zwischengelände vor standsestem Feind, der zwar am ersten Tag bei Alubers, Loos, Souchez, Neuville, Souain, Tahure und Massiges große Einbußen erlitten, aber den Kampf nicht aufgegeben hatte, sondern sich wiederum des Vorteils der inneren Linie

bediente und die Verstärkungen aus dem Mittelraum nach den bedrohten Polen seiner gefährdeten Wehrstellung lenkte.

Joffre klammerte sich nicht an seinen Plan, beharrte aber troß allem auf der Durchführung der Schlacht und ließ Castelnau schalten, dessen harter Wille keine Schwäche kannte. Zunächst galt es, die schwere Artillerie heranzusühren und sie neu aufzupflanzen, denn ohne sie war jeder Versuch, die deutsche Reservestellung zu nehmen, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Alber der Regen, der unaufhörlich niederschlug, machte sich zum Vundeszgenossen der Deutschen. Er durchweichte alle Wege, verwandelte Gräben in Väche, Trichter in Teiche und erschwerte den Franzosen das Herandringen der Rolosse auf das äußerste. Nur ein Teil der schweren Stücke konnte im Laufe des zweiten Tages vom Fleck bewegt und hinter der Schlachtlinie der Infanterie von neuem aufgebaut werden. So ging der 26. September dem Alngreifer als Großkampstag verloren.

Castelnau ergab sich nicht in die Lage. Er ließ einige sturmreise vorsspringende Stellen der zweiten deutschen Linie angreisen und versuchte wenigstens die Sügelsesten zu entwurzeln. Bei Tahure rangen Bretonen und Normannen mit rheinischem Blut um das Dorf und die "Butte de Tahure", bei Massiges suchten Afrikaner und Marine-Infanterie der durch die Schwaben verstärkten preußischen Landwehr die lesten Söhenränder zu entreißen.

Tahure wurde umfaßt, und der Verteidiger aus dem Dorf auf die große Straßengabel und auf die "Butte" zurückgedrängt. Der Ranonenberg wurde schon in der Morgenfrühe angegriffen und die Verteidiger von der "Main de Massiges" gegen den Nordosthang der Söhe 199 gedrückt. Von 7 Uhr morgens dis 6 Uhr abends stürmte der Franzose gegen den Flankenriegel der Champagne, nachdem seine Artillerie die Stellungstrümmer und die Gehölze in der Nacht mit Vrandgranaten und Gashomben beworfen und die Toten der Winterschlacht aus den Gräbern gewühlt hatte, doch troßig harrte die Landwehr auf nackter Erde und in Trichtern und Tümpeln aus. Un der Straße von Cernah gewann der Angriff neuen Voden. Schon war der linke Flügel der Schwaben umfaßt und der taktische Durchbruch geglückt, da opferte sich eine Rompagnie in einer Flankensappe Mann für Mann und bannte den stürmenden Feind, dis Ersaß zur Stelle war.

Unter solchen Teilkämpfen neigte sich der 26. September zur Rüste. Alls es Albend wurde, ging die französische Artillerie wieder zum Trommelseuer über. Die Beschießung erstreckte sich auf die ganze Front, flaute in der Nacht ab und schwoll am 27. September wieder zum Wirbel. Um 5 Uhr abends brachen die französischen Divisionen gruppenweise aus den Gräben und stürzten sich todesmutig auf die zweite deutsche Linie. Es war nicht mehr der gelassen, im Geschwindschritt heranwogende Vormarsch des ersten Schlachtages, der siegesbewußte Generalangriff einer mit Marschgepäck einhersschreitenden Armee, die jeden Widerstand unter die Füße trat, nicht mehr

die wohlgeordnete, in drei Treffen gegliederte blaugraue Masse, deren regenfeuchte Stahlhelme wie Wellenkämme aufglänzten, sondern ein zerstreuter Ansturm hastig vorgerissener Kämpfer, die sich in einzelne Wellen auflösten und keuchend, stolpernd, springend die Todeszone zu überwinden trachteten, die sie von den dünnen deutschen Linien trennte.

Der Angreifer wußte, daß die Feuerkraft des Verteidigers nicht gebrochen war, und suchte ihn zu überrennen, aber Welle auf Welle zerrann im feuergepeitschten Gelände. Nur an einigen Stellen gelang es den rücksichtslos stürmenden Franzosen, in die deutsche Stellung einzubrechen und sich darin zu behaupten. Als der 27. September zur Rüste ging, erstarrte die Schlacht in der Linie La Main de Massiges—Maisons de Champagne—Tahure—Vaumhöhe 195—La Vutte de Souain—Ferme Navarin—Söhe 165—Aubterive. Der große Durchbruch war endgültig gescheitert.

An dieser Tatsache änderten die Rämpfe nichts, die das Schlachtfeld der Champagne noch wochenlang durchtobten.

Ortliche Angriffe und Gegenangriffe berichtigten die neue Front und gipfelten in blutigen Zusammenftößen an den Straßenpunkten. Um 6. Oktober versuchten die Franzosen noch einmal, den Angriffsbogen Sougin-Tahure-Massiges tiefer zu stoßen. Nicht weniger als 60 Batterien bereiteten den Sturm vor und stülpten eine Feuerglocke über den Berteidiger. Dann warfen sich Marotkaner, Senegalesen und Oftfranzosen im Morgengrauen auf eine Brigade des X. Rorps, die bei Souain in die Bresche gesprungen war und vier Tage ohne Wasser und Verpflegung im Trommelfeuer ausgehalten hatte. Das Regiment, das vorn im fogenannten Bandalengraben lag, wurde nach heftigem Rampf überwältigt; im Ru überflügelten die Alfrikaner die Ruppe 140 und ftiegen weit gegen Ste. Marie vor. Aber ihr Anprall zerschellte so rasch wie er erfolgt war. Die Maschinengewehre, die in den Strafengehölzen versteckt lagen, peitschten die Marokkaner in den Vandalengraben zurudt. Bur gleichen Zeit erneuerten pikardische, bretonische und normannische Regimenter den Ansturm auf die Butte de Tahure. Auch hier hatte das Artilleriefeuer die Verbindungen abgeschnitten. Sungernd und durftend lagen die Überlebenden in den flachgeschlagenen Graben, wurden von der Angriffswoge erfaßt und 800 Meter zurückgeworfen. Ein Begenangriff bannte die Frangosen an die Stelle, konnte ihnen aber die Ruppe nicht mehr entreißen. Um dritten großen Straßenpunkt, der Straße Ste. Ménéhould-Cernan prallte der Angriff ab.

Am 14. Oktober eroberten die Sachsen östlich von Auberive einige Gräben zurück, am 24. Oktober gelang den Franzosen ein Durchbruch nördlich von Le Mesnil, und am 29. Oktober gipfelten die Nachkämpfe in einem Zusammenprall starker Kräfte zwischen Tahure und Massiges. Die Franzosen erstürmten ein Verteidigungswert bei der Ferme Beau Sejour nordöstlich von Le Mesnil, verloren aber nach langem Ringen die Butte de Tahure.

Der Sügel wurde am Albend des 30. Oktober von den Deutschen zurückerobert. Mit dieser das Dormoisetal beherrschenden Ruppe büßten die Franzosen den bedeutendsten taktischen Gewinn ein, der ihnen als Nachfrucht der zweiten großen Durchbruchsschlacht in der Champagne zugefallen war.

Allmählich endeten Joffres und Frenchs Versuche, auf den großen Schlachtfeldern Ührenlese zu halten, wieder im Rampf um einzelne Gräben. Die leidenschaftliche Bewegung erstarrte, und unter heftigen Zuckungen wälzte sich der Stellungskrieg in den Winter.

Der Russe, der im Dezember noch einmal an der galizisch-bukowinischen Front zum Angriff schritt und bei Rarancze und Toporoug unzählige Tausende in den österreichischen Sindernissen vor den Toren von Czernowig opferte, rief den Durchbruchsschlachten Josses ein verspätetes Echo nach.

# Betrachtungen zur Gestaltung des Stellungskrieges im Westen und Osten und der strategischen Lage im Oktober 1915

Die Seeresleitungen der Entente blickten mit gemischten Gefühlen auf die blutigen Schlachten im Artois und in der Champagne zurück. Joffre tröstete sich mit dem unleugbaren taktischen Erfolg. Dieser wurde von den Völkern der Entente als Sieg geseiert und der strategische Fehlschlag des Unternehmens in Dunkel gehüllt.

Auch die Deutschen riesen die Schlachten als Siege aus. Ihre Wehrmauer hatte dem furchtbaren Unprall in der Tat noch einmal standgehalten. Aber sie waren gewarnt. Der weitgestreckte Bau war durch den Doppelstoß zum Erbeben gebracht worden. Die Einrichtung einer Rordonstellung auf der inneren Linie war und blieb ein Zeichen strategischer Schwäche, die durch die erstaunliche Kraft der Verteidigung nur verhüllt, aber nicht beseitigt wurde.

Alle Versuche, die Josse seit dem 14. September 1914 unternommen hatte, die Deutschen in Frankreich zu schlagen und aus Frankreich zu vertreiben, waren gescheitert. Gescheitert Maunourys Durchbruch auf der Versolgung zwischen Craonne und Juvincourt, gescheitert die Umfassung des Nordslügels auf dem "Wettlauf zum Meere", gescheitert die Durchbrüche Frenchs bei Ppern, bei Neuve Chapelle, bei Loos, die Fochs bei Vimp und Arras, die Maunourys bei Soissons, Dubails bei Les Eparges, Franchet d'Espérens und Castelnaus in der Champagne, aber Kraft, Geschicklichkeit und Todesmut des Angreisers waren von Schlacht zu Schlacht gewachsen. Man durste im deutschen Feldlager sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß die Veharrung in der Abwehr allmählich die eigenen Kräfte verzehrte und den Verteidiger zur unbegrenzten strategischen Anterlegenheit verdammte. Blieb

Deutschland im Westen noch lange in die Verteidigung gebannt, so wurde die Westsfront zum Amboß, auf dem der Feind sich die Wasse zum Endsieg schmiedete. Das "verschanzte Lager", das sich vom Armelkanal zur Schweizergrenze zog, deckte zwar die deutschen Grenzen und sicherte das strategische Vorgelände, das man der Entente zu Beginn des Krieges abgewonnen hatte, durste aber den Charakter eines "offen siven Lagers" nicht verlieren, ein friderizianischer Begriff, der tiesen Sinn hat, so paradox er klingen mag.

Alls die Serbstschlachten des Westens wieder in Stellungskämpsen zu erstarren begannen, waren die Russen auf den Styr, die Ikwa und über die Wilija zurückgedrängt worden und die Ostsront der Mittelmächte im Begriffe, sich zu einem zweiten Kordon auszubilden. Allso zwei vorgeschobene Verteidigungsanlagen, beide aus Siegen und Verzichten geboren, beide zur Rücken- und Flankendeckung auf der inneren Linie geeignet und bestimmt, als Verteidigungsslanke zu dienen, bis ein Aussall auf der Valkanhalbinsel die eigentliche Flanke sichergestellt hatte.

Die beiden Fronten waren einander innerlich nicht gleichzuseten. Die Ostfront war nicht auf dem Rückzug entstanden, sie war daher nicht so sehr mit den Schwächen einer aus taktischen Zufälligkeiten hervorgegangenen Rampflinie behaftet, wie das im Westen, besonders in dem Frontabschnitt Dreslincourt— Lombartzyde und vor Verdun der Fall war. Sie erhob sich gegenüber einem schwer geschlagenen, seiner Streitmittel, seiner Festungen und seines zentralen Lusfallraumes beraubten Feindes, der ungehemmt nur noch aus der Südsslanke operieren konnte.

Diese Gegenüberstellung läßt die deutsche Westfront als die schwächere erscheinen.

Daraus erwuchs der deutschen Kriegführung ein überaus ernstes strategisches Dilemma. Sie sah sich im Oktober 1915 vor die Frage gestellt, ob sie — abgesehen von der Notwendigkeit, die Verbindung mit der Türkei herzustellen und die Valkanflanke ohne Verzug und Semmung völlig frei zu machen — den Winter zu Rüstungen an der an sich wichtigeren und gefährdeteren Westfront benüßen sollte, um den steckengebliebenen Angriffsfeldzug auf dem entscheidenden Kriegstheater an einer günstigen Stelle wieder aufzunehmen oder im Westen lediglich auf Verstärkung der Albwehr Vedacht nehmen sollte, um zunächst den Angriffsfeldzug im Osten und an allen Stellen, wo die feindliche Koalition geringere militärische und politische Widerstandskraft besaß, mit geballten Kräften zu Ende zu führen.

An der Entscheidung dieser Frage hing das Schicksal des Krieges, soweit es nicht durch die Seegewalt des Gegners und eigenes politisches Verschulden bestimmt wurde.

Der Valkanfeldzug vom 28. Juli 1914 bis 25. Januar 1916



# Das politische Verhältnis Serbiens und Bulgariens

Ils Deutsche und Österreicher sich im August 1915 zum Angriffsfeldzug gegen Serbien bereit machten, um in einem strategischen Ausfall großen Stils die unmittelbare Verbindung mit Vulgarien und der Türkei herzustellen, standen die Serben in der Abwehr erstarrt hinter den natürlichen Schranken Altserbiens und schenkten den bulgarischen Orohungen mehr Ausmerksamkeit als den Vorgängen in Syrmien und im Vanat.

Serbien befand sich in einer politischen und militärischen Imangslage. Das ferbische Seer war seit der ersten Jahreswende nicht mehr zum Unariff geschritten, sondern hatte sich begnügt, die nördlichen und westlichen Stromgrenzen zu hüten und ftarte Streitfräfte nach Reuserbien abzugeben. Das geschah nicht ohne Grund. Man war sich in Nisch wohl bewußt, daß der Geheimvertrag, den England, Frankreich und Rußland im April 1915 mit Italien geschlossen hatten, um die Italiener in den Rrieg gu reißen, auf dem Rücken Gerbiens und der Gudflawen unterzeichnet worden war. Da die Westmächte alle Forderungen Italiens bewilligt und ihm nicht nur Görz und Triest, Trient und die Brennergrenze, sondern auch Dalmatien und den größten Teil der adriatischen Oftkuste zugesprochen batten, um seine Silfe im gefährlichsten Augenblick des Rrieges zu erkaufen, war Serbien im Grunde an einer Fortsetzung des Rrieges wenig gelegen. Un ein Ausscheiden aus dem Verband der Entente konnte es indes nicht benken, benn ber Gegensatz zu Bulgarien verbot ihm eine völlige Rehrtwendung, und einem schlichten Beiseitetreten stellten sich geographische und strategische Gründe entgegen.

Alls der Sommer heranrückte und die russischen Armeen troß der italienischen Silfe geschlagen gen Osten wichen, die englischen und französischen Armeen im Westen wergebens an der deutschen Wehrstellung rüttelten und von einem Erlahmen der deutschen Kraft nichts zu spüren war, wurde die Lage Serbiens verzweiselt. Bulgarien geriet in Bewegung. Die Diplomaten der Mittelmächte und der Entente wetteiserten in Sosia um die Gunst Bulgariens, das seine Stellung mit nicht geringerer Geschicklichkeit wahrte als das Königreich Italien und gleich diesem seine nationalen Ansprüche weit in fremdes Gebiet hineinsteckte. In diesem Ringen um die Wassenhilse Bulgariens blieben die Mittelmächte Sieger.

Die Diplomatie der Ententemächte war zum Scheitern verurteilt, da fie die Interessen des verbündeten Serbien nicht noch einmal opfern durfte. Das um seine Adriahoffnungen betrogene Land wies starrsinnig jedes Zugeständnis an Bulgarien, jede Abtretung neuserbischen Gebietes von der

Schwelle. Es unterstütte und deckte seine politische Haltung aber durch die Erklärung, daß es bereit sei, fofort zum Schwert zu greifen und in Bulgarien einzurücken, bevor dieses seine Ruftung vollendet und seine Urmee in Bewegung gebracht habe. Alls die Diplomaten Englands, Frankreichs und Ruflands fich weigerten, bierauf einzugeben, fah fich Serbien zur Bildung einer zweiten Verteidigungsfront genötigt. Die serbische Urmee stand feit dem Sommer zweiseitig flankiert auf der inneren Linie in einer strategischen Zwangsstellung, die der Deutschlands und Ofterreich-Ungarns im kleinen ähnelte. Bang so schlimm wie die Lage der vollständig eingekreiften Mittelmächte war Serbiens militärgeographische Lage jedoch noch nicht, denn der große Wardarkorridor mündete auf griechisches Gebiet und verband das serbische Rriegstheater unmittelbar mit dem Agaischen Meere. Die Gudflanke war also mittelbar durch England und Frankreich gedeckt. Außerdem gestattete das Bergland Albanien dem serbischen Beere bei rechtzeitigem Ausweichen den Rückzug in westlicher Richtung anzutreten und an die Ost= füste der Adria unter die Ranonen der verbündeten Flotten zu entrinnen.

Auch Deutschland und Österreich-Ungarn befanden sich gegenüber Bulgarien in einer mißlichen Lage, denn Bulgariens Ansprüche wuchsen von Tag zu Tag und erstreckten sich nicht nur auf die Rückerstattung des im Bukarester Frieden preisgegebenen mazedonischen Gebietes und der an Rumänien verlorenen Dobrudscha, sondern auch auf die Erwerbung neugriechischen, türkischen und altserbischen Bodens. Erst als sich die an den Dardanellen schwer bedrohte Türkei unter dem Drucke Deutschlands und Österreich-Ungarns zur Abtretung des rechten Marikausers und der Vorstädte Adrianopels bereit erklärte und Bulgarien der Besit des Marikabogens und des Kasens Dedeagatsch winkte, begann sich die Sachlage zu klären. Um 6. September 1915 wurde der Marikavertrag unterzeichnet, und am 21. September ging der Marikabogen mit Demotika in bulgarischen Besit über. Gleichzeitig sicherte Österreich-Ungarn Bulgarien den Besit Ostserbiens und der großen Donauschleise von Kladovo zu. Nun war der Einkritt Bulgariens in den Bund der Mittelmächte und der Türkei zur Tatsache geworden.

Der diplomatische Mißerfolg der Entente war indes nicht so groß als er schien, da Bulgarien sich mit Bedacht auf die Seite derjenigen gesichlagen hatte, von denen es sich in äußerstem Notfall scheiden konnte, ohne fürchten zu müssen, völlig zu unterliegen, denn die Entente konnte immer noch mit der Möglichkeit des Rücktrittes Bulgariens vom Kriege oder seines Übertritts zum Weltbündnis der Westmächte rechnen, wenn sie selbst lange genug das Feld hielt, um die Aushungerung Mitteleuropas durchzuführen.

Am schwersten traf der Anschluß Bulgariens an Deutschland und Österreich-Ungarn das zaristische Rußland. Es war der schwerste politische Schlag, der die flawische Vormacht und einstige Schußherrin der Valkanvölker nach der Kapitulation vor Italiens Adria- und Valkanpolitik noch

treffen konnte. Als Bulgarien zu den Waffen griff, brach Rußlands schwer geschädigte Balkanpolitik, die seit dem Japanisch-Ruffischen Rriege wieder zur absoluten Dominante der russischen Staatskunst erhoben worden war, vollends zusammen. In den geheimen Sitzungen des ferbischen wie des bulgarischen Parlamentes wurde Rußland verflucht und des Verrats geziehen, und als die Vertreter der Entente am 14. September 1915 in Sofia getrennt ausgefertigte Noten überreichten, um noch einmal zu verfuchen, die ferbischen und bulgarischen Ansprüche zu versöhnen und einen bulgarisch-serbischen Zusammenstoß zu verhindern, tat Rußland diesen Schritt nur gezwungen. Es wußte, daß es seine eigene Politik preisgegeben hatte und im Schlepptau der Westmächte lief, von deren Waffenhilfe es den Besit Ronstantincpels erwartete.

Der Brand Brest-Litowsts beleuchtete die Zwangslage Rußlands greller, als seinen Bundesgenoffen lieb war. Aber die bulgarische Regierung bedurfte dieses Feuerzeichens nicht mehr, um ihre Entscheidung zu treffen. Der Bund mit Deutschland und Ofterreich war bereits beschlossen, als Breft-Litowst fiel. Man wußte in Sofia, daß das Rriegsgewitter fich schon an der ferbischen Donau ballte und Mackensen im Begriff stand, sein Belt vor Semendria aufzuschlagen.

Die bulgarische Streitmacht war allmählich auf den Rriegsfuß gesett worden. Deutsche Offiziere, die noch vor wenigen Tagen in Polen gefochten hatten, begaben sich nach Bulgarien — unter ihnen der Stabschef des XXV. Reservetorps, Generalmajor v. Massow, der als Falkenhanns Vertrauensmann aus dem Urwald von Bielowec herbeieilte — und das bulgarische Seer begann sich friegemäßig zu gliedern.

Um 4. Oftober tat die Entente den letten Schritt. Die Vertreter Ruflands, Frankreichs und Englands überreichten der Regierung Radoslawow ein Mtimatum, in dem ausgesprochen war, daß sie jede Gerbien feindliche Sandlung Bulgariens als gegen sich gerichtet betrachteten. Zu fpat - die Würfel waren längst gefallen. Um 12. Oktober rief Bar Ferdinand die Bulgaren zum Rampf gegen "ben treulosen Nachbar Gerbien".

Serbien war nicht gesonnen, sich aus Mazedonien verdrängen zu laffen, nachdem es im Londoner Geheimvertrag um die Adriakufte betrogen worden war. Es nahm den Zweifrontenkrieg auf sich und machte sich bereit, den Bulgaren mit starken Rräften entgegenzutreten, um ihnen den Vormarsch auf Nisch und Rumanovo so lange zu verwehren, bis französische und englische Silfe zur Stelle war und das Wardartal von Guden öffnete. die von Natur und Rriegstunft ftart bewehrte Donau-, Gave- und Drinaschranken trug der serbische Generalstab geringere Sorge, denn der Feldzugs= plan war seit Beginn des Krieges nur auf Verteidigung an Donau, Save und Drina gerichtet und hatte gute strategische Früchte getragen. Falle der Not war man entschlossen, Belgrad und die Macva abermals

preiszugeben und wiederum hinter die Rolubara zurückzugehen, wo man den Feind im Dezember 1914 schon einmal zum Stehen gebracht hatte. Rechnete man doch mit rascher und kräftiger Silse der Westmächte, die zur Niederlage der Bulgaren führen mußte, bevor die Sperrstellung vor den Gebirgstoren der Morawalandschaft im Umkreis von Arangjelovac und Kragujevac unter einem neuen Ansturm der Österreicher — man dachte nicht an Deutsche — zerbrach.

Das politische Verhältnis Serbiens und Bulgariens wirkte also beftimmend auf die strategische Lage und die Führung des Balkanfeldzuges

der Mittelmächte.

## Die Offensive der Osterreicher in Gerbien

Die österreichischen Waffen waren in Serbien zweimal vom Glück verraten worden. Der erste grundlegende Fehler fiel dem Grafen Berchtold zur Last, der sein diplomatisches Vorgeben im Juli 1914 auf Viegen oder Brechen gestellt hatte, ohne die Seeresleitung völlig ins Vertrauen zu gieben und das Beer als Wertzeug einer auf die Fortsetzung der Politik mit gewaltsamen Mitteln eingerichteten Staatskunst schlagbereit zur Sand zu haben. Sätte Österreich-Ungarn nach der Kriegserklärung an Serbien sofort zwei Armeen über Save und Donau geführt, Belgrad eingenommen und zugleich die Versicherung abgegeben, daß es im Besite dieses Pfandes zu schiedlicher Schlichtung des österreichisch-ungarisch-serbischen Streitfalles bereit sei, so wäre die diplomatische wie die militärische Lage des Zweibundes bedeutend erleichtert worden. Es ist eine Ironie der Weltgeschichte und mutet paradox an, daß Greys letter Vorschlag, die Verhandlungen zur Erhaltung des europäischen Friedens nach der Besetzung Belgrads wieder aufzunehmen, nicht nur am Rriegswillen der ruffischen Regierung, sondern auch am Unvermögen Ofterreichs, Belgrad furzerhand zu besetzen und die porbereitende Tatsache zu schaffen, gescheitert ist.

Angesichts der unsicher nach taktischen Ausbilsen suchenden deutschen Diplomatie, die im schlimmsten Falle mit einem Kontinentaltrieg rechnete, und der kühlen Zurückhaltung der Franzosen, die ihrer geschichtlichen Auffassung treu blieben und in der Deckung auf das Zeichen zur Rückkehr an den Rhein warteten, war das von großer militärischer Bedeutung.\*)

### Der Kampf um Schabat und Valjevo

Alls der österreichisch-serbische Streitfall über Nacht zum europäischen Rrieg ausartete, fab sich Österreich-Ungarn vor neue große Entschlüffe gestellt.

Da man nicht mehr mit Serbien allein zu tun hatte, den Angriff auf Belgrad aber nicht aufgeben wollte, griff man in Wien zu einem unglück-

<sup>\*)</sup> Vgl. Band I, Seite 50, 353 u. 354.

lichen Kompromiß. Feldzeugmeister Potiorek erhielt den Befehl, Drina und Save zu überschreiten und die Serben anzugreisen und zu schlagen, um die Südssanke der Monarchie sicherzustellen, während Erzherzog Friedrich mit der 1., 3. und 4. Armee auf Lublin und Cholm rückte.

Potiorek verfügte über sieben Armeekorps, die in drei Armeen, die 2., 5. und 6., eingeteilt waren und 300 000 Mann ins Feld stellten. Da er seine rechte Flanke gegen Einbrüche der 40 000 Mann zählenden Montenegriner schüßen mußte und die Serben ihm selbst mit 250 000 Mann unter dem Oberbesehl des Kronprinzen Alexander und der klugen Leitung des Woiwoden Putnik gegenübertreten konnten, war er von vornherein zu schwach, die mächtige Stromschranke zu überwinden und den kriegsgewohnten Feind überraschend anzusallen und zu schlagen. Troßdem schritten die Österreicher am 12. August zum Angriff. Potiorek ließ zwei Gebirgsbrigaden gegen die Montenegriner stehen, wies die 2. Armee an, am linken Flügel gegen Belgrad vorzugehen und die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen, und führte die 5. und 6. Armee über die Orina. Die 6. Armee bildete den rechten Flügel und griff die Südwestsslanke der serbischen Natursesse den Anterlauf der Orina.

Die 5. Armee hatte den Vortritt. Sie erkämpfte unter der Führung des Generals v. Frank in mühseligem Ringen mit dem Strom, dem Sumpfgelände und dem Feinde das rechte Drinauser und griff die Iadarniederung und die Söhen von Ljesnica und Losnica an, um am Iadar in der Richtung auf Valjevo Vahn zu brechen; Frank geriet aber bald in das heftige Rreuzseuer des auf den Sängen und Ruppen des Gucevorückens aufgestellten Feindes und sah sich sichon vor seinen ersten Zielen festgehalten.

Um so lebhafter regte sich General v. Boehm-Ermolli, der Führer der 2. Armee, der seinen rechten Flügel über die Save rücken ließ und am 12. August in die Nordostfront der Macva einbrach. Er eroberte den Brückentopf Schabat und zog dadurch starke Kräfte auf sich.

Die 6. Armee zielte auf den Paß von Uzice, der aus dem westserbischen Gebirgsmassiv in die Moravalandschaft führt. Potiorek wollte am 14. August vom rechten Flügel an zum Angriff übergehen, die felsenumgürtete Drina bei den alten römischen Brückenköpfen Foca und Visegrad überschreiten, die serbische Macvastellung aus der Südslanke bedrohen und die vorgebaute Ausstellung des serbischen Seeres aus dem Angel heben.

Der Angriffsplan war groß gedacht, aber der weitgespannte Nahmen der Operationen zerbrach, bevor Potioreks Armeen sich auf dem Schlachtfeld die Sand zum Erfolge reichen konnten. Nach kurzatmigem Vorstoß geriet die 6. Armee in dem felsigen Gelände fest. Da die Serben inzwischen auch die 2. Armee zum Salten gebracht hatten, waren sie in der Lage, sich mit Übermacht auf die 5. Armee zu stürzen und sie arg ins Gedränge zu bringen.

Die 5. Armee verblutete sich im Stirnkampf um die Söhen von Ljesnica und Loznica und vermochte Valjevo nicht zu erreichen. Vergebens führte Voehm-Ermolli zur Entlastung Franks Stoß auf Stoß gegen den rechten Flügel der serbischen Aufstellung, Putnit ließ sich nicht irremachen, gab in der Macva schrittweise Gelände preis, führte fünf Tage lang hinhaltende Rämpse in der rechten Flanke und warf Frank unterdessen bei Ljesnica mehr als fünf Divisionen in die Quere. Während die 1. serbische Armee unter Zivkovic den Ansturm der Österreicher bei Schabat unterband, griffen die 2. und 3. Alrmee Rönig Peters unter Vojovic und Jurissic die 5. Alrmee auf den Köhen und im Tale von Ljesnica mit Ungestüm an.

Die Österreicher wehrten den behenden, mit dem Gelände vertrauten Feind bis zum 18. August ab und warteten sehnsüchtig auf das Eingreisen der 6. Armee. Doch alles Karren war umsonst. Potiorek war bei Visegrad auf hartnäckigen Widerstand gestoßen und gewann mühsam brockenweise Voden. Am 18. August begann die Kraft der 5. Armee zu versagen.

Als das XV. Korps der 6. Armee am 19. August endlich die erste Hauptstellung der Serben östlich von Bisegrad angriff, wo 20 Serbenbataillone eingegraben standen, war der Feldzug schon im Reime geknickt, denn der Russe wälzte seine Massen bereits drohend gegen die Karpathen.

Potioret verlor infolge eines dringenden Silferuses Erzherzog Friedrichs auf einen Schlag nahezu den dritten Teil seiner Streiter. Voehm-Ermollis 2. Armee wurde schleunigst nach Galizien geworsen, um die offenklassende rechte Flanke der Nordarmee zu verstärken und den Ilota-Lipa-Albschnitt und die Brückenköpfe des Onjestr gegen Iwanow zu verteidigen. Wohl stürmte das XV. Rorps am 20. August noch die Höhen von Visegrad, doch an eine Ausnützung des Erfolges war nicht mehr zu denken.

Die Lage der Zentrumsarmee war ohnehin gefährdet. Die 5. Armee hatte am 17. August heftige Angriffe ausgehalten, am 18. August serbische Schanzen auf der Söhe von Zavlaka gestürmt, war dann aber umfaßt, in der Nacht auf den 19. August von zwei Seiten angefallen und am Tage darauf unter schweren Verlusten zum Rückzug gezwungen worden. An ein Gelingen war nicht mehr zu denken.

Der Feldzug fiel wie ein Kartenhaus auseinander. Um 20. August räumten die Österreicher das rechte Ufer der Grenzströme, auf dem sie wenige Tage vorher zuversichtlich Fuß gefaßt hatten.

Auf Kriegsbrücken und Furten überschritten sie, vom Verfolgungsfeuer der serbischen Artillerie überschüttet, die Drina und die Save. In ihren Nachhuten wüteten serbische Freischärler und machten die in die Kukuruzselder der Macva und in die Schrunden des Gucevorückens Versprengten unbarmberzig nieder.

Am schlimmsten gestaltete sich die Lage auf dem geschwächten österreichischen linken Flügel vor Schabat. Voehm-Ermolli hatte das IV. Korps unter dem Befehle Tersztyanstis bei Schabat stehen lassen, als er nach Galizien abberufen wurde. Tersztyansti, der opferwillig in der sieberschwangeren Niederung gegen Ievremovac vorgedrungen war, um die 5. Armee zu entlasten mußte sich nun den Rückzug auf Schabat erkämpsen und die Schabater Söhen halten, dis der Übergang über die Save gesichert war. Von wildstürmendem Feind hart bedrängt, wich das IV. Rorps Schritt für Schritt auf den Strom. Tersztyansti schied Stoßkolonnen aus, die sich dem Versolger mit Feuergewehr und Vajonett in den Weg warsen, setzte sich in Schabat sest und behauptete die Stadt noch drei Tage und Nächte im Granathagel Zivkovics, dessen siegestrunkene Truppen dem IV. Rorps in Schabat den Untergang bereiten wollten. Am 23. August machte sich Tersztyansti durch einen letzten Ausfall Luft und rettete in der Nacht seine Nachhut über die Save. Am Tage darauf rollte das IV. Rorps in die Rarpathen.

Bei Visegrad, am rechten Flügel der österreichischen Front, neigte sich der Rampf schon am 21. August zum Ende. Die Serben gingen hier nicht zum Gegenstoß über. Das XV. und XVI. Rorps brachen das Gesecht auf den Söhen von Triboj in dunkler Nacht ab und wichen unverfolgt in der Nichtung auf Sarajevo gegen die Romanja Planina zurück.

Potioreks umfassender Angriff auf die Macva, die mächtige Naturfestung, die sich, von Drina und Save umflossen, gegen Neusak vorschiebt, Syrmien bedroht und die Westklanke des Velgrader Verglandes deckt, war auf der ganzen Linie gescheitert.

### Der Einbruch der Serben in Syrmien und ins Banat

Österreich-Ungarn hatte zunächst keine Kräfte mehr für einen Feldzug gegen Serbien übrig. Es kämpfte vom 25. August bis 11. September bei Lemberg auf Leben und Tod mit dem Hauptseind, der das Nordheer mit Übermacht angefallen, dem kühnen Vorstoß gegen Lublin die Spike abgebrochen hatte und die Armeen Dankl, Aussenberg, Brudermann und Voehm-Ermolli nach dreiwöchigen Schlachten zwang, über San und Onjestr auf den Dunajec und die Karpathenpässe zurückzuweichen.

Die Serben, die durch Potioreks Angriff in die Verteidigung gebannt worden waren, schoben sich nach der Verdrängung des Feindes vom rechten User der Save und der Drina zum Gegenangriff zurecht, brauchten aber 14 Tage, um sich neu zu ordnen, und sielen erst am 6. September in Vosnien und Sprmien ein.

Während kleine Abteilungen an vielen Stellen Unruhe schusen, brach Zivkovic mit drei Divisionen zum Sauptangriff vor, erzwang an der Savemündung den Übergang und faßte am 7. September zwischen Mitrovica und Obrenovac auf dem nördlichen Saveuser festen Fuß. Die Österreicher hatten, für Vosnien fürchtend, die 5. und 6. Armee an der Orina

zusammengezogen und hielten Syrmien nach dem Abmarsch der 2. Armee nur schwach besetzt. An Tersztyanstis Stelle führte Feldmarschalleutnant Krauß den Oberbesehl und hütete die Stromübergänge und die Straßen nach Neusaß. Er verfügte über die 29. Division und einige Landwehr= und Landsturmregimenter, die in der fruchtbaren Niederung des Zweistromlandes weitverteilt standen. Als er die Runde vom Übergang bei Mitrovica empfing, führte er die 29. Division, die er bei Ruma zusammengehalten hatte, im Gewaltmarsch gen Güden, nahm die verzweiselt sechtenden Vorpostenregimenter auf und warf sich noch in der Nacht auf den eingebrochenen Feind.

Beim Schein des Mondes, der die Save-Auen mit hellem Schein übergoß, kam es in den Maiskeldern Syrmiens zu mörderischem Rampk. Zivkovies Stoßtruppe, die Timokdivission, war schon die Sasinci, halbwegs Ruma dicht an die Bahn Mitrovica—Semlin gelangt, als sie von Kraußens Gegenangriss getrossen wurde. Die Serben sahen sich plöslich von drei Seiten umfaßt und arg zusammengeschossen. Abgesprengte Rolonnen verloren in dem sumpfigen, von Ranälen durchzogenen Gelände Weg und Richtung und sielen dem landeskundigen Gegner zum Opfer. Alls der Tag graute, entwichen die Trümmer der Timokdivision über die Save. Sie hatte 4800 Mann und 4 Geschüße in den Händen der Sieger gelassen und ihren kühnen Vorstoß teuer bezahlt, aber so viele Kräfte des Feindes auf sich gezogen, daß Zivkovic Zeit und Gelegenheit fand, stromadwärts zwischen Jarak und Obrenovac eine zweite, stärkere Rolonne über die Save zu führen und die Linie Neusas-Semlin zu bedrohen.

Während die Timokdivision bei Sasinci verzweiselt standhielt, überwanden die 1. und 2. Donaudivision auf Brücken und Rähnen den Savessluß, warsen den Landsturm auf Tovarnik und Asanja zurück und drangen 33 Kilometer ties in Syrmien ein. Am 7. September befanden sich beide Save-User von Schabaß die Belgrad in serdischer Hand. Erst am Nachmittag gelang es Generalmajor Zeidler, genügend Kräfte zusammenzuraffen, um dem von Asanja auf Dec vorrückenden Feinde Halt zu gebieten. Obwohl um diese Zeit das Gesecht bei Sasinci schon zu Ungunsten Zivkovics entschieden war, hatten die Serben namhaste Vorteile erstritten. Die Österreicher sahen den Donau-Savewinkel vom Feind überschwemmt und ihre Stellungen bei Semlin überslügelt. In scharfen Gesechten drangen die serbischen Donaudivisionen, ihrem Namen Ehre machend, die zur Donau vor und zwangen Zeidlers Infanterie und die Donausslottille zum Rückzug stromauswarts. Erst bei Alt-Pazua konnten sich die Österreicher wieder sesen.

Rronprinz Alexander zog in Semlin ein und schob seinen linken Flügel am 11. September gegen Popinci vor. Am 12. September gipfelte der serbische Angriff vor Pazua und Vatajnica.

Da erschien Krauß mit der 29. Division in Alexanders Flanke, warf sich auf Popinci und wendete das Glück. Von Aufrollung bedroht, wichen die

Serben rascher, als sie vorgerückt waren, gegen die Save und gingen am 14. September wieder über den Fluß zurück. Sie verzichteten auf die Durch-führung der Schlacht, um nicht zwischen zwei Feuer zu geraten und drei Divisionen im Stromwinkel zu verstricken, während an der Drina eine neue Schlacht entbrannte.

Dort war Potiorek zum Angriff übergegangen.

### Die Schlacht an der Drina (erste Phase)

Der Feldzeugmeister trug sich mit großen Plänen. Er befahl den Sauptkräften der 5. und 6. Armee, die Drina zu überschreiten und die in Syrmien kämpsenden Serben in der Flanke zu fassen, und überließ Arauß und Zeidler die Abwehr des tollkühnen Feindes. Potiorek wollte den Feldzug von vorn beginnen. Er beschloß, die Westklanke der Macvabastion einzudrücken und weit nach Süden außgreisend Valjevo und Uzice zu erreichen; gelang's, so konnte er die gegen Norden frontmachende Armee Alexanders zwischen Valjevo und Obrenovac umfassen um sie vernichtend zu schlagen. Dieser Entwurf litt an großen Mängeln. Er erforderte mehr Truppen, als Potiorek je zur Versügung gestanden hatten, günstige Witterung, rasches Sandeln, und sprengte die strategischen Grenzen, die der österreichischen Südsront in diesen kritischen Tagen — unmittelbar nach dem Scheitern des entscheidend gedachten galizischen Feldzuges — gesteckt waren.

Dem Befehle Potioreks gehorchend, der sich nicht an Conrad band und im Vertrauen auf kaiserliche Gunst selbstherrlich schaltete, griffen die 5. und 6. Armee entschlossen an. Die 5. Armee ging gegen die Bestsfort der Macva vor und versuchte den Fluß bei Raca und Janja zu überschreiten, die 6. Armee tat, als wollte sie bei Loznica übersesen und warf sich dann mit ihren Sauptkräften flußauswärts zwischen Rozluk und Iwornik ins Wasser, um das rechtsufrige Gebirge in kühnem Anlauf zu erklimmen und die Straße Krupanj—Valjevo zu erreichen.

Potiorek hatte darauf gerechnet, die in Sprmien gesessselten Serben durch diesen Flankenangriff zu überraschen und rasch zu schlagen, sah sich aber bald enttäuscht. Die Drinadivisionen waren zur Stelle und wurden von Valjevo her verstärkt. Die Rolonnen der 5. Armee gerieten schon beim Anmarsch in vernichtendes Rreuzseuer. Der Übergang bei Raca mißlang. In heldenmütigem Ansturm erreichten einzelne Vataillone das rechte Orina-User und gruben sich im Morast ein, aber hinter ihnen versank Ponton auf Ponton, und als es Abend wurde, lag die Kälste der Pioniere im Blute. Das 76. Regiment, das dreimal versucht hatte, den Fluß zu überschreiten, ließ allein 1400 Mann liegen. Frank mußte sich damit trösten,

die in Syrmien fechtenden Truppen und die flußaufwärts kämpfende 6. Armee durch eine blutige Ablenkung entlastet zu haben, und bemühte sich, seine zerriffenen Verbände wieder zu sammeln.

Unterdessen war die 6. Armee in breiter Front zum Angriff vorgebrochen. Ungarische Landwehr, Kroaten und die außerlesenen Gebirgsbrigaden des Feldmarschalleutnants Trollmann erzwangen in rücksichtslosem Ansturm, durch Nacht und Nebel begünstigt, den Übergang über den Fluß und rangen sich in dreitägigen Kämpsen zu den Söhenstussen des rechten Users empor. Das wilde, felsige Gucevogebirge türmte ihnen Ruppe auf Ruppe entgegen und wurde von den Serben mit großer Gewandtheit verteidigt. Von beiden Seiten wurden die letzten Reserven in den Kamps gebracht. Potioret entblößte sogar Sarajevo und ließ gegen die Montenegriner nur ein paar Vataillone stehen, um die Schlacht an der Orina zu gewinnen.

Am 16. September wuchs der Rampf in die Krisis. Die 6. Armee hatte die Linie Dugo—Idrela—Jagodnja—Erni vrh—Kriva Jela—Viljeg—Rlisar—Gucevo erreicht. Sie stand jest 10 Kilometer östlich des Flusses auf 700—900 Meter hohen Vergen im Rampfe um die Zugänge von Krupanj. Sier trat ihr der Feind mit frischen Kräften gegenüber und machte dem Vorrücken Potiorets ein Ende. Vergebens bot der Feldzeugmeister die 5. Armee und das sprmische Korps auf, um die Entscheidung herbeizusühren. Es gelang Frank zwar diesmal, die Orina zu überschreiten und am 14. September auf dem rechten Ufer zwischen Loznica und Ljesnica Fuß zu fassen und auch bei Raca in die Macva einzudringen, aber dann geriet er fest. Krauß hatte die in Syrmien fechtenden Truppen zu einem Korps vereinigt und brachte am 16. September bei Jarak zwei Vrigaden über den Fluß, vermochte jedoch den Vormarsch in der Macva nicht fortzusesen, sondern wurde ebenfalls zu Stellungskämpfen gezwungen, die viel Zeit und Vlut kosteten und auf die Gebirgsschlacht keinen Einfluß gewannen.

Alls die Österreicher sich verbissen hatten, gingen die Serben auf der ganzen Front zum Gegenangriff über. Sie zogen Truppen vom rechten auf den linken Flügel und bannten den Feind am 17. September in die Verteidigung. Am 19. September bestürmten sie die österreichischen Söhenstellungen von allen Seiten. Am heftigsten war der Ansturm in der Mitte, wo das XVI. Korps der 6. Armee die Jagodnja gegen Jurisse verteidigte.

Da die Österreicher mit den Flüssen im Rücken fochten und sich an die eroberten Ruppen und Sänge klammern mußten, um nicht in die wilden Gewässer zurückgestoßen zu werden, gerieten sie in ernste Gefahr. Potiorek suchte sich aus der krisenhaften Lage zu befreien, indem er die 5. Armee antrieb, zwischen Schabaß und Loznica Raum zu gewinnen und die rechte Flanke der auf dem Gucevorücken kämpfenden Serben zu bedrohen. Frank befolgte den Besehl, war aber nicht imstande, den starken Feind vom Glacis

ber Macva zu verdrängen. Frank griff zu einem andern Mittel; er ballte das ganze XIII. Rorps zu einem Gegenstoß bei Loznica. Obwohl es diesem nicht gelang, in die serbischen Stellungen einzudringen, sessigte der stärkere Oruck die Lage der Österreicher auf dem Gucevorücken und entlastete das XV. Rorps, das hier von drei serbischen Divisionen bestürmt wurde.

Rronprinz Alexander ließ sich durch die wütenden Angriffe Franks nicht irremachen, sondern vereinigte alle Anstrengungen auf die Erstürmung der Jagodnja, um die österreichisch-ungarischen Söhenstellungen in der Mitte zu durchdrechen. Sturm auf Sturm brauste aus Rrupanj heran und wälzte sich gegen die ragende Ruppe, auf der die 7. und 9. Gebirgsbrigade heldenmütig aushielten. Am Abend des 19. September drang der tapfere Serbe über Leichenhausen in die österreichischen Gräben und warf den Verteidiger 400 Meter über den Westhang hinab. Sier klammerten sich Trollmanns Gebirgler wieder an und harrten auf Entsat. Generalmajor Goiginger sührte die 1. Vrigade heran, erhielt am Nachmittag des 20. Oktober noch zwei Vataillone der in Vosnien sechtenden Vrigade Snjaric als Verstärkung und schritt am Albend zum Sturm. Er brach mit wildem Surraruf in die serbische Gipfelstellung ein. Doch der Serbe klammerte sich am Osthang sest, rief Silfe aus Krupanj herbei und stieß den Angreiser im Morgenzauen wieder vom Kuppenrand zurück.

Alm 21. September wurde die Jagodnja zum Brennpunkt der Schlacht. Wie ein riesenhafter Magnet zog die Söhe alle Kräfte an sich. Goiginger raffte alle versügdaren Gebirgsbrigaden zusammen und griff sie von Nordwesten, Westen und Süden an. Oben standen, von hinaufgetragenen Geschüßen unterstüßt, drei serbische Brigaden, auf dem Osthang lagen starte Reserven und aus dem Jadartal wälzte sich Rolonne auf Rolonne zur Unterstüßung bergwärts. Nach erbittertem Rampf drang Oberst v. Lufanchich mit der 1. Gebirgsbrigade in die Gräben der Nordwestfront ein und bemächtigte sich sechs serbischer Geschüße. Ein wütender Gegenstoß segte die Österreicher aus der Batteriestellung, verwochte sie aber nicht mehr über den Ruppenrand zu wersen. Die Ranonen blieben verlassen zwischen den Feuerlinien stehen.

In der Nacht zerrten die Österreicher ein paar Gebirgsgeschüße in ihre Gräben und bereiteten sich zum entscheidenden Sturm. Die Serben waren noch mit einer umfassend gedachten Bewegung beschäftigt, die ihre Ausmerksamkeit von den Stirnkämpsen ablenkte, als die 1. Gebirgsbrigade sich im Morgengrauen mit unwiderstehlichem Schwung auf die blutige Ruppe stürzte. An ihrer Spiße stritt das deutsche Stutari-Detachement, das während der Balkanwirren an der albanischen Rüste gestanden hatte und zu Beginn des Krieges nach Bosnien abmarschiert war. Es hatte schon bei Visegrad mit Auszeichnung gekämpst und schlug jest unter der Führung des Oberstleutnants Peter die entscheidende Bresche in die serbische Bergsberstleutnants Peter die entscheidende Bresche in die serbische Bergs

feste. Doch erst am Nachmittag gaben die Serben den Widerstand auf, wichen, von Nachstößen getroffen, fluchtartig gen Krupanj und ließen 6 Geschüße und 800 Tote auf der Jagodnja liegen. Allegander suchte den Mißerfolg durch einen Angriff auf den Gucevorücken wettzumachen und dadurch die Durchbrechung seiner eigenen Mitte zu verhindern Er wehrte am 22. September den Angriff des XIII. Korps bei Loznica ab, sicherte die Jadarslanke und brach am 23. September noch einmal gegen Kuliste und Vorina vor. Der wuchtige Anprall warf die Österreicher von der Vorinabhöhe, wurde aber am Nachmittag aufgefangen und endete mit dem Rückzug der Serben in ihre Ausgangsstellungen.

Am 25. September begann die Schlacht an der Drina zu erstarren. Potiorek war weder stark genug, den Durchbruch zu vollenden, noch gesonnen, ein zweites Mal über die Drina zurückzuweichen. Er behauptete sich hartnäckig in den gewonnenen Linien, auf die Gefahr, in der rechten Flanke gefaßt und von der Verbindung mit Sarajevo abgeschnitten zu werden.

### Die Rämpfe in Bosnien

Dazu waren längst die ersten Schritte gescheben. Die serbische Beeresleitung hatte die Montenegriner aufgefordert, in das entblößte Bosnien einzufallen, und alle entbehrlichen Truppen an den Oberlauf der Drina und den Lim entfandt, um Potioret im Rücken zu bedroben. Alls der rechte Flügel der Serben in Sprmien den Rückzug antrat, brach diese Flankengruppe verheerend in Bosnien ein. Die Serben überschritten am 14. September bei Foca und Visegrad die Drina und bemächtigten sich mit raschem Griff der Straßen, die über die Romanja Planina gen Sarajevo führen. Von zahlreichen Freischärlern unterstütt, drangen ferbische und montenegrinische Truppen in der Stärke von 31/2 Divisionen von Nordosten, Often und Guden gegen die Sauptstadt Bosniens vor, zwangen die 8. Gebirgsbrigade und den Landsturm zum Ausweichen und erreichten am 25. September fechtend die Linie Blasnica-Pale-Ralinovit. Da die Bewegung gegen Blasnica in den Rücken der 6. Urmee zielte und die Berbindungen Potiorets mit Sarajevo bedrohte, löfte ber Feldzeugmeifter die 13. Gebirgsbrigade aus dem Verband der 6. Armee und fandte fie der 8. Gebirgsbrigade zu Silfe.

Bis vor die Tore Sarajevos drangen serbische und montenegrinische Seerhausen, dann gewannen die geschlossener sechtenden Österreicher die Oberhand und warfen den Feind wieder gegen Osten zurück. Sie vermochten ihn jedoch nicht von der Romanja Planina zu vertreiben, auf der er sich in den ersten Oktobertagen zum Widerstand setzte, um die Etappenstraße Sarajevo—Blasnica—Iwornik zu unterbrechen.

Potioreks Stellung auf dem Gucevorücken und auf den Vorhöhen der von der Jagodnja südwärts streichenden Sokoloka Planina blieb dadurch ernstlich bedroht. Regengüsse und Schneeskürme gingen über das wilde Gebirgsland nieder und bereiteten den österreichisch-ungarischen Truppen, die auf den rauhen Ruppen Westserbiens regungslos eingegraben lagen, während sie in Vosnien zu endlosen Märschen gezwungen waren, viele Leiden.

Der Feldzeugmeister erkannte, daß er sich nicht mit einem halben Erfolg begnügen durfte und Flanke und Rücken seiner ausgesetzten Hauptstellung um jeden Preis sicherstellen oder zum zweitenmal auf das Westuser der Drina zurückgehen mußte. Da er sich nicht eine zweite Retirade nachsagen lassen wollte, entschloß er sich, troßig vor Rrupanj auszuharren und die bosnische Rampfgruppe abermals zu verstärken, um die Verbündeten von der Romanja Planina auf Visegrad zurückzuwersen. Zu diesem Zwecke las er Tiroler Landsturm, dalmatinische Grenztruppen, die Vesatung von Sarajevo und einzelne Vrigaden des XVI. Rorps zusammen und übertrug dem Feldzeugmeister Wenzel Wurm die Leitung der Schlacht auf der Romanja Planina, deren Ausgang zunächst über das Schicksal der 5. und 6. Armee entscheiden sollte.

Wurm schritt am 18. Oktober zum Angriff. Er umfaßte den Feind auf den beiden Flügeln und suchte ihn von der Drina abzuschneiden. Der Plan reifte nicht aus, da der Angriff auf dem linken Flügel vor überlegenen Rräften ins Stocken geriet. Die Gerben brachen zum Gegenangriff vor und festen der dort kämpfenden 18. Division hart zu. Glücklicher war Wurms rechter Flügel. Sier führte die Umfassung zu einem Flankenstoß der 50. Division, Die fechtend über Motro vorrückte, den ferbisch-montenegrinischen Gudflügel abknickte und den Feind von Stellung zu Stellung gegen Rogacica verdrängte. Um 22. Oktober gaben die Serben den Rampf auf und zogen fich über Rogacica-Vifegrad zurück. Wenzel Wurm brach fofort zur Verfolgung vor, wurde aber durch Regenguffe, schlechte Wege und die Erschöpfung der Truppen verhindert, Rogacica noch am 22. Oktober zu erreichen. Bei Visegrad hielten serbische Nachhuten stand, bis die Masse der serbischen Divisionen und die mit Weib, Rind und zahlreicher Beute belasteten Freischaren die Römerbrücke überschritten hatten. Erst am späten Albend des 24. Oktober gelang es der 18. Division, die letten Rämpfer zum Weichen zu zwingen.

Als die Serben die Drina zwischen sich und den Feind gebracht hatten, traten auch die vor Kalinovik stehenden Montenegriner, die sich durch einige Bataillone des Oberstleutnants Barthos hatten fesseln lassen, den Rückzug an. Bei Foca stellten sie sich noch einmal und hielten den Verfolger eine Weile auf, um die gemachte Beute in Sicherheit zu bringen, dann wichen auch sie über den Fluß.

Der Ausgang der Rämpfe auf der Romanja Planina gestattete Potiorek, auf den eroberten Söhen des rechten Drina-Users stehen zu bleiben und sich zum Austrag der in Gräben und Geröllwehren erstarrten Schlacht bereitzumachen.

Dieser Entschluß entsprang einem gewissen 3wang.

Die Vertreibung der serbisch-montenegrinischen Streitkräfte vom linken Orina-User stellte zwar einen strategischen Erfolg dar und sicherte Potioreks offene Flanke, das Verharren der 5. und 6. Armee auf dem rechten Orina-User war aber mit großen Opfern verbunden, die umsonst gebracht waren, wenn die Schlacht nicht erneuert und der Feldzug nicht in der Westslanke des Velgrader Verglandes zum Ziele geführt wurde. Da Österreich-Ungarns Sauptstreitkräfte im Oktober 1914 tapfer, aber erfolglos um die Wiedereroberung Lembergs rangen und die Russen sich in diesen Tagen drohend gegen Krakau wälzten, wäre es richtiger gewesen, die Valkanarmee in der Verteidigung zu verwenden und serbischen Einfällen auf dem linken Orina-User zu begegnen, aber der Sieg lockte und politische Erwägungen drängten zum Sandeln.

Potiorek nahm den Angriffsfeldzug wieder auf und setzte alles auf einen Wurf, indem er am 27. Oktober aus den erstrittenen Auskallstellungen hervorbrach und die serbischen Linien von Schabat dis Rogacica angriff. Es war der Tag, da Hindenburg gezwungen wurde, nach schweren Schlachten von Warschau und Iwangorod auf die Warta zu weichen und die zweite Offensive des österreichisch-ungarischen Nordheeres an San und Weichsel zusammenbrach.

### Die Schlacht an der Drina (zweite Phase)

Potiorek hielt an seinem ursprünglichen Angriffsplan fest und suchte die Serben noch einmal zu umfassen, nachdem er im Zentrum vor Krupanj ansehnliche Vorteile erkämpft hatte.

Zuerst trat die 5. Armee zum Angriff an. Sie gewann in harten Rämpfen am linken Flügel zwischen Schabat und Ernabara Raum. Am 27. Oktober erstürmte das VIII. Korps die Dammstraße, die von Ernabara bis Ravnje zieht, und faßte auf der ersten Stuse des Macvaglacis Fuß. Am 30. Oktober überwand die 5. Armee unter erbitterten Gesechten die versumpste Niederung und erreichte die Linie Badovinci—Glussi.

General Stepanovic, der seit Zivkovics Abmarsch nach Krupanj in der Macva besehligte, ging vor Franks Angriff sechtend über die Wasser-läuse der Macvaniederung und Bahn und Straße Schabat—Ljesnica auf die zweite höhere Geländestuse zurück. Er setzte sich auf den nördlichen Ausläusern der Cer Planina, die die Macva gen Süden abschließt, fest und lehnte seinen rechten Flügel unterhalb Schabat an die Save und die Sügellehnen

der Dumaca. Stepanovic verfuhr durchaus planmäßig. Er hielt die Orte Schabat, Jevremovac, Maovi, Dobric, Lipolist vor der neugewählten Front besetzt und nahm den Rampf auf den 300—700 Meter ansteigenden Söhen der Cer Planina und den nordöstlich zur Save ausstrahlenden Geländewellen zuversichtlich an.

Die Österreicher folgten dem Feinde und durchwateten unter furchtbaren Anstrengungen die von endlosen Regengüssen durchweichten Macvasümpfe. Das aus Syrmien vorrückende Korps Krauß überschritt die Save und vertrieb Stepanovics Nachhuten am 2. November aus Schabaß.

Am 3. November schien zum erstenmal die Spätherbstsonne und leuchtete der Fortsetzung der Schlacht, die ihre Donner vom Save-User dis zu den zerklüsteten Vergzügen der Sokoloka Planina an der oberen Drina rollte. Dort lag Potioreks rechter Flügel, die 6. Armee, noch immer vor Rrupani sest. Sie sah die 1300 Meter hohen Gipfel der Gebirgsslanke von Valjevo im ersten Schnee erglänzen und litt in ihren verschlammten Gräben schwer unter den Unbilden der Witterung. Ihre Artillerie hielt die serbischen Stellungen unter heftigem Feuer.

Potiorek wollte warten, bis die 5. Armee die Saveflanke Stepanovics eingedrückt hatte, um dann mit der 6. Armee zum Angriff überzugehen und die serbische Armee nach der Umfassung beider Flügel ins Jadartal zu werfen und vernichtend zu schlagen.

Nach Potioreks Plänen und Befehlen sollte Franks und Krauß's Vormarsch am 6. November so weit gediehen und die Saveslanke der Serben so tief umfaßt und eingedrückt sein, daß die 6. Armee sich ungestraft erheben und aus den Rauchschwaden ihrer Batterien hervortreten konnte, um sich auf die Sokolokastellungen und das heißbegehrte Krupanj zu stürzen.

Die Berechnung wurde durch den hartnäckigen Widerstand der Serben auf der Cer Planina durchkreuzt. Alls der 6. November erschien und sich aus Nebeldünsten zur Klarheit durchrang, war Frank Stepanovics noch nicht Meister geworden. Der Serbe hielt die Sügel südlich und südöstlich von Schabatz gegen alle Angriffe und stieß den Feind immer wieder von Misar und Jevremovac auf Schabatz zurück. Zwar waren Maovi, Dobric, Lipolist gefallen, aber es gelang dem sprmischen Korps nicht, auf dem linken Flügel entscheidende Fortschritte zu erzielen und Stepanovics rechten Flügel von der Save und der Straße Misar—Belgrad abzudrängen.

Potiorek führte die 6. Armee troßdem zum Angriff. Aus der Starre des Grabenkrieges aufgerufen, gingen Österreicher, Ungarn und Kroaten mit überraschender Wucht zum Sturm vor und brachen auf dem linken Flügel und in der Mitte in das serbische Stellungsnetz ein. Sonveds erstritten Ruliste, das XIII. Korps warf den Feind südlich von Loznica gegen das Stiratälchen, schwenkte allmählich gegen Osten auf und suchte Anschluß an das XV. Korps, dessen linker Flügel als Schulterstüße festgewurzelt stand

438

und die Serben durch heftiges Feuer vom Eingreisen in den Rampf des XIII. Korps abhielt, während Zentrum und rechter Flügel gegen Krupanj anstürmten und die Höhen Stolica, Rostajnit und die gegen Krupanj abfallenden Bergslanken in zweitägigen Kämpsen erstritten. Die Gebirgsbrigaden Goigingers, die den rechten Flügel des XV. Korps bildeten und die Verbindung mit dem noch am linken Drina-Ufer stehenden XVI. Korps herstellten, brachen gegen das Uzovnicatälchen vor, um Krupanjs Südslanke aufzureißen, und warfen den Verteidiger aus der Linie Jagodnja—Taminovik über den Talgrund nach Osten.

Das XVI. Rorps kämpfte nach der Rückkehr Wurms von der Romanja Planina wieder vollzählig an Potioreks rechtem Flügel. Es überschritt füdlich der Uzovnicamündung unter großen Schwierigkeiten die Drina, nahm die Söhen von Ljubovija und Nogacica und suchte am 7. November die Umfassung des linken Flügels der serbischen Sauptkräfte durchzuführen.

Die serbische Seeresleitung erkannte die Gefahren dieses allgemeinen Angriffs und handelte danach. Alls sie am 7. November zur Einsicht kam, daß ihre Drinastellung erschüttert war und sich das Seer von Schabas bis Rogacica in bröckelnde Verteidigung gedrängt sah, beschloß sie, der doppelseitigen Umfassung auf den Flanken entgegenzuwirken und die bedrohte Mitte zurückzunehmen. Sie verstärkte daher die Flügel und begann den Troß auf der Jadarlinie nach hinten abzuschieben, um im Zentrum Vewegungsfreiheit zu gewinnen und nicht nach innen gedrängt zu werden.

Infolgebessen stieß Potioreks XVI. Rorps bei Rogacica und Ljubovija auf hartnäckigen Widerstand und sah sich verhindert, schon am 7. November die Söhen des rechten Flußusers zu erklimmen. Es wurde Nacht, dis der Übergang über die seuergepeitschte Orina vollzogen war. Inzwischen leitete Putnik in der Mitte den Rückzug ein. Er zog den Troß von Loznica und Rrupanj ins Jadartal zurück, das sich am Nordosthang der Sokoloka Planina öffnet und die große Rückzugslinie der Orinaarmee bildete, und machte die Straßen nach Valjevo für die fechtenden Truppen frei.

Potioreks Armeen bestürmten am 7. und 8. November die Gipfelsstellungen im Umkreis von Loznica, Krupanj, Ljubovija und Rogacica und brachten sie nach und nach zu Fall. Am längsten hielten sich die Serben auf dem Rostajnik, der Sanakhöhe, bei Idrela, Stolice, Mramor, Dugo und Zapolje. Erst am 9. November wichen sie an den Straßen Loznica—Zavlaka, Krupanj—Zavlaka, Ljubovija—Pecka und Rogacica—Valjevo gegen das Iadartal. Sie beschränkten sich darauf, dem Feind auf den Savehügeln, an der Cer Planina und auf den Pässen der Sokoloka Planina blutigen Aussenthalt zu bereiten und sicherten dadurch den Rückzug des durchbrochenen Zentrums und des aus der Umklammerung schlüpfenden linken Flügels.

Potiorek führte seine ganze Linie von Misar an der Save bis Rogacica an der Drina zur Verfolgung vor und setzte alles daran, den Gegner von den Flügeln einwärts zu werfen und in eiserner Umarmung zu erdrücken, aber der im Gebirgs- und Rleinkrieg erfahrene Feind vereitelte diese Absicht, entrann der Zange, indem er den Einbruch in seine Mitte in Rauf nahm und seine Flügelstaffeln zurückdog. Obwohl die Serben zum konzentrischen Rückzug genötigt waren, gelang es ihrer Beeresmasse, aus dem Jadartal gen Valjevo abzurücken. Die Österreicher folgten ihnen in strömendem Regen, der alle Schluchten mit Sturzbächen füllte und Potioreks Vormarschstart beeinträchtigte, erreichten am 11. November auf dem linken Flügel bei Slatina den Ostrand der Macva, in der Mitte das Jadartal und durchschritten auf dem rechten Flügel die nach Valjevo absteigenden Täler. Serbische Troßkolonnen und große Flüchtlingszüge stopsten die ostwärts sührenden Straßen, aber die serbischen Nachhuten kämpsten so zäh und die Marschsschwierigkeiten waren so groß, daß der Verfolger sie nicht ereilen konnte.

Am 12. November erreichte das syrmische Korps den Unterlauf der breitversumpsten Rolubara, am 13. November stand die 6. Armee in der Linie Rocaljevo—Ramenica und am 14. November näherte sich der Ver-

folger von zwei Seiten Valjevo.

Die Serben waren entschlossen, sich im Umkreis von Valjevo noch einmal zu stellen und die Linie Obrenovac—Ub—Valjevo—Zaglavac—Uzice zu verteidigen, und empfingen den absteigenden Feind mit heftigem Feuer. Erst als sich der Druck des syrmischen Rorps und des linken Flügels der 5. Armee auf die Stellungen Stepanovics verstärkte und die 6. Armee Valjevo überflügelte, verzichteten sie darauf, ihre Masse in der Mitte zu einem Gegenstöß zu ballen und von Valjevo ins untere Jadartal durchzubrechen, und traten am 15. November auf der ganzen Linie den Rückzug hinter die Rolubara an. Der Nordslügel Potioreks nahm am 14. November das wichtige Obrenovac, und die 6. Armee drang am 15. November in Valjevo ein.

Die Schlacht an der Drina endete mit dem Einzug Potioreks in Valjevo.

#### Die Schlacht an der Kolubara

Alls die Österreicher Obrenovac und Valjevo in Besitz nahmen, gipfelte Potiorets Vormarsch in einem großen Erfolg. Die Serben waren der Zange nur um den Preis schwerer Opser entronnen. Sie hatten die Macva, die Orinaschranke und die westlichen Grenzgebirge an den Feind verloren, der nun in der Flanke des Belgrader Verglandes aufmarschierte und Miene machte, sich das westliche Moravatal zu öffnen. Die strategische Grundstellung des serbischen Seeres wurde dadurch ihres ganzen westlichen Vorgeländes beraubt und die Linie Velgrad—Arangselovac—Uzice in den Vereich der Rämpse gerückt. Potiorek stand an den von Süden nach Norden ziehenden Vasserläusen der Rolubara, der Lukavika und des Ljig gewisser-

maßen vor dem Hauptgraben der serbischen Zentralstellung, die sich auf das strategische Dreieck Arangielovac-Rragujevac-Cacak und das ragende Rudnikgebirge stütte und die Zugänge zu den Moravatälern und dem Innern Serbiens verschloß und beberrschte. Überschritten die Ofterreicher die Rolubara, so war das nach Norden blickende Belgrad verloren, drangen fie von Uzice gen Cacak vor und ins Moravatal ein, so hoben sie Arangjelovac aus den Angeln und zwangen die Serben, mit verwandter Front zu schlagen. Von solchen Aussichten gelockt, entschloß sich der österreichische Feldberr, trop des Mangels an Verstärkungen den Serben an der Rolubara eine Entscheidungeschlacht zu bieten und den Angriff durchzuführen. Die Ofterreicher hatten schwer gelitten und kämpften weit von ihren Rraftquellen entfernt, in weglosem, verwüstetem Lande, gaben sich aber am 16. November 1914 großen Soffnungen bin. Go großen, daß Potiorek alles auf einen Wurf ftellte, um den geschlagenen Feind aus eigener Rraft zu überwältigen. Man zweifelte in Wien so wenig am Erfolg, daß man darauf verzichtete, die Lücken zu füllen, die die unaufhörlichen Rämpfe in den Verband der Balkanstreitfrafte geriffen hatten und den letten Mann und das lette Geschütz nach Galizien und Polen in Bewegung feste. Dazu rieten zwingende Umftande, denn dort reifte in diesen Tagen zwischen Krakau und Lodz die Entscheidung im fürzesten und fesselnosten Bewegungsfeldzug des Weltkrieges, der wenige Tage später in der Niederwerfung der rusfischen Sauptarmee auf den polnischen Feldern gipfelte.

Das fortreißende Siegesgefühl, das die Deutschen im August 1914 über die Aisne ins Becken der Marne gelockt hatte, war auch in den Österreichern lebendig, als sie am 16. November 1914 den Vormarsch über die Rolubara antraten und den serbischen Stier an den Hörnern packten.

Sie gehorchten zugleich einem ftrategischen 3wang, der ihnen nicht gestattete, in den ausgesetzten Stellungen zu verharren, aber nicht als Dilemma empfunden wurde, da man nicht mehr daran denken wollte, noch einmal hinter Save und Drina zuruckzugehen, sondern sich gedrängt fühlte, den fiegreichen Vormarsch durch die Eroberung Belgrads zu krönen. Potiorek wußte, daß seine Stellung im feindlichen Lande unhaltbar wurde, wenn er fich nicht der Eisenbahn Obrenovac-Valjevo bemächtigte und den Gegner aus Belgrad hinauswarf. Erst wenn das gelang, gewann er eine gesicherte Rochadelinie und einen festen, leistungsfähigen Stut- und Verpflegungspunkt. Dazu tam die Verlodung, Belgrad zu erobern und dem alten Raiser zu Füßen zu legen. Der österreichische Feldberr trug sich nicht mit Bedenken, denn der Widerstand der Gerben hatte in den letten Tagen bedeutend nachgelaffen; fie wichen rascher, gaben Berät und Befangene preis und waren ersichtlich von Rräften gekommen. Man glaubte daher im Belte Potioreks etwas wagen, gewissermaßen doppelt marschieren und zwei Ziele zugleich verfolgen zu können.

Im serbischen Kauptquartier wurde der Ernst der Lage nicht verkannt. Serbien stand vor einer schweren Krisis. Um das Vertrauen des Landes und des Heeres wieder zu beleben, trat das Rabinett Pasic zurück, um neugebildet wiederzukehren, eilte der gichtkranke König Peter mit den letzten Verstärkungen aus Nisch nach Arangjelovac, sandten die Franzosen Geschüße, Munition und Lebensmittel, die Engländer Geld, die Russen Siegesmeldungen aus Galizien und Polen, kurz, man tat alles, den Augenblick zu überwinden, der von Serbien ein "rétablissement stratégique" großen Stils, eine Wiederaufrichtung im Geiste und im Felde, forderte. Es war in der Tat kein Grund, zu verzweiseln. Die strategische Lage war günstiger, als sie schien, falls man bereit war, Belgrad preiszugeben und auf Arangjelovac und Kragusevac zu weichen, alle Kräfte in engem Raum zu versammeln und das Vergeltungsschwert zum Gegenstoß zu zücken.

Die Rämpfe nahmen ihren Fortgang und erfaßten den ganzen Lauf der Rolubara. Am 18. November war nach wenigen sonnigen Tagen aufs neue schwerer Regen gefallen. Er wusch den Schnee von den Bergen und wurde von den Serben als Bundesgenoffe begrüßt. Die Zuflüffe der Rolubara wuchsen über Nacht zu reißenden Strömen, und der Spiegel des Fluffes hob fich rasch um einen Meter über den berbstlichen Wasserftand. Die Macva wurde in einen Moraft verwandelt und die Rarrenwege des Sokolokagebirges ertranken im Schlamm. Die Not der Österreicher stieg, aber sie ließen sich durch die Schwierigkeiten des Nachschubs an Rampf= und Erhaltungsmitteln nicht abhalten, den Angriff fortzusegen und den Feind zu bedrängen. Um 19. November führten die österreichischen Generale ihre Leute zum Sturm auf die Brückenköpfe der Rolubara. Um Unterlauf des Flusses wateten sie durch Morast und überschießendes Sochwasser, in der Mitte suchten sie die Straße Lazarevac-Arangielovac zu gewinnen, und auf dem rechten Flügel rangen sie sich in ausgewaschenen Runsen und durch weiße, von Rauhreif gligernde Wälder zu den Flanken des Maljenstockes empor, um die gen Grn. Milanovac und Cacak absteigenden Täler zu gewinnen. Es wurde kein rauschender Sieg, zah klebte die Schlacht. Da die österreichischen Batterien zum großen Teil auf den zerfahrenen Rarrenwegen liegengeblieben waren, behielten die Gerben im Geschünkampf Die Oberhand. Den greifbarsten Vorteil errangen die Österreicher in der Mitte. Sier gelang es der 21. Landwehrdivision, die Rolubara zu überschreiten und den Feind auf Lazarevac zu werfen. Im Gebirge geriet der Ungriff fest.

Unter unfäglichen Schwierigkeiten rangen die Österreicher um den Erfolg. Unbeschuht, unverpflegt, von der Artillerie im Stich gelassen, mit Patronen geizend, lagen sie in verschlammten Flußniederungen und an reifbeschlagenen Sängen in entsagungsvollem Kampf. Potiorek warf alles in die Schlacht, was er unter den Sänden hatte, und erstritt vom 18. bis

23. November das rechte Ufer des Ljigflusses, der Kolubara und der parallel zur Rolubara fliegenden Lukowika, vermochte aber die ferbischen Flankenstellungen auf den Savehöhen, im Umkreis von Lazarevac und im Maljengebirge nicht zu entwurzeln. Alls der Stirnangriff in der Linie Obrenovac-Lazarevac auf wachsende Abwehr stieß, suchte Potiorek den Feind in der linken Flanke zu fassen, indem er das XVI. Korps rechts schwenken und gegen die Söbenkette Rajac-Suvobor-Jarifte-Maljen-Rozomor vorrückenließ.

Um 23. November errangen die Österreicher in der Mitte und auf dem linken Flügel namhafte Vorteile. Sie überschritten die Lukowika, nahmen Ronatice und gelangten bei Obrenovac auf das rechte Rolubaraufer. Das VIII. Rorps litt bei Lazarevac unfäglich, hielt aber bis zum 25. November aus, erffürmte die Petkaer Söben, zwang den Feind am 27. November im Berein mit dem XIII. Rorps zum Rückzug auf die Linie Bis-Glavica-Volujak und brach Schritt für Schritt auf Arangjelovac Bahn. Furchtbar wütete der Rampf auf dem rechten Flügel im Maljengebirge, wo der Schnee noch meterhoch lag und die Serben Verstärkungen empfangen batten.

Allmählich gewann der österreichische Angriff auf dem rechten Flügel gegen Cacaf und Grn. Milanovac Raum und drängte die Serben aus der - Flankenstellung, die den Angriff auf die Linie Grn. Milanovac-Arangielovac unterband.

Doch nun rafften sich die Serben zu heftigen Gegenstößen auf. Sie griffen auf der ganzen Linie von Uzice bis Obrenovac an. Noch fehlte Diesem Gegenangriff die Rraft, den Gegner zu werfen, aber er zeigte deutlich, daß die Serben nicht gesonnen waren, sich unter das Joch zu beugen, das Potiorek an der Rolubara aufrichtete.

Um 28. November schüttelten die Österreicher nach heftigen Rämpfen den Feind ab und erneuerten ihren Sturm auf die Linie Grn. Milanovac-Lazarevac und die Gebirgesftellungen, die die Zugänge von Cacak deckten. Die 6. Armee gewann südlich von Lazarevac Raum, das XVI. Korps nahm die Sohe Suvobor, und die 4. Gebirgsbrigade rückte in Uzice ein. In der Nacht auf den 30. November traten die Serben in der Mitte den Rückzug an und gingen in der Richtung auf Arangjelovac zurück. Nun erschien der abgeschlagene serbische Gegenangriff im Lichte eines letten Bersuches, sich vom Feinde zu lösen und die Entscheidung schien endgültig zugunsten der Ofterreicher gefallen.

General v. Frank sorgte nicht mehr um den Zusammenhalt der Front, sondern machte fich guten Mutes zur Berfolgung auf. Er führte feinen linken Flügel in erzentrischer Richtung ins Belgrader Bergland und gewann die Straßen Obrenovac-Belgrad und Arangjelovac-Belgrad. Seine Vorhut scheuchte Stepanovics Reiterei nach Südosten und erreichte die Westfront Belgrads und das Westufer der Topcidersta. Gleichzeitig

fammelte Feldmarschalleutnant v. Tamasy bei Semlin neun Bataillone und setzte in der ersten Dezembernacht unangefochten über den Savestrom. Die Serben hatten ihre Kauptstadt geräumt und waren gen Süden abgezogen. Am 2. Dezember drangen Franks und Tamasys Spitzen von Norden und Westen in die Stadt, und am 3. Dezember hielt General v. Frank seinen Einzug in den verlassenen Ronak. Der österreichische Doppeladler wehte über Belgrad, in Wien und Pest klang das Lied vom Prinzen Eugen, Österreichungarns serbischer Feldzug schien siegreicher Vollendung nahe.

Im Feldlager Potioreks dachte man nicht anders als in Wien, doch verschloß sich der Feldzeugmeister der Einsicht nicht, daß er den Feind zwar zur Preisgabe der Macva, der Drinalinie, des Paffes von Uzice, des Rolubara-Ljigabschnittes und Belgrads gezwungen, ihn aber nicht von feiner Rückzugslinie abgeschnitten, sondern auf seine Rraftquellen zurückgeworfen hatte. Die lette Entscheidung war noch nicht gefallen. Es bedurfte einer neuen, richtiger ausgedrückt, der völligen Durchkämpfung der immer noch tobenden Schlacht, um Arangjelovac und Rragujevac zu nehmen, die Pforten der Moravatäler einzustoßen und den Feldzug durch eine lette Schlacht zu frönen. Bu diefem Zwecke dehnte Potiorek, aller Regeln und jeder Vorsicht spottend, seinen linken Flügel noch weiter nach Nordosten aus, indem er die Syrmier und die 5. Armee vorstaffelte und rechts schwenken ließ, um den Gerben in den Rücken zu kommen und Arangjelovac von Norden anzugreifen. Man war sich im österreichisch-ungarischen Lager der Schwierigkeiten wohl bewußt, die ein folches Manöver bot, überschätte aber die Wirkung der über den Gegner davongetragenen Erfolge und wähnte ihn entkräftet, mutlos und nur noch zur Abwehr fähig, jedoch nicht imstande, die fühne Frontveränderung und den doppelten Aufmarsch zum umfassend gedachten Angriff durch einen Gegenangriff aus feiner Zentralftellung zu ftören. Dabei litt man felbst schwere Not und wußte hinter sich ein verwüstetes Land, in dem noch feine Gifenbahn lief, keine Seerstraße mundete, noch keine Rochadelinie die geplante seitliche Verschiebung erleichterte. Obwohl Potioret, durch die hochgeschwellten Wasserläufe der Save und Drina und ein 100 Rilometer breites Gebirge von feiner Grundstellung geschieden war, ftellte er seine Sache teck auf den Endfieg und ging daran, Diefen binnen wenigen Tagen zu erfechten, um Ofterreich-Ungarns Gudflanke freizumachen, Serbien und Montenegro aus dem Felde zu schlagen und zur Unterwerfung zu zwingen.

Potiorek duldete keinen Einspruch. Er dachte nicht daran, seine Armee rückwärts zu sammeln, Belgrad gen Süden zu befestigen und sich mit dem Besit des Belgrader Berglandes und der Macva zu bescheiden, sondern befahl der 6. Armee, den Angriff im Gebirge fortzuseten, um der 5. Armee die Verschiedung nach Norden und den Aufmarsch zum Angriff auf die Nordslanke des serbischen Heeres zu ermöglichen. So kam es, daß die

Österreicher ihre Rräfte immer mehr auseinanderzerrten, während ber Gegner immer näher zusammenrückte.

Da Feldmarschalleutnant Snjaric die bosnische Rampfgruppe nach Überwindung des feindlichen Widerstandes bei Rogacica von der Orina zum Limfluß vorgeführt hatte und die Montenegriner in der Serzegowina untätig blieben, war Potiorek in der Lage, seine furchtbar mitgenommenen Armeen durch Seranziehen Snjarics an den äußersten rechten Flügel der 6. Armee zu verstärken und von Uzice gen Cacak zu lenken und Kragujevac aus der Südslanke zu bedrohen. Wurde die 6. Armee in der Front, die 5. Armee aus der Nordslanke gegen die serbische Zentralstellung angesekt, und gelang es, beide Kampfgruppen gleichzeitig und ungestört zur Schlacht zu entwickeln, so war an der Zangenkraft des konzentrischen Angriffes nicht zu zweiseln. Von dieser Vorstellung getragen, gab sich der Feldzeugmeister der Hoffnung hin, die Serben bei richtigem Zusammenwirken beider Armeen in der Abwehr zu kesseln und vernichtend zu schlagen.

Aber noch war die 6. Armee nicht völlig im Besitze der Grn. Milanovac vorgelagerten Köhen, noch war die 5. Armee nicht schlagbereit aufmarschiert, noch war der Nachschub nicht geordnet, als die Serben die 6. Armee mit Übermacht ansielen und in eine blutige Schlacht verwickelten. Sie überraschten Votiorek "en flagrant délit de manœuvrer".

Die serbische Seeresleitung handelte nach klassischen Beispielen. Sie ließ gegenüber Potioreks linkem Flügel der 5. Armee, die weit auseinandergezogen zwischen Obrenovac und Grocka im Belgrader Bergland ausmarschierte und die Front nach Süden verkehrte, die Donaudivisionen als Flankensicherung stehen und führte die Masse des Seeres an der Straße von Arangielovac nach Lazarevac und aus der Linie Grn. Milanovac—Cacak zum Angriff auf die 6. Armee.

Die 1. Sumadja-, die 1. Timotdivission und die Ravalleriedivission rückten von Arangjelovac gegen Lazarevac vor, um den Feind in die Rolubara zu wersen. Die 1. Morava-, die 1. Drina- und eine frisch zusammengestellte Division stiegen von den Westhängen des Rudnitgebirges und griffen die Golubachöhe an, um das Stavicatal und die Straße Grn. Milanovac-Moravci zu erstreiten. Die 2. Timot- und die 2. Moravadivission brachen, von der Uziceer Rampfgruppe in der linken Flanke gestüßt, von Grn. Milanovac gegen Brezna und Vanjani vor und machten sich daran, die Österreicher über Suvobor zurückzuwälzen. Die Uziceer Flankengruppe wurde zwischen Cacak und Pozega angesett, stieß in nördlicher Richtung gegen die von den Gebirglern eroberten Ruppen südlich des Maljenstockes vor und scheuchte die österreichischen Vortruppen aus dem Moravatal. Das Ganze war ein konzentrisch wirkender Ungriff eng zusammengesaßter Kräste auf die 6. Urmee, die sich dessen nicht versah und mit gelichteten Veständen im Feuer lag. Sie wurde von

Osten und Süden angefallen und sollte auf dem linken Flügel über die Rolubara und den Ljig, im Zentrum und auf dem rechten Flügel über die durcheinandergeworfenen Ruppen der Prostruga, der Gosnagora und des Malsenstockes gen Valsevo zurückgetrieben und in die Rukuruzselder der Macva gejagt werden.

Der Ansturm wurde von den Serben mit verzweiselter Entschlossenheit ausgeführt und riß Potiorets künstliches Manöver in Feten. Mit frisch aufgefüllten Bataillonen, in denen Gendarmen, mazedonische Grenzwächter, Knaben und Greise des letzten Aufgebotes die Abgänge ersetzt hatten, brachen die Serben am 3. Dezember in die Linien des XVI. und XV. Korps und warsen sie auseinander. Bon Grn. Milanovac drang der Stoß an der Straße nach Banjani dis Brezna durch und wurde nördlich von Brezna erst bei Ozrem und an der Straße nach Moravei bei Rucici angehalten. In wütenden Kämpsen wälzten sich Angreiser und Berteidiger die Osthänge der Prostruga hinauf, wo die 50. Division mit verzweiseltem Mut Front machte und sich zum letzten Widerstand in die gefrorene Erde grub. Die Uzieer Kampsgruppe der Serben stieß mitten in eine Bewegung der zu neuem Angriss antretenden 18. Division und zwang sie über die Lomnica auf die Höhen der Gojnagora zurückzuweichen.

Während das XVI. Korps sich auf der Prostruga seste, rang das XV. Korps mit den vom Erzgebirge niedersteigenden Feinden, die unter Misics Führung die Sügel von Lipet, Glavica Dieska und Golubac angriffen, um die Mitte der 6. Armee zu durchbrechen. Das XV. Korps hielt bis in die Nacht stand, war aber unfähig, einem Silseruf des XVI. Korps zu folgen, obwohl der Rückzug Wenzel Wurms die rechte Flanke bloßlegte. Potiorek befahl daher dem XIII. Korps, zum Gegenangriff zu schreiten. Das XIII. Korps gehorchte und suchte Misics Angriff auf Brlaja—Golubac in der rechten Flanke zu fassen und selbst auf Arangjelovac durchzubrechen. Umsonst — der Gegenangriff gipselte nach rühmlichem Anlauf auf den Kuppen östlich von Lazarevac im serbischen Kreuzseuer und mündete in ein stehendes Gesecht.

Gegenangriff gipfelte nach rühmlichem Anlauf auf den Ruppen östlich von Lazarevac im serbischen Kreuzseuer und mündete in ein stehendes Gesecht. Unterdessen war das XVI. Korps zum Nückzug auf Vanjani genötigt worden. Die 2. Gebirgsbrigade kämpste auf den Höhen von Rucici, bis sie völlig zu Schlacke gebrannt war, die 14. Gebirgsbrigade wich zerschossen und zersest auf Vranovica. Die Durchbrechung der Mitte des XVI. Korps war nicht mehr aufzuhalten. Potiorek mußte den ganzen rechten Flügel der 6. Armee zurücknehmen, um das Schlimmste zu verhüten. Niedergebrochene Fuhrwerke und gesprengte Geschüße bezeichneten den Rückzug im vereisten Gebirge.

Tropdem hoffte Potiorek immer noch auf einen günstigen Ausgang der Schlacht. Alles kam darauf an, ob die 5. Armee rechtzeitig zur Stelle war und so wuchtig in die Nordflanke der gen Westen vorgehenden Serben einbrach, daß Arangjelovac aus dem Angel gehoben wurde.

General v. Frank, der sich plöstlich zur Eile getrieben sah, war erst im Begriff, um den rechten Flügel zu schwenken. Das VIII. Rorps, das den "Pivot" der Bewegung bildete, war angesichts der gefährlichen Verstrickung der 6. Alrmee am Morgen des 4. Dezember selbsttätig zum Angriff vorgegangen, um den Gegenangriff des XIII. Rorps zu unterstüßen, und hatte nördlich der Straße Arangielovac—Lazarevac Raum gewonnen, wurde dann aber vor der Söhenlinie Otreaak—Slatina—Stojnik sestgehalten und in die Abwehr gedrängt. Franks linker Flügel erreichte auf dem Vormarsch gen Südosten und Süden die Gegend südlich des Avalaberges und gelangte an der Bahnlinie Belgrad—Mladenovac—Polanka bis Ripanj. Die Serben ließen ihn gewähren. Sie schanzten weiter südlich auf den Ruppen der Rosmajlandschaft, die die Nordslanke der Zentralstellung von Arangielovac—Rragujevac—Cacak zwischen der westwärts zur Lukavica fließenden Turija und der ostwärts gen Semendria ziehenden Ralja mit natürlichen Bastionen füllte und dem Verteidiger sichere Anlehnung bot.

Am 6. Dezember wurden Potioreks Soffnungen auf Wiederherstellung der strategischen Lage zu Grabe getragen. Bevor die 5. Armee in der Lage war, die Stellung bei Rosmaj mit Nachdruck anzugreisen, wurde die 6. Armee von der Prostruga verdrängt und die Südslanke der Österreicher vollends aufgerissen. Jur gleichen Zeit wurde Snjaric vor Uziee in ungünstigen Ramps verwickelt. Er sah sich gezwungen, die aus dem Moravatal zurückslutende 4. Gebirgsbrigade aufzunehmen und sechtend gegen die Drina zurückzugehen. Dadurch wurde die rechte Flanke Potioreks ganz entblößt und das XVI. Rorps zum Rückzug in nördlicher Richtung genötigt.

Das XVI. Korps schlug sich mit Singebung. Alls die Prostrugastellung ins Wanten kam, wich Wurms rechter Flügel von der Gosnagora auf den Maljenstock und seste sich hier fest. Alber auch diese Stellung zerbrach unter den ungestümen Angriffen der begeisterten Serben, die am 6. Dezember auf der ganzen Linie von Golubac dis Rozomor zum Sturm vorgingen. Von französischen Feldgeschüßen begleitet und strahlender Sonne beschienen, brachen sie in die Zwischenräume der dünnbesetzten Ruppen, auf denen die zusammengeschmolzenen Vrigaden des XVI. Rorps sich verzweiselt wehrten. Die Österreicher verschossen ihre lesten Granaten, um den Rückzug auf Valjevo zu decken und räumten erst in der Nacht das Feld. Am 7. Dezember langten die Trümmer des XVI. Rorps auf dem linken Ufer der Rolubara an.

Alls das XVI. Korps auf Baljevo wich, bog das XV. Korps seinen rechten Flügel nach Süden ab und ging unter hartem Kampf über Moravci auf Milovac zurück. Missic griff die Österreicher zwischen Liig und Kolubara unermüdlich an und ließ der 40. Sonveddivision und der 48. Division bei Milovac start zur Ader. Erst in der Nacht auf den 9. Dezember gelang es dem XV. Korps, den Feind abzuschütteln und sich auf das linke Kolubaraufer zu retten.

Alber es war des Unheils noch nicht genug. Das XVI. Rorps hatte sich vergebens an Valjevo geklammert um den Zusammenbruchzu beschwören. Der Serbe stieß am 8. Dezember nach und warf den Feind in wildem Straßenstamps aus der brennenden Stadt. Da zerbrach die leste Widerstandskraft des schwergeprüften, abgehesten Rorps. Rolonnens und Vatteriepserde verendeten in den Sielen, führerlose Haufen, die ihre lesten Patronen verschossen hatten, sielen unter Handschar und Handgranate, Versprengte und Flüchtlinge schleppten sich barfuß und hohlwangig in die Täler des Ub und des Jadar und verliesen sich in den Rukuruzseldern der Macva. Was noch bei der Fahne aufrecht stand, wich sechtend gen Rozelseva und Jautina und deckte den Rückzug auf Radovinci und Schabaß. Der rechte Flügel der 6. Alrmee räumte das Feld.

Potiorek wollte noch nicht an seine Niederlage glauben. Er wartete immer noch auf den entscheidenden Flankenangriff der 5. Armee und suchte die Schlacht an der Rolubara zu fristen, indem er das XIII. Rorps im Anschluß an das XV. Rorps noch weiter zurücknahm und gen Südosten aussschwenken ließ.

Das XIII. Rorps, das sich am Pestanbach, nördlich von Lazarevac, des Feindes erwehrt hatte, ging am 8. Dezember auf Volujak und Arapovac zurück und seste sich dort als Flankenschutz und Verbindungsstaffel, um den Angriff Franks auf die Rosmajstellung zu unterstüßen. Aber Franks Angriff kam nicht vom Fleck. Er verzettelte sich in zusammenhanglosen Kämpsen um die festen Stellungen, die der Serbe bei Slatina, Misljevac und Malavon nordwestlich und nördlich von Mladenovac angelegt hatte. Am 8. Dezember lächelte den Österreichern das Glück zum lestenmal. Die 7. Division stürmte Malavon und entriß den Serben in erbittertem Ringen die Rosmajkuppe samt der dort aufgepflanzten Artillerie. Zu spät — schon rollten serbische Verstärkungen von Arangjelovac heran, um die Lage in der Nordslanke sicherzustellen.

Allexander hatte die Sauptkräfte seines linken Seeresflügels von der Verfolgung der 6. Armee abgerufen und rückte zur Vernichtung der 5. Armee heran.

Da beugte Potiorek den steisen Nacken. Er gab die Schlacht verloren und befahl Frank, gen Belgrad zurückzugehen und sich auf die Behauptung dieses letzten Siegespreises zu beschränken. Doch das war leichter beschlen als getan, denn die Serben setzten alles daran, den Nordslügel ebenso gründlich zu schlagen wie den Südslügel, und rückten am 10. Dezember zum umfassenden Angriff auf die 5. Armee zusammen. Sie hatten gegenüber der 6. Armee nur geringe Kräfte stehen lassen, die dem XVI. und XV. Korps in die Macva folgten und deren Nachhuten schwer bedrängten.

Potiorek suchte die Lage zu retten, indem er Frank das XIII. Korps zuschob. Das XIII. Korps erhielt am 9. Dezember den Befehl, sich vom

geschlagenen rechten Flügel der 6. Alrmee zu lösen und am Westuser der Rolubara auf Obrenovac zurückzufallen, um den Anschluß an die 5. Alrmee zu bewahren und dieser als Verstärkung und Flankenhut zu dienen. Alber die Serben folgten der Spur, sandten dem XVI. und XV. Rorps, die kaum ein Orittel ihrer Streiter über die Save zurückbrachten, nur eine Division und zahlreiche Freischärler nach und rissen die Verfolgungstruppen bei Ab gegen das XIII. Rorps herum.

Während die Nachhuten Wurms vom 11. bis 13. Dezember auf den Söhen von Schabah und Mitrovica standhielten, um den Übergang des Rorps auf das linke Save-Ufer zu decken, rangen das XIII. Rorps, das VIII. Rorps, das in Syrmien aufgestellte Rorps und der von Semlin über die Donau geführte Landsturm zwischen Obrenovac und Grocka mit der serbischen Sauptmacht um den Besit Belgrads.

## Der Rampf um Belgrad und der Rückzug der Öfterreicher

Die Serben griffen die Divisionen Franks vor Belgrad voll Siegeszuwersicht an und entrissen ihm rasch die Freiheit des Kandelns.

Franks Stellung im Belgrader Bergland war zur Verteidigung wohl geeignet, aber mit unzureichenden Kräften besetzt. Der linke Flügel der Österreicher, der sich bei Grocka am Donauuser behauptet hatte, deckte seine Flanke durch das Feuer der Monitore. Das Zentrum hatte den Vormarsch an der Bahnlinie Ripanj—Mladenovac und vor Rosmaj eingestellt und wich nun mit vorgehaltenen Spießen gegen den Raljaabschnitt zurück, um bei Parcani und an der Ralja sesten Fuß zu sassen. Der rechte Flügel stand noch zwischen Parcani und Stepajevac auf den Südhängen des Talambasrückens und hielt die Serben bei Stojnik und Slatina im Zaum.

Frank wollte die weitgespannte Stellung zwischen Grocka und Stepajevac behaupten, bis das XIII. Rorps am rechten Flügel in die Front gerückt war.

Am 10. Dezember sesten die Serben auf den Flügeln zum Angriff an, beunruhigten die Verteidiger von Grocka und beschossen Stepajevac, waren aber offenbar noch nicht zum entscheidenden Stoß bereit. Die Österreicher wiesen die Angreiser ab, befestigten ihre Stellungen und schafften den Troß nach Belgrad zurück, versäumten aber den Ausbau Belgrads zu einem starken, nach Süden gewendeten Brückenkopf. Am 11. Dezember griff Allerander mit stärkeren Krästen an. Er rückte dem VIII. Korps auf dem Talambasrücken zu Leibe und bestürmte die Stellung bis in die Nacht so heftig, daß die Verteidiger ins Wanken kamen. Die 21. Landwehrdivission verhütete nur mit dem Ausgebot der letzten Krast den Durchbruch und warf den Angreiser in der Nacht aus der Bresche, in die er über Leichen eingedrungen war, doch war an eine längere Behauptung des Talambasrückens

nicht zu denken. Auch Feldmarschalleutnant Rrauß, der Franks Zentrum führte, wurde am 11. Dezember angefallen, hielt aber bei Parcani und Ralja allen Angriffen stand. In der Frühe des 11. Dezember erneuerten die Gerben den Sturm auf die Talambasstellung und brachen am linken Flügel durch. Die 21. Landwehrdivision wich aus. Rrauß deckte durch Flankenstöße den Rückzug des VIII. Rorps, das fechtend von Stepajevac-Talambas zurückging, um 10 Kilometer nördlich an den Südhängen des Crettow Grob, im Quellgebiet der Oparna und Barajewska, zwischen Meljak, Gucati und Ripanj noch einmal Fuß zu fassen. Das geschlagene Korps war so geschwächt, daß es den Rampf ohne die Beranführung von Reserven nicht erneuern konnte. Sein Rückzug gestaltete sich sehr schwierig. Der Serbe stieß in die weichenden Linien, drängte fich in der Mitte ein und warf fich auf die Trümmer der 21. Landwehrdivision, um sie abzuschneiden und zu vernichten. 21. Landwehrdivision zählte nur noch 2000 Feuergewehre und schmolz im Rampf um den Ruckzug zu einem Bataillon. Unterdeffen trieb Frank fünf Bataillone Verstärfung auf; drei Bataillone des XIII. Rorps, das am 14. Dezember Obrenovac erreicht hatte, und zwei Landsturmbataillone, die aus Belgrad herangezogen wurden und fich am Crettow Grob eingruben.

Während das XIII. Korps am rechten Flügel auf den Lipithügeln Stand faßte und die Lücke zwischen Meljak und der Save füllte, und das VIII. Korps sich in der Linie Meljak—Barajevo—Ripanj zu seßen suchte, stand Krauß mit dem syrmischen Korps an der Nalja in schwerstem Kamps. Er wurde am 12. Dezember von weit überlegenen Kräften angefallen, hielt sich aber, bis die 1. Moravadivision auftauchte, die in keckem Rösselsprung von Lazarevac über Aranzielovac nach Mladenovac verschoben worden war und nun rechts ausschwenkend gegen die Söhen von Krajkowa bara vorging. Der Ort Ralja wurde dadurch von beiden Seiten umfaßt und Krauß gezwungen, sich dem Zangengriff zu entziehen, indem er auf Ripanj auswich. Die Stellungen des österreichischen Zentrums und des linken Flügels waren unhaltbar geworden, Franks Schlachtsfront zum Albbruch reif.

Feldzeugmeister Potiorek kam endlich zur bittern Erkenntnis, daß alles verloren war, was er in zwölfwöchigen Rämpfen erobert hatte, selbst Belgrad, über dem erst sein zehn Tagen der Doppeladler wehte. Die Belgrader Südfront war nicht ausgebaut, die 5. Armee völlig von Kräften, ohne Munition und Berpflegung und nicht mehr imstande, den waldigen Cretkow Grob, den hohen Avalaberg, die Donauhöhen von Mostine und die weitgestreckten Linien, die diese natürlichen Bastionen verbanden, in freiem Felde zu verteidigen. Da die 6. Armee kaum ein Drittel ihrer Streiter auf das nördliche Drina- und Save-Ufer gerettet hatte, war auch von ihr kein Beistand mehr zu hoffen. Belgrad war zu einem verlorenen Posten geworden. Schon drangen die Serben an der Straße Meljak—Belgrad in die Stellungen des VIII. Korps, schon sammelten sie sich im Topciderskatal

dur Umfassung des auf die Avalakuppe zurückgegangenen syrmischen Rorps, schon wälzten sie den an die Donau gelehnten linken Flügel des Generalmajors v. Schön stromauswärts gegen Pancevo. Blieb Frank noch länger auf dem Süduser der Save und der Donau zwischen Obrenovac und Pancevostehen, so drohte der 5. Armee völlige Vernichtung.

Potiorek gehorchte dem Zwang und gab Befehl, Belgrad zu räumen, über die Stromschranke zurückzugehen und die Brücken zu sprengen.

Schritt für Schritt wichen die Österreicher am 13. Dezember gegen die Stadt. Nachhuten verteidigten die Ruppen des Verglandes und die Flankenstellungen auf den Uferhügeln der Save, der Topciderska und der Donau noch 24 Stunden, um dem Troß und der Masse der Armee Zeit zu lassen, sich aus den Gassen Velgrads herauszuwinden und das linke Ufer zu gewinnen.

Alm Albend des 14. Dezember erfaßte das Rückzugsgefecht das Belgrader Glacis. Die 104. Landsturmbrigade verteidigte die Prinz-Eugen-Schanzen am Südosteingang der Stadt gegen die mit wildem Zivioruf stürmenden Serben, bis der Feind Artillerie heranzog und Bresche schoß. Am Morgen des 15. Dezember verließen die letzten Österreicher die von serbischen Fahnen wimmelnde Stadt und zogen sich in die Brückenschanze zurück. Um 1 Uhr gaben sie auch die Schanze auf, sprengten die Brücke und rückten nach Semlin.

Potioreks Angriffsfeldzug war gescheitert, der Gerbe wieder Berr seines Landes, Syrmien, Vosnien und das Vanat aufs neue bedroht und das Anschen der öfterreichischen Waffen auf dem Balkan schwer geschädigt.

Österreich-Ungarn war nicht in der Lage, einen neuen Feldzug gegen Serbien zu unternehmen, nachdem die Armee Potiorek im Dezember 1914 zum Rückzug über Orina, Save und Donau gezwungen worden war. Die 5. Armee verließ den Kriegsschauplatz, auf dem sie große Opfer gebracht hatte, und erschien im Januar 1915 in Galizien und in der Bukowina, um die rechte Flanke der Karpathenverteidigung zu decken. Die 6. Armee blieb in Syrmien und Vosnien stehen und übernahm die Hut der Stromsslanken, ohne sich auf neue Wagestücke einzulassen, bis sie an die Isonzogrenze abrückte. Potiorek legte den Oberbefehl nieder.

# Die Offensive der Deutschen, Österreicher und Bulgaren in Serbien und Montenegro

Die Serben, die im Rampfe mit Potiorek schwere Verluste erlitten hatten, waren nicht geneigt, den Rrieg noch einmal auf feindliches Gebiet zu tragen. Sie begnügten sich damit, Velgrad, das Velgrader Vergland, die Macva und die Orinahöhen zu besetzen und die Stromschranken stark zu besestigen und mit Geschütz zu versehen und hielten ihr Pulver trocken.

Sie verstärkten ihre Stellungen und legten im Sommer 1915 auch unterhalb Belgrads, bei Semendria, Pozarevac, Ram und Bk. Gradiste und weiter südlich zwischen Arangielovac und Palanka mächtige Besessigungen an, waren aber nicht zu bewegen, die Stromschranken zu überschreiten und den Italienern durch einen Angriff auf die österreichisch-ungarische Balkanstanke den Bormarsch zu erleichtern. Sie begannen für ihre Ostgrenze zu sorgen, schusen gegen Bulgarien eine besessigte Linie von 60 Kilometern Länge, um das Moravatal zu decken, und rüsteten im stillen zum Angriff auf Sosia. Alls die Entente den serbischen Borschlag, über Bulgarien herzusallen und es niederzuschlagen, bevor die bulgarische Kriegserklärung erstolgt sei, ablehnte, sah sich die serbische Armee auf entsagungsvolle Abwehr beschränkt. Man war aber troßdem guten Mutes, denn man glaubte nicht an eine deutsche Offensive großen Stils, fühlte sich Österreichern und Bulgaren gewachsen und war darauf gefaßt, auf zwei Fronten zu schlagen.

Der serbische Generalstab ging von der Voraussetzung aus, daß er sich auf einer dieser beiden Fronten, und zwar an Donau und Save, in der Verteidigung halten und sie zur strategischen Flanke gestalten könne, um auf der anderen unter günstigen Vedingungen zum Angriff überzugehen und über den Timok und im Nisavatal gegen Sosia vorzurücken oder daß er im äußersten Fall auch diese Front verteidigen und auf das Eingreisen einer Hilfsarmee der Entente warten könne.

Die Serben wiegten sich noch in diesem Irrtum, als Mackensens Armeen schon im Banat zusammenrückten.

#### Die strategische Lage im September 1915

Die Lage der Serben war nie ungünstiger als im September 1915, da sie, von ihrem Sieg über Potiorek zehrend und der Silse ihrer mächtigen Alliierten vertrauend, mit ausgeruhten Kräften zwischen Belgrad und Nisch im Felde lagen. Gelang es Mackensen und den Bulgaren, sie auf beiden Fronten zu schlagen, sich bei Nisch zu vereinigen und das Moravatal dem Durchgang deutscher Truppen und deutschen Kriegsmaterials nach Konstantinopel zu öffnen, so war viel getan. Der neue Vierbund gewann eine einheitliche zusammenhängende Grundstellung und die Möglichkeit, auf der inneren Linie von Belgrad bis Bagdad zu operieren. Zugleich wurde die Türkei von dem auf Gallipoli lastenden Albdruck befreit und aus ihrer militärisch=geographischen Vereinsamung erlöst und Deutschland dem Orient mit einem Schlag nahegerückt. Doch war damit das strategische Problem, das Deutschland im Weltkrieg gestellt blieb, nicht gelöst, insonderheit dann nicht, wenn die Entente sich zum Gegenzug anschiekte und auf der Balkanhalbinsel eine Flankenstellung einrichtete, aus der sie die Verbindung

Belgrad-Ronftantinopel, die bulgarische Grundstellung und die öfterreichische Südflanke ernstlich und dauernd bedrohen konnte. Alls eine folche Flankenstellung erschien das Mündungsgebiet des Wardar, wo der Safen von Salonifi und die Salbinfel Chalkidike zur Anlage eines befestigten Lagers lockten. Traten die Streitkräfte der Entente bier ans Land, so wurde nicht nur das strategische Problem, sondern auch der politische Kompler des Weltfrieges neu gestaltet, denn das Mündungsgebiet des Wardar und der Struma waren im Balkanfrieg von Griechenland erobert worden, und Griechenland, das bislang im Weltfrieg neutral geblieben mar, obwohl Die Entente sich seit dem März 1915 der griechischen Inseln vor den Darbanellen als Stütpunkte bediente, wurde durch eine Landung englischer und französischer Truppen in Saloniki seiner Neutralität gang entkleidet. Da die Diplomatie der Entente rechtzeitig auf diese Möglichkeit hingewirkt und enge Beziehungen zu dem griechischen Ministerpräsidenten Benizelos und seiner Anhängerschaft geknüpft hatte, war sie in der Lage, ihrem Willen Nachdruck zu verleiben und die Ausschiffung zu bewerkftelligen. Daran änderte die Tatsache, daß Rönig Ronftantin und die Mehrheit des griechischen Volkes dem Kriege fernzubleiben wünschten, und fich weigerten, an Serbiens Seite gegen Bulgarien Front zu machen, nichts.

Obwohl das griechische Problem noch in Dunkel gehüllt lag, als die Bulgaren sich im September 1915 zum Kriege mit Serbien rüsteten und Mackensens Kanonen vor Belgrad zu sprechen begannen, zweiselte keine der kriegführenden Parteien daran, daß ein konzentrischer Angriff auf Serbien die Entente auf den Plan rusen werde und daß Saloniki zur strategischen Grundstellung der englisch-französischen Silfsarmee außersehen sei. Der Feldzugsplan der Mittelmächte mußte daher von vornherein mit diesem Gegenzug rechnen und ihn zu durchkreuzen oder unwirksam zu machen suchen.

Die Gestaltung eines konzentrischen Angriffs auf die weiträumige serbische Naturseste war zunächst an die Zahl der Divisionen gebunden, die Deutschland und Österreich-Ungarn dazu ausbieten konnten, und wurde in zweiter Linie durch die Richtung bestimmt, aus der die deutsch-österreichischen Armeen und die von Bulgarien zu stellenden Streitkräfte angesett wurden. Falkenhann und Conrad v. Sötendorf mußten sich überlegen, ob es richtiger sei, den Sauptangriff von Norden nach Süden oder von Westen nach Osten anzusehen. Für die Führung des Stoßes in westöstlicher Richtung sprach der Umstand, daß die Serben dadurch in der linken Flanke getroffen und bei raschem Vordringen gegen Valjevo, Uzice, Cacak, Novipazar und Cettinje von der Adria abgedrängt wurden, für den Angriff in nordsüdlicher Richtung der günstigere Ausstellungsraum in Südungarn, die besseren, kürzeren Operationslinien und die Möglichkeit einer schnelleren Verbindung mit den von Osten nach Westen vorrückenden Vulgaren. Tros der gewaltigen natürlichen und künstlichen Sindernisse, die die serbische Nord-

grenze schützten, entschied man sich im Lager der Verbündeten für den gewaltsamen Angriff der Stromschranken und die Durchbrechung des Zentrums der serbischen Nordkront zwischen Schabat und Nam, also für einen Sturm auf Velgrad und Semendria, der durch Nebenangriffe auf Schabat, Valjevo und Uzice auf der rechten Flanke und durch Vorstöße bei Moldova und Orsova auf der linken Flanke begleitet werden sollte.

Im serbischen Sauptquartier war man auf einen Angriff des ganzen bulgarischen Seeres gesaßt. Man glaubte immer noch nicht an eine Ansammlung starker deutscher und österreichischer Kräfte in Südungarn, da man die Mittelmächte in den Sümpfen Wolhyniens und Weißrußlands und an der von Josse und French bestürmten Westfront gesesselt wähnte, und beschloß noch in den lesten Septembertagen, starke Kräfte von Belgrad nach Nisch zu ziehen, um den Vulgaren zuvorzusommen und ihnen eine Sauptschlacht zu liesern. Diese Anordnungen kamen indes nicht mehr zur Ausführung. Der Angriff der Deutschen und Österreicher gewann so rasch drohende Gestalt, daß der serbische Generalstab völlig überrascht wurde und Vesehle und Gegenbesehle sich kreuzten. So befanden sich noch zahlreiche serbische Streitkräfte an der Nordfront, als Mackensen das Zeichen zum Angriff gab und den Feldzug mit einer gewaltigen Kanonade eröffnete.

Unbekümmert um die Durchbruchsschlachten, die in Wolhynien und Litauen, im Artois, in der Champagne und im Friaul wüteten, schritten Deutsche und Österreicher in der Stärke von sechs Korps unter der Führung des Generalfeldmarschalls v. Mackensen zur Öffnung der feindlichen Valkanfront.

Im Verband der 3. Armee fochten unter dem Befehle des Generals v. Röveß zwei österreichische Rorps, das VIII. und XIX., und das deutsche XXII. Reservesorps. Die 11. deutsche Armee wurde von General v. Gallwiß geführt und umfaßte das III. Rorps und das IV. und X. Reservesorps. Sie bildete den linken Flügel der großen Stoßgruppe und marschierte im Vanat auf, um die Donau dei Rostolac und Semendria zu überschreiten und in das Mündungsgebiet des Pekslusses, der Mlava, der Morava und der Ralja einzudringen. Die 3. Armee trat auf dem rechten Flügel an und erhielt die Weisung, die Save bei Belgrad, Obrenovac und Rupinovo zu bezwingen, in die Macva einzudrechen und die Rolubaralinie zu bedrohen. Flankengruppen der 3. Armee standen an der Orina dis Visegrad aufgereiht und zielten von Visegrad auf Uzice und von Viselojina auf Valjevo. Flankengruppen der 11. Armee standen an der Donau bei Moldava und Orsova bereit, um den Feind am Süduser zwischen dem Peksluß und dem Timok zu sessen.

Die Serben, die auf beiden Fronten, in Altserbien und Mazedonien, 900 Kilometer zu verteidigen hatten, waren genötigt, ihre Streitkräfte zu

zersplittern, wurden aber strategischen Grundsätzen gerecht, indem fie starte Reserven auf den zentralen inneren Linien zusammenhielten. Un den Nordund Westschranken Nordserbiens standen turz vor Beginn des Angriffs noch 6 Divisionen in weitgespanntem Kordon von Ram bis Viscarad verteilt, während drei Divisionen als Reserven bei Valanka an der Pforte des Moravatals versammelt waren. Un der Oftgrenze und im Wardartal waren vier Divisionen ziemlich eng um Nisch aufgestellt, die ungeduldig auf die versprochene englisch-französische Silfe warteten. Die Verteidigung der Drina-, Save- und Donauschranken stütte sich auf Visegrad, Valjevo, Schabak, Obrenovac, Belgrad, Semendria, Dozarevac, Ram und Tefija. Die Verteidigung der Oftfront wurde durch die festen Pläte Zajecar und Rnjazevac im Timoktal, Pirot und Nisch im Nisavatal und Leskovac und Branje im Moravatal gewährleistet. Das Beer war neugegliedert und in vier Urmeen zusammengefaßt. Die bei Nisch aufgestellten Divisionen bildeten die vom Woiwoden Stepanovic geführte 2. Armee, die Seitendeckungen ins Quelltal des Timot gegen Anjazevac und nach Guden in die Gegend von Rumanova entfandt hatte. Um Unterlauf des Timok und im Donau-Timokwinkel stand die schwächere 4. Armee unter Gojkowic, zwischen Ram und Semendria im Moravatal die von dem Woiwoden Mific befehligte 1. Armee und am linken Flügel von Belgrad bis in die Macva die 3. Armee unter dem Befehl des Generals Jurific.

Alleganders Befehle, Berstärkungen nach Nisch zu entsenden, hatten in die Aufstellung und die Verteilung der serbischen Streitkräfte einzelne Lücken gerissen, die Festigkeit des Secres aber nicht erschüttert. An Timok und Nisava wartete der Serbe mit angeschlagenem Gewehr auf die Vulgaren, an Donau und Save lag er zuversichtlich und durch seine Erfolge über Potioret in Sicherheit gewiegt, keines Angriffs gewärtig, hinter seinen Drahtverhauen. Um so furchtbarer war die Überraschung, als Mackensen plötlich seine Vatterien demaskierte, und Röveß und Gallwiß zum Sturm auf die serbische Natursestung antraten.

## Der Übergang über Save und Donau

Am 5. Oktober vereinigten sich die Ranonenschüsse zu einer rollenden Beschießung der serbischen Strombeseskigungen. Bon Orsova dis Visegrad lief der Donner der deutschen und österreichischen Geschüße. Am gewaltigsten donnerte die Artillerieschlacht bei Semendria und Belgrad, wo die Serben ihre stärksten Burgen hatten; aber auch bei Tekija gegenüber von Orsova, bei Ram, Obrenovac und Schabaß lag schweres Feuer auf den serbischen Userwerken. Alle Raliber vom Gebirgsgeschüß dis zum 42-cm-Mörser waren vertreten und schleuderten ihre Geschosse auf die alten Ringmauern

Belgrads und Semendrias und die modernen Grabenanlagen und Vetonwehren der serbischen Ufersesten. Die Mauern sanken, Semendria geriet in
Brand, Belgrads Vorstädte sielen in Schutt, Schüßengräben und Betonkeller füllten sich mit Leichen. Doch der Serbe wich trotz der grauenvollen Wirkung dieser unerhörten artilleristischen Gewalt nicht aus den Trümmern, sondern deckte sich in den Bauwerken der erhöhten Süduser der beiden Ströme, in den Rukuruzseldern der Niederungen und den toten Winkeln des Verglandes und erwartete den Anlauf des Feindes. Er erwiderte das seindliche Feuer nach Kräften, hielt den Wasserspiegel und die flachen Norduser der Donau, der Save und der Drina unter scharfer Aufsicht und machte sich bereit, seine dünnen Linien beizeiten zurückzunehmen und den übersesenden Feind mit rasch geballten Kräften an der entscheidenden Stelle in den Strom zurückzuschleudern.

Mackensens Urmeen griffen planmäßig an, doch mußte man auf einen Vorstoß bei Visegrad verzichten, da die hierzu bestimmte öfterreichische 62. Division noch nicht zur Stelle war. Dagegen glückte es Röveß am 7. Oktober, bei Bijeljing und Jarak zwei Staffeln über die Dring und die Save zu bringen und die Serben in der Macva zu fesseln. Im Naume Bijeljina fampfte Generalmajor Streith, der drei Bataillone bei Megjafi über die Drina führte und sich im feindlichen Feuer auf dem rechten Ufer eingrub, bei Jarak kämpfte Feldmarschalleutnant Sorsich, der die Save in der Nähe von Ribnjaca überschritt und die ferbischen Posten gegen die Dammstraße Mitrovica—Schabat zurückwarf. Der Versuch, beide Vorftoße zum konzentrischen Vormarsch zu gestalten, blieb im Entwurf stecken. Um 8. Ottober wurden Streith und Sorfich von den herbeieilenden Gerben angegriffen und wieder gegen die Stromschranken zurückgedrängt. Die Biterreicher befestigten fich in rasch angelegten Brückenköpfen und hielten in diesen ftand, obwohl plötlich einsetende Regengüsse und wildgehendes Sochwasser ihre Verbindungen mit dem linken Ufer gefährdeten.

Unterdessen war die Sauptmasse der Armee Röveß, drei Korps stark, zwischen Schabatz und Belgrad dichter zusammengerückt und zum Sturm geschritten. Das XIX. Korps verzichtete auf den Übergang bei Rupinovo, seste am Nachmittag des 7. Oktober weiter abwärts bei Progar über die Save und ergriff nach heftigem Bajonettkampf von den serbischen Usergräben Best. Der Serbe behauptete sich bei Krtinska am Zugang der Progarer Schleise, führte von Obrenovac Berstärkungen heran und nagelte den kecken Feind im Überschwemmungsgebiet fest. Sierbei wurde die 205. Landsturmbrigade nahezu aufgerieben, hielt sich aber troß ungenügender Versorgung drei Tage in Sumpf und Rukuruz, bis die 21. Landsturmbrigade zur Stelle war.

Auch wenige Kilometer unterhalb von Progar gelangten die Österreicher auf das Südufer. Sie drangen in die Schleife von Zabrez ein und behaupteten sich im überschwemmten Anland des Stromes gegen wachsenden Feind. Doch mißglückten alle Versuche, von Krtinska und Zabrez gegen Obrenovac vorzurücken.

Glücklicher waren die beiden linken Flügelkorps der 3. Armee, die sich gegen Belgrad gewendet hatten, wo die Entscheidung fallen sollte. Die Serben hatten die Beschießung ihrer Stellungen auf den Zigeunerinseln, in dem alten Rastell Ralimegdan und in den Vorstädten ausgehalten. Sie saßen am linksufrigen Eisenbahndamm, in Fabrikgebäuden, im Park von Topcider und auf den Söhen von Banovo brdo verschanzt und ließen das Feuer der schweren Geschüße und der Minenwerfer über sich ergehen, ohne die seindliche Artillerie zum Ramps Rohr gegen Rohr zu bekämpsen. Troßig warteten sie auf den Feind, hatten aber unter dem surchtbaren Wirkungssschießen so schwer gelitten, daß ihre Widerstandskraft bedeutend geschwächt war, als das XXII. Reservekorps und das altsösterreichische VIII. Korps in der Nacht auf den 7. Oktober zum Sturm übergingen.

Es war eine trübe, regnerische Nacht. Deutsche und österreichische Batterien seuerten beim Lichte unzähliger Scheinwerser und lodernder Brände in rasendem Wirbel über den gleißenden Wasserspiegel und bereiteten der Infanterie den Weg. Als der Morgen graute, verlegte die Artillerie ihr Feuer von den Inseln und dem Userrand auf die Söhen von Topcider und Banovo brdo und gab der Infanterie die Strombreite frei. Aber es währte noch eine halbe Stunde, dis die ersten Pontons vom österreichischen User stießen, denn die Flut hatte das flache Anland überschwemmt und bereitete der Einschissung der Truppen große Schwierigkeiten.

Die Gerben benütten die Bergögerung, um ihre zerschoffenen Graben aufzuräumen, Maschinengewehre und Minenwerfer aufzubauen und die Befatungen zu erneuern. Bu gleicher Zeit erhoben die Batterien, die auf dem Ralimegdan, den Uferhöhen der Topcidersta und auf Banovo broo aufgestellt waren und fich bis jest zurückgehalten hatten, ihre Stimmen und überschütteten das Nordufer mit wütendem Feuer. Englische Marinegeschütze und frangofische 15-cm-Ranonen wetteiferten im Beftreben, Die Save- und Donauauen nach deutscher und österreichischer Sturminfanterie abzusuchen und die Rolonnen in ihren Bereitschaftsstellungen und auf dem Unmarsch durch die überschwemmten Maisfelder zu zersprengen. Da die serbischen Rohre gut versteckt waren und lange geschwiegen hatten, war es den deutschen und öfterreichischen Batterien trot forgfältiger Fliegerbeobachtung nicht gelungen, die serbische Artillerie im Umfreis von Belgrad völlig niederzukämpfen. Im tollsten Rugelregen, gepeitscht von nässendem Wind, und vom Wogendrang beftig talwärts geriffen, überquerten Deutsche und Öfterreicher die fluffige Bahn - ein Stromübergang ohnegleichen.

Das XXII. Reservekorps griff die Belgrader Westfront und die südlich von Belgrad ragenden Ruppen an, das VIII. Korps wandte sich links anschließend gegen die Nordkront und die südöstlich von Belgrad ge-

legenen Söhenzüge. In wilden Rämpfen eroberte die Vorhut des XXII. Reservekorps, von schwäbischen Pionieren ans Ziel gerudert, nach wechselvollem Ringen die große Zigeunerinsel und setzte sich darauf fest. Zur gleichen Zeit landete ein österreichisches Bataillon unter schweren Verlusten am Juge des Ralimegdan und behauptete fich hart am Ufer vor verzweifelt fämpfendem Feind. Die Gerben gingen am Tage überall zum Gegenangriff über. General Zivkovic, der Verteidiger Belgrads, hatte etwa 16 Bataillone zur Sand und warf fie dem tollfühnen Angreifer rückfichtslos entgegen. Er rieb die ersten Rompagnien der auf die Inseln und an das rechte Ufer gelangten deutschen und österreichischen Bataillone nahezu völlig auf, war aber nicht imftande, den Feind in den Strom gurudgustoßen. Unter dem Schutze der Artillerie hielten fich die Trummer der Vorhut in ihren ausgefetten Stellungen, bis der Albend fant. Dann schafften Pontons und Fähren Bataillon auf Bataillon über ben Strom, und als ber 8. Oftober graute, war der Übergang als geglückt anzusehen. Das XXII. Reserveforps hatte den Verteidiger völlig von der Zigeunerinsel vertrieben und am Fuß der rechtsufrigen Söhen in den Trümmern der zerschoffenen Fabriken Fuß gefaßt, und das VIII. Rorps hatte den Gifenbahndamm zu Füßen des Ralimegdan genommen.

Am Nachmittag erstürmten die Deutschen im Rampfe Mann gegen Mann die felsigen Uferhöhen, und am Abend standen am rechten Flügel drei Regimenter der 44. Reservedivision und drei Bataillone der 43. Reservedivision des XXII. Reservekorps in der Belgrader Westslanke auf Sopcider und Banovo brdo.

Die Österreicher drangen nach dem Seranschaffen der Minenwerfer in die Ufervorstadt ein. Mit Sandgranate und Messer wehrten sich die Serben bis in die Nacht. Dann drang die 59. Division des VIII. Rorps, von flankierendem Feuer der Donaussottille unterstützt, in die bergwärts führenden Gassen und riegelte sie ab.

Jurisic verzweiselte daran, Belgrad zu halten und zog Zivkovics Truppen in der Nacht auf den 9. Oktober aus der Stadt, wich indes nur einige tausend Schritte und stellte sich in der Linie Miojevo—Zarkovo und auf den Höhen von Ak. Bracar und Dedinje zu neuem Rampf.

Röveß ließ nicht locker. In der Frühe des nächsten Tages vertrieben deutsche Bataillone feindliche Nachhuten aus dem Park von Topcider und pflanzten die deutsche Fahne auf den Konak; zur gleichen Zeit drangen die Österreicher in die Zitadelle. Nun kam alles darauf an, den Ausgang aus der Stadt zu erkämpfen, ehe der Feind zum Gegenangriff schritt und aus Belgrad eine Mäusefalle machte.

Die Entwicklung war an die Serstellung einer gesicherten Verbindung mit dem Norduser gebunden. Da diese gefährdet war, hing der Ausbau des Erfolges an Zufällen. Das Sochwasser war schon schlimm genug, aber

nun trat, wie auf ein Zeichen der hilfsbedürftigen Serben, die "Roffova" auf, der gefürchtete Südoststurm, der im Serbst aus dem Valkan hervorzubrechen pflegt. Er warf sich auf den schwer kämpfenden Feind, riß Menschen und Wagen von den Brücken, brachte die Pontons zum Kentern und setzte sogar den eisernen Dampffähren und den Monitoren so hart zu, daß sie nicht mehr in den Kampf eingreifen konnten.

Die Verbündeten gerieten bei Belgrad und auf der ganzen von Ram bis Artinsta reichenden Schlachtfront in eine gefährliche Lage. Die Zufuhren stockten, die Artilleriebeobachtung versagte, das Feuer wurde unsicher und die Vorhuten, die am Südrand Belgrads im Rampfe lagen, verloren im Toben der Elemente Fühlung und Nichtung.

Trosdem gelang es Röveß am 10. Oktober, die Masse des XXII. Reservekorps und des VIII. Rorps vor dem Feind zu vereinigen und den ersoberten Brückenkopf zu behaupten. Das XXII. Reservekorps rückte kämpsend in die Linie Zarkow—Dedinje, und das VIII. Rorps bemächtigte sich der Südostausgänge der Stadt und der Linie Dedinje—Bk. Bracar. Die Serben verteidigten sich mit wachsender Hartnäckigkeit und machten den Berbündeten seden Fußbreit Boden streitig, mußten aber dem Druck weichen und gingen in der Nacht auf den 10. Oktober und am Tage darauf sechtend durch die Vorstädte und die Militärlager der Südostsfront auf Mirojevo und Banjica zurück. Am Nachmittag des 10. Oktober erstieg der Angriss der Verbündeten die Höhenlinie Dedinje—Bk. Bracar. Sie hatten die Eroberung Belgrads gesichert und dem Gegner das Heft aus der Hand geswunden, ehe er zum Gegenstoß ausholen konnte.

Doch nun war ihre Kraft erschöpft. Ihre ersten Staffeln hatten bei der Überschiffung und den Kämpfen am Stromuser sehr schwere Einbußen erlitten und sich zum Teil völlig verschossen. Es galt daher zunächst, Altem zu holen, schweres Geschüß heranzuziehen, einen Tag zu ruhen und frische Kräfte zu sammeln, um den Angriff am 12. Oktober wieder aufzunehmen und die Serben aus der zweiten Sperrlinie über das Glacis des Verglandes gen Süden zu wersen.

Der Verteidiger war inzwischen durch eine Reservedivision und zahlreiche Freischaren verstärkt worden und schanzte in der Linie Ostruznica—
Zeleznik—Rnezevac—Racivica—Vinca nördlich des Avalaberges, um dem Angreiser den Austritt aus der großen Stromschleise zu verwehren. Erst wenn diese Sperre gesprengt war, trat der Angriff aus dem eigentlichen Brückenkopf und näherte sich dem Avalaberg, dem Petrovgrob und den Sügeln von Mostine und damit den Rampsstätten, auf denen der österreichische Winterseldzug im Dezember 1914 zu Grabe getragen worden war.

Während die 3. Armee Belgrad eroberte und um den Austritt aus der Donauschleife rang, erzwang Mackensens 11. Armee den Übergang zwischen Ram und Semendria.

Gallwiß war schon am 5. Oktober kampsfertig. Er hatte alle drei Rorps zur Überschreitung des mächtig ziehenden Donaustromes aufgeboten und in den fruchtbaren Auen des Vanats bereitgestellt. Das III. Rorps stand bei Veresztocz und Revevallos, nordwestlich von Semendria, das IV. Reserveforps, drei Divisionen stark, in der Mitte bei Revevara und Dunadombo, nördlich von Pozarevac, und das X. Reserveforps bei Palank und Nerasolhmos, nördlich von Ram, zum Übergang aufgeschlossen. Die Verbindung mit der Armee Röveß wurde durch eine bei Pancsova fechtende österreichische Flankenhut aufrechterhalten und die linke Flanke der Armee durch österreichische Deckungsmanöver bei Moldova, 25 Kilometer stromabwärts, gesichert.

Um die Serben irrezuführen, wurden bei Orsova Truppen zusammengezogen, die Oberst Fulöpp am 6. Oktober heraussordernd in Bewegung setzte. Er zwang die bei Tekija aufgestellten Serben durch eine heftige Ranonade zur Räumung ihrer Schützengräben und brachte Boote ins Wasser, als wäre Orsova zum Übergangspunkt starker Rräfte ausersehen. Die List gelang, serbische Verstärkungen strömten nach Tekija, und die Ausmerksamkeit des serbischen Generalstabes wurde von Belgrad und Semendria abgelenkt.

Unterdessen trat die 11. Armee zum Angriff an und ging am 7. Oktober in Staffeln vom linken Flügel über den Donaustrom, der seit 24 Stunden vom Wirkungsschießen der mächtigen Artillerie Mackensen widerhallte.

Von Belgrad klang das Echo der Angriffe der Armee Röveß.

Generalfeldmarschall v. Mackensen weilte auf dem linken Flügel der 11. Armee und verfolgte von einer Söhe bei Palank den Übergang des X. Reservekorps, das in der Frühe des Tages die Pontons bestieg. Mit scharfem Ruderschlag schossen die Eisenkähne aus der Mündung des Raras= flusses und gewannen durch das hochgehende Wasser das südliche Ufer. Die Serben wurden völlig überrascht. Da sie ihre Hauptfräfte zwischen Semendria und Belgrad und in der Macva zusammengezogen hatten, vermochten sie dem Ansturm des X. Reservekorps am ersten Sag keinen wirksamen Widerstand entgegenzuseten. Ihre Batteriestellungen murden gerschlagen, Ram in Brand geschoffen und die 350 Meter hohe Gorica, das Rap des Anatemarudens, der das Mlavatal und die Zugänge von Pozarevac beherrscht, vom Feind überrannt. Ehe der Tag fank, standen beide Divisionen bes X. Refervekorps, die 101. und die 103., auf dem Südufer der Donau und rollten die Stellungen auf dem Anatemarücken zwischen Ram und Popovac auf. Die Dörfer Risiljevo und Popovac wurden mit stürmender Sand genommen. Erft bei Rurjace, 14 Kilometer landeinwärts, kam der Un= griff zum Steben. Das X. Reservekorps drückte schon auf die Nordostfront von Pozarevac und hielt die Straße Pozarevac—Bf. Gradiste unter Feuer.

Das IV. Reservekorps wurde am 7. Oktober von Dunadombo-Revevara auf die große Donauinsel Temessziget übergesett und gelangte von dort

unter leichten Rämpfen auf das Südufer des Stromes. Die Serben räumten die versumpfte, weit überschwemmte Moravaniederung und gingen im Moravatal sechtend von Dubravica und Vatovac auf Vrezani und von Rostolac und Vradarci im Mlavatal auf die Hügel von Sopot gegen Pozarevac zurück. Die 11. bayerische und die 105. Division drängten heftig nach und erreichten die Linie Vrezani—Cirikovac. Hier stellte sich der Feind, um die Nordfront des beseistigten Lagers von Pozarevac zu verteidigen.

Das III. Korps war weniger vom Glück begünstigt als der linke Flügel und die Mitte der 11. Armee. Die Serben hielten Semendria, die Jezavalinie und das hohe Süduser der Donau zwischen Semendria und Grocka mit starken Kräften besett und überschütteten die Maisselder und die Hochwasserdämme des Nordusers mit schwerstem Feuer. Sie standen auf den 200 Meter hohen Halden und Ruppen des Hügellandes zwischen der Donau, der Ralja und der Jezava in einer sturmfreien Natursesse und verteidigten diese "Podunavlje" genannte Landschaft als Flankenstellung mit überlegener Kraft, um dadurch den Vormarsch der Armee Gallwiß im Moravatal zu unterbinden und auch den Vormarsch der Armee Köveß aus der Belgrader Donauschleife zu erschweren.

Am 11. Oktober war die serbische Seeresleitung der furchtbaren Überraschung Serr geworden, in die sie die kraftvolle Eröffnung des Balkanfeldzuges durch die Mittelmächte versetht hatte. Man war sich in Nisch bewußt, daß das serbische Seer den Feind nicht mehr über die Stromschranken zurückwersen konnte, nachdem es Mackensen geglückt war, zwischen dem Peksluß und der Iezava im Mündungsgebiet der Morava und im Belgrader Sochland sesten Fuß zu sassen, aber man war entschlossen, alles daran zu seinen, den Feind an der Ralja und im Umkreis von Arangielovac und Pozarevac sestzuhalten, bis englisch-französsische Silfe zur Stelle war. Da der rechte Flügel der Armee Röveß in der Macva und an der oberen Drina sestgeraten war, konnte Putnik zwei Divisionen an die Ralja wersen und die Generalreserve von Arangielovac gegen Pozarevac vorsühren, wo Misies rechte Flanke bedroht war.

Gleichzeitig entschloß man sich, den Bulgaren zuvorzukommen, nicht zu warten, bis der bulgarische Aufmarsch sich in einen Vormarsch auf Zajecar, Pirot und Rumanova verwandelte und das Timok-, das Nisava- und das Moravatal überflutete, sondern die Grenzgebirge zu überschreiten und auf der Ostsslanke der Verge vor Widdin, Sosia und Rüstendil auf bulgarischem Voden zu fechten.

Diese exzentrischen Maßnahmen widersprachen zwar dem Gesetz von der Versammlung der Kräfte im entscheidenden Raum und überdehnten die inneren Linien, waren aber geeignet, eine längere Frist zu erkämpsen und dem Hilfsheere der Westmächte Zeit zu lassen, von Saloniki durch das Wardartal nach Nisch oder durch das Strumatal auf Sosia zu marschieren.

Da die Landungen englisch-französischer Truppen im Hafen von Saloniki bereits am 5. Oktober begonnen hatten, am 10. Oktober 35 000 Mann ausgeschifft waren und jeder Tag neuen Juzug brachte, konnte ein rücksichtsloser Vorstoß der Entente die Serben noch zur rechten Zeit entlasten, dem bulgarischen Vormarsch die Spitze abbrechen und das große Moravatal öffnen, um den gegen Mackensenkämpfenden Divisionen die rettende Hand zu reichen.

Das wußte man auf beiden Seiten. Alles kam auf die Schnelligkeit und die Rraft des Handelns an. Die strategische Entwicklung war in so winzige zeitliche Fristen eingespannt, daß einige Tage, ja wenige Stunden über den Verlauf und das Ergebnis des räumlich von Velgrad die Saloniki und von Cattaro die Sosia ausstrahlenden Feldzuges entscheiden konnten.

Die Serben ließen es nicht an Rraft und Schnelligkeit fehlen. Sie rangen noch vier Tage und Nächte mit Mackensen um die Nordpforten ihres Landes, hielten die Bulgaren ebensolange von der Linie Saloniki—Belgrad fern und harrten auf Entsaß. Mann, Weib und Kind nahmen am Kriege teil, fast die ganze Bevölkerung folgte den Fahnen, warf den Brand in die eigene Hütte und teilte mit dem Beere Not und Tod.

## Der Vormarsch der Deutschen und Österreicher im Norden

Der Vormarsch Mackensens, der am 12. Oktober mit frischer Kraft und aufgefüllten Angriffsmitteln einseste, stieß überall auf leidenschaftlichen Widerstand. Die bei Visegrad und in der Macva kämpsenden Österreicher kamen immer noch nicht vom Fleck und begnügten sich, den Verteidiger zu fesseln, konnten aber den Absluß serbischer Kräfte nach Arangielovac und Cacak nicht verhindern. Mackensen suchte die Entscheidung zwischen Velgrad und Pozarevac. Er verstärkte die Armee Köveß und befahl ihr den Angriff auf die Sperrstellungen in der Velgrader Donauschleise wieder aufzunehmen, während Gallwiß angewiesen wurde, Pozarevac zu nehmen.

Die Rossova hatte sich noch nicht gelegt, als die Rorps der 3. Armee gegen den Petrovgrob, den Avalaberg und die Söhen von Lipovica anstürmten. Sie peitschte die Donau zu hohen Wellen und warf im Bergland Bäume und Dächer nieder. Die hohen Rukuruzselder lagen wie gewalzt, Sturzregen schlugen drein, zerstörten die Karrenwege, auf denen die Gesschüße versanken, und rissen die Tragtiere von den Bergslanken. Es war ein Vormarsch, wie ihn Mackensensk kampfgewohnte Truppen weder in Galizien noch in Polen kennen gelernt hatten.

Trosdem ging es unaufhaltsam vorwärts. Die 26. Division, die in den ersten Tagen als Armeereserve zurückgehalten worden war, trat an den rechten Flügel des XXII. Reservekorps und dichtete die Angrisssfront bei dem Vormarsch auf die Avalalinie. Nach heftiger Beschießung warfen

Scheuchenftuels VIII. Rorps und Falkenhanns XXII. Reservekorps den Feind über Glanci-Mirijevo-Banjica-Zeleznik in schweren Rämpfen gegen Grocka-Avala-Meljak zurück. Am 15. Oktober wichen die Gerben gegen den Avalaberg, ließen aber Nachhuten am Feind, die dem Verfolger mit tausend Listen Abbruch taten.

Alls die Rossova am 16. Oktober zu ermüden begann, kam der Vormarsch in rascheren Fluß. Das VIII. Korps rang sich auf Sturmentsernung an den Avalaberg heran und das XXII. Refervekorps stürmte die bewaldeten Söhen des Petrovgrob. Nun warf sich Snjarics 59. Division, unterstütt von links ausschwenkenden Teilen der 43. Reservedivision, auf die Avalakuppe und riß sie dem Gegner aus den Zähnen. Gleichzeitig fiel der If. Ramen auf dem rechten Flügel der serbischen Sperrstellung. Die Serben gaben Raum, wichen auf Meljak, Ripanj und die Ralja und nahmen den linken Flügel aus den Schluchten des Tamambas über Pozarevac und den Stojnicaabschnitt auf Sibnica zurück. Der linke Flügel der 3. Armee stieß bei Grocka durch und reichte dem III. Korps der Armee Gallwitz die Sand.

Die 11. Armee war unterdessen vor Pozarevac und in der Landschaft Podunavlje in verluftreiche Gefechte verwickelt worden. Der linke Flügel, der immer noch rascher vom Fleck kam als der rechte, brach am 12. Oktober unter Vortritt der Babern bei Brezani Bahn und umfaßte Pozarevac, um die Serben zwischen Mlava und Morava zu erdrücken. Das X. Reserveforps nahm am 13. Oktober Popovac, Majilovac, Sirakovo und Beranje, schnitt die öftlichen Straßen ab und ftieß in füdlicher Richtung gegen Smoljivac-Bozevac vor. Das IV. Refervekorps nahm nach der Erstürmung Brezanis durch die Bayern mehrere Stellungen bei Civikovac und Bubufinac und rückte durch mannshohe Rukuruzfelder und traubenschwere Weinberge gegen Pozarevac. Das III. Korps lag bei Semendria immer noch Leib an Leib mit dem Gegner verstrickt. Erst als von Belgrad ber schwere Urtillerie eintraf, begannen die Serben Semendria und die Sügelstellungen von Podunavlje zu räumen. Um 15. Oftober stürmten die 6. und die 25. Division des III. Korps Radinac, Bucak, die Söhe von Branovo brdo und Udovice zu beiden Seiten der Straße Semendria-Jagodnja und trieben den Feind binnen zwei Tagen über den Raljaabschnitt zurück. Alls fich die Berteidiger von Pozarevac, vom X. Reservekorps in der rechten und vom III. Korps in der linken Flanke bedroht und die befestigten Vorwerke wie reife Früchte fallen saben, warteten fie den Stirnangriff des IV. Referveforps nicht ab, sondern räumten die Nordfront und gingen durch das brennende Städtchen nach Lucica zurück.

Um 17. Oktober zog der serbische Generalstab die Folgerungen aus der strategischen Lage, die fein längeres Verharren auf den Außenlinien des von allen Seiten umfaßten Rriegstheaters duldete. Die Bulgaren waren am 15. Ottober zum Angriff übergegangen, die Frangosen erft mit einer Division an den Pforten des Wardartales erschienen, Mackensen aber im Begriff, die Pforten des nördlichen Moravatales und des Erzgebirges zu fprengen und die in der Macva und auf den Drinahöhen tämpfenden Gerben abzuschneiden. Putnik rief daher die bei Obrenovac und Schabat stehenden Rräfte über die Rolubara zurück und befahl nur den montenegrinischen und serbischen Verteidigern des Übergangs von Visegrad, dort bis zum äußersten standzuhalten, um Uzice zu deden. Bur Sicherung bes Rückzuges blieben Freischärler am Feind, die den Verfolger in den Ruturuzfeldern der Macva und in den Wäldern der Cer Planina nach Kräften aufhielten und schädigten und die Übergänge der Rolubara und die Zugänge von Valjevo noch tagelang behaupteten. In der Macva wurde jedes Maisfeld, jeder Straßendamm, jedes Gehöft verteidigt. Das XIX. Rorps verlor in diefen Bandenkämpfen viele Leute, räumte aber am 19. Oktober die Niederung auf, nahm am Abend Obrenovac und am Tage darauf Schabat und rückte fechtend über die Rolubara gegen Arangjelovac vor. Valjevo fiel den Österreichern erst am 25. Oktober in die Sand, als der konzentrische Rückzug der serbischen Nordarmee auf das Rudnitgebirge gesichert war.

Die Serben fochten auf der ganzen Nordfront mit Ingrimm und hielten an der Hoffnung fest, Mackensen bei Rragujevac zum Stehen zu bringen. Zu diesem Zweck ballten sie die aus der Macva und von der Drina abgerusenen Truppen, zwei Reserve-Divisionen und die von Belgrad und Pozarevac südwärts weichenden Kräfte der 3. und 1. Armee im Umkreis von Rragujevac zur Schlacht.

Es war ein verzweifeltes Spiel, denn inzwischen waren die serbischen Sperrstellungen auf den Ostklanken der bulgarischen Grenzgebirge von den Bulgaren durchbrochen und der Rampf über den Timok gekragen worden.

#### Der Vormarsch der Bulgaren im Often und Güden

Der bulgarische Vormarsch erfolgte in zwei Armeen. Die 1. Armee umfaßte vier Divisionen und wurde von General Bojadjew geführt, die 2. Armee zählte drei Divisionen und stand unter dem Besehle des Generals Todorow. Bojadjew, der dem Oberbesehl Mackensens untergestellt war, rückte am rechten Flügel auf und nahm zwischen Widdin und Caribrod Stellung, Todorow marschierte im Naume Rüstendil auf und besehte die Linie Trön—Strumica. Todorows linke Flanke wurde durch eine selbständige Gruppe, die Division Geschew, gedeckt, die auf den östlichen Nandhöhen des Strumatales Stellung nahm und zugleich die Südslanke von Sosia sicherte. Alls erste Angrissziele winkten der 1. Armee das Timok= und das Nisavatal und die Festungskette Zajecar, Knajezevac, Pirot, der 2. Armee

das Morava= und das Wardartal und die strategischen Punkte Branje, Rumanova und Beles. Waren diese Ziele erreicht, so galt es Nisch und Üsfüb zu nehmen und die Serben dadurch von den letzten Verbindungen mit Saloniti und dem Meere abzuschneiden, wo Division auf Division des englisch-französischen Silfstorps an Land ging und General Sarrail zur Übernahme des Oberbefehls erschienen war. Die 1. Armee stand also stark nach Norden verschoben, und die ganze Aufstellung ging weniger auf völlige Umfassung von Guben ber als auf rasche Vereinigung der Verbündeten auf dem Vormarsch aus.

Die Serben, die von Zajecar und Pirot vorgegangen waren und fich auf der Oftflanke des Balkangebirges festgesett hatten, wurden am 14. Of-

tober auf der ganzen Linie angegriffen.

Unter heftigen Rämpfen trieb Bojadjew die ferbischen Vorposten über die Stara Planina zurück und bemächtigte sich am Tage darauf des Passes von Anjazevac, stieß aber auf dem linken Flügel auf hartnäckigsten Widerstand. Es gelang ihm zwar, im Nisavatal Fortschritte zu machen und über Caribrod gegen Pirot vorzurücken, aber dann prallte er an Feldbefestigungen und plöglich zum Gegenangriff vorbrechenden Feind, der ihm fo zusetzte, daß er den Vormarsch einstellen mußte. Glücklicher mar sein rechter Flügel, der auf der Linie Widdin-Belogradeit vorging und am 16. Oktober den Fuß auf serbischen Boden setzte. Während eine abgezweigte Rolonne stromaufwärts marschierte und den Sochwasser führenden Timokfluß überschritt, um die Straße Negotin-Rladovo zu gewinnen, warfen die von Rula und Belogradeit vorrückenden Divisionen den Feind auf die Timokfestungen zurück. Die von Belogradeik vorrückende Rolonne öffnete die Salaschlucht und nahm die Söhen von Anjazevac, eine aus dem Lomtal vorbrechende Rolonne überwand den Balkan zwischen Cuprenje und Ravnobucje, stieg ins Quelltal des Timok und warf die ferbische Grenzwacht in blutigem Nacht= gefecht auf Balta=Berilovica gegen die Straße Rnjazevac-Pirot zurück. Dadurch wurde die Nordflanke der im Nifavatal kämpfenden Gerben bedroht.

Allexander und Putno hatten nicht umsonst dem starknervigen General Stepanovic, dem Verteidiger der Macva, die Abwehr im Nisavatal übertragen. Stepanovic schlug sich vor Pirot wie rasend, um den Sauptstoß Bojadjews aufzufangen. Als er in Bedrängnis geriet und sich von Umfaffung bedroht fühlte, zog er seine Sauptkräfte enger um Dirot zusammen, und suchte der Übermacht hier Salt zu gebieten. Er sprengte Bleise und Brücken, opferte seine Nachhuten, die willig in den Tod gingen, und stellte sich in der Linie Pirot-Sukovo zu neuem Rampf.

Unterdessen war die 2. bulgarische Armee zwischen Sofia und Strumica aufmarschiert und am 14. Oktober von Rüftendil gegen die Pässe der 1200 bis 1900 Meter hohen Grenzgebirge vorgerückt. Auf der Wasserscheide zwischen der Struma und dem Wardar kam es zu den ersten Rämpfen.

Todorow hatte drei Regimenter rechts abgezweigt, die die Verbindung mit der 1. Urmee aufrechterhalten sollten und aus der Linie Trön—Dukat gegen die Linie Pirot—Leskovac—Vranje vordrangen, aber zu schwach waren, Stepanovics Südflanke ernstlich zu bedrohen. Die linke Flanke Todorows wurde durch einige Eskadronen und ein vor Strumica aufgepflanztes Infanterieregiment gedeckt. Im Sintergrund ballte sich Geschews 2. Division zwischen Mesta und Struma zum Schuße Sosias.

Todorows Hauptmacht ging im Zentrum von Rüstendil über Egri Palanka auf Beles und Rumanova vor. In hitzigem Unlauf erstürmte die 3. Division die Ritkahöhe, nahm die Orte Riselica und Oramce westlich und südwestlich von Rüstendil und riß bei Egri Palanka die Talstraße nach Rumanova auf; die Ravallerie brach in das Vregalnicatal ein und wandte sich keck gegen Istip. Um 16. Oktober erstürmten die Bulgaren Egri Palanka. Die Serben wichen in der Richtung Rumanova auf Stracin. Inzwischen überwand die 7. Division den Oberlauf der Vregalnica und rückte rechts einschwenkend auf Rocana.

Da die Serben viel zu schwach waren, das Wardartal durch eine durchlaufende Verteidigungslinie im Gebirge zu verteidigen, hatten sie sich
begnügt, zwischen dem Doiransee und Veles eine Stellung zur Aufnahme
der englisch-französischen Silfsarmee einzurichten und bei Stracin, östlich
Rumanova, eine Sperrstellung bezogen, um Üsküb und die Verbindungen
mit dem Norden und Westen ihres Landes zu sichern. Während Stepanovic
bei Pirot wie ein Rasender socht und die von Rache entslammten Vulgaren
durch wütende Gegenstöße von Nisch sernzuhalten suchte, wurden die schwachen
serbischen Kräfte zwischen Vranze und Veles von Todorow überstügelt und
durch die Täler der Kriva und der Vregalnica auf den Wardar zurückgetrieben.

Von den drei Regimentern, die auf Todorows rechtem Flügel gegen die Südflanke von Pirot vorgingen, gelangte das 29. Regiment ans Ziel. Es schlug sich in verwegenem Gebirgsmarsch durch das Banjstatal und erschien am 16. Oktober wie aus den Wolken gefallen vor Branje. Alls die Bulgaren von den rechtsufrigen Moravahöhen herabstiegen, fanden sie die Stadt in Erwartung der englisch=französischen Silfsarmee mit Fahnen geschmückt. Sie bemächtigten sich des Bahnhofs, zerstörten die Schienen und unterbrachen die Verbindungen mit Rumanova und Üsküb. Dadurch wurden die bei Rumanova, Üsküb und Veles sechtenden Serben, die Todorow bis zur Ankunst der Franzosen bändigen sollten, von der Masse des serbischen Seeres abgeschnitten und auf die Verbindungslinie Rumanova—Racanik—Pristina beschränkt.

Gleichzeitig rückte Todorows Sauptmacht von zwei Seiten gegen die Sperrstellung bei Stracin vor. Die 3. Division ging geradewegs auf Stracin los und die 7. Division wurde zu einer Rechtswendung veranlaßt, um Stracin

466

in der rechten Flanke zu fassen. General Ribarow, der Führer der 3. Division, wartete das Eingreisen der Umfassungskolonne nicht ab. Er packte den Stier an den Sörnern und warf die Serben am 18. Oktober in vierstündigem Rampf von den Söhen gegen Rumanova zurück. Alls die 7. Division nach erschöpfendem Marsch und leichtem Gesecht bei Rocana vor Stracin eintraf, war der Rampf schon zu Ende.

Unterdessen war die Ravalleriedivision im Bregalnicatal bis Istip vorgeprallt. Sie warf schwache serbische Kräfte, erschien am 19. Oktober überraschend vor Beles und setzte sich am rechten User des Wardar fest.

Am Tage darauf rückte die 3. Division in Rumanova ein, und am 21. Oktober gipfelte der Vormarsch der 2. Armee in der Eroberung von Usküb. Die volkreiche Stadt wurde von der 1. Brigade der 3. Division nach lebhaftem Gesecht genommen und besetzt. Mit ihr siel der strategische Schlüssel des oberen Wardartales in bulgarische Sand.

Am Tage darauf griffen die Franzosen in den Rampf ein. Sie waren zu spät gekommen, das Wardartal, Beles, Üsküb und Branje sicherzustellen und die Serben vor der Niederlage zu bewahren, aber zeitig genug, ihre Fahnen über die griechische Grenze zu tragen und den Engpaß von Demir Rapu zu besehen, durch den der Wardar seine schäumenden Fluten südwärts wälzt. Alls sie über Gewgheli vorrückten, vor Strumica erschienen und über Demir Rapu gegen Krivolac vorgingen, begann der Verzweiflungskampf der Serben in den Valkanseldzug der Entente zu münden.

Die serbischen Kräfte, die die Wardarenge bis zur Ankunft der Verbündeten gehütet hatten, eilten am 23. Oktober nach Veles, wo die bulgarische Ravalleriedivision immer noch um den Besit des Westusers und der Stadt rang, und die Serben am Erliegen waren. Die Ankunft der serbischen Verstärkungen zwang Todorows Reiter, das Westuser des Stromes zu räumen. Die Serben folgten ihnen auf dem Fuße und erkämpsten den Übergang, vermochten die Bulgaren aber nicht mehr von den Hügeln der Ovce Polje zu verdrängen, auf denen sich die Kavalleriedivision eingrub, um das Eingreisen der 7. Divisionzu erwarten, die in Gewaltmärschen von Rumanova heranrückte.

Unterdessen war Todorows äußerste Flankengruppe, zwei Eskadronen und Teile des bei Strumica aufgestellten 14. Infanterieregiments, bei Sudova, am Ausgang des Wardarpasses, mit den Franzosen handgemein geworden. Von diesem Augenblick an focht die 2. bulgarische Armee auf zwei Fronten.

Während Todorow sich anschickte, den Abschnitt Veles—Vranze völlig in Besitz zu nehmen und seine Streitkräfte von Rumanova nach Norden, Westen und Süden vortrieb, rang die 1. Armee um den Besitz von Nisch.

Vojadjew stand seit dem 14. Oktober in ununterbrochenem Rampf. Er hatte zwar die Timoklinie an verschiedenen Punkten durchbrochen und die 2. serbische Armee auf Pirot zurückgedrängt, war aber am 19. Oktober

noch nicht in den Besith der Festen Zajecar, Knjazevac und Pirot gelangt. Der Widerstand der Serben wuchs bei Nisch von Stunde zu Stunde. Sie hatten alle versügbaren Kräfte um Nisch zusammengezogen und waren entschlossen, das strategische Viereck Nisch—Pirot—Lestovac—Prokuplje, das Vereinigungsgebiet der Morava, der Nisava und der Toplica zu behaupten, die der englisch-französische Entsat das Wardartal von Süden öffnete und die serbischen Armeen befreite.

Vojadjew wurde vier Tage vor den Außenstellungen von Pirot festgehalten. Er mußte jeden Wasseriß, jede Ruppe und jedes Dorf des zerklüfteten Geländes mit stürmender Hand nehmen. Immer wieder brach
Stepanovic wie ein angeschossener Eber aus dem Ressel von Pirot hervor
und schlug nach dem von drei Seiten andringenden Gegner.

Erst am 20. Oktober reisten den Bulgaren die ersten nährenden Früchte. Sie erreichten auf dem Nordslügel, wo Gojcovic nach Westen zurückging, um nicht durch Gallwiß vom Moravatal abgeschnitten zu werden, Negotin und die Straße Zajecar—Anjazevac und unterliesen am Tage darauf die Ranonen von Pirot. Am 21. Oktober brach die 1. bulgarische Armee zwischen Zajecar und Anjazevac durch, und am Tage, da Todorows Angriss bei Veles gipfelte und die Franzosen die Wardarschlucht besetzen, rückte Vojadjews Nordslügel in Negotin ein und sandte Aufklärer gen Aladovo und Tesija, wo Oberst Fulöpp jest ernstlich zum Übergang über das Südusser der Donau rüstete und das Fort Elisabeth und die Userbesesstigungen in Trümmer schoß.

Am 23. Oktober wurde der Rampf um den Besitz von Pirot und die Linie Zajecar—Pirot zur allgemeinen Schlacht in der strategischen Flanke der bei Arangjelovac—Palanka gegen Mackensen sechtenden serbischen Nordarmeen. Der serbische Generalstab verlor die Serrschaft über das einzeengte Feld, Putnik und Alexander wurden zum Austrag der Schlachten bei Nisch und Rragusevac gezwungen.

#### Die Rämpfe um die Moravapforten

Alls Mackensens Kauptmacht den Austritt aus der Belgrader Stromschleise und dem Mündungsgebiet der Ralja und der Morava erkämpste, traf sie auf langsam rückwärts schreitenden Feind, der ihr auserlesene Rämpser gegenüberstellte und jeden Flußabschnitt, jede Söhenlinie, jede Sumpsschranke benüßte, den Vormarsch der 3. und 11. Alrmee zu hemmen und blutig zu zeichnen. Allexander hatte Verstärkungen zusammengerafft und warf sie dem linken Flügel der 11. Alrmee entgegen, um diesen wieder gegen Anatema zurückzuschlagen und Gallwiß die linke Flanke abzugewinnen. Alber so zäh die Serben auch sochten und so opferwillig sie auch bluteten — dem

unwiderstehlichen Andrang der feuernd und stürmend südwärts rückenden Alrmeen Köveß und Gallwiß vermochten sie nirgends Halt zu gebieten. Während das X. Reservekorps sich am linken Flügel zwischen Pek und Mlava behauptete, rollte die Feuerwalze talauf.

Mackensens Urmeen erzwangen am 19. Oktober den Übergang über Die Stojnika und die Ralja und kampften fich am 21. Oktober in Sturm und Regen an die Linie Aranjevo-Slatina-Blaska-Selevac-Blastido-Rafanac beran. Röveß stürmte den Talambasrucken und die Rosmajkuppe, Gallwiß nahm MI-Rosna, Lucica und Sapina. Vergebens hofften Die Serben auf die Silfe der Natur, um den Vormarsch Mackensens zum Steben zu bringen. Die Urmeen ließen zwar Tausende von Wagen und Tragtieren liegen, die im weglosen Bergland abstürzten und in den Moravafümpfen versanken, mußten sogar die schwere Artillerie zurücklassen und Gebirgs- und Feldgeschütze an Seilen durch Schlamm und Beröll mit sich reißen, verloren in unzähligen Scharmügeln und Sinterhalten Zeit und Leute. waren aber nicht aufzuhalten. Auch aufregende Meldungen von anderen Rriegsschaupläten gewannen feinen Ginfluß auf den Vormarsch, begann doch in diesen Tagen die vierte groß: Isonzoschlacht, in der die Italiener abermals Gorg und Doberdo mit zwei Armeen befturmten, während in Wolhynien und in der Champagne nicht minder heftig gekämpft wurde.

Alm 23. Oktober stand Köveß vor Lazarevac—Arangjelovac, Gallwiß vor Palanka—Petrovak. Die 3. Armee schloß auf, das XXII. Reservekorps schoß den Feind am 21. Oktober bei Sibnica aus seinen Stellungen und wandte sich dann mit dem heranrückenden XIX. Korps gegen Lazarevac—Arangjelovac, um den Serben in die linke Flanke zu fallen, während das VIII. Korps von Ralja am Legsluß südwärts rückte. Die 11. Armee ging auf den Stusen der Moravahöhen vor und betrieb ihren Vormarsch mit allen Mitteln, um so rasch wie möglich den Knotenpunkt Vrzan an der Mündung der Lepenica zu erreichen und die nordserbische Zentralsesse Kraguievac von der Moravalinie und der Verbindung mit Nisch abzuschneiden. Die 1. und 3. Armee der Serben wichen rückwärtsschreitend Schulter an Schulter gegen den Mündungswinkel der beiden Moraven.

Röveß fand am 23. Oktober das Vorgelände von Lazarevac—Arangjelovac vom Feinde frei und seste das XIX. Rorps gegen die Westflanke, das XXII. Reservekorps gegen die Nordslanke und das VIII. Rorps gegen Rabrovac und die Nordostflanke des Rudnikgebirges in Bewegung. Er überwand Schluchten und Schroffen, spannte Ochsen vor die Geschüße und überschritt am 14. Oktober die Bahn Lazarevac—Arangjelovac. In dichtem Nebel erstiegen die Rolonnen den Bergrücken und erreichten im Rampf mit Freischaren und Nachhuten in der Nacht auf den 26. Oktober den Rudnikpaß. In den Tagen vom 27. bis 30. Oktober überschritt die 3. Armee das serbische Erzgebirge, eroberte durch konzentrischen Angriff von Teilen

des XIX. Korps und des XXII. Reservekorps Gornji Milanovac und drang von Norden und Westen gegen das Kraftzentrum Kragujevac— Kraljevo vor.

Gallwitz erkämpfte am 23. und 24. Oktober in fließendem Vorgehen die Moravapforten. Das III. Korps gewann bei Palanka das Südufer der querstreichenden Iasenica, das IV. Reservekorps nahm die im überschwemmten Moravatale liegenden Orte Dl. Livadica und Zabari, und das X. Reservekorps schob sich im Pektal gegen Kucevo vor.

Während das VIII. Korps auf dem linken Flügel der Armee Köveß bei Rabrovac und Ratari focht, stürmte Gallwiß im Moravatal die hartnäckig verteidigten Wald- und Ruppenstellungen bei Banicica, Presedna
und Porodin und nahm Petrovac im Mlavatal. Am 26. Oktober erreichte
die 11. Armee auf der Verfolgung des geschlagenen Feindes Svilajnac und
den Racaabschnitt. Am 28. Oktober legten die Bayern die Hand auf
Lapovo unterhalb der Mündung der Lepenica in die Morava und schlugen
an das Felsentor von Brzan.

Mackensen war vor der letten Verteidigungslinie Nordserbiens, an den inneren Talpforten der großen Morava angekommen. Der Rampf um das Dreieck Rragujevac—Rraljevo—Rrusevac begann.

Das Ringen um Rragujevac fiel mit den Entscheidungskämpfen um den Besitz des Dreiecks Leskovac—Nisch—Pirot zusammen, wo Bojadjew die Südpforten des Moravatales aufzusprengen suchte.

Die Rämpfe, die Bojadjew seit dem 21. Oktober um den Besitz des Timoktales und des Ranals von Pirot führte, und der Angriff der Armeen Röveß und Gallwiß auf Rraljevo—Rragujevac—Rrusevac standen in enger strategischer Berbindung. Schlug Mackensen die Serben so, daß die serbischen Nordarmeen nach innen geworfen wurden, und gelang es Bojadjew und Todorow, die serbische Südarmee von Leskovac und Pirot auf Nisch zurückzudrängen und von Branje und Rumanova nach Pristina vorzurücken, so wurden Misse, Gojcovic und Stepanovic abgeschnitten und das 60 Kilometer lange Moravatal zwischen Nisch und Rragujevac zur Todeskalle.

Die serbische Seeresleitung war entschlossen, dem Feinde nicht mehr die Flanke zu bieten und entschlossen den Rampf als Doppelschlacht auf zwei Fronten auszusechten, traf aber zugleich alle Unstalten, der Zange zu entrinnen. Sie verteidigte im Norden die Zugänge von Kraljevo und Brzan und die inneren Pforten der beiden Moravatäler, belegte Kragusevac mit Nachhuten, befestigte den im Süden der Stadt ansteigenden Bagrdanrücken und suhr noch einmal die sorglich geschonte Urtillerie auf, um Köveß und Gallwiß Halt zu gebieten. Im Süden standen die Serben gemäß dem Besehle bei Pirot und Leskovac sestgewurzelt, wichen den Ungrissen Bojadjews nur Schritt für Schritt und stärkten den Zusammenhang der Südfront mit der Nordfront auf den inneren Flanken, indem sie das

470

Timoktal räumten und fechtend in drei Rolonnen von Zajecar und Anjazevac über das Gebirge und die Pässe von Lukovo, Soko Banja und Svrljig auf Paracin, Alecsinac und Nisch gegen das Moravatal zurückgingen. Gleichzeitig suchten sie das Seeresgerät und die reichen Borräte, die in den Arsenalen und Werkstätten von Aragujevac, Arusevac und Nisch aufgestapelt lagen, zu bergen. Alle Wege und Pässe, die von Uzice, Arasjevo und Arusevac über das Hochgebirge und im Quelltal der Moravica im Ibartal und im Rassinatal nach Süden und aus dem Timoktal und dem Nisavatal nach Westen gen Pristina führten, waren von Flüchtlingen und Ochsenkarren bedeckt.

Die Verfürzung des Frontbogens der beiden serbischen Urmeegruppen machte sich nach der Räumung des Timoktales rasch geltend. Das tapfer verteidigte Zajecar fiel am 25. Oktober, um Rnjazevac wurde noch zwei Tage gefämpft, dann wich Gojcovic ins Gebirge. Am 26. Oktober trafen bulgarische Patrouillen bei Rladovo auf die Vorhut Fulöpps, der Tekija genommen und das vom Feinde verlaffene Bladovo am 25. Oktober befest hatte. Damit war die unmittelbare Verbindung der Bulgaren mit deutschen und öfterreichischen Streitkräften bergestellt und die Donau freigelegt, auf der sofort Minensucher erschienen, um die Fahrrinne für Munitionsdampfer zu öffnen. Um Tage darauf rückte Bojadjews rechter Flügel, vor Flankenbedrohung gesichert, füdwestwärts, um das Ruzaigebirge zu überwinden und Anschluß an den linken Flügel der 11. Armee zu suchen. Am 28. Oktober erreichte der Vormarsch Bojadjews auf der Verfolgung Gojcovics und des linken Flügels Stepanovics die Wafferscheide zwischen Timot und Morava. Sier schlug ben Bulgaren ftarkes Feuer entgegen. Gerbische Nachhuten hatten fich bei Planinica, Slatina und Tresibaba verschanzt und verteidigten die Zugänge von Lukovo, Soko Banja und Sprlfig.

Unterdessen wurde bei Nisch und Kragujevac mit schwindender Sossenung auf Erfolg und Entsatz gekämpft. Stepanovic stritt im Ressel von Pirot, bis das Timoktal geräumt war. Dann gab er dem furchtbaren Druck der Bulgaren nach und wich fechtend in der Nichtung Nisch auf Bela Palanka. Um 1. November scharte er seine Kräfte dicht um Nisch und ging aus der Zentralskellung zu Gegenskößen über, um Bojadjews konzentrisch vorrückende Rolonnen vor der Vereinigung anzusallen und bei Bela Palanka im Nisavatal und bei Svrljig am linken Quellsluß des Timok noch einmal zurückzuschlagen. Es war der letzte Versuch, Nisch vor der Umklammerung zu bewahren und Frist die zum ersehnten Eingreisen der Franzosen zu erstreiten.

Während Stepanovic bei Nisch mit den Bulgaren ums Leben rang und Bojadjew den Rampf so schwer machte, daß dieser nur schrittweise Raum gewann und dicht vor dem Ziel noch einmal in die Abwehr gedrängt wurde, siel auf dem Nordslügel die Entscheidung.

Die Armee Röveß war nach der Einnahme Gornji-Milanovacs und der Bezwingung des Rudnikpasses ins westliche Moravatal und ins Jasenica-

tal abgestiegen und auf der Straße Arangjelovac—Rragujevac dicht an die Westfront von Rragujevac berangekommen. Schulter an Schulter mit Röveß brach Gallwiß im großen Moravatal auf Brzan Bahn, nahm Spilainac und Lapopo, überschritt das versumpfte Lepenicatal und griff am 30. Oktober die Söhen von Strazevica und Brzan an. Durch den Flankenangriff bei Rraqujevac bedroht, ließen die Gerben Rragujevac fahren, warfen die Brandfackel ins Arfenal und wichen am 1. November ins rettende Bebirge. Teile des öfterreichischen VIII. Rorps der 3. Armee drangen von Westen, Teile des III. Rorps der 11. Armee von Norden in die Stadt und löschten die Brande. Um 2. November stürmten Brandenburger, Schwaben und Bapern die Stellung auf dem Bagdran, drängten dem geschlagenen Feind ungestum nach und erreichten am 3. November Jagodina. Weit aufgeschlagen glänzte vor ihnen das überschwemmte Moravatal. Nur der Bahndamm ragte aus der braunen Flut, die von den Aufschlägen serbischer Granaten gepeitscht wurde. Mit der Besetzung Jagodinas war das innere Moravatal aufgestoßen. Mackensens Nordarmee stand jest nur noch 18 Rilometer von Paracin, dem Endpunkt der Pafiftrage Zajecar-Boljevac-Paracin, entfernt, auf welcher die 4. ferbische Urmee nach den Nachhutgefechten bei Planinica und Lucevo ins Moravatal abzog.

Die Armee Köveß erkämpfte am 2. und 3. November bei Milocaj und Kraljevo den Übergang über die westliche Morava und drang im Grucatal und über die Kotlenik Planina gegen Kraljevo—Krusevac vor. Bei Kraljevo lebte der serbische Widerstand in einem heißem Gesecht auf. Sie verteidigten die Moravabrücke drei Tage lang und hielten den rechten Flügel des XXII. Reservekorps fest, die dessen linker Flügel zur Umfassung schritt, den Übergang bei Sirca weiter slußabwärts erzwang und von Osten in die Stadt eindrang.

Am 5. November gipfelte der Angriff der Armeen Köveß und Gallwiß in der Linie Avrilje—Rraljevo—Rrusevac—Cuprija—Paracin. Die Serben gaben die User der westlichen Macva preiß, verloren in der Nacht noch das große Moravatal und die Stadt Varvarin, die von Gallwiß durch einen Sandstreich genommen wurde, und warfen sich in die Verge, um durch das Ibartal, das Rasinatal und über die Saumpfade des Jastrebacstockes die Linie Raska—Rursumlje, das Toplicatal und Pristina zu erreichen. Bei Krusevac geballte Nachhuten hielten den Sieger nach Kräften auf und begannen erst am 7. November zu weichen.

Am 8. November war die Schlachtfront der serbischen Nordarmeen endgültig gebrochen. Mackensen entwirrte das Gedränge, das bei dem Zusammenrücken im Mündungswinkel der beiden Moraven entstanden war, schied Truppen aus, die nach anderen Kriegsschaupläßen abrückten — vor allem das XXII. Reservekorps, das durch das neuerschienene, für den Gebirgskrieg geschulte bayerische Alpenkorps ersest wurde —, und bildete

aus den zurückleibenden Verbänden bewegliche Rolonnen, die dem geschlagenen Feinde auf dem Fuße folgten. Da Vojadjews rechter Flügel sich nach dem Austritt aus dem Gebirge zwischen Timot und Morava mit dem linken Flügel der 11. Armee verkettete, war die Vereinigung der deutschen, österreichischen und bulgarischen Streitkräfte zu halbkreissörmigem Vormarsch als vollendet zu betrachten. Aber nun rächte sich der bulgarische Aufmarsch an der Timoklinie, denn die von Lukovo und Soko Vanja ins Moravatal hinuntersteigenden Rolonnen gerieten dem deutschen Vormarsch in die Quere und aus der Frontverkettung ergab sich eine große Stauung, die die Verfolgung lähmte und den Serben erlaubte, talauswärts gegen Mramor zu entweichen.

#### Die Rämpfe bei Nisch und Leskovac

Der unerbittliche Druck, den Mackensen auf die serbische Nordfront ausgeübt hatte, war den Bulgaren in ihrem schweren Kampf um das Dreieck Leskovac—Pirot—Nisch sehr zu statten gekommen.

Vojadjew war von Stepanovics Ausfall vor den Toren Nischs schwer getroffen worden.

Die Serben brachen am 2. November aus der Oft- und Nordostfront der Nischer Zentralstellung hervor und sielen die Bulgaren im Nisavatal und auf den Sängen von Svrljig so heftig an, daß sie zum Weichen gebracht wurden. Mit Mühe behauptete Vojadjew sich westlich von Bela Palanka auf dem 1154 Meter hohen Vogovberg und auf der Westslanke des Svrljigpasses. Unterdessen räumte die serbische Seeresleitung Nisch. Große Truppenzüge, Knaben und Greise, Geschüße und Troß wälzten sich bei Mramor über die Morava und bogen in das Toplicatal ein, um über Prokuplje und Kursumlje nach Pristina zu entkommen. Da auch die von Alecsinac südwärts strebenden serbischen Kolonnen den Weg ins Toplicatal noch offen fanden, leerte sich der Ressel von Nisch verhältnismäßig rasch. Auf qualvollem konzentrischem Rückzug strömten die serbischen Scharen in unabsehbaren Jügen von den Flanken des Gebirges und durch die Flußtäler dem Amselseld zu.

Da Bojadjew nicht vom Fleck kam, hatte Jekow sich gezwungen gesehen, ihm die als Heeresreserve zurückgehaltene 9. Division zu senden. Sie wurde bei Svrljig eingesest und schwere Artillerie aus dem Timoktal herangeschafft, um die Stockung zu überwinden. Am 3. November gaben die Serben auf der Gulijanska Planina zwischen Svrljig und Nisch dem stärkeren Einsaß Raum und wichen auf die alten Forts zurück. Alls Alexander am 4. November die Meldung von der Einnahme Paracins durch Gallwitz erhielt, befahl er, Nisch aufzugeben und auf die Morava zurückzugehen. Die Timokdivission blieb als letzte am Feind und verteidigte die Nordosstsorts und die Nisavaenge bis zur völligen Räumung der Stadt.

Bojadjew sette den letten Stoß aus nordöstlicher Richtung an und führte zwei Divisionen und die schwere Artillerie zum Sturm. Die veralteten Türkenforts wurden zusammengeschossen und die Verteidiger in die Nisavamulde geworsen. Am 5. November verließen die letten Serben die Zitadelle und zogen sich an der Nisava abwärts über die breitströmende Moravazurück. Nur wenige Gefangene sielen in bulgarische Sand. Bei Leskovac hielten die Serben noch zwei Tage stand, dann zogen sie sich aus der Mulde auf das linke Ufer der Jablonika und überließen Ribarow das Tal der Binaka Morava von der Quelle bis Leskovac, um sich auf den Flanken der Goljak- und der Zegovac Planina über der Flußniederung wieder zu sessen.

Mackensen hatte am 7. November sein wichtigstes strategisches Ziel, die Öffnung des Valkankorridors und die Serstellung einer unmittelbaren Verbindung Mitteleuropas mit der Türkei, erreicht. Die Serben waren aus dem Felde geschlagen und die Orientarmee der Entente der Sandlungsfreiheit beraubt, aber der Feldzug darum noch nicht zu Ende. Da es den Vulgaren nicht gelungen war, die bei Nisch zusammenströmende serbische Seeresmasse rasch genug niederzuringen, und der Zusammenschluß der zu hoch im Norden angesesten Armee Vojadjew mit der Armee Gallwiß zu einer Verstopfung der Marschstraßen im Moravatal geführt hatte, war das serbische Seer vor einer völligen Katastrophe bewahrt worden. Es gehorchte dem Gesek, das der Gegner prägte, lötte aber noch wider den Stachel und gab sich nicht gefangen.

Im serbischen Lager war man sich der Lage wohl bewußt gewesen und hatte auf der Peripherie des vom Feinde umfaßten Salbkreises Kraljevo—Krusevac—Alecsinac—Nisch—Leskovac—Racanik mit dem Mute der Verzweislung gekämpft, dis die leste Frisk verstrichen war und man auf Sarrails rechtzeitiges Erscheinen auf der Walstatt nicht mehr rechnen konnte. Nun war man ganz auf sich gestellt.

Alls die Serben am 7. November von Nisch hinter die Morava zurücken und Mackensen die deutschen, österreichischen und bulgarischen Streitsträfte als zusammenhängende Masse von der Peripherie des bei Kraljevo, Krusevac, Alecsinac und Nisch eingedrückten Halbkreises zum konzentrischen Angriss gegen die Linie Novipazar-Mitrovica-Pristina vorsührte, lag schon Schnee auf den kahlen Balkangipseln. Rauhe Winde, kalte Regenschauer und unergründlicher Kot erschwerten die kriegerischen Bewegungen der ineinandergedrängten Armeen und füllten die Lazarette mit Kranken. Trotzem schoben sich die Verfolgungskolonnen der Armeen Köveß und Gallwich unermüblich vorwärts, rafften Scharen Versprengter weg, räumten ineinandergesahrene und verlassene Fahrzeuge beiseite, holten umgestürzte Kanonen aus den Schluchten und drängten die serbischen Streitkräfte, die auf der Nord- und Nordosststont gekämpst hatten, Schritt sür Schritt auf Novipazar-Mitrovica und Pristina zusammen.

Alber noch war die serbische Armee nicht völlig in den magischen Kreis gebannt, der sich eng und enger um sie zu schließen drohte. Noch war ihre Energie nicht gebrochen. Der serbische Generalstab hielt die Bulgaren Todorows bei Kalkandelen und Kacanik sest und fand sogar die Kraft, noch einmal zum Angriff überzugehen, um die Kette der Verfolger bei Leskovac zu durchbrechen und sich in einem mächtigen Ausfall zu Sarrail durchzuschlagen.

Es war der lette Versuch, das strategische Joch abzuschütteln und die Bewegungsfreiheit wieder zu erlangen. Er führte zu schweren, tagelangen Rämpfen am Oberlauf der Morava und im Becken von Leskovac. Nicht weniger als fünf Divisionen brachte Alexander zusammen, gelichtete Verbände, arm an Munition und schlecht mit Brot versehen, aber willig zur Schlacht.

Bojadjew hatte die hochgehende Morava und die Jablonica zwischen Nisch und Leskovac noch nicht überwunden, als diese verzweiselte Masse am 9. November zum Angriff vorbrach. Sie stieß unter starker Flankendeckung gegen Osten von den Hängen der Goljak- und der Zegovac Planina ins Quelltal der Morava und ins Becken von Leskovac hinab und siel Todorow, der seit dem 23. Oktober gegen die Franzosen socht, in Flanke und Rücken.

Die Armee Todorow war seit den ersten Zusammenstößen mit den Franzosen bei Sudova und seit den Gesechten bei Beles, die am 23. Oktober zum Rückzug der bulgarischen Kavalleriedivision auf das Ostufer des Wardar geführt hatten, auf zwei Fronten in schwere Kämpse verwickelt worden.

Todorow hatte seine ganze Streitmacht zu erzentrischen Bewegungen aus der Hand gegeben. Während die 7. Division südwärts rückte, um die bei Veles ins Gedränge geratene Ravalleriedivision herauszuhauen, wandte sich sein rechter Flügel zweigeteilt nach Nordwesten und Westen, um das Moravatal abwärts über Vranze ins Vecken von Leskovac und das Wardartal aufwärts nach Racanif und Ralkandelen zu gelangen. Glücklicherweise war es Jekow inzwischen gelungen, zwei neue Divisionen ins Feld zu stellen, so daß der viel zu schwach bemessenen Südarmee frische Kräfte nachwuchsen. Todorow erhielt die 5. Division, die von der rumänischen Grenze herangezogen wurde, und die ersten Staffeln der aus Mazedoniern neugebildeten 11. Division zugewiesen und wurde dadurch instand gesetzt, seinen linken Flügel durch Verstärkungen zu speisen. Tropdem geriet er in große Gefahr.

Anfangs schien Todorow das erzentrische Spiel leicht zu glücken. Die Serben, die im Wardartal und füdlich von Lessovac kaum zwei Divisionen stark waren, mußten von Üsküb auf Racanik und Ralkandelen gegen Priskina und Prizren und von Veles auf die Babuna Planina gegen Prilep in die letten Bollwerke des serbischen Volkes weichen. Sie verloren die Enge von Racanik und die Söhen von Ralkandelen an Teile der 3. Division,

Beles an Teile der 7. Division und beschränkten sich darauf, die Zugänge zu den letzten Räumen ihres Machtgebietes Pristina—Prizren und Monastir—Ochrida in den Engen von Racanik, auf den Sarstahöhen bei Ralkandelen und am Svinjickaglava-Paß auf der verschneiten Babuna zu sperren.

Unterdessen drang die Sauptmacht der 7. Division Todorows sechtend gegen Gradsko—Rrivolac vor, um sich den Franzosen als Riegel vorzulegen. Auch das glückte, aber die Franzosen suchten den Feind mit schwerem Feuer heim und vermehrten sich zusehends so, daß ihr Vormarsch binnen wenigen Tagen zu erwarten war. Als bei Strumica Engländer auftauchten und Geschews 2. Division fesselten, wurde Todorows Lage kritisch. In Eilmärschen rückten die ihm nachgesandten Verstärkungen nach Süden, um der drohenden Gesahr zu begegnen. Todorow selbst begab sich von Rumanova nach Veles an die Südfront und ließ General Ribarow, den Führer der 3. Division, als Vesehlshaber seines Nordslügels in Rumanovo zurück.

Ribarow war guten Mutes, denn inzwischen war Nisch gefallen und Leskovac besetht worden. Da erfolgte der verzweiselte Angriff der Serben, von den Vergen herab und aus der Mulde von Leskovac, der die 2. Armee über den Haufen zu rennen drohte.

Todorows Nordwestsfront war von vier Infanteriebrigaden der 3., 5. und 7. Division und der Ravalleriebrigade Stossow besetzt, als die Drinadie Simok- und die Moravadivision, von der Sumadjadivision und der Ravalleriedivision unterstüßt, aus dem Ressel hervorbrachen.

Der Anprall hob Ribarows rechten Flügel aus dem Stand und warf ihn auf Branje. Mit Mühe gelang es Ribarow, dem Unheil zu steuern. Das 46. Regiment rettete die Lage, indem es sich auf der Robiljakhöhe nordwestlich von Branje sestwurzelte und die serbischen Angrisse abwies, bis die Ravalleriebrigade Stojkow zur Stelle war. Auch Ribarows linker Flügel kämpste schwer; die 2. Brigade der 5. Division mußte sich bei Domorowec-Gnjilane an die Osthänge der Zegovac Planina klammern, um den Serben den Durchbruch aus den Quelltälern der Vinaka Morava und der Leskovica ins große Moravatal und in die Südslanke von Branje zu verwehren. Sogar bei Racanik lief der Serbe an und seste der dort kämpsenden 1. Brigade der 3. Division hart zu, brachte sie aber nicht zum Weichen.

Vier Tage, vom 10. bis 15. November, rüttelte Stepanowics verzweifelter Ansturm an Ribarows Front und drängte die Bulgaren zusehends auf Branje zurück. Ribarow wehrte sich nach Kräften. Er wußte, daß er stündlich auf das Eingreifen Bojadjews rechnen konnte, der an den Moravabrücken Stepanowick linke Flanke bedrohte, und fristete die Schlacht. Um 15. November winkte ihm infolge eines glücklichen Schachzuges ein gewisser Erfolg. Er zog die 2. Brigade der 3. Division hinter der 2. Brigade der 5. Division durch, umfaßte Gnjilane und warf die

Serben in die Zegovac Planina zurück. Da stürzte ein serbischer Gegenangriff auf den geschwächten rechten Flügel noch einmal die Wage um. Die Moravadivision erstürmte in rücksichtslosem Anlauf die Ropiljakhöhe und brach hinter Stojkow auf Vranje durch. Ribarow sah seine Stellung aufgerollt und wäre ohne Zweisel erlegen, wenn die Serben noch genügend Bewegungsfreiheit beseisen hätten, diesen Erfolg auszunüßen. Aber es war zu spät: Mackensen war schon durch das Ibartal und über den Jastrebacstock in den Rücken der Serben gelangt und im Toplicatal bis Rursumlije vorgedrungen, und Bojadjew nach heftigen Rämpsen auf das Westuser der Morava übergegangen und bis Prokuplje vorgerückt. Links ausschwenkend siel Bojadjew der Moravadivision in den Rücken und schnitt sie ab. Erst versuchten die Serben, sich durchzuschlagen, dann verschanzten sie sich auf Ropiljak und kämpsten, bis der dritte Mann im Blute lag. Alls Pulver und Brot zu mangeln begannen, streckten die letzten 7000 die Wassen.

Unterdessen hatten sich auf der Zegovac Planina und bei Ferizovic, nördlich von Racanik, abermals abgesprengte Sausen gesammelt, die am 20. November den Angriss erneuerten und die Linie Gnjilane—Racanik zu durchbrechen suchten. Als ihre verzweiselten Anstürme im Feuer zusammenbrachen und die Armeen Gallwitz und Bojadjew in ihrem Rücken Pristina nahmen, wichen sie über Ferizovic und Lipljan auf Prizren.

Der Versuch der serbischen Seeresleitung, nach Süden durchzubrechen und das Wardartal aus eigener Kraft zu öffnen, war gescheitert. Der Salbkreis, in dem die serbischen Armeen seit dem 17. Oktober rückwärtsschreitend gesochten hatten, um Franzosen und Engländern Zeit zu lassen, heranzukommen, klappte zusammen.

### Die Rämpfe auf dem Amfelfeld und in Albanien

Das Schickfal des serbischen Beeres war besiegelt, aber noch war zweiselhaft, in welchem Umfang und in welcher kriegerischen Gestalt die Armee Rönig Peters der Vernichtung entgegenging. Schlugen die Serben im Vecken von Pristina mit der Absicht, in "Schönheit zu sterben", eine Verzweisslungsschlacht — Ministerpräsident Pasic hatte im Parlament davon gesprochen —, so schied Serbien aus dem Kriege, suchten sie dagegen nach einer letzten Kehrtwendung und nach auf Rückendeckung berechneten Nachhutkämpsen die montenegrinischen und albanischen Verge zu gewinnen und auf der ganzen weitgespannten Linie Novavaros—Novipazar—Mitrovica—Pristina—Prizren—Monastir nach Südwesten zu entkommen und über Bjelopolje, Verane, Ipek, Djakova, Debra und Elbassan die Küste des Abriatischen Meeres zu erreichen, so räumte die serbische Armee das Feld, ohne die Fahnen einzurollen, und kehrte früher oder später in

größerer oder geringerer Stärke, und wo es auch sein mochte, in die Front ber Entente zurück.

Die Möglichkeit, die Ostküste der Adria zu gewinnen, war vorhanden, benn die Streitkräfte Österreich-Ungarns waren nicht zahlreich genug gewesen, ben Angriff Mackensens auf das Belgrader Bergland rechtzeitig durch einen größeren Flankenangriff aus der Linie Visegrad—Foca—Trebinje zu unterstüßen und durch Montenegro und das Sandschak Novipazar nach Südosten vorzudringen, um den Serben den Rückzug abzuschneiden.

Erst als die Serben bei Rragujevac und Rraljevo geschlagen waren, sahen sich die Mittelmächte in der Lage, die montenegrinische Flanke anzugreisen und dem Vorrücken der Visegrader Gruppe größeren Nachdruck zu verleihen. Die von Visegrad vorgehende 62. Division stand am 15. November knapp 15 Rilometer östlich von Visegrad im Rampf und gelangte erst in den Vesitz von Sokolovic am Lim, als die Verfolgung im Ibartal Usce und im Toplicatal schon Vabica erreicht hatte und die Serben, von Norden und Osten gedrängt, bereits ins Vecken von Pristina hinabsluteten.

Röveß zog daher nach dem Abstieg ins Ibartal seine Armee nach dem rechten Flügel zusammen und begann über Plevlje und Novavaros tiefer in das Sandschak Novipazar einzudringen, in dem die Montenegriner ihre Sauptkräfte vereinigt hatten.

Am 17. November erreichten die Armeen der Verbündeten auf der Verfolgung die allgemeine Linie Ruda—Uvac—Javor—Rasca—Rurssumlise—Oruglica—Racanik—Ralkandelen. Sie waren also auf dem verstärkten rechten Flügel bei Ruda, Uvac und Javor auf beiden Ufern des Limflusses, 30 Rilometer nordwestlich und nördlich von Novavaros—Sjenica, angelangt, mit der Mitte bei Rasca und Rursumlije im Ibars und Toblicatal nordöstlich von Novipazar—Mitrovica angekommen und auf dem linken Flügel bei Oruglica—Racanik und Ralkandelen östlich und südöstlich von Pristina—Prizren im Vegriff, aus den Pässen herauszutreten, die ins Sitnicatal und auf das Amselseld in das klassische Gesilde führten, auf dem Türken und Serben am 15. Juni 1389 und Madjaren und Serben am 19. Oktober 1448 zusammengestoßen waren. Diesmal winkte dem serbischen Seere kein Sieg wie 1448, sondern eine schlimmere Niederlage als 1389.

Als die Moravadivision erlegen war und auch am hochgehenden Lim, auf den verschneiten Söhen von Novavaros, in den Engen der Rasca und an den Sperren von Aursumlise und Babica der Widerstand der serbischen Nachhuten gebrochen war, wurde die Verfolgung zum Resseltreiben. Am 19. November befanden sich Novavaros, Sjenica und Rasca im Vesite der Armee Röveß, am Tage darauf nahm das Alpenkorps Novipazar. Auf der Paßstraße Rursumlise—Propolac—Pristina rückte Gallwiß über den Sattel von Propolac auf Dubnica und erstritt den Ausblick auf das Amselfelb. Die Bulgaren kämpsten am Nordhang der Goljak Planina um den

Austritt in das Labtal und drangen gegen den Ostrand des Amselseldes vor. Auch bei Gnjilane wich der Serbe endlich nach schweren Verlusten und zog sich über den Zegovacstock gegen Pristina zurück. In Schnee und Regen quälte sich der Feldzug auf grundlosen Gebirgswegen im unwirtlichen Lande dem weit hinausgerückten Ziele zu.

Die Serben ließen immer mehr Versprengte zurück. Sohläugige, vom Sunger und Flecktyphus gezeichnete Kranke lagen in den Oörfern und in den Seitenschluchten, die Radaver unzähliger Ochsen und Tragtiere fäumten die Paßwege, aber immer noch knatterte Gewehrfeuer opferwilliger Nachhuten, die der Verfolger aus dem Stand heben mußte, um den Feind nach Mitrovica—Pristina hinabzusegen.

Um 20. November entbrannte der Rampf um die Zugänge des Umfelfeldes. Am Tage darauf stieg Gallwit vom Gübhang von Prepolac fechtend ins Labtal hinunter und nahm Podujevo. Der ferbische Widerstand begann zu erlahmen. Taufende streckten, von allem entblößt und von drei Seiten umfaßt, die Waffen, Zehntausende drängten ins Amselfeld hinunter, das fich als weitaufgeschlagenes Flußtal — einst ein von Schneegebirgen umrahmter Sochlandsee — in einer Länge von 50 Kilometern und einer Breite von 22 Kilometern vor ihnen öffnete. Nichtsdestoweniger stieß die 1. bulgarische Armee an den Ost- und Südostzugängen noch auf heftige Gegenwehr, und ein Versuch Ribarows, ein Regiment von Ralkandelen über die Sar Planina gegen Prizren vorzutreiben, um den Serben die Straße Prizren-Djakova abzuschneiden, mißlang. Um 22. November trieben Gallwig, Röveß und Vojadjew die Serben von Norden und Often auf Mitrovica und Pristina zurudt. Der Gerbe erfocht keine Frist mehr zur Ordnung feiner Verbande, die von allen Seiten ins Amselfeld hinunterströmten, und dachte nicht mehr daran, sich auf der alten Walftatt zur Verzweiflungsschlacht zu stellen. Aber er streckte die Waffen nicht, sondern faßte den heldenhaften Entschluß, sich nach Albanien und Montenegro durchzuschlagen.

So kam es nicht mehr zur geordneten Schlacht, nicht mehr zur Einkeffelung des aufgelösten Beeres, wohl aber noch zu blutigen Kämpfen, in denen der Verfolger dem serbischen Beere Stück um Stück vom Leibe riß, es um viele Tausende von Streitern schwächte und seiner ganzen Auxrüftung beraubte.

Am 23. November sielen Mitrovica, Pristina und die Zegovacpässe in Mackensens Hand. Es war ein heller, sonniger Tag. Pristina lag in goldenen Flimmer getaucht, seine weißen Mauern und die schlanken Minarette leuchteten verheißend, als die Schwarmlinien der 101. und 103. Division des IV. Reservekorps von Norden und Nordosten zu Tal stiegen. Von Osten nahten bulgarische Vortruppen. Deutsche Dragoner erreichten um die Mittagsstunde die Stadt. Albanier und Türken empfingen die Sieger

mit Salbmondfahnen, und befreite öfterreichisch-ungarische Gefangene aus der Potiorekzeit umdrängten freudetrunken die Pferde. Rurz darauf marschierten von Osten Vojadjews Reiterregimenter ein. Um Tage darauf räumten die Österreicher, deren VIII. Korps Mitrovica nach hartem Rampf genommen hatte, von Mitrovica südwärts rückend, das Amselseld vollends auf. An den Sitnicabrücken sielen den Verfolgern noch Tausende von Gesfangenen in die Sände. Am 26. November wälzten sich die slüchtigen seerestrümmer von Pristina und Lipljan in das Vecken von Djakova und das Tal des schwarzen Drin.

Bei Prizren wurden sie von Nibarow und Bojadjew ereilt und nochmals zum Kampf gezwungen. Fünf Tage lang sochten sie, um den Kanonen, den Fuhrkolonnen und den Flüchtlingen einen Vorsprung zu sichern und das Drintal zu erreichen.

In diesen Rämpsen bäumte sich das serdische Seer zum lettenmal auf. Rönig Peter und der Woiwode Putnik weilten bei den Truppen Stepanovick, Gojtovick und Misick, die, von den Bulgaren umklammert, die Straße Prizren—Suharjeka die zur völligen Erschöpfung verteidigten. Um 28. November gaben sie den Rampf auf und suchten in die Verge zu entkommen. Der Rönig verließ die Rampfstätte, verbrannte seinen Wagenpark und suchte sein Seil in der Flucht. Die Seeresleitung eilte nach Skutari vorauk, um dort Quartier zu machen und die Trümmer des Seeres zu sammeln. Unfangs zu Pferde, dann auf Ochsenkarren und zulett in einer Sänste durchzog Rönig Peter mit dem kranken Woiwoden Putnik und dem Fürsten Trubeskoi das wilde Vergland, durch das sich ein Rückzug wälzte, der die Erinnerung an Napoleons Rücksehr aus Rußland herausbeschwor.

Um 29. November zerstreuten die Bulgaren bei Prizren die letten Nachhuten und setten dem Feinde nach. In den Schluchten der Sar Planina und auf der Straße Prizren-Suharjeka lagen Tausende von Zugtieren, Trümmer unzähliger Wagen, Automobile und Geschütze und mancher von Sunger und Entfräftung dahingeraffte Goldat. Es gelang den Gerben noch nicht, den Verfolger abzuschütteln. Der Bulgare holte sie am Eingang der großen Drinschlucht, kurz vor der Vereinigung des weißen mit dem schwarzen Drin, wieder ein, fuhr an der Ljuma Geschütz auf und schof in die abziehenden Rolonnen, die in den tiefen Schluchten zwischen Fluß und Fels eingeklemmt, das Feuer über sich ergeben lassen mußten. Sier blieben die letten Geschütze, Progen, Automobile und der Rest des Trosses wirr übereinandergeffürzt liegen. Taufende, die den Pag versperrt fanden, streckten die Waffen. Um 4. Dezember fiel Djakova in Bojadjews Sand. Dann machten die Bulgaren halt. Auch die Deutschen festen der Berfolgung ein Ziel. Nur die Österreicher führten den Rampf fort, denn vor ihnen hielten noch montenegrinische Kräfte und Trümmer der Armee Jurific das Feld.

#### Die Rämpfe um die Wardarengen und der Rückzug der englisch-französischen Orientarmee

Während Bojadjew noch bei Prizren kämpfte, rückte Todorow zum Angriff auf die Ententetruppen zusammen, die nach dem Rückzug der Serben auf Pristina an den Wardarengen und im Wardar-Cernawinkel schanzten. Es galt die Orientarmee zu schlagen, die Wardarengen zurückzuerobern und die Ebene von Monastir von den letzten Serben zu fäubern.

Die Serben hielten die Gebirgspässe, die in die Ebene von Monastir führten, noch mit einer Brigade besetht, um die Oberst Wassic allmählich 6000 Rekruten und Versprengte gesammelt hatte. Diese geringe Streitmacht genügte nicht, das Gebiet von Monastir für Serbien zu behaupten, obwohl die Orientarmee bei Gradsto in der linken Flanke der auf Prilep vorrückenden Bulgaren stand.

Da Sarrail zu schwach war, Wassic zu entlasten und noch einmal gegen Prilep und Veles vorzugehen, entzog sich Wassic dem doppelten Angriff, der vom Babunapaß und den Cernaquellen vorgetragen wurde, und ließ den Bulgaren das heißbegehrte Monastir. Er erstritt am 16. November bei Prilep und am 25. November bei Alince Zeit zur Räumung des Lagers und bereitete alles zum Abzug vor. Da die Niederung von Monastir überschwemmt war, konnten die Bulgaren dem weichenden Feind nur langsam folgen. Mit Wassen und Gepäck verließ Wassic am 2. Dezember die Stadt und schlug sich über Ochrida nach Albanien durch. Am 4. Dezember ritt Tanews Ravallerie, von deutschen und österreichischen Offizieren begleitet, in Monastir ein.

Inzwischen vollzog sich Todorows Aufmarsch am Wardar und an der Cerna.

General Sarrail hatte die Ausfallstellung, die er sich durch rasches Zufaffen im Mündungswinkel des Wardar und der Cerna in der Linie Vozarci-Gradsto-Rrivolat-Gradec und auf den Grenzhöhen zwischen dem Doiransee und dem Strumicatal in der Linie Gradec-Rajali-Ormanli geschaffen batte, behauptet. Er war aber nicht mehr zu einem Angriff zu bewegen, da die griechische Armee in der Strumaniederung, der Wardarebene und in Theffalien unter Waffen stand und auch die wichtigsten Puntte Salonikis, vor allem die Safenforts, noch befest hielt. Die griechische Urmee schien nicht gesonnen, die Aufforderung zum Angriff auf die Ententetruppen zu verweigern, wenn Rönig Ronstantin die Räumung des griechischen Bodens verlangen und dieser Forderung wider Erwarten mit den Waffen Nachdruck verleihen follte. Sarrail konnte daber nicht daran denken, mit der Armee Ronftantins in Flanke und Rücken zum Angriff auf die Bulgaren zu schreiten. Wäre die Landung in Saloniki in völligem Einverständnis mit Griechenland erfolgt und Griechenland in Unerkennung und Wahrnehmung bes Bundnisfalles, ber es unter die Waffen rief, wenn Serbien in einem

"Balkankrieg" angegriffen wurde, als Bundesgenosse Serbiens und Waffengenosse der Entente in den Krieg mit Bulgarien und den Mittelmächten eingetreten, so hätte Sarrail in den letten Novembertagen ohne Zweisel in den Feldzug eingreifen und die Serben in ihrem Kampse um die Zegovacpässe und die Öffnung des Wardartals tatkräftig unterstüßen können. Das war nicht geschehen.

Die Franzosen waren nach den Gefechten bei Gradsto-Rrivolac und ber Besetzung des Babunapasses über die Cerna zurückgegangen. batten die Brücken zerstört, lagen auf den rechtsufrigen Cernahöben und auf beiden Wardarufern in ihrer ftarken Verteidigungsstellung eingegraben und warteten auf neue Befehle. Ihr Schickfal hing an den Beschlüssen eines Rriegsrates, ber am 1. Dezember zu Paris zusammengetreten mar, wurde aber zugleich durch das Verhalten des Feindes bestimmt. Man beschloß in Paris, den Fuß nicht aus Saloniki zurückzuziehen, sondern daselbst ein verschanztes Lager zu errichten und die Orientarmee so stark zu machen, daß sie früher oder später zum Angriff auf die weit hinausgerückte Balkanflanke Österreich-Ungarns und Deutschlands verwendet werden konnte. Wieder einmal triumphierten Britanniens Seegewalt und Frankreichs militärische Improvisationskunst und setten die Entente instand, diesem Beschluß Achtung zu verschaffen und die Orientarmee vor dem Absterben zu bewahren. Saloniki wurde kraft des Pariser Beschlusses zu einer Flankenstellung, die Agppten schützte und die von Mackensen freigeschlagene Verbindungslinie Belgrad-Sofia-Ronstantinopel auch dann bedrohte, wenn es Sarrail nicht gelingen follte, sich vor Beles und Strumica zu behaupten oder der französische General vorzog, sich auf seine Grundstellung zurückzuziehen.

Unter diesen Umständen wurde England und Frankreich der Verzicht auf die Durchführung der sestgeratenen Dardanellenexpedition, die seit der Öffnung des Donauweges und der Serstellung der Landverbindung Verlin—Velgrad—Sosia—Ronstantinopel aussichtslos und zwecklos geworden war, nicht schwer. So schwerzlich die Opfer waren, die das englisch-französische Expeditionskorps und die allierten Flotten vor den Dardanellen gebracht hatten, und so sehr der militärische Stolz der Westmächte litt, wenn sie die Zelte auf Gallipoli abbrechen und vor deutschen und österreichischen Ranonen und türkischen Bataillonen auf ihre Schiffe flüchten mußten—die Vesetung Salonikis wog angesichts der veränderten Lage so schwer und offenbarte sich nach dem Festgeraten der Dardanellenexpedition so klar als der gegebene strategische Gegenzug zur Valkanoffensive und zur Valkanpolitik Deutschlands und Österreich-Ungarns, daß der Verzicht auf Gallipoli an strategischer Bedeutung verlor.

Die Landung in Saloniki erschien also troß ihres Aushilfscharakters als selbskändige militärpolitische Handlung und wirkte als strategische Wiederaufrichtung der Orientfront der Entente.

Stegemanns Beichichte bes Rrieges III 31

Sahen England und Frankreich dies ein, so durften sie vor keinem Opfer zurückschrecken und mußten eilen, Sarrails Armee auf 500000 Mann zu bringen, Griechenlands passiwen Widerstand brechen und die angrenzenden Flankenstellungen sowie die überseeischen Verbindungen Salonikis ihrer freien Verfügung dienstbar machen. Und zwar mußten sie sehr rasch handeln, denn sie durften die 80000 Mann, die im November im Cernawinkel kämpsten, weder der Vernichtung aussetzen noch dem Feinde Zeit lassen, auf Voiran und Vodena zu marschieren und in die Wardarebene einzudringen.

Erschien Mackensen nach der Niederwerfung der Serben mit deutschen, österreichischen und bulgarischen Truppen auf der Nidze Planina, der Marianska Planina und dem Krusabaltan, den Kandgebirgen der Wardarebene, in deren versumpstem Grunde die Orientarmee dem seindlichen Geschütz und dem Wechselsieber preisgegeben war, so wurde Sarrails Lage unhaltbar. Orang Mackensen gar ohne Aufenthalt gegen Saloniki vor, bevor die Stadt in ein verschanztes Lager verwandelt war, so siel mit Saloniki nicht nur Sarrails Armee in Feindeshand, falls die Einschiffung misslang, sondern, wie die Dinge am 1. Dezember 1915 lagen, auch der wichtigste Exponent der Ententepolitik und der Ententestrategie aus dem weltgeschichtlichen Spiele.

Alls der Rriegsrat der Entente über diesen Problemen saß, stand die Orientarmee, fünf Divisionen stark, zwischen Doiran und Ravadar aufmarschiert. Die Engländer hatten die von Gallipoli geholte 10. Division über Doiran gegen Strumica vorgeführt und dort die Franzosen abgelöst. Die Franzosen, die sich daraushin nach links zogen, waren allmählich auf vier Divisionen angewachsen. Auf ihrem rechten Flügel stand die Division Bailloud, die ebenfalls von Gallipoli herübergekommen war, und hütete Demir Rapu, links anschließend lag die von Leblois geführte 57. Division bis zur Cernamündung eingegraben, während Delards 122. Division an der Cerna gegen Westen Front machte und die Verteidigungsstanke der rechtwinklig abgebogenen Aufstellung bildete.

Die 2. Urmee der Bulgaren war am 1. Dezember noch nicht vollzählig zur Stelle. Die von Jekow aus dem Innern Bulgariens gefandten Verstärkungen befanden sich zum Teil noch im Anmarsch, und die vor Prizren freigewordene 3. Division war noch weit zurück.

General Todorow traf trosdem Vorbereitungen zum Angriff. Er beschloß, den linken Flügel der Orientarmee zu umfassen, mit der 7. Division südlich Vozaric über die Cerna zu gehen und quer über das Gebirge gegen Demir Rapu vorzurücken. Unterdessen sollten die 5. und die 11. Division die Divisionen Velard und Leblois in der Front angreisen und fesseln. Gelangte der von der 7. Division zu führende Stoß ans Ziel, bevor die beiden im Mündungswinkel aufmarschierten französischen Divisionen sich der Umfassung entziehen und von Ravadar, Negotin und Krivolak über Demir

Rapu ins Becken von Sudova ausweichen konnten, so blieb Delard und Leblois kein Rückweg offen. Zur gleichen Zeit sollte Geschew die Engländer angreisen, überflügeln und ins Tal des Rozludere, eines an der Südwestsflanke der Belasica Planina in westlicher Richtung ziehenden und am Südausgang der Wardarklamm mündenden Nebenflusses, auf die von Demir Rapu und Hudova zurückslutenden Franzosen wersen, also das Rozluderetal zum Ressel machen helsen. Der Plan war gut, rechnete aber zu wenig mit den Schwierigkeiten, die einer raschen Versammlung und Verwegung der eigenen Kräfte entgegenstanden.

Der Alufmarsch der Bu'garen war noch nicht vollendet, als auf der Straße Cavadar—Negotin französische Rückzugsbewegungen sichtbar wurden. General Sarrail hatte die Gefährlichkeit seiner Lage erkannt und Besehl gegeben, den Cernawinkel und die Wardarklamm zu räumen und auf Hudova zurückzugehen. Da Monastir gefallen war, forgte er für seine linke Flanke und nahm angesichts wachsender Tätigkeit bulgarischer Vorhuten zunächst die bedrohte 122. Division auf Gewgheli zurück. Todorow gab sofort das Zeichen zum Angriff und warf alle verfügbaren Kräfte, zu Kolonnen geballt, auf den abziehenden Feind.

Es kam nicht mehr zur Schlacht im Cernawinkel, sondern zur Verfolgung der gewandt ausweichenden Franzosen, die in Staffeln vom linken Flügel an zurückgingen, die Linie Cavadar—Negotin schon am 3. Dezember räumten, in der nebligen Nacht auf den 4. Dezember Krivolac aufgaben und die Pontonbrücke anbohrten und auf den Grund des Wardar betteten, ehe sie in Eilmärschen stromabwärts verschwanden.

Die Bulgaren boten alles auf, den Feind einzuholen und zu stellen. Oberst Wassilew setzte der 122. Division mit der 7. Division und ein paar Schwadronen nach, indem er quer über das Gebirge in östlicher Richtung vorging. Alls die Artillerie in der verschneiten Marjansta Planina nicht vom Fleck kam, ließ er sie unterwegs liegen. Er erreichte die Franzosen bei Petrovo am Südausgang der Wardarklamm auf dem Abstieg nach Gewgheli. Sier kam es am 6. Dezember zum Ramps. Delards ermüdet niedergesunkene Nachhuten wurden überraschend angefallen und zersprengt. Doch als Wassilew am 7. Dezember auf die Masse der 122. Division tras, fand er sie als Flankenschutz der wardarauswärts ziehenden Verbindungslinien bei Petrovo und Mirkovac eingegraben, um dem Verfolger den Griff auf die Wardarbahn und die Talstraße zu verwehren.

Unterdessen wurde die 5. Division von Generalmajor Brnew an der Cernamündung vorgeführt. Auch sie fand geräumte Lager, setzte dem Feind am rechten Wardaruser nach, überwand auf atemlosem Marsch die tieseingeschnittenen Nebenslüsse des Wardar und traf die 57. Division bei Davidovo am Südausgang der Wardarenge, wo Leblois an Delards rechtem Flügel Front gemacht hatte.

Während die französischen und bulgarischen Streitkräfte auf dem rechten Wardaruser talab marschierten und zwischen Davidovo und Gewyheli allmählich ins Gesecht gerieten, wurde auf dem linken User des Stromes und auf der Belasica Planina schon heftig gekämpst. Oberst Islatorow hatte die 11. Division gegen Demir Rapu und Gradec vorgetrieben, um Sarrails Rückendeckung zu zerbrechen und Bailloud über Gradec ins Rozluderetal zu wersen. Zur gleichen Zeit siel Geschew die Engländer an, die hoch über dem von Osten nach Westen fließenden Rozludere auf der Belasica Planina standen und gegen Strumica Front machten.

Ilatorows Mazedonier stießen auf erbitterten Widerstand. Bailloud hatte sich nicht ruhig angreisen lassen, sondern war am 4. Dezember selbst vorgegangen, um Leblois Zeit zur Ausräumung der Wassenpläße Krivolac und Negotin zu verschaffen, und gab den Bahnhof Demir Kapu erst preis, als die 57. Division und die Masse der 122. Division das offene Wardartal erreicht hatten. Dann sprengte er den Tunnel und die Eisenbahnbrücke und wich erst am 7. Dezember kämpsend auf Gradec.

In der Linie Gradec-Davidovo-Mirkovac-Petrovo hielten Garrails Divisionen am 8. Dezember hartnäckig fest und beckten den Engländern den Rücken. Sarrail fürchtete den Zusammenprall mit dem Feinde weniger als die Schwierigkeiten, die ihm hinter der Front erwuchsen. Seine Verbindungen waren bedroht, die griechische Armee unsicher und die Erhaltung der Rampftruppe an die Bewahrung der Rückzugsbafis geknüpft. Er handelte vorsichtig und tat, was er konnte, seine Armee aus der Rlemme zu ziehen. Von Gewicheli und Doiran eilten frangofische und britische Verstärkungen ins Rogluderetal und stütten die einwärts gewinkelte Front, die ftark bestückt, ben Bulgaren fräftig widerstand, während ber Troß und abgekämpfte Truppen in die griechische Wardarebene abflossen. Erft als Ilatorow Baillouds Zuaven und Linienregimenter bei Gradec mit dem Bajonett anfiel und trot blutiger Verlufte in den Ort drang, und Geschem die Engländer bei Ormanli auf der Belafica Planina überflügelte, begann die englischfrangösische Schlachtordnung zu wanken. Nun befahl Sarrail, Geschüt und Berät aus Doiran und Gewaheli über die Grenze zu schaffen, die Magazine in Sudova im Stich zu laffen, Baracken und Brücken anzugunden und bie Urmee aus der Umtlammerung zu lösen, die fich im Mündungswinkel des Rogludere zum zweitenmal drobend abzeichnete.

Es war die höchste Zeit, die Verklammerung zu lösen, denn die Engländer waren schon in vollem Rückzug von Rosturino—Ormanli auf dem Fluß, nachdem sie am 7. Dezember bei Rajali noch einmal umfaßt worden waren. Es waren englische und irische Regimenter der 10. Ritchenerdivision, die sich im felsigen Gelände der Velasica ungeschickt bewegten und dem behenden, berggewohnten Feind nicht gewachsen zeigten. Unter Sinterlassung einiger Geschüße, die sich im Gebirge festgefahren hatten,

und ihrer gefüllten Lager wichen sie am 8. Dezember auf das Norduser des Rozludere. Am 9. Dezember traf von Doiran die 22. englische Division ein und schob sich in die wankende Front. Aber diese Verstärkung vermochte die Lage auf dem britischen Seeresslügel nicht mehr herzustellen. Am 10. Dezember warf Geschew beide Divisionen über den Fluß, schnitt sie von den Franzosen ab und zwang sie, gegen Doiran auszuweichen. Sie ließen Ranonen und Fuhrwerke in den Schluchten der Belasica und an den Usern des Rozludere liegen und waren im Begriff, das Schlachtseld völlig zu räumen, als es Sarrail mit äußerster Anstrengung gelang, die Verbindung mit ihnen wieder herzustellen und sie dadurch auf den Nordhängen der Sügel von Rarabair, nordwestlich vom Doiransee, zum Stehen zu bringen. Nun bildete die englisch=französische Alrmee einen spigen Winkel, dessen seinen keindwärts gekehrter Scheitel bei Davidovo am Südausgang der Wardarksamm lag.

Die beiden englischen Divisionen und Bailloud hielten die Nordslanke, die auf dem Süduser des Rozludere vom Doiransee über die Höhen von Rarabair, das Dorf Furka und den Bababerg zum linken Wardaruser lief, während die 57. Division Leblois' und die 122. Division Delards die Westsslanke verteidigten, die sich von Davidovo am rechten Wardaruser abwärts über Smokvica und Negorci nach Gewgheli zog.

Sarrail mußte noch zwei Tage Frist erstreiten, um den Abzug über Gewgheli und Doiran auf griechisches Gebiet zu sichern. Während in Saloniki zur Berstellung der großen Lagersestung der letzte Mann aufgeboten wurde, der Arme und Beine rühren und schaufeln und schanzen konnte, suchte die Drientarmee sich am Wardar vom Feinde zu lösen.

Die Bulgaren waren nicht stark genug, nochmals zu einer Umfassung zu schreiten, und suchten dem Feinde nur noch nach Kräften Abbruch zu tun. Am 11. Dezember griff Todorow die Winkelstellung auf beiden Schenkeln an. Er hatte die Divisionen Geschew, Ilatorow, Brnew und Wassilew endlich vor dem Feind vereinigen können. In rücksichtslosen Anläusen brachen Geschew und Ilatorow an der Nahtstelle der englisch-französischen Nordslanke ein und sprengten die Briten noch einmal von den Franzosen ab. Die Mazedonier stießen bei Furka durch, und die 2. Division drängte den südwärts weichenden Briten bis Doiran nach. Bailloud hielt die Babahöhe noch eine Weile sest, dann wich er nach Südwesten aus, seste sich aber bei Bogdanci in der Linie Gewgheli—Bogdanci—Doiran und sicherte dadurch die Zurücknahme der entblätterten Front.

Unterdessen wurde Sarrails Westkslanke von der 5. und 7. Division bestürmt. Sie hielt aber lange genug stand, den Rückzug Baillouds auf Bogbanci zu decken. Leblois' 57. Division zog sich im Anschluß an Bailloud Schritt für Schritt auf Gewgheli zurück, und Delards 122. Division stritt bei Smokvica und Negorci, bis bulgarische Ravallerie in ihrer Flanke auftauchte und zu beschleunigtem Abzug mahnte.

Am Albend war die Winkelstellung abgebaut; die Orientarmee befand sich auf der ganzen Front im Nückzug auf Doiran—Gewgheli. Der Rückzug glich einer Flucht, obwohl die Franzosen die Ordnung bewahrten und dem Feinde nicht erlaubten, in ihre Neihen zu brechen, aber es blieb so viel Gerät liegen, und die Engländer waren gezwungen, Doiran so rasch zu räumen, um nicht umgangen und von Kilindir und damit von der Bahnlinie Kilindir—Galonisi abgeschnitten zu werden, daß Sarrail nicht mehr daran denken konnte, das wichtige Gewgheli zu behaupten. Um die Mittagszeit des 12. Dezember rückten die Bulgaren in Doiran ein, wenige Stunden später erschienen sie vor Gewgheli. Die militärischen Anlagen beider Städte standen in Flammen.

Mit dumpfem Krachen flog kurz darauf die große Eisenbahnbrücke, die den Wardar an der Mündung der Rodza, 16 Kilometer füdlich von Gewgheli, überschritt, in die Luft. Sie lag schon auf neugriechischem Gebiet. Sarrail hatte die Grenze zwischen sich und den Feind gebracht.

Und nun geschah etwas Seltsames — diese von Geschoffen überflogene Grenze wirkte auf den Verfolger wie eine unüberschreitbare Schranke. Die Bulgaren drängten nicht nach, sondern blieben auf neuserbischem Voden stehen und bezogen zwischen Doiran und Gewgheli feste Stellungen.

Einige Tage später trasen deutsche Truppen ein und steckten die militärische Grenze ab. Es waren Teile des IV. Reservekorps, das in Eilmärschen über Branje—Rumanova—Üsküb heranrückte, unter großen Schwierigkeiten im überschwemmten Moravatal auswärtszog, an Üskübsschlanken Minaretten vorbei ins Wardartal einbog, in den Weihnachtstagen Beles erreichte und sich allmählich bis Gewgheli vorschob, um die Hut der Wardarstrecke im Zentrum der bulgarischen Front zu übernehmen und sich Freund und Feind als Riegel vorzulegen.

Sart an der serbisch-griechischen Grenze erlosch der gleich einem Feuerbrand vorgetragene Feldzug Mackensens wie eine Rerze. Serbien und Mazedonien waren in der Sand der siegreichen Mittelmächte und Vulgariens,
und die Verbindung mit Ronstantinopel, durch welche die Türkei vor der Erschöpfung ihrer Streitmittel bewahrt wurde, hergestellt, aber die Orientarmee war gerettet, und die Entente im Vesitze einer strategischen und politischen Flankenstellung gelassen worden, die drei Monate später unüberwindbar
starrte und jenem sesten Punkte jenseits der irdischen Grenzen glich, den Archimedes verlangt hatte, um die Welt aus den Angeln zu heben.

### Die Rämpfe im Sandschaf und in Montenegro

Als die Orientarmee längst auf griechisches Gebiet zurückgekehrt war und sich ungestört dem Ausbau des verschanzten Lagers von Saloniki und der Errichtung unangreifbarer Sperrstellungen zwischen Vodeni und Kukus,

am Prespasee und auf den Söhen des Krusabalkans widmete, kämpften die Montenegriner und Trümmer der serbischen Nordwestarmee noch im Sandschaf Novipazar und an den Westzugängen des Landes der Schwarzen Berge mit den Armeen, die General Röveß zum Sturm auf Nikitas Felsenreich führte.

Der linke Flügel der neugegliederten Armee des Generals Röveß, dessen Befehlsbereich jest von Cattaro die Mitrovica reichte, hatte die serbischen Nachhuten nach dem Falle Mitrovicas von der Mokra Planina vertrieden und war über Rudnik gen Ipek vorgedrungen. Die Serden ließen zwischen Ipek und Rozaj einen Teil ihres Trosses stecken, stießen die Zugtiere nieder, vergruben oder zerstörten die Geschüße und wichen auf Ipek, Berane und Gussinje auseinander. Am 7. Dezember siel Ipek, am 11. Dezember Rozaj. Die lesten Serden schieden als selbständige Truppe aus dem Rampk, stellten aber noch Geschüß und Freischaren zur Sandschaksarmee, die Kriegsminister Wukotic führte, indem sie sich mit ihr bei Verane vereinigten.

Die Sandschakarmee wich vor Röveß' rechtem Sandschakslügel von Plevlje kämpfend auf die große Taraschlucht. Röveß erstürmte am 13. Dezember die Sperrstellungen auf der Rrana Gora bei Rakmuz und trieb Wukotics linken Flügel an der Nordslanke der Sinjavina Planina in südösstlicher Richtung über die Linie Glibaci—Grob gegen Vijelopolje. Unsüberschreitbar klaffte in der Südslanke der nach Südosten schreitenden Armeen die Tararinne, an deren jenseitigem Hang die Sinjavina Planina ihre Schneewände türmte und den Einbruch ins Innere Montenegros verwehrte. Von Schlucht zu Schlucht und von Ruppe zu Ruppe wurden die Montenegriner geworfen. Sie konnten den österreichischen Gebirgskanonen nicht standhalten, setzen aber den Rampf fort, solange sie noch eine Vrotrinde in der Tasche und eine Rugel im Lauf hatten.

Um 14. Dezember war Bijelopolje von Westen abgeschnitten.

Der Angriff der Österreicher begann sich von zwei Seiten auf Bijelopolje—Verane zuzuspiten, wo die montenegrinischen Streitkräfte, von den versprengten Serben unterstütt, das Einfallstor Südmontenegros hüteten. Am 15. Dezember wurden sie bei Vijelopolje angegriffen und am Tage darauf die Stadt erstürmt. Darauf zogen sich die Montenegriner nach Mojtovac an den Rand des Taraknies zurück und sesten sich in der Linie Mojtovac—Lepenac—Verane mit allen versügbaren Kräften zu nachhaltigem Widerstand. Vorprallende österreichische Vataillone stießen unversehens auf starke Vefestigungen, die von langer Hand vorbereitet und mit französischen und serbischen Kanonen bestückt waren, und wurden abgewiesen.

Wufotic hielt die parallel ziehenden Täler der Tara und des Lim zwischen Mojkovac und Berane durch eine querlaufende Verteidigungslinie von 12 bis 15 Kilometern Länge gesperrt. Die linke Flanke war durch die unzugängliche Taraschlucht und die Sinjavina Planina geschützt, die rechte Flanke wurde durch die Llusläuser der Mokra Planina und die letzten bei Plav-Gusinje stehenden Serben — Trümmer der 2. Sumadjadivision — gedeckt.

Feldzeugmeister v. Scheuchenstuel, der die österreichische Sandschaksgruppe vor Berane vereinigte, sah sich zum Stellungskampf verurteilt.

Unterdessen war die rechte Flügelgruppe der gegen Montenegro in Bewegung gesetzten österreichisch-ungarischen Streitkräfte vom Oberlauf

ber Drina bis zur Meeresküste zum Angriff vorgegangen.

Röveß verfügte bierzu über die von General v. Sarkotic, dem Nachfolger Potiorets, in Bosnien bereitgestellten Gebirgsbrigaden. Sie waren von Foca und Trebinje langfam gegen die montenegrinische Nord- und Westgrenze vorgerückt, indem fie Freischaren und einzeln tämpfende Bataillone vor sich hertrieben. Die Focaer Rolonne griff am 4. Dezember bei Celebic, westlich von Plevlje, in die Rämpfe um Rakmuz ein und drängte den Feind gegen die Tara ab. Die von Trebinje vorgehende Rolonne ftieg das Tal der Trebinica aufwärts und fuchte im vereisten Rarstgestein den Weg zur Sochfläche von Grahovo in die Nordflanke des Lovcenmassive. Glückte es, den Zugang von Grahovo zu erstreiten, so gelangten die Öfterreicher ins Innere des montenegrinischen Sochlandes und in den Besitz der Linie Niksic-Cettinje. Da der Angriff auf Grahovo auf Schwierigkeiten stieß, wurde eine zweite Rolonne über Urbanje gegen bas Becken von Dragalje angesett, um die Südflanke der Bochebene zu öffnen und zugleich die Aufmerksamkeit vom Lovcen und der Ruste abzulenken, wo Röveß den Stier an den Sörnern packen wollte.

Alls die Sandschaftämpfe bei Berane festgerieten, war der Augenblick jum Angriff auf den Lovcen gekommen. Der Lovcen hatte in den ersten Monaten des Krieges die Bucht von Cattaro und die vorüberziehenden österreichischen Rriegsschiffe mit den schweren Geschützen bombardiert, die Nikita von Frankreich, Rußland und Italien erhalten hatte, war aber durch das Vergeltungsfeuer des öfterreichisch-ungarischen Flaggichiffes zum Verstummen gebracht worden. Nikita sparte fortan sein Dulver und begann im Frühling alle Zugänge des Berges und die ganze Seeflanke bis Trafic und Budua zu befestigen. Der Bar fandte dem Rönig zu diesem 3weck den General Geraffimov und den Artillerieingenieur Anjanin, die den Lovcen, die Zupahöben und den steilen Bjeloberg mit Infanteriewerken spickten. Die Serpentinenstraße, die von Cattaro zum Lovcen führte, murde gesprengt und verschüttet. Dreifach gegürtet, überragte die nackte, lowenköpfige Ruppe ben blauen Golf und schien jedes Angriffs zu spotten. Sie stand noch unbestürmt, als Sarrail längst auf griechisches Gebiet zurückgeworfen war und Wutotic schon vor Berane in hartem Rampf lag.

Erst am 7. Januar war der Aufmarsch Sarkotics in der Bucht von Cattaro und im Dragajlbecken vollendet. Am Tage darauf begann der

Artillerieangriff, der von großen Mörsern und Haubitsen und den Turmgeschüßen der Linienschiffe mit furchtbarer Wucht geführt wurde. Der Tag
war klar, und man sah den Bjeloberg, den Lovcen und die Zupahöhen unter
dem Aufschlag der Riesengeschosse Rauch und Feuer speien und die Batteriestellungen auf ihren Felsenkanzeln von Stunde zu Stunde mehr zusammensinken. Die Verteidiger antworteten nach Kräften, konnten aber die Kriegsschiffe in den Buchten nicht erreichen und dankten dem Himmel, der am
Nachmittag Schnee und Regen sandte und die Verge der "Vocche" in
graue Nebel hüllte. Troßdem gab Sarkotic dem Führer der Lovcengruppe, Feldmarschalleutnant Trollmann, den Vesehl zum Angriff.

Trollmann feste eine Brigade gegen den Bjeloberg und zwei Brigaden gegen den Lovcen in Bewegung. Am Lovcen gewann der Öfterreicher fletternd und fämpfend 800 Meter Raum, dann fiel der Abend ein und zwang die Stürmer, fich in den toten Winkeln der steilen Wände niederzukauern und den Morgen zu erwarten. Am Bjelos gelang es den Angreifern, die montenegrinischen Feldwachen in später Abendstunde zu überrumpeln, niederzustoßen und im Schutze der Nacht den Söhenrand zu erreichen. Erst hier gebot der überraschte Feind Salt. Von der Vora ausgekältet und vom Maschinengewehrfeuer des Verteidigers bestrichen, verbrachten die Öfterreicher — Egerländer Landwehr und mohammedanische Vosniaken die Nacht. Als der Tag graute, nahm Trollmann den Angriff wieder auf. Es war ein Rampf im Wefenlosen, der Nebel hing in Schwaden um die Ruppen und verschluckte die Gestalten. Tropbem rangen sich die Angreifer zur Sochfläche empor und erreichten die Randstellung 700 Meter unterhalb des Löwenkopfes. Die Verteidiger wichen nach hartem Rampf in die ftarkere zweite Linie. Sie dachten nicht daran, den Widerstand aufzugeben. Da fiel eine schwere Granate, die auf gut Gluck in der Bocche abgefeuert worden war, auf das Sauptmagazin der Montenegriner auf der Ruckhöhe. Ein furchtbarer Donnerschlag erschütterte ben Berg, eine Rauchpinie stieg in den Simmel — die Verteidigung des Lovcen war ins Berz getroffen. Garkotic trieb alsbald auf der ganzen Linie vom Meere bis zur Sochfläche von Grahovo Verstärkungen vor und erneuerte den Sturm.

General Martinovic, der die Verteidigung der Westfront leitete, erwehrte sich des von Westen und Norden nahenden Angreisers mit lester Rraft. Um jeden Gesteintrichter und um jeden Felsenkopf wurde gerungen. Ein Wintergewitter umtobte die Rämpfenden in der zyklopischen Einöde, der Schnee flog in Fesen, die Vora heulte, Ranonen- und Wetterblise zuckten, der Donner rollte ohne Unterbrechung. Sarkotics Bjelosgruppe wurde auf der Sochsläche von Grahovo, die Lovcengruppe vor dem Ruck noch einmal zum Kalten gezwungen. Nachdem es Trollmann in der zweiten Nacht gelungen war, Artillerie auf die Köhe zu bringen, drang er am 10. Januar von zwei Seiten gegen die Ruckhöhe und gegen den Ostrand der Bjeloskuppe

vor. Die Montenegriner verloren viele Leute durch Granat- und Steinsplitter und begannen zu versagen. Da Martinovic keine Reserven besaß — Nikitaß Sauptarmee kämpfte an der Tara, wo Scheuchenstuel am 7. Januar die Schlacht erneuerte — blieb ihm nichts übrig, als die umfaßten und zersschlagenen Stellungen auf dem Loveen zu räumen und fechtend auf Cettinje und Grahovo zurückzugehen. Um Abend pflanzten die Österreicher ihre Fahne auf den Loveen. Lodernde Feuerzeichen verkündeten Cattaro den Fall des bistorischen Bollwerks der Czernagorzen. Nikita flüchtete nach Skutari.

Der Angriff auf den Lovcen und die Seeflanke machte Bukotics Widerstand bei Berane zunichte und entschied Montenegros Schickfal. Wukotic war weder imstande, sich vom Feinde zu lösen, noch konnte er die Verteidiger des Lovcen und Grahovos durch Entsendung von Verstärkungen unterstüßen. Drang der Feind nach dem Fall des Lovcen über den Pag von Njegufi gegen Cettinje vor, stieg er über Rijeka ins Seebecken von Skutari und das Moracatal nach Podgorica hinab, fo stand der Öfterreicher im Berzen Montenegros und 60 Kilometer tief im Rücken der am Taraknie und an der Limschlucht fämpfenden Sandschakarmee. Die Montenegriner bezahlten ihr Ausharren in der Flanke der ferbischen Armee und die Deckung ihres Rückzugs mit der eigenen Umzingelung. Sie fochten bei Mojtovac und Berane, wo sie ihre Sauptfräfte vereinigt hatten, vom 7. bis 12. Januar ohne Aussicht auf Entsat oder Entrinnen aus der Jange mit äußerster Erbitterung. Auf dem linken Flügel hielten sie unverrückt stand, wurden aber in der Mitte durchbrochen und am 10. Januar zum Rückzug auf Berane gezwungen. Wukotic räumte Die Stadt und ging auf die füdlichen Soben zurud. Im Nachstoß entriß ihm Scheuchenstuel eine Stellung nach der anderen, zulett die herrschende Gradinahöbe, die am 14. Januar in seine Sande fiel.

Alls noch um Gradina gekämpft wurde, befand sich Cettinje bereits in Sarkotics Besis. Martinovic hatte den Paß von Njegusi nicht halten können, die Linie Grahovo—Njegusi—Budua preisgegeben und war über Cettinje gegen Nijeka gewichen. Die Österreicher überslügelten ihn, erreichten am 13. Januar das Sochtal von Cettinje und die Sauptstadt des Landes, besehten am nächsten Tage rechts Spizza an der adriatischen Rüste, links das hartnäckig verteidigte Grahovo und folgten dem kampflos weichenden Feinde dis Virpazar und Nijeka. Martinovic gab den Widerstand auf.

Am 13. Januar tat Rönig Nikita den ersten Schritt zur Unterwerfung und bat den Raiser von Österreich durch Parlamentäre, die nach Cettinje entsendet wurden, um Waffenstillstand und Frieden, am 16. Januar willigte er in die von Österreich-Ungarn verlangte Streckung der Waffen und befahl seinen Truppen, sich entwaffnen zu lassen und zu zerstreuen. Doch es kam nicht zum Friedensschluß, denn die Diplomatie der Entente griff mit starker Sand ein und nötigte den Rönig und die Regierung zur Flucht. Ein italienisches Kriegsschiff brachte Nikita und seine Minister nach Rom.

Das montenegrinische Seer war nicht mehr zu retten. Am 23. Januar zogen die Österreicher in Niksic, Podgorica und Skutari ein; am 25. Januar verließen die Montenegriner die Stellungen im Umkreise von Verane und Plav und legten in Rolasin und Andrijevica, den Endpunkten der großen Podgoricaer Talstraße, die sie so lange verteidigt hatten, die Wassen nieder.

Das montenegrinische Rriegstheater war ausgeräumt und der Feld-

zug zu Ende.

Alber es war nur ein Nebenfeldzug, der zwar Österreich-Ungarns Seeflanke kräftigte und die Kandlungsfreiheit der Italiener und der Entente in der Adria beschränkte, den Balkanfeldzug jedoch nicht zur Vollendung brachte.

### Der Ausklang der Balkanoffensive

Während die Montenegriner fochten und verhandelten, war die Masse der serbischen Seerestrümmer unter furchtbaren Qualen und großen Marschverlusten nach Stutari und Elbassan abgeströmt. Tausende waren unterwegs liegen geblieben, steifgefrorene Leichen säumten die Rarrenwege, Zug- und Tragtiere brachen zusammen und wurden ausgeweidet und gierig verschlungen, in Lumpen gehüllte, abgezehrte Gestalten schleppten sich dem Meere zu. Der Feind war hinter ihnen zurückgeblieben, aber ausständische Albanier schossen, Blutrache heischend, in die flüchtenden Rolonnen. Die meisten Kinder und Greise sielen dieser unerhörten Flucht zum Opfer, und von den Soldaten und Rekruten erreichten viele nur mit erfrorenen Gliedmaßen das rettende
Stutari. Troß allem blieb der Lebenswille der Nation ungebrochen.

Als König Peter und der sterbende Woiwode Putnik auf schwankenden Sänften ins Tal von Skutari hinabgetragen wurden, scharten sich noch 30 000 Mann in Wassen um die serbische Seeresleitung, die sich bereits mit der Wiederaufnahme des Feldzuges beschäftigte. Putnik legte den Oberbesehl in Misics Sände und kehrte sich zum Sterben. Der König, dessen zähe Natur alle Prüfungen bestanden hatte, begab sich nach Korfu und fuhr von dort auf einem Torpedoboot nach Saloniki in das Lager Sarrails.

Unterdessen sammelte die Entente die Trümmer des serbischen Seeres, die entronnenen Rekruten und die flüchtende Bevölkerung auf der Insel Rorfu, um daraus eine neue Armee zu bilden. England, Frankreich und Rußland unterrichteten die griechische Regierung von diesem Vorhaben, besetzen Rorfu und richteten die Insel troß dem Einspruch Griechenlands zur Operationsbasis des serbischen Seeres ein. Im ganzen erreichten etwa 50 000 Mann in Rolonnen, Vanden und als wassenlose Scharen oder Versprengte Durazzo, San Giovanni di Medua und Ravaja und schifften sich auf italienischen Dampfern nach Rorfu ein. Sie bedurften der Ruhe, der Kräftigung und völliger neuer Ausrüstung, um wieder im Felde zu erscheinen,

492

aber sie waren noch kriegführende Partei und entschlossen, den Rampf um das verlorene Vaterland wieder aufzunehmen und sich als Rontingent in die englisch-französische Orientarmee einreihen zu lassen, die unangesochten auf griechischem Gebiet saß und Saloniki in ein wassenstarrendes Feldlager verwandelt hatte.

Mackensens Feldzug, der mit der völligen Ausräumung Altserbiens und Mazedoniens und der Vernichtung von vier Fünfteln der serbischen Seerestraft durch die verbündeten deutschen, österreichischen und bulgarischen Streitkräfte geendet hatte, war ein Torso geblieben. Auch dieser Feldzug endete — und zwar nicht infolge falschen Kraftentzugs und seindlicher Gegenwirtung wie im Westen oder infolge der Unergründlichkeit des Raumes und der Unerschöpflichkeit der geschlagenen seindlichen Armeen wie im Osten, sondern infolge eigenen Verzichtes — als halbe Arbeit.

Deutschland, das zu Beginn des Krieges die Imponderabilien beiseiteschob und, militärische Gründe voranstellend, in Belgien einsiel, auf dessen Boden damals noch kein seindlicher Soldat stand, scheute vor der Überschreitung der griechischen Grenze zurück, obwohl eine englischsfranzösische Armee von über 100 000 Mann in Saloniki Fuß gefaßt und die Bai von Saloniki zum Ausgangspunkt eines Zukunft und Leben der Mittelmächte und ihrer Verbündeten bedrohenden Orientseldzuges gemacht hatte.

Aus diesem zwiespältigen Verhalten sprach die ganze innere Unsicherbeit der deutschen Politik.

Alls Falkenhann sich mit der Erkämpfung des Valkankorridors begnügte, um sich schnellgewandt mit neuen Plänen zu befassen und vorzeitig auf eine Wiederaufnahme der strategischen Offensive im Westen hinzuwirken, als Raiser Wilhelm II. Mackensen befahl, an der griechischen Grenze haltzumachen, weil man vor dem Zerhauen des von Venizelos geschürzten politischen Knotens zurückschreckte, verzichtete Deutschland auf die folgerichtige Durchführung des Krieges und auf die Lösung des Orientproblems, das den äußeren Inlaß zum Weltkriege gegeben hatte.

Der Dardanellen=Feldzug vom 3. Dezember 1914 bis 10. Januar 1916



## Vorspiel

### "Goeben" und "Breslau"

m 10. August 1914 erschienen zwei deutsche Kriegsschiffe vor den Dardanellen und begehrten Einlaß in die Meerenge. Es war gegen Abend, die See von dunkler Bläue und der Himmel in Licht gebadet. Die Infeln Lemnos, Imbros und Tenedos lagen in farbigen Glanz getaucht, als dunkle Maffen in westlicher Ferne. Die Umrisse der Salbinsel Gallipoli hoben fich in feinster Linienführung vom goldsprühenden Sorizont ab. Rap Selles stand groß und klar in der Abendsonne. An der asiatischen Ruste grüßte das grüne Stamandertal, wuchsen gelbgefärbte Weinberge und schwärzliches Sügelland in die ersten Abendschatten. Auf den Zinnen der Türkenschlösser Sid ul Bachr und Rum Rale, die Sultan Mohammed IV. im Jahre 1669 zum Schutze gegen die Flotte Venedigs am Eingang der Meerengen hatte errichten laffen, wehte der Salbmond. Dahinter duckten fich ein paar moderne Strandbatterien, darüber stieg auf europäischer Seite der Berg Rritia, ein kabler, tiefgefurchter Rücken, auf afiatischer Seite die Dardanoshöhe, ein weicheres, den Sintergrund mit gerundeteren Formen füllendes Sügelland, empor.

Die beiden Schiffe dampften langsam gegen die Meerengen an. Um Mast des größeren flatterte ein Signal und verlangte einen Lotsen. Der Lotse kam — die deutsche Mittelmeerdivision, die wenige Stunden nach Ausbruch des Krieges Befehl erhalten hatte, sich von Messina nach Konstantinopel durchzuschlagen, suhr unter den Kanonen von Kum Kale vorbei in die sonst Kriegssahrzeuge gesperrten Dardanellen.

Die Rreuzer "Goeben" und "Breslau" hatten eine abenteuerliche Fahrt hinter sich. Vizeadmiral Souchon war am 1. August mit "Goeben" vor Brindissi erschienen, hatte dort den kleinen Rreuzer "Breslau" an sich gezogen und war am 2. August mit beiden Schiffen in den Sasen von Messina eingelausen. Sier füllte Admiral Souchon Rohlen auf, machte klar zum Gesecht, verließ aber in der Nacht plöslich mit halbgefüllten Bunkern die Reede und verschwand aus dem Gesichtskreis der sizilischen Rüste. Er gewann die hohe See, gewillt und bereit, den ersten Schuß zu lösen, sobald er in den Besit der Kriegserklärung gelangte. Sein Plan war einsach und klar: er wollte aus eigenem Entschluß vor Frankreichs algerischen Säsen erscheinen und die Einschiffung des XIX. Rorps nach dem Mutterland stören.

Von diesem Vorhaben erfüllt, betritt er in der Nacht auf den 3. August den Kriegspfad.

Die Schiffe marschieren während der ganzen Nacht und tief in den nächsten Tag binein gen Westen. Um Abend schlägt eine drahtlose Botschaft an "Goebens" Untenne und meldet, daß der Rrieg mit Frankreich erklärt fei. Sofort befiehlt Souchon dem kleinen Rreuzer "Breslau", gen Bone und dem Panzerfreuzer "Goeben", gen Philippeville vorzustoßen. Un der Südspitze Sardiniens trennen sich die Schiffe. In sternenklarer Nacht jagen fie füdwestwärts dem Ziele zu. Da schlägt um Mitternacht eine neue Botschaft an den Mast des Admiralschiffes. Sie lautet: "Bon größter Wichtigkeit, daß "Goeben" und "Breslau" schleunigst nach Ronstantinopel fabren." Souchon dampft weiter, erscheint im ersten Frühlicht vor Philippeville, schleudert Granaten in den Safen und auf den Safenbahnhof, wendet im Feuer der frangofischen Strandbatterien, vereinigt fich turz darauf wieder mit dem Kreuzer "Breslau", der die Anlagen von Bone in Brand geschoffen hat, und nimmt Rurs nach Messina. Dort will er Rohlen auffüllen und dann versuchen, dem Befehl gemäß fich nach Ronftantinopel durchzuschlagen. Seit wenigen Minuten weiß er, daß es sich wirklich um ein "Durchschlagen" handelt, denn er muß jest mit den englischen Mittelmeergeschwadern als Feind rechnen, lautet doch ein Funkspruch, der um Diese Zeit aufgefangen wird: "Seid auf der But vor englischen Schiffen!"

Wenige Stunden später begegnet die nach Messina steuernde Division einem englischen Geschwader. Die Panzerkreuzer "Invincible", "Inflexible" und ein leichter Kreuzer ziehen in westlicher Richtung an "Goeben" und "Breslau" vorbei. Auf "Invincible" weht die Flagge des Admirals Milne. Ohne Gruß fahren die beiden Geschwader mit ausgeschwenkten Geschüßen aneinander vorüber. Plößlich wendet der Engländer und setz sich hinter den Deutschen. Souchon beschleunigt die Fahrt, heizt die Ressel zum Bersten, läßt Milne hinter sich, hält nordwärts auf Neapel zu, um den Verfolger zu täuschen, und wirst erst in der Nacht, als der Mond von Wolken verdunkelt wird, das Steuer herum und sucht Messina zu erreichen. Die Irreführung des Freundes von gestern, des Feindes von morgen gelingt, der Engländer dreht ab und steuert gen Malta. Raum ist die Fühlung verloren gegangen, so schlägt dicht unter der sizilischen Nordstüste auf "Goeben" der Funkspruch ein: "England hat den Krieg erklärt!"

Von italienischen Torpedobooten beobachtet, die die deutschen Kriegsschiffe ohne S gnal, ohne Gruß umschwärmen und mißtrauisch warten, bis die Antertetten fallen, fahren "Goeben" und "Breslau" mit dem ersten Sonnenstrahl des 5. August in den Hafen von Messina. Souchon erzwingt die Berausgabe frischer Rohle, fertigt einen Adjutanten des Romman danten von Messina ab, der ihm erklärt, daß die Schiffe nur 24 Stunden verweilen dürsten, da Messina ein "neutraler Hafen" sei, und rüstet zur zweiten Kriegsfahrt, zur Brechung der Sperre, die der Engländer inzwischen vor Messina aufgerichtet hat.

Der Admiral teilt seinen Rommandanten, dem Rapitän des Panzerstreuzers "Goeben", Actermann, dem Rapitän des Rreuzers "Breslau", Rettner, und dem Rapitän des Begleitdampsers "General", Fiedler, seine Absicht mit, nach Osten durchzubrechen und die Dardanellen zu erreichen. Während alle Welt, sogar die Besatungen seiner Schiffe glauben, es gehe in die Adria und zu den Österreichern nach Pola, lautet die Parole: Ronstantinopel!

Dieser Befehl verknüpft Okzident und Drient und verkettet Deutsch- land mit der Türkei.

Gegen Abend verließ das Geschwader den Sasen und trat bei sintender Sonne aus der Straße von Messina ins offene Meer. "Goeben" und "Breslau" nahmen Rurs nach Norden, als ging es in die Adria, der Dampser "General" schlich sich an der sizilischen Ostküste entlang nach Süden, um erst auf der Söhe von Tripolis zu wenden und der Weisung des Admirals gemäß nach Santorin, der südlichsten der Inkladen, zu steuern und dort auf weiteren Besehl zu warten.

Alls Souchon aus den Schatten der kalabrischen Südküsste ins Jonische Meer tauchte, jeden Augenblick gefaßt, auf Milnes Geschwader zu stoßen, spähte er vergebens nach den Amrissen der großen englischen Panzerstreuzer. Ein einziges leichtes Schiff kreuzte auf der Söhe von Spartivento. Es war der Rreuzer "Gloucester". Er hatte noch vor wenigen Tagen mit "Breslau" Bord an Bord vor Durazzo gelegen — jest hielt er als Milnes Vorposten Fühlung mit den deutschen Schiffen und sandte Votschaft an seinen Admiral, daß der Feind in Sicht gekommen sei. Milne wartete 300 Kilometer weiter nördlich, vor der Straße von Otranto, auf Souchon, um ihn bei der Einfahrt in die Adria zum Rampf zu stellen und zu vernichten.

Milne wartete umsonst. Im Abendunkel warf Souchon plötslich den Bug nach Osten herum und nahm Kurs auf Kap Matapan. "Gloucester" wollte Milne herbeirusen, wurde aber durch Dazwischensunken der stärkeren deutschen Stationen daran verhindert und hing sich, als Milne nicht erschien, an den ostwärts steuernden Feind, um wenigstens die Spur sestzuhalten. Mit "Gloucester" auf den Fersen jagten "Goeben" und "Breslau" gen Matapan, jagten die ganze Nacht hindurch und in den dunstigen Morgen hinein, erreichten die griechischen Inseln, schüttelten "Gloucester" nach einem kurzen Gesecht ab und tauchten dann zwischen den Inselchen der Ägäis unter. Sie fanden glücklich einen dorthin bestellten Kohlendampfer und füllten in einer einsamen Bucht die leeren Bunker.

Der Durchbruch war dank Milnes Kurzsichtigkeit gelungen, aber Souchon befand sich immer noch in Sorgen.

Ein neuer Funkspruch hatte dem deutschen Admiral mitgeteilt, daß das Einlaufen in die Dardanellen vorläufig nicht möglich sei. Warum, wußte

Stegemanns Geschichte bes Rrieges III 32

er nicht, wußte nur, daß er keine andere Wahl mehr hatte, als mit Milne und allen englischen Rriegsschiffen, die vor Malta, Suez und Alexandria lagen, hinter fich, fo schnell als möglich den Sellespont zu erreichen und fich in der Meerenge zu bergen. Er rief daher fofort den Dampfer "General" an, befahl ihm, nicht nach Santorin, sondern nach Smyrna zu fahren und die Verbindung mit Konstantinopel herzustellen.

Unterdeffen duckten fich "Goeben" und "Breslau" zwischen den griechischen Inseln.

21m 9. August lief "General" in Smyrna ein und stellte die Verbindung mit der Deutschen Botschaft in Ronstantinopel und Berlin her, am Tage darauf dampften "Goeben" und "Breslau" mit voller Rraft den Dardanellen zu. Am Abend des 10. August erblickte Souchon Kap Helles und die Zinnen der türkischen Schlösser.

Alls der Lotse an Bord stieg, atmete der Admiral auf. Der Befehl war ausgeführt und — Geschichte geworden.

3mei Stunden später erschienen vor den Dardanellen die Rauchwolken eines britischen Spähkreuzers. Er kam zu spät; das deutsche Geschwader hatte schon das erste Becken der langgestreckten Meerengen, die Bucht von Erentöi, durchmeffen und lief zwischen Minen und Batterien hindurch in den Safen von Tschanak.

Alls Souchon am asiatischen Ufer vor Tschanak Rale Anker warf und den Salbmond auf dem zyklopischen Turm des alten Türkenschlosses grußte, bereitete sich eine entscheidende politische Wendung vor. Die Türken machten sich zum Eintritt in den Krieg an der Seite der Mittelmächte fertia.

Die Entwicklung ließ nicht lange auf größere Ereignisse warten. Am 18. August biste "Goeben" unter dem Namen "Sultan Jawus Selim", "Breslau" unter dem Namen "Midilli" die türkische Flagge, am 18. September fuhren sie unter den Palastmauern des Gultans am Goldenen Sorn vorbei und fingen den ersten Wind vom Schwarzen Meer, auf dem seit einem Menschenalter keine türkische Kriegsflagge mehr geweht hatte. 21m 28. Ottober fielen vor dem Bosporus die ersten Schüffe. Souchon hatte russische Minenleger in der Bosporusmundung überrascht und versenkte sie. Am Tage darauf erschien "Gultan Jawuz Gelim" vor Gebastopol, wo Rußlands ganze Südflotte vor Anker lag, und schoß das Militär= lager zusammen. Bur gleichen Zeit freuzten "Midilli" und der alte Rreuzer "Samidje" vor Noworossist und warfen Granaten auf die Petroleumtants, Die Getreidespeicher und die Schiffe im Safen. Der Rrieg zwischen der Türkei und Rußland war entbrannt.

Um 3. Dezember dröhnte vor Rap Belles der erste Kanonendonner. Englische und französische Panzerschiffe beschossen die Dardanellenforts, das Vorspiel war zu Ende und der große Kampf begann.

# Die Rämpfe in der Meerenge

Alls die englisch-französische Flotte zum ersten Male vor den Darbanellen erschien und ihre Geschüße auf die Forts richtete, lag die Verteidigung der Meerengen schon in deutschen Sänden. Die Admiräle Usedom und Merten waren Ende August in Ronstantinopel eingetroffen und hatten den Ausbau der Vefestigungen und die Ausbildung der Rüstenartillerie übernommen. Die veraltete Vestückung der Forts war teilweise erneuert, die Forts selbst durch Erdwerke und Flankenbatterien verstärkt und zahlreiche Saubitzen in den Schluchten der Landzunge und auf den Sügeln des Festlandes aufgestellt worden. Die türkischen Landstreitkräfte waren gering. Nur drei Divisionen hüteten die weitgeschwungenen Rüsten von der Vesitabai bis zum Golf von Saros und die Kalbinsel Gallipoli. Die Türken fürchteten keine Landung; sie vertrauten auf die Werke und die schwere Artillerie, die Oberst Wehrle auf beiden Usern der Meerengen aufgepflanzt hatte. Den Oberbesehl über die Dardanellenbesessigungen führte Oschewad-Pascha.

### Der Rampf um Rum Rale und Sid ul Bachr

Der Angriff, der am 3. Dezember überraschend eingesetzt hatte, war nicht ernst gemeint und endete als kurze Beschießung der Schlösser Rum Rale und Sid ul Bachr.

Ein Geschwader von zehn schweren Schiffen dampfte von Imbros und Tenedos heran, legte sich in einer Entfernung von 16 000 Metern vor die weithin leuchtenden Ziele und sandten eine Viertelstunde lang Schuß auf Schuß in die zinnengekrönten Rastelle. Ein Doppelschuß traf das gefüllte Pulvermagazin der Sauptbatterie von Sid ul Bachr und fprenate es mit 5 Offizieren und 60 Mann in die Luft. Die Erdfeste bebte, dumpfes Grollen lief 30 Kilometer landeinwärts bis Maidos und Eskiköi, und eine weiße Dampfwolke rollte schwerfällig über das nackte, vom Regen gerfressene und von der Sonne ausgeglühte Felsgestein der Landspike von Gallipoli. Es war der sichtbarfte Erfolg der kurzen Beschießung. Um Rum Rale war nur die Erde aufgewühlt worden. Die Schiffe kehrten unverlett aus dem Rampfe gurud, den fie aus fo großer Entfernung geführt hatten, daß nur vier türkische Geschütze das Feuer hatten erwidern können. am 7. Dezember erschien der Feind wieder vor der Enge, griff aber nicht an, sondern deckte nur vorstoßende Torpedo= und Tauchboote, die sich tiefer in die Einfahrt wagten, aber bald wieder umkehrten.

Am 13. Dezember stieß ein englisches U-Boot bis Tschanak vor und bettete das alte türkische Linienschiff "Messudje", das als schwimmende Batterie vor dem Fort Hamidje lag, auf den Grund der See.

Daraushin wurde die Minensperre vermehrt, Feldartillerie zur Abwehr von Torpedobooten und Minensuchern aufgefahren und die Bestückung der Halbinsel durch das Ausspflanzen von Mörser= und neuen Haubishbatterien verstärkt. Wehrle besehligte jest zwölf Batterien Mörser, Haubishen und Langrohre, die aufs scharfsinnigste im Gelände verteilt wurden und ihr Feuer vielsach über dem Fahrwasser kreuzten.

Aber der Feind läßt warten.

Es ist Winter geworden. Die Berge der Götterinsel Samothrake, auf denen Somer den Erderschütterer Poseidon hausen ließ, starren von Schnee, und um Imbros, Tenedos und Lemnos hängen schwere Wolken. Die Eilande sind von der Entente mit Veschlag belegt worden und dienen der englisch-französischen Flotte als Stützpunkte. Sie bergen Panzerschiffe, Troßdampfer und reiche Vorräte in ihren unangreisbaren Säsen.

Das Jahr geht zu Ende. Es ist still auf Gallipoli, still vor der einsam liegenden Meerenge. Die Türken glauben nicht mehr an eine ernsthafte Bedrohung der Dardanellen und widmen sich dem Krieg im fernen Usien.

Enver hat vier Armeen aufgestellt. Die 1. steht bei Konstantinopel und am Bosporus aufmarschiert, die 2., 3. und 4. kämpfen in Socharmenien, in Mesopotamien und der Sinaiwüste an der Peripherie des Reiches mit Russen, Briten und Arabern.

Da dringt im Januar die Runde von einem schweren Rückschlag der Raukasusarmee nach Konstantinopel. Die Raukasusarmee ist nach Posseldts Sieg bei Köpriköi in zwei Rolonnen über Olth gegen Batum und über Sarykamisch gegen Kars vorgerückt, um gegen den Rat der deutschen Generäle in einem Winterseldzug Batum und Kars zu erstreiten. Im weglosen Lande quält sie sich vorwärts und erreicht unter Berachtung aller rückwärtigen Berbindungen und glücklichen Gesechten die Sochtäler des russischen Kaukasus. Der Russe weicht sechtend auf die große Rochadelinie Batum-Kars. Aus dieser bricht er Ende Dezember gegen die zerstreuten türkischen Kolonnen vor. Bei Sarykamisch und Ardaghan kommt es im verschneiten Sochgebirge zu schweren Kämpsen, die am 15. Januar mit einer Niederlage der Türken enden. Das IX. Korps wird nahezu aufgerieben und das X. und XI. Korps werden unter schweren Verlusten zum Rückzug auf die Grenze gezwungen. Sals über Kopf verlassen Reserven das Lager von Konstantinopel, um die armenische Front zu verstärken.

Marschall Liman von Sanders, der Führer der deutschen Militärmission, warnt vor jeder Schwächung der türkischen Zentralstellung und dringt auf die Aufstellung einer besonderen Rampfgruppe auf Gallipoli, aber die türkische Seeresleitung bleibt ruhig und gelassen. Sie glaubt nicht mehr an einen gewaltsamen Angriff auf die Meerengen und vertraut auf ihr Rismet.

Da erscheinen am 19. Februar zwei große feindliche Geschwader vor Rum Rale und Sid ul Bachr und greifen die türkischen Schlösser zum zweiten

Male an. Diesmal gilt es Ernst; die Rastelle und die auf den äußeren Flanken der alten Festen errichteten Batterien Urchanie und Ertogrul werden stundenlang mit schwerstem Eisen überschüttet. Fünf französische Panzerschiffe beschießen Rum Rale und Urchanie, zehn englische seuern auf Sid ul Bachr und Ertogrul.

Alls es Abend wird und die Flotte wieder gen Lemnos verschwindet, hängen Rauch- und Staubwolken schwer und dicht über den beschoffenen Bielen. Uchranie ift bos heimgesucht worden. Die Brustwehr liegt abgekämmt, die Raserne ist eingestürzt, die Geschütze find verschüttet, der Rommandant, Leutnant zur See Woermann, ist gefallen. Auch Rum Rale und Sid ul Bachr sind stark beschädigt, das Mauerwerk ist zerschlagen und die Wälle find aufgewühlt, aber die alten Raftelle find trot der Berschmetterung ihres Binnenkranges noch nicht niedergekampft und bedroben jeden näher tommenden Feind mit dem Rreuzfeuer ihrer ungerftorten Geschüte. 21m 25. Februar fehrt die Flotte guruck und schieft fie aus sicherer Entfernung vollends zusammen. Die Batterien werden zerftort, Binnen und Turme fturgen - Die Ginfahrt in das erfte Beden ber Meerengen springt auf. Um Tage darauf landen die Verbündeten ein paar Patrouillen; sie dringen keck in die verstummten Forts, sprengen die letten Geschüße und ziehen sich dann, von den zu spät vorstürzenden Türken verfolgt, wieder auf die Schiffe guruck.

Um dieselbe Zeit brechen englische Torpedoboote durch die Einfahrt in das Beden von Erenköi und jagen, dicht gefolgt von den Linienschiffen "Majestic" und "Triumph", gen Dardanos. Der Vorstoß hat ben 3weck, das Feuer der Batterien am afiatischen Ufer herauszufordern und die Aufstellung der versteckten Batterien zu erkunden. Wehrle läßt den Feind nahe genug herankommen, schießt von Intepe und Erenköi aus und wirft zwei Saubiggranaten auf das Panzerdeck des Linienschiffes "Majestic", das daraufhin abdreht und das Weite sucht. Von Wehrles Feuer verfolgt, treten die Engländer den Rückzug an. Zum ersten Male türmen sich Wasserfäulen ringe um die Vordwände und zeugen von der ftarken Beftückung ber Dardanellen. Alls am 2. und 3. März abermals drei Schiffe gegen Dardanos vorstoßen, um die Batterien von Erenköi zu bekämpfen, erhalten fie Rreuzfeuer von Langrohren und Saubigen, das fie wiederum zu raschem Rudzug veranlaßt. Um Tage barauf fegen Engländer und Frangofen kleine Truppenkörper ans Land, um auf Rum Rale und Sid ul Bachr festen Fuß zu fassen. Sie werden abgeschlagen. Alm 5. März erhält Fort Rilid Bachr gegenüber Eschanat plötlich Rückenfeuer. Der Feind ift in den Golf von Saros eingedrungen und schießt mit Silfe eines Flugzeugs über die Halbinsel weg. Am 7. März erscheinen vier französische und zwei eng-lische Linienschiffe vor Erenköi und setzen den Vatterien Wehrles auf dem afiatischen Ufer hart zu. Das Dorf Erentöi geht in Flammen auf.

Am 8. März streckt der Angreiser die Bahn seiner Geschosse und wendet sich gegen die große Batterie Kamidje und das Schloß Kilid Bachr, die im Verein mit Tschanak Kale die innern Engen hüten. Die Engländer führen fünf Linienschiffe ins Tressen, darunter das neueste und stärkste Schiss ihrer Flotte, "Queen Elizabeth", aus dessen Türmen 38-cm-Granaten brechen und mit dumpfem Dröhnen 30 Kilometer zurücklegen, um Tschanak Kale und Kilid Bachr zu zerstören. Oberstleutnant Wosssildo, der Rommandant von Kamidie, antwortet mit gleicher Münze, und die Steilgeschütze Wehrles seuern aus allen Winkeln und Schrunden des zerklüfteten Geländes.

Unverkennbar ift Methode in den Beschießungen und Vorstößen der englisch-französischen Flotte, die unter dem Befehl des Vizeadmirals Carden vorsichtig, aber zielbewußt vorgeht. Die Riederkämpfung von Rum Rale und Sid ul Bachr war der Beginn eines methodischen Angriffs, der auf der afiatischen Seite nach und nach die Besikabai und das Becken von Erenköi von der Stamandermündung und der trojanischen Ebene bis zum Dardanogrücken und Rap Rephes erfaßt und auf der europäischen Seite die Südsviße der Kalbinsel Gallipoli von Rap Kelles und der Morto-Bai bis zur Querschlucht des Soghandere verwüstet. In der trojanischen Ebene finten die Dörfer Rhatin Dermein, Jenishehr und Siffarlit in Ufche, in den Weinbergen und Eichenhainen von Siffarlit und auf der weißen Straße, die von Rum Rale über Intepe, Erentöi und Dardanos gen Tschanak zieht, sprigen die Einschläge schwerer Schiffskanonen. Der gelbe Strand und die fteilen, von schwarzem Geftrupp befranzten Felfen ber Südspite von Gallipoli, die Schluchten der Bäche Sighindere, Rerewisdere, Rirtedere und Soghandere, die Söhen von Esti Siffarlit, der Rrithiaberg und die Straße, die von Sid ul Bachr nach Maidos führt, stäuben vom Aufprall berftender Geschoffe. Bis zum ragenden Eltschitepe, ber bic ganze Südspige der Salbinsel beherrscht, sprift die eiserne Saat.

Täglich tauchen neue Schiffe auf. Zahlreiche Minensucher fahren in die Mündungsenge, Hunderte von Scheinwerfern erhellen die Nächte — bei Lemnos und Imbros sammeln sich Landungstruppen, große Frachtdampfer furchen die Ügäis — bald ist kein Zweifel mehr möglich: der Kampfum die Dardanellen wird zum Ringen um Konstantinopel und um die Vereinigung der Westmächte mit Rußland auf der äußeren Linie.

### Die Schlacht bei Erentöi

Um 18. März fallen die letten Schleier.

Es ist ein weicher Frühlingstag. Meer und Land glänzen in bunten Farben, rot, grün und gelb das Land, filbern der gewundene Lauf des Stamander, tiefblau das Meer. Zarter Dunst zerstießt an den dunklen Söhen von Imbros und Tenedos.

Auf Gallipoli und am asiatischen User ist alles ruhig, das Meer liegt still, nur einige Minensucher fahren zwischen Kum Kale und Sid ul Bachr emsig hin und her, um Treibminen aufzusischen, die von der Strömung mitgeführt werden.

Da erheben sich gegen 11 Uhr Wolkenfäulen bei Tenedos. Eine mächtige Flotte dampft heran; voraus ein Dukend Zerstörer, dahinter 20 Linienschiffe. Wasserslugzeuge erscheinen über Rum Kale, um das Feuer zu regeln, und leichte Kreuzer huschen als seitliche Beobachter unter den Ufern hin.

In den türkischen Batterien schrillt die Lärmglocke, von Tschanak Kale klingen Trommel und Horn, der Entscheidungskampf zwischen Panzerschiff und Landkanone beginnt.

Der Angriff war als Niederkämpfung sämtlicher Werke zwischen Rum Rale—Sid ul Bachr und Tschanak—Rilid Bachr gedacht und am Tage vorher in einem Rriegsrat der Verbündeten festgelegt worden. Der Rriegsrat fand auf der Insel Tenedos statt und wurde von Vizeadmiral John Michael de Robeck geleitet, der am 13. März an Stelle des Vizeadmirals Carden den Oberbefehl über die Flotte übernommen hatte. Der Draufgänger Robeck war dazu außersehen, der vorsichtigen Strategie Cardens ein Ziel zu setzen und die Durchfahrt mit versammelter Schiffstraft zu erzwingen. Er fand ben Befehlshaber bes frangösischen Geschwaders, Dizeadmiral Guépratte, willig, ihm auf dieser Bahn zu folgen, und glaubte zuversichtlich an den Erfolg. Auch die Führer der Landungstruppen waren zur Stelle. Die Briten führte Sir Jan Samilton, der London am 13. März verlassen, Frankreich im Sonderzug, das Mittelmeer auf dem Schnelltreuzer "Phaeton" durcheilt und soeben erft den Fuß auf Tenedos gesett hatte. Die Franzosen wurden von General d'Amade befehligt. D'Umade hatte in Marseille aus Fremdenbataillonen, Senegalesen, Linientruppen eine gemischte Division gebildet und sein Sauptquartier auf Lemnos aufgeschlagen. Die Generale fagen im Rriegsrat, liegen aber ben Admiralen den Vortritt und hielten sich nur bereit, Truppen ans Land zu werfen und die von der Flotte zerftörten Forts zu besetzen, sobald die Armada die Werke niedergekämpft und die Linie Tschanat-Rilid Bachr zu Fall gebracht hatte. Im ganzen standen 25 000 Mann auf Lemnos bereit, den Sieg der Flotte auszunützen, die nicht weniger als 58 Linienschiffe und Panzertreuzer zählte und 318 Feuerschlunde zu 30,5-cm-Raliber in die Schlacht trug.

Alles brannte darauf, die Dardanellen zu bezwingen, denn der Aufenthalt auf den Schiffen und den Inseln brachte große Entbehrungen mit sich, und die Zeit drängte.

Unter Wimpeln und Flaggen, mit Musik an Vord und von lautem Zuruf begleitet, verließen die Geschwader Englands und Frankreichs die Inselhäfen und marschierten auf der Söhe von Imbros zum Angriff auf. Im ersten Treffen standen die Briten "Majestic", "Triumph", "Prince George," "Agamemnon" und "Inflexible", die Franzosen "Bouwet", "Gaulois", "Suffren" und "Charlemagne". Sie erreichten um 11 Uhr die Mündung des Stamander, brachen in die Enge ein und begannen auf der Söhe von Erenköi einen Kreis zu bilden. Blis auf Blis zuckte aus den nach außen gewendeten Türmen, Schuß auf Schuß fuhr aus den rastlos kreisenden Schiffen, und Einschlag auf Einschlag sleckte die Ufer zwischen Kum Kale—Sid ul Bachr und Tschanak—Kilid Bachr. Aus dem Sintergrund seuerte das zweite Treffen und aus weiter Ferne "Queen Elizabeth".

Es war eine Beschießung von unerhörter Gewalt. Turmhoch stiegen die Erdfäulen aus den Batterien von Erentöi, Dardanos, Samidje, Tschanak Rale, Esti Siffarlit, Maghrem, Medzidie und Rilid Bachr. Unaufhörlich rollte der Donner der Entladungen, Wände von Staub, Ralf, Rauch und Pulvergasen erhoben sich über den Ufern und verfinsterten die Sonne. Fort Samidje wurde zu einem feuerspeienden Rrater aufgewühlt, Batterien verschüttet, Dörfer in Brand geschoffen, aber die Türken standen wie Mauern an den Geschützen, und Oberst Wehrle leitete die Artillerieschlacht, von der das Schicksal der Dardanellen abhing, so fest und sicher, wie einst die Übungen auf dem großen Schießplat Jüterbogk. Er hatte feine Batterien in den letten Tagen weiter auseinandergezogen, dadurch größeres Schußfeld gewonnen und dem Feinde neue, unbekannte Biele vorgefest. Während sich Hunderte von Schiffsgeschossen in die von ihm errichteten Scheinbatterien und in verlaffene Werke bohrten, feuerten Saubigen und Langrohre nach vorher aufgestelltem Schiefplan auf das freisfahrende Beschwader.

Um 12 Uhr trifft ein Doppelschuß Wosssidos das Deck "Inflexibles", über dem am 8. Dezember 1914 vor Falkland Sturdees siegreiche Flagge geweht hatte. Die modernen Donnerkeile schlagen tief in die Pulverkammer, Stichslammen lodern am Dreibeinmast, brennend dreht der Panzerkreuzer ab und schleppt sich außer Schußbereich in seichtes Wasser.

Der Rampf dauert fort.

Plöslich trennen sich die Franzosen von dem Feuerkreis und sesen zu einem mächtigen Anlauf an. "Bouvet", "Gaulois", "Suffren" und "Charlemagne" stoßen mit wehender Flagge, Riel hinter Riel, in raschem Anlauf dis Rap Rephes 15 Rilometer weit in die Dardanellen vor und beginnen die Hauptverteidigungslinie Tschanak Rale—Rilid Bachr aus einer Entsernung von 6000 Metern mit Granaten zu überschütten, während das englische Geschwader Wehrles Batterien auf Erenköi und Dardanos unter Feuer hält. Der kühne Vorstoß trifft auf eiserne Gegenwehr. Aus dem halbverschütteten Fort Hamidje blist Schuß auf Schuß, aus Wehrles Batterien fällt Salve auf Salve. Verwundete schleppen sich an die Geschüße,

Verschüttete wühlen sich aus Kalt und Lehm und fassen wieder zu. Sunderte von Wassersäulen umtanzen die Panzerschiffe und künden die Sestigkeit des türkischen Feuers. Jest schlägt ein schwerer Treffer auf "Gaulois" ein und reißt dem Schiff die ganze Seite auf. Wrackgeschossen dreht der Panzer ab und verläßt kriechend, von Wehrles Sprenggranaten verfolgt, die Schlachtlinie. Er gelangt noch bis Tenedos und strandet dort in seichtem Wasser.

Robeck ruft das zweite Treffen in den Kampf. In einen Rauchmantel gehüllt, brauft es von Tenedos heran. Es besteht aus den Linienschiffen "Ocean", "Albion", "Bengeance", "Swiftsure", "Canopus", "Irresistible" und "Cornwallis", die in zwei Staffeln ins Feuer gehen.

Der Donner der Schlacht — der größten, die jemals zwischen Kriegsschiffen und Landbatterien ausgesochten wurde — schwillt zu ungeheurer Gewalt. Auf Tschanak Kale gehen Salven nieder, die Stadt Tschanak beginnt zu brennen. Dardanos und Hamidje verschwinden im Pulverrauch, brauner Qualm verfinstert das glänzende Meer. Wie von einem Erdbeben geschüttelt, wanken die Küsten des Hellespont.

Um 2 Uhr beginnt die Schlacht zu gipfeln.

Ein Doppelschuß schlägt auf "Bouvet" ein. Mit aufgerissener Seite wendet sich das französische Panzerschiff vom Feinde ab und sucht taumelnd, wie geblendet, den Ausgang aus den Dardanellen. Zu spät — die See stürzt in das klassende Leck und bringt das Schiff zum Kentern. Schwerfällig legt es sich hintenüber, ein hellgrün glänzender Keil dreht sich nach oben, und gurgelnd und brausend versinkt "Bouvet" mit Mann und Maus in der schäumenden Flut. Ein Ölsleck glänzt, wo der Panzer auf den Grund ging. Aus den türkischen Batterien bricht das Hurra der Deutschen und der Allahruf der Türken. Von Haubiggranaten verfolgt, treten "Charlemagne" und "Suffren" den Rückzug an.

Auch das englische Geschwader hat schwer gelitten. "Queen Elizabeth", die sich im Eiser des Gesechts zu nahe an Intepe herangewagt hat, erhält fünf Treffer und dreht ab, ein Zerstörer wird durch eine Haubiggranate mitten entzweigerissen, Robecks eisernes Rarussell gerät in Unordnung. Er sucht die Schlacht wiederherzustellen, ruft das Reservegeschwader heran und besiehlt "Ocean" und "Irresistible", die Franzosen abzulösen. "Irresistible" setzt sich an die Spise, reißt die Linie hinter sich her gegen Kilid Vachr und kämpst weiter, obwohl eine türkische Granate die Saube des vorderen Turmes zerschlägt.

Bis 4 Uhr steht die Schlacht, dann geht sie für die Entente verloren. "Irresisstible" legt sich plöglich auf die Seite und beginnt zu sinken. Ein schwerer Schuß oder eine Treibmine hat das Schiff verkrüppelt. Ocean" dampst trotz des Geschoßhagels dicht heran, um den steuerlos treibenden Panzer ins Schlepptau zu nehmen, bevor er ins Nahseuer der türkischen

Ranonen gerät, aber die Silfe kommt zu spät. Oberst Wehrle besiehlt fünf Saubisdatterien, das Feuer auf "Irresistible" und "Ocean" zu vereinigen, segt die Schanze und schießt "Irresistible" vollends wrack. Von der Strömung erfaßt, treibt das verstummte Schiss der Mündung des Skamander zu. Dem Panzer "Ocean" wird sein Rettungsversuch zum Verhängnis. Er erhält beim Stilliegen eine Anzahl schwerer Tresser, speit weißen Dampf aus den Schloten, fällt mit zerstörten Resseln ab und beginnt gleich "Irresistible" mit dem Strom dem Ausgang zuzutreiben. Um 7 Uhr versinkt "Irresistible", von Fernseuer versolgt, in der Vucht von Erenköi. "Ocean" treibt noch die zur Skamandermündung und bettet sich dort auf den Grund.

Admiral Robeck gibt die Schlacht verloren und hift das Signal zum allgemeinen Rückzug. Er deckt die Bewegung durch das Feuer seiner Beckgeschüße und dampft unter schweren Rauchmassen auf die hohe Sec.

Der Versuch, die Dardanellen mit Gewalt zu durchbrechen, ist gescheitert. Cardens Vorsicht hat recht behalten.

Die Sonne, die hinter Samothrakes Felsengebirge erloschen ist, sah im Niedergehen Hamiltons und d'Amades Landungstruppen wieder in ihre Zelte auf Lemnos zurücktehren und gefüllte Hospitalschiffe langsam gen Malta ziehen.

# Die Rämpfe auf dem Lande

### Die strategische Lage vom 19. März bis 25. April

Die Niederlage der englisch-französischen Flotte vor den Dardanellen ging weit über die Vereitelung eines entscheidend gedachten Angriffes hinaus und wirkte nicht minder stark auf die Dauer des Krieges als der Rückzug der Deutschen über die Marne.

Alls vier Tage nach der Dardanellenschlacht Przempst siel, und Nitolai Nitolajewitsch seine Myriaden zum lesten Ansturm auf die Tore Ungarns führte, lagen die großen Frachtdampser, die Geschütz und Munition nach Sebastopol bringen sollten, um dem russischen Beere neue Kräfte einzuslößen, bewegungslos in den Häfen des Mittelmeers. Sir Jan Hamilton aber kabelte dem englischen Kriegskabinett lakonisch, daß der "Amphibienstrieg" zwischen Panzerschiffen und Landsorts mit dem Rückzug der Flotte geendet habe, und daß die Mitwirkung einer großen Truppenmacht notwendig sein werde, um die Dardanellen zu bezwingen.

Der englische General urteilte nach englischen Gesichtspunkten und handelte im höchsten englischen Interesse, als er diese Schlußfolgerung aus den ungeheuren Ereignissen des 18. März zog. England durfte keine Schiffe mehr aufs Spiel setzen, um die Durchsahrt in rücksichtslosem Unsturm zu

öffnen. Man stand in London vor der Frage, ob man das Unternehmen preisgeben oder eine Armee bilden und opfern wollte, um den Kampf um die Dardanellen zu Lande auszusechten.

Da weder Frankreich noch England gewillt waren, auf die Eroberung der Meerengen und die Vereinigung mit den Ruffen zu verzichten und sich geschlagen zu bekennen, wurde aus der überseeischen Expedition über Nacht ein großer Feldzug. Sierzu reichten 25 000 bis 30 000 Mann nicht aus. Die Truppen, die auf Lemnos bereitgestellt worden waren, um Gallipolizu besetzen, sobald die Flotte ins Marmarameer durchgebrochen war, mußten jest ungleich schwerere Arbeit tun. Galt es doch, den Jugang zu dem Serzen des Osmanischen Reiches auf den Felsen Gallipolis und in der Niederung des Skamander freizuschlagen, Forts, Kastelle und Vatterien mit stürmender Hand zu nehmen, die türkische Landmacht zu besiegen und sich hierbei der Flotte nur als Veförderungsmittel und Rückenstüße zu bedienen.

Die Westmächte gingen sofort ans Werk. England forderte und erhielt den Oberbefehl und bestellte Sir Jan Hamilton zum Leiter des großen

Unternehmens.

Sir Jan Kamilton war Lord Kitcheners bester Mann. Er hatte in Indien, in Südafrika und als Besehlshaber der englischen Streitkräfte im Mittelmeer eiserne Willenskraft und große Fähigkeiten bewiesen und ging sofort daran, den Feldzug von Grund aus zu erneuern. Er sandte die auf Lemnos liegenden Truppen nach Ügypten zurück, um sie dort neu auszurüsten, mit bedeutenden Berstärkungen zu vereinigen und unter günsstigeren Bedingungen bereit zu halten, besahl den Bau von großen Barackenlagern auf Lemnos, Imbros und Tenedos, ließ Brunnen graben, zog unzählige Leichter und Motorboote zusammen und bediente sich der Kriegssschlotte, indem er sie als schwimmende Artillerie verwandte und von ihr die Erkundung von Landungsstellen und die Säuberung der erkundeten Stellen durch das Feuer ihrer weittragenden Geschüße verlangte.

Da das Wetter kurz nach dem 18. März umgeschlagen war und Sturm und Regen über die Dardanellen pfiffen, kehrte vor Gallipoli trügerische

Stille ein.

Im türkischen Lager herrschte Siegesfreude, aber der Einfluß und die Warnungen der deutschen Offiziere sorgten dafür, daß die Verteidiger nicht auf ihren Lorbeeren einschliefen.

Die Amphibienschlacht, die mit einem Siege der Landbatterien geendet hatte, war den türkischen Munitionsvorräten gefährlich geworden. Über die Sälfte der aufgestapelten Granaten war verschossen. Wehrle hatte schon in den letzten Stunden des entscheidenden Rampses mit Sprenggranaten geizen müssen. Mit Sorgen blickte Usedom-Pascha einer Erneuerung der Schlacht entgegen, denn an eine rasche Auffüllung der Bestände war nicht zu denken. Wäre Robeck am 19. März noch einmal mit gesenkter

Stirn wie ein Bulle gegen Tschanat—Rilid Bachr angerannt, wer weiß, ob das türkische Feuer stark genug gewesen wäre, ihm den Durchbruch zu verwehren! Aber der Engländer scheute das gewagte Spiel, und die deutschen Offiziere wandten alles auf, neue Batterien heranzuschaffen, in schnell errichteten Fabriken Notmunition zu erzeugen und die Dardanellen vor einem zweiten Angriff großen Stils so zu verstärken, daß der Feind auf Granit biß, wenn er den blutigen Strauß erneuerte.

Um 23. März gab die türtische Seeresleitung den Vorstellungen Limans nach und schritt zur Bildung einer 5. Armee, die die Verteidigung der Meerengen zu Lande übernehmen follte. Es war die hochfte Zeit, benn Batterien und Forts hatten bisher beinahe ohne Infanterieschut gefochten, und die kecken Landungsversuche der Engländer am Rap Selles und vor Sid ul Bachr hatten gezeigt, daß der Angreifer unter dem Schute seiner Schiffskanonen jederzeit Truppen ans Land werfen konnte. Liman von Sanders zweifelte nicht daran, daß fich auf Lemnos und Imbros ein Wetter braute — Gerüchte von großen Truppenverschiffungen der Franzosen und Engländer schwirrten in der ganzen Levante — und betrieb den Aufmarsch an der anatolischen Ruste und auf der Salbinsel mit allen Mitteln. Er begann auf dem verkarsteten Sochland von Gallipoli, das einst ein Paradies an Fruchtbarkeit war, Wege und Straßen zu bauen, bespannte Troß und Artillerie mit Wasserbüffeln, um der ungeheuren Schwierigkeiten ber Fortbewegung im Gelände Berr zu werden, häufte Munition, so viel er konnte, ordnete Urmee, Ruftenbatterien, Forts und Flotte zu einheitlich gedachter Verteidigung und brachte in kurzer Frift fo viel zustande, daß die Gefahr einer Überrumpelung der Dardanellen durch eine rucksichtslos ans Land geworfene englisch-französische Armee ihre größten Schrecken Aber nur das Notwendigste war geschehen, und weder genügende Streitfräfte noch binreichende Rriegemittel zur Stelle, um ben Rampf leichten Bergens aufzunehmen. Es fehlte an ausgebildeten Streitern, an Waffen und Munition, an Stachelbraht, Sandgranaten, Scheinwerfern, Ballonen, Flugzeugen, Berbandstoffen, turz an allem, was ber Begner im Überfluß befaß. Dagegen zeigte der türkische Soldat sich willig jum Rampf, um die Pforten des Osmanischen Reiches zu verteidigen, und der türkische Offizier war bereit, mit den strengen deutschen Lebrmeistern zu wetteifern.

Die Zeit rückte. Unter Geplänkel und kurzen gegenseitigen Beschießungen vergingen vier Wochen; der Frühling kam und färbte die trojanische Ebene mit frischem Grün und füllte die Schluchten von Gallipoli mit rasch schießenden Bächen, die ihre gelben Wellen über den nackten Vorstrand kräftig ins Meer stießen.

Allmählich nahmen die kriegerischen Sandlungen an Umfang und Seftigkeit zu.

Am Tage schossen sich die Vatterien mit den Linienschiffen herum, in der Nacht tauschten Torpedoboote und Feldbatterien am Strand aufregendes Schnellseuer. Am 16. April wurde das Linienschiff "Prince George" schwer getroffen, am Tage darauf das englische Tauchboot E 15 durch die Soghandere-Vatterien zerschossen und bei Vardanos auf den Strand gejagt, am 18. April "Albion" durch einen Schuß aus den Intepebatterien außer Gesecht geseht. So kam unter Kämpsen, die dem Verteidiger günstig waren, aber den Abssichten des Angreisers als Verkleidung dienten, der 25. April heran, jener wichtige Tag, der in den politischen und militärischen Annalen des Krieges durch eine eigentümliche Häufung von Ereignissen und Entscheidungen gekennzeichnet ist.

### Die Landungsschlacht

### Der Aufmarsch

Raum graute der Morgen — noch lag die trojanische Ebene in weichem Nebelflor, die felsige Südspisse Gallipolis von Schatten umgeben und der Golf von Saros stumpf und glanzlos hingegossen — als eine Flotte von zweihundert Rielen gegen die Dardanellen herandampfte. Im ersten Treffen marschierten Torpedoboote und Minensucher, dahinter die Linie der Panzerschiffe und im Hintergrund eine Unzahl von Dampfern, Leichtern und Motorbooten, auf denen Sir Jan Hamilton fünf Divisionen mit Pferden, Geschüß und Gerät zur Landung im ganzen Umkreis der Meerengen heranführte.

Samilton hatte Ügypten am 7. April nach einer glänzenden Seerschau siber Briten, Inder, Australier, Neuseeländer und das französische Orientstorps verlassen und sich mit seinem Stabe nach Lemnos eingeschisst. Ihm solgten die 29. Felddivision, das 30 900 Mann starke "Australian and New Zealand Army Corps", kurzweg "Anzac" genannt, und das Orientstorps d'Almades, in dem französische Linienregimenter, Fremdenlegionäre und Kolonialtruppen aller Farben in der Stärke einer Division vereinigt waren. Zu diesen Streitkräften trat noch die "Royal Naval Division", die schon auf den Inseln bereit lag.

Alls das Landungskorps am 23. April vollzählig zur Stelle war, gab Samilton die Angriffsbefehle aus. Um den Feind zu überraschen und es ihm unmöglich zu machen, seine Streitkräfte an die bedrohten Punkte zu werfen, bezeichnete Samilton nicht weniger als acht Landungsstellen, die sich über die asiatische und europäische Rüste von der Besitabai die ins Innere des Golses von Saros verteilten, und schickte dem Angriff eine Beschießung sämtlicher Batterien und Werke voraus, die zwischen den erzensche

trischsten Punkten dieser Front lagen. Von der Besikabai bis zum Golf von Saros reichte der Feuerkranz der von der hohen See aus schießenden Geschwader.

Die Franzosen, die sich ein eigenes Angriffsseld ausbedungen hatten, gingen auf dem rechten Flügel gegen die asiatische Rüste vor, mit dem Auftrag, in der Besitabai und bei Rum Rale zu landen, das Fort Rum Rale und die gefährlichen Intepe=Batterien zu nehmen und den Türken die Straße von Erenköi zu entreißen. Wenn dies gelang und der Verteidiger aus dem Stamandertal und von Intepe auf Erenköi zurückgeworsen wurde, war die Stellung der Türken auf dem asiatischen User erschüttert und der Angriff der Engländer auf die Südspisse Gallipolis jeder Flankenbedrohung entrückt.

Im Zentrum der Schlachtordnung standen die altenglischen Truppen der 29. Division und der Navaldivision mit dem Auftrag, die türkischen Stellungen zwischen Sid ul Vachr und Maidos von Südwesten anzugreisen und sich möglichst rasch des Krithiaberges zu bemächtigen.

Auf dem linken Flügel fochten Australier und Neuseeländer, die an der Mündung des ins Ägäische Meer mündenden Sighindere und an den weiter nordöstlich hinausgerückten Punkten Kaba Tepe und Ari Burnu landen und im Zusammengehen mit den Briten das Krithiamassiv von Nordwesten angreisen sollten. Im Golf von Saros war nur eine Scheinlandung vorgesehen, aber auch diese durch die Entsendung einer ansehnlichen Flotte drohend gestaltet, um starke türkische Kräfte zwischen Kavak und Bulair an der Wurzel der Landzunge zu fesseln, während auf der Südsspie die Entscheidung fallen sollte

Samiltons Entwurf verriet den rücksichtslosen Führer, der den Gegner spik anfällt und über den Saufen zu rennen sucht. Es war ein starker Einschlag von Sportlust in diesem Angriffsplan, stachelte er doch die verschiedenen Landungsabteilungen und im einzelnen Verband jedes Schiff, jedes Voot und jede Rompagnie, sich hervorzutun und den Strand vor allen anderen zu erreichen. Dazu kam das freie Spiel der Rräfte, die Sicherheit und Schnelligkeit der Vewegungen auf dem flüssigen Feld, die Möglichkeit, die Artilleriemassen der schwimmenden Zitadellen und die Reserven nach Gefallen zu verschieben, während der Verteidiger in seinen Werken auf zwei getrennten Schauplätzen festlag und dem Angreiser eine hundert Kilometer lange, von den Schiffsgeschüßen beherrschte Flanke zukehrte und seine Reserven nur durch Sin- und Herwersen zwischen zwei Ufern bewegen konnte.

Liman von Sanders kannte diese Schwäche und die Gefahren, die der Verteidigung aus der unvermeidlichen Unterordnung aller Abwehrpläne unter die Absichten des Angreisers erwuchsen. Er hatte das Äußerste getan, sowohl der Zersplitterung als auch der Fesselung seiner Kräfte zu begegnen. Der Marschall hütete sich, die sechs schwachen Divisionen, die ihm als 5. Armee zur Verfügung gestellt worden waren, zu verzetteln,

um "Alles und Nichts" zu decken. Er hatte zwei Divisionen unter dem Befehle des Generals Weber-Pascha auf dem asiatischen User und drei unter dem Besehle Essad-Paschas auf Gallipoli aufgestellt. Webers linker Flügel, die 11. Division, die von einem Araber, Oberst Reset-Bei, geführt wurde, lehnte sich an die südlichen Randhöhen des Stamandertales und schütte die Besitabai. Auf beiden Usern des Stamander und an den Köhen der Bucht von Erentöi stand die 3. Division, die der sächsische Oberst Nicolai besehligte. Sie verteidigte Rum Rale, Intepe und die Straße von Erentöi. Essad-Pascha, der tapfere Verteidiger Janinas im Valkankrieg, hatte der 9. Division und ihrem Führer Sami-Bei die Verteidigung des Strandes der Mortobucht, der Trümmer von Sid ul Vachr, des Sighinderetals und des Vorsprungs von Raba Tepe anvertraut und die von Mustapha Remal-Vei geführte 19. Division bei Maidos aufgestellt, um sie nach Vedarf auf Gallipoli oder am asiatischen User zu verwenden.

Zwischen der Stadt Gallipoli und den Schanzen von Bulair stand die 7. Division unter Remsi-Bei, die gegen den Golf von Saros Front machte, und bei Ravas am äußersten rechten Flügel und zugleich in der weit zurückgebogenen Flanke harrte die 5. Division unter Oberst v. Sodenstern als Armeereserve der Verwendung.

So standen sechs türkische Divisionen zu drei Regimentern mit leichter Artillerie, Gebirgskanonen und einigen schweren Batterien zum Empfang des englisch-französischen Landungskorps bereit, das an Krästen gleich, an Angriffsmitteln unendlich überlegen und von den mächtigen, beweglichen Feuerschlünden der Flotte gedeckt, zum Landkampf antrat. Wahrlich, Sir Jan Hamilton leitete kein aussichtsloses Unternehmen, als er in der Frühe des 25. April zum Angriff auf die Dardanellen schritt, und weilte Zeus noch als Kampfrichter auf dem umwölkten Ida über dem Schutthügel Ilions, ohne im neuen Völkerstreit Partei zu ergreisen und die Lose nach Gefallen zu bestimmen, so war nicht vorauszusehen, zu wessen Gunsten sich die Wage neigen werde.

#### Der Rampf bei Rum Rale

Alls die Flotte am 25. April aus dem blassen Morgendunst heraustrat, in dem die Umrisse von Lemnos und Imbros verschwammen, wurden die türkischen Vatterien zum Geschützkampf aufgeboten. Aber bald zeigte sich, daß Robecks und Guéprattes Panzer diesmal außerhalb der Meerenge haltmachten und die Reichweite der Festungskanonen mieden.

Die Schlacht rollte ihre Donner rasch von der Besikabai zur Nordtüste Gallipolis und gipfelte kurz nach Sonnenaufgang in einem allgemeinen Angriff auf die Linie Rum Rale—Sid ul Bachr—Raba Tepe. D'Amade fesselte die Divission Refet-Bei, indem er eine Landung in der Besistabai vortäuschte, und führte dann seine Truppen gegen Ieniköi und Rum Rale vor. Die ganze französische Flotte suhr auf und ergoß das Feuer ihrer Turmgeschüße und der Mittelbatterien über die Ebene des Skamander. Turmhoch spristen die Erdsäulen im deckungslosen Gelände, aus Sümpsen und Schlauchseen stiegen schäumende Geiser, die Anmarschstraßen wurden zerschlagen, die Rompagnien, die als Uferschuß in den Trümmern von Ieniköi und Rum Rale lagen, nahezu vernichtet, Leutnant Ali, der Rommandant von Rum Rale, mit allen Untersührern getötet und die Skamanderbrücke zerstört. Um 4 Uhr sprangen die Franzosen ans Land. Legionäre und Senegalesen stürmten die Ruinen des Schlosses und des Dorses Rum Rale.

Die Türken begegneten dem Angriff nach Rräften.

Oberst Nicolai entsandte sofort Verstärkungen aus der linken Flanke ins Sügelland von Jeniköi und führte ein Bataillon von Jenischehr gen Rum Rale. Weber-Pascha ersuchte die Vatterien der Meerengen um Unterstützung, und Wehrle richtete sofort die Rohre auf Rum Rale, aber nur die Vatterien von Intepe konnten sich am Rampf beteiligen, denn schon nahte ein neuer Feind: ein starkes englisches Geschwader dampste gegen Sid ul Vachr an, um die Landung des Jentrums Hamiltons zu decken, das unter dem Schutze der Schisstanonen bei Sid ul Vachr und Rap Helles ans User drängte. Da setzte Wehrle kurz entschlossen die Haudigen mit und befahl ihr, Nicolais Gegenangriff zu unterstüßen, während er selbst die Landung der Engländer bei Sid ul Vachr zu stören suchte.

Der Rampf auf dem asiatischen User nimmt rasch den Charakter einer schweren Verstrickung an. Nicolais Vataillone leiden im aufglänzenden Tag entsehlich unter dem Feuer der Schiffsgeschüße. Schon quellen französische Truppenmassen, um ihre Fanons und Nichtslaggen geschart, aus dem Dorf Rum Rale, da schlagen Uli Tewsiks Haubiggranaten in ihre Reihen und zwingen sie zur Erde.

Im Schilf des Stamander, in Erdlöchern und Dorngestrüpp kauern Nicolais Bataillone, schlagen vorprallende Senegalesen zurück, können sich aber nicht vom Fleck rühren, denn die Schiffsgeschüße halten alles in Bann. Französische und englische Panzer legen sich dicht an den Strand und überschütten das klassische Gelände, die Arena der Ilias, von den Ufern des Stamander bis zu den Eichenhainen des Ida mit schwerstem Feuer. Die Granaten des englischen Linienschiffes "Agamemnon" wühlen — o seltsame Ironie menschlicher Geistesgeschichte! — den Schutthügel von Troja auf.

Unter dem Schutze dieser Eisensaat gelingt es d'Amade, eine Brigade auszuschiffen und einen Brückenkopf anzulegen, der Jenischehr und Fort und Dorf Rum Kale umfaßt.

Nicolai wartet, bis die Sonne finkt und die Dämmerung den Panzern das Zielen erschwert, dann tritt die 3. Division zum Angriff an. Intepe beginnt zu feuern, Feldartillerie eilt nach vorn, Ali Tewfik versendet seine forglich gesparten Granaten. Als es dunkel geworden ist und blaue Schatten über die Ebene rollen, geben die türkischen Schützenlinien unter Vorantritt deutscher und türkischer Offiziere zum Angriff vor. D'Amade hat Senegalesen und Legionare des 6. Regiments "Colonial mixte" gegen den Stamander vorgeschoben und hält Rum Rale mit dem 175. Infanterieregiment befest. Beim Aufbligen der türkischen Bajonette legt die Flotte einen Feuerfreis um das eroberte Gelände. Aber es ift zu fpat, Nicolais erfte Bataillone haben die Todeszone schon durchlaufen, und die Anatolier dringen mit dem alten Schlachtruf "Allah, Allah!" durch die flüchtig aufgesetzten Drahthindernisse in die französischen Gräben. Dreimal gelingt es dem Berteidiger, den Angriff abzuschlagen, der durch das ununterbrochene Feuer der Rriegsschiffe auf das äußerste erschwert wird, dann bricht der Widerstand der Senegalschützen unter dem wütenden Ansturm der Anatolier zusammen.

Um 4 Uhr morgens, 24 Stunden nach der Landung, wälzt sich der Rampf wieder nach Rum Rale hinein. Die Franzosen verteidigen Haus für Haus, bis ein letzter Ansturm sie bei aufgehender Sonne aus dem Dorf treibt.

D'Amade reißt die Trümmer seiner Landungstruppe vom Feinde los und befiehlt den Schiffsgeschützen, Rum Rale wieder unter Feuer zu nehmen. Furchtbar schlägt's in die zerftorten Gaffen, zerreißt Turken, gefangene Senegalesen, Verwundete und Tote und zwingt Nicolai, den Ort zu räumen und wieder gegen den Stamander zurückzugeben. Sier grabt er fich ein, zieht die Feldartillerie in die vorderste Linie und hält die Trümmer und den Strand unter Feuer. Alle Versuche der Franzosen, neue Streitkräfte auszuschiffen, werden im Reime erstickt. Als es dunkelt, schaffen die Frandosen ihre Verwundeten auf die Leichter und graben sich am Strand und in den Trümmern des Raftells ein, um Nicolais Nachtangriffe abzuwehren. Ali Temfiks lette Granaten platen mitten unter ihnen und zerrütten ihre schmelzenden Verbande. D'Umade kommt zur Einsicht, daß er den Strand und die Trümmer des Schlosses zur Not und unter schweren Opfern behaupten, aber keinen Boden mehr gewinnen kann. Samilton macht der unhaltbaren Lage ein Ende, indem er die Franzosen auffordert, sich an den Rämpfen um Sid ul Bachr zu beteiligen. In der Nacht auf den 29. April zieht d'Almade die letten Überlebenden der gelandeten Brigade von Rum Rale zurück.

Der Kampf am asiatischen User ist zu Ende. Tausende von Toten beider Parteien liegen im Stamandertal, an den Grabhügeln des Patroklos und des Alchilleus und in den Ruinen des alten Türkenschlosses gebettet. Aus der Landung d'Almades war eine blutige Diversion geworden, und auch diese am 29. April abgetan.

Stegemanne Geschichte bes Brieges 111 33

### Der Kampf bei Sid ul Bachr, Kap Helles und Ari Burnu

Um so wilder und hartnäckiger wird seit dem 25. April auf Gallipoli gefochten, wo Samilton das User unter Opfern erstritten hat, die sich zu wahren Bekatomben erheben, und der Türke im Gegenangriff Leichen über Leichen liegen läßt.

Die Beschießung hat an Gewalt alles bisher Erlebte übertroffen und die türkischen Rompagnien, die zwischen den Klippen der Mortobai, in den Ruinen von Sid ul Bachr, am Strand von Rap Belles, an der Mündung des Sighindere und am felfigen Ufer von Raba Tepe und Ari Burnu wachten. fast bis auf den letten Mann vernichtet. Che Sami-Beis Reservebataillone das Sperrfeuer durchlaufen haben, sind Boote, Leichter und kleine Dampfer auf fliegender Fahrt bis zur Rufte durchgedrungen, und als die Wolke von Rauch, Staub und Pulvergasen, die sich am felfigen Gestade geballt hat, im Morgenlicht zerfließt, sehen türkische Offiziere vom Rrithiaberg, vom Eltschi Tepe, vom Mal Tepe und vom ragenden Rodja Tschemen Dagh, den höchsten Erhebungen der gebirgigen Landzunge, den Feind in dicken Massen aufwärtsklimmen. Das Meer ist weithin mit Booten, Rähnen und Schaluppen bedeckt, Pferde, Ranonen, Infanterie werden herangebracht, Fesselballone steben über ihren Mutterschiffen in der klaren Luft, Flugzeuge freisen über den Schluchten und spähen in die türkischen Lager -England landet auf Gallipoli.

Bei Ari Burnu, bei Rap Helles und in der Mortobai ist der Überfall geglückt. Der Angreiser schanzt schon am Strand und an den Hängen, um Stützunkte anzulegen, und bildet Sturmbataillone, um gen Krithia durchzubrechen.

Die Türken erkennen den Ernst der Lage. Sami-Bei wirft ein Regiment nach Ari Burnu, führt das zweite bei Eski Sissarlik und Rap Helles in den Rampf und ersucht Essad-Pascha um Unterstützung. Sie wird ihm rascher zuteil als er hoffen konnte.

Mustapha Remal ist in der Morgenfrühe, ehe noch Samiltons Flotte aus dem Dunst des Meeres trat, auf die Söhe des Rodja Sschemen Dagh geritten. Als er bei dem Ausblick von der ragenden Söhe die Armada nahen und die Engländer an der Nordküste landen sieht, handelt er auf eigene Faust, ruft rasch entschlossen eines seiner Regimenter von Maidos heran, besiehlt ihm, sich auf dem Rücken des Rodja Sschemen Dagh sesten, um Maidos und die Nordslanken der Meerengen zu decken, und sendet ein zweites Regiment gen Raba Tepe, wo die linke Flanke der von Sami-Bei bei Ari Burnu eingesesten Bataillone durch eine neue Landungsstaffel schwer bedroht wird. Essaben das der auf die Meldung der drohenden Landung mit seinem Stab von Gallipoli heranjagt, sindet die dringendste Gefahr beschworen und den Gegenangriff im Fluß. Offiziere und

Bodjas reißen die türkischen Bataillone durch den Granatenhagel nach vorn. Un den Sängen, auf dem Strand und zwischen den Rlippen wütet das Sandgemenge; Briten, Auftralier, Reuseelander, Anatolier und Araber fechten Brust an Brust. Soch über sie weg heulen die Schiffsgranaten und zerschlagen die Anmarschstraßen und die Lager der türkischen Reserven. Bis Maidos und Gallipoli quer über die Salbinsel, sprift, von Fliegern gelenkt, die eiferne Saat und entzündet lodernde Brande.

Effad befiehlt Mustapha Remal, das dritte Regiment der 19. Division mit der gesamten Artillerie bei Ari Burnu einzusetzen und eilt selbst nach Rrithia, wo die 9. Division sich in verzweifelten Anstürmen verblutet. Sami-Beis Ruftenschut ist so gut wie ausgetilgt, von drei Regimentern find ihm taum zwei geblieben, eins ift auf dem Marsch an den Sighindere, an deffen Mündung schwer gekämpft wird, das andere eilt an den linken Flügel, wo der Brite im ersten Anlauf am Rap Belles und in der Mortobai festen Fuß gefaßt und den Sügel von Esti Siffarlit erstiegen hat. Zwar zerschlagen einzelne Langrohre Wehrles, von Intepe herüberlangend, Leichter und Boote in der Mortobucht und scheuchen vorprallende Linienschiffe aus der Enge, aber die Entscheidung fällt außerhalb des Bereiches der Intepebatterien und muß von Samis Infanterie ausgekämpft werden.

Sir Jan hatte feine beften Stürmer und feinen schärfften Wit aufgeboten, um zwischen der Mortobai und dem Sighindere, wo die Südspitze Gallipolis von drei Seiten angepackt werden kann, den Sieg zu erringen und die 29. Division und die Marinedivision in Massen an den Strand geworfen. Als Sauptlandungsstelle war westlich von Sid ul Bachr ein flacher Strand erfundet worden, von dem das Gelande in weitgebehnten grunen Terraffen amphitheatralisch zu 100 Fuß Sohe emporsteigt. Um den Türken sofort mit Übermacht gegenüberzutreten, wurden drei Rompagnien des Dubliner Füsilierregiments auf Boote eingeschifft, 2000 Mann der Füsilierregimenter Münfter und Sampshire unter dem Befehle des Generals Napier auf dem Rohlendampfer "River Clyde" untergebracht, dem Schiff ein halbes Dugend Leichter angehängt und der ganze Schiffszug mit schlagender Schraube hart am Ufer aufgesett. Ein Rranz von Rriegsschiffen deckte das fühne Manöver durch schweres Feuer, im Sintergrund hielt sich Marineinfanterie zum Nachstoß bereit.

Alls General Effad-Pascha auf der Ruppe des Rrithiaberges erschien, war das Unternehmen in vollem Gange. Die Schiffsartillerie hatte den Strand gefegt, und die Boote mit den Dubliner Schützen waren so nabe ans flache Ufer gelangt, daß die Offiziere ins Wasser sprangen und ihren Leuten den Weg mit dem Degen zur Söhe wiesen. Aber kaum hatte das erste Boot seine Fracht abgesetzt, so brach das Schnellfeuer der überlebenden türkischen Besatzung über die Dubliner Füsiliere herein und forderte in ben Booten und im feichten, von Stolperdrähten durchzogenem Waffer fürchterliche Opfer. Nur wenige entrannen dem Blei und richteten sich an der Uferböschung ein. Von den Booten kehrte kein einziges zurück. Sie lagen voll Toter und Verwundeter und wurden von der Strömung an die Rüste gespült.

Unterdessen war der Rohlendampfer, ein eisernes Schiff von 8000 Tonnen, am User aufgefahren. Wie ein Verg hob sich der eiserne Schiffsbauch über den flachen Strand und spie — wie weiland das trojanische Pferd — lebendige Fracht aus. General Napier befahl, aus den großen Schleppkähnen eine Vrücke zu bilden, um seine Vataillone Schlag auf Schlag ans Land zu werfen. Aber kaum waren zwei Rompagnien Münsterfüsiliere auf Deck erschienen, so schlug Schnellseuer von den Stusen des Amphitheaters in ihre Neihen. Die erste Rompagnie wurde völlig vernichtet. Alls die zweite von Vord ging, brach die Vrücke und riß die Füsiliere ins Wasser.

Ingrimmig rangen die Engländer, die schwimmende Brücke wiederherzustellen. Von den Dubliner Schützen und den Münsterfüsilieren lebte noch eine Kandvoll Leute, die zwischen den Klippen kauernd das Feuer der Türken erwiderten und auf Unterstützung warteten.

Jest treten die Sampsbireleute an. Oberstleutnant Carrington Smith sest sich an ihre Spise und führt sie an Napier vorbei gegen den Feind. Aber das Feuer der Türken zerschlägt auch diesen Anlauf. Tros der vernichtenden Beschießung durch die Kriegsslotte halten sich die Türken an den Rändern des Amphitheaters und mähen den anstürmenden Feind auf den Brückenkähnen, im Wasser und am Strand nieder. General Napier fällt, sein Stab liegt um ihn her im leichengefüllten Leichter. Oberst Carrington Smith bricht tot zusammen, ehe er den Fuß auf sestes Land gesest hat, von den Dubliner Schüßen leben kaum noch ein Dußend Leute, von den Münsterfüsslieren nur noch Trümmer, die sich um das Fähnchen der 3. Kompagnie scharen, von Sampshire die Neste dreier Kompagnien.

Es bleibt nichts übrig, als die Landung einzustellen. Aber aufgegeben wird sie nicht: Im Bauche des "River Clyde", der dann und wann von Wehrles fernher treffenden Granaten erreicht wird, kauern noch 1000 Mann und warten auf die Nacht, um das Abenteuer zu Ende zu führen.

Unterdessen ist auch bei Teke Burnu, in der Nordslanke von Kap Helles, wo sich die Landzunge nach Nordosten zurückbiegt, auf Tod und Leben gekämpft worden. Sier sind die Lancashirefüsiliere in Booten ans Land gegangen. Sie erreichten den Strand zwischen den Hellesklippen und dem 100 Fuß hohen Felsenkopf Teke Burnu, gerieten aber in der sandigen Bai in verderbliches Kreuzseuer und an versteckte Drahtverhaue und mußten dicht über der Flutgrenze liegen bleiben, dis es Albend wurde. Ganz vertreiben lassen auch sie sich nicht.

Einige tausend Schritte nordöstlich von Teke Burnu kämpfen die Royalfüsiliers und ein Bataillon der Marinedivision. Das Linienschiff "Implacable" ist ihnen vorausgedampft, hat sich dicht am Strand in tiesem Wasser festgelegt und schlägt mit den Breitseiten seiner 30,5- und 15,2-cm-Geschüße den Rlippenrand und die zerrissene Sochsläche vom Feinde frei. Die Türken lassen Sausen von Toten liegen und weichen gegen Krithia, behaupten sich aber auf einem 114 Fuß hohen Sügel, der den Engländern den Ausstieg zur Sochsläche von Krithia verwehrt. Jedesmal, wenn die Angreiser aus dem Schuß der Kanonen "Implacables" heraustreten, um den Sügel zu stürmen, brechen die Osmanen zum Gegenangriff vor und wersen den Feind wieder gegen den Strand zurück.

Weiter nördlich, an der Mündung des Sighindere, kämpfen die Schotten. Das Linienschiff "Goliath" und die Kreuzer "Dublin", "Amethyst" und "Saphir" decken die Landung. Der Ort ist günftig. Ein schmaler Sandstreifen bietet dem Angreifer Gelegenheit, Guß gu faffen. Er rührt von der Anichüttung des Krithiamassivs her, das zu Regenzeiten von den Flanken des Maffive herabstürzt, um fich in tiefgeriffener Schlucht ins Ugaische Meer zu ergießen. Da die Rriegsschiffe hier keine Rustenforts zu fürchten haben, gelingt es ihnen, den türkischen Uferschutz zu vertilgen und dem 1. Bataillon der Rings Own Scottish Borderers und dem Marinebataillon Plymouth den Weg freizuschlagen. Oberst Roe faßt seine Schotten und die Plymouther sofort zu Rolonnen zusammen und fucht in die rechte Flanke der Verteidiger von Teke Burnu und Rap Belles einzubrechen und die Divifion Sami-Bei zu umfaffen. In diesem Flankenangriff schlummert die Entscheidung über den Ausgang des ersten Schlachttages. Gelingt es Roc, die Royalfüsiliere, die Lancashirefüsiliere und die Brigade Rapier nacheinander du deblockieren und die Divifion Sami-Bei aufzurollen, fo fällt die Gudfpige der Salbinfel bis zum Krithiaberg und dem Eltschi Tepe in englische Sand.

Oberst Sami hat die Gefahr erkannt. Sorgenden Blickes verfolgt er den Marsch des Reserveregiments, das er von Maidos herangezogen und gegen den Strand des Sighindere in Bewegung gesetht hat. Er sieht es in schwerem Feuer zum Ziel streben, in Sprüngen das tiefgerissene Sighinderetal überschreiten und in der Mittagsstunde in den Kampf um die Klippen eingreisen.

Roes Schotten werden auf ihrem kühnen Flankenmarsch angefallen, müssen Front machen und erliegen dem wütenden Unsturm der türkischen Bataillone, die sich, von Offizieren und Feldpriestern geführt, mit dem Bajonett auf die Vorderers und Plymouth stürzen und sie auf ihre Schiffe zurückwälzen. Oberst Roe fällt, fast alle Offiziere liegen im Blut, schaufelnd und schießend suchen sich die gelichteten Rompagnien am Strand zu behaupten und einzugraben, aber der Türke läßt sie nicht zu Atem kommen, unterläuft das Feuer der britischen Kriegsschiffe, deren Kanonen angesichts des Handgemenges am Strande verstummen, und zwingt den Feind endlich, sich wieder einzuschiffen.

Auch bei Raba Tepe und Ari Burnu hat der Angreifer Fuß gefaßt. Sier führt General Birdwood Auftralier und Neusceländer ins Treffen. Er ist entschlossen, starke Kräfte einzuseßen, die Krithiastellung durch eine Landung an der schmalsten Stelle der Landzunge zwischen Raba Tepe (am Agäischen Meer) und Kilia (in der Meerenge) abzuschneiden und sich in der Linie Raba Tepe—Estiköi—Maidos sestzuseßen.

Oberst Mustapha Remal, der in der Morgenfrühe auf dem Rodja Tichemen Dagh gestanden hatte, wußte genau, was er tat, als er ein Reaiment auf den Rodja Tschemen rief, um den auf Maidos zielenden Durchbruch aus der Flanke zu bedrohen und ein zweites Regiment im Gewaltmarsch nach Uri Burnu sandte, um Sami-Beis Flanke zu stüten und bas dort verblutende Bataillon des Rüftenschutzes aufzunehmen. Die Lage war ernst, ja fritisch. Sing an erfolgreicher Abwehr des gewaltsamen Angriffs auf den Berg Rrithia, den Samilton von Esti Siffarlit, Rap Selles und Rap Tepe aus unmittelbar bedrohte, das Schickfal des Tages, fo bing an der Vereitelung des Flankenangriffs auf Maidos das Schickfal der Dardanellen. Wenn das Rorps Anzac, das bei Ari Burnu und Raba Tepe Bataillon auf Bataillon and Ufer fette, Rodjadere nahm, acht Kilometer vordrang und Maidos erreichte, war nicht nur Samis 9. Division abgeschnitten, sondern auch die Meerenge aufgesprengt. Dann wurde die Befestigungsgruppe Rilid Bachr von hinten gefaßt und die Verteidigung des afiatischen Ufers von Rum Rale bis Tschanak aus dem Angel gehoben. In diesem Falle blieb der 5. Armee nur noch der Rückzug auf die gegen Norden gewendeten Linien von Bulair und das Marmarameer übrig, und die englisch-frango. sische Flotte fand den Weg durch die Meerengen frei.

Der rasche Entschluß Mustapha Remals hatte die Rriss unterbunden, und als der Rommandant der 19. Division auf Befehl Essad-Paschas auch sein drittes Regiment und die ganze Artillerie der Division in Bewegung seste und im Gewaltmarsch gen Ari Burnu führte, war das Äußerste geschehen, die Gefahr zu beschwören, der Rampf selbst jedoch mitnichten entschieden.

Das Geschwader, auf dem die Australier ins Feld rückten, war schon um 2 Uhr nachts vor Kaba Tepe und Ari Burnu erschienen. Der Mond stand noch am Himmel, als drei englische Linienschiffe auf 2500 Meter an die Steilküste herangingen, um als schwimmende Batterien mit gestoppten Maschinen die Landung zu decken. Die Truppenschiffe blieben weit draußen liegen und entledigten sich vorsichtig ihrer lebendigen Fracht. Langsam dampsten die Schleppboote mit gefüllten Leichtern der düsteren grauverschatteten Küste zu. Die Panzer ließen sie stumm vorüberziehen. Dicht gedrängt saßen die Leute, die Gewehre waren ungeladen, kein Ruf klang, kein Lichtschein bliste, dumpser Ruderschlag und unterdrücktes Mahlzgeräusch der Schrauben verlor sich in der Nacht.

Um 4 Uhr näherten sich die ersten Boote dem Lande.

Da bliste am Ufer ein Signal und stach grell in das verblassende Dunkel. Gleich darauf umzackte das Mündungsfeuer türkischer Gewehre die Rüstenlinie. Die Überraschung war nicht völlig gelungen.

Die Australier erlitten schwere Berluste, besamen sich aber keinen Augenblick, sondern sprangen ins Wasser, pflanzten das Messer auf und wateten ans Land. Die türkische Vorpostenkompagnie wurde überwältigt und der Strand erklommen. Nun brausten Pinassen und Zerstörer heran und warfen Verstärkungen ans Ufer. Gleichzeitig seste das deckende Feuer der Panzerschiffe ein. Der Ramps wuchs zum Ringen um die Steilkante, auf der das türkische Vataillon in aufgelöster Linie hinter Vrustwehren und Vrahthindernissen verzweiselten Widerstand leistete. Furchtbar hauste das Feuer des Verteidigers in den dicht und dichter schwellenden Massen der Australier, die hastig vom Strand zur Köhe strebten.

Alls die Sonne aufging und die Nebel aus den Schrunden des Rodja Tschemen Dagh vertrieb, erstieg Anzac die erste Söhenstuse und drang in die türkische Stellung ein. Ein Bajonettangriff warf die ersten Sturmgruppen zurück, aber verstärkt kehrten sie wieder, und um die Mittagsstunde schwangen sie sich über den Sügelrand und setzen den Fuß auf die zweite Söhenstuse.

Unterdessen wurden am Strand Munition und Lebensmittel gehäuft, Pferde, Maschinengewehre, Stahlblenden, Geschütze ausgeladen. Näher und näher kamen kleine und große Transportdampfer, kein Zweifel, es war die entscheidend gedachte Landung, gefährlicher als der Angriff bei Sid ul Vachr und bestimmt, die Südspitze abzuschnüren.

Die Türken wehren fich mit letter Rraft, find aber viel zu schwach, dem Ansturm Salt zu gebieten. Da schlägt plötlich Schrapnellfeuer in die Reihen der Anzacs, zwei Salbbatterien Feldartillerie find in den Flanken aufgefahren und nehmen den Angreifer unter Rreuzfeuer. Bergebens richten die Panzerschiffe ihre Mittelartillerie auf den neuen Feind, der Vormarsch kommt ins Stocken. Erst nach Stunden gelingt es Robeck, das türkische Artilleriefeuer zu dämpfen. Nun überschwemmt der Angriff die Düne und breitet sich auf den Flügeln aus — der Widerstand der Türken erstirbt. Doch der Entsat ift nahe. Rurz vor der völligen Vernichtung der Strandhut erreichen Mustapha Remals keuchende Bataillone das Schlachtfeld und werfen sich vom Fleck weg mit Allahgeschrei auf den stürmenden Feind. Muftapha Remal entwickelt Bataillon neben Bataillon, und um 5 Uhr abends steht die 19. Division auf der ganzen Linie festgeschlossen im Rampf und drängt die Auftralier Schritt für Schritt gegen die Dünen zurück. Gegen 7 Uhr meldet Muftapha Remal dem Marschall, daß der Feind bei Uri Burnn auf dem Rückzug gegen die Rufte fei und feine Verwundeten einschiffe.

Doch Birdwood denkt nicht daran, den teuer erkauften Voden wieder herzugeben, sondern beschränkt sich darauf, die Flügel näher heranzuziehen und die Front zu verkürzen, um sich in einen engen Brückenkopf zu setzen, in dem er die Nacht unter dem Schutze der Schiffskanonen überdauern will. Vorprallende türkische Rompagnien werden abgewiesen, der Rampf kommt auf der ersten Söhenstufe zum Stehen.

Der erste Schlachttag geht zu Ende.

Es ist dunkel geworden, Rum Rale, Sid ul Bachr, der Bügel von Esti Hisffarlik, der Strand von Rap Belles, die Mündungsdüne des Sigbindere und das Ufer zwischen Raba Tepe und Ari Burnu sind in den Bänden des Angreisers, aber der Türke verwehrt ihm überall den Vormarsch ins Innere, und der Ramps wälzt sich zwischen Strand und Köhengelände unentschieden hin und her, durchtobt die Nacht und flammt am 26. April von Stunde zu Stunde höher auf.

Beide Parteien ziehen Verstärkungen heran, beide sinnen auf Sammlung ihrer Kräfte an den entscheidenden Punkten.

Samilton landet Verstärkungen bei Kap Selles und am Sighindere und entschließt sich, den Eltschi Tepe und den Verg Krithia am 26. April von drei Seiten anzugreisen. Kann sich d'Amade bei Kum Kale nicht halten, so sollen auch die Franzosen nach Gallipoli herangezogen und bei Sid ul Vachr und in der Mortobai eingesetzt werden, um die Front zu verstärken und als rechte Flügelgruppe gegen den Eltschi Tepe anzustürmen.

Liman von Sanders faßt den Entschluß, alle Rräfte zwischen Maidos und Rrithia zu vereinigen, bietet also dem Gegner mit sicherem Zuge Schach. Er hat die ersten Rämpfe von der Sohe Ghafi Tepe, unweit Gallipoli verfolgt und eine große Transportflotte unter der Deckung britischer Linienschiffe im Golf von Saros treuzen seben. Wenn diese Armada keine Landung vortäuschen soll, sondern Samiltons höchsten Trumpf darstellt und am 26. April bei Bulair ftarke Truppenmaffen aussett, gewinnt die Schlacht über Nacht ein anderes Aussehen und zwingt Liman mit halbverwandter Front, in der Verbindungsflanke bedroht, auf einer über 100 Rilometer meffenden Linie zu tämpfen. Wie aber, wenn es fich wirklich nur um ein Manöver handelt, das bestimmt ift, den ganzen rechten Flügel der 5. Armee zwei Divisionen, alles, was noch nicht im Feuer steht, bei Ravak und Bulair zu fesseln, während Essad-Paschas Rorps sich bei Sid ul Bachr und Ari Burnu verblutet, Samilton über die 9. und 19. Division hinwegschreiten und Rrithia nimmt, vielleicht sogar den Rodja Tschemen Dagh, den Schlüffelpunkt der ganzen Salbinsel, erstürmt? Un der richtigen Erkenntnis dieses Stratagems hängt das Schicksal der Armee.

Liman von Sanders schließt auf ein Scheinmanöver in der Sarosbai, entblößt seine rechte Flanke, gibt seine Rückzugslinie auf und sendet der 7. Division Besehl, sich im Kasen von Gallipoli, der 5. Division sich auf

der Reede von Scharköi, nordöstlich von Gallipoli, nach Maidos einzuschiffen. Nur einige Schwadronen und ein paar Bataillone bleiben am Golf von Saros zurück.

In dunkler Nacht legen die Divisionen den 40 Kilometer langen Wasserweg zurück, fahren die Dardanellen abwärts nach Kilie und Maidos, entsteigen vor Tagesgrauen den Schiffen, raffen kärglichen Mundvorrat an sich und eilen im Gewaltmarsch, ohne Gepäck, gen Ari Burnu und Krithia. Die Lage ist kritischer als am ersten Tag, denn der Angreiser hat sich in der Nacht verschanzt, Geschüß ans Land geschafft, und Samilton kann am zweiten Tag 50 Bataillone gegen Eltschi Tepe—Krithia in Bewegung seßen. Doch ehe er angreist, erreicht die Spise der 7. Division Krithia und wirst sich, am Kerevisdere abwärts dringend, auf Esti Sissarlik und Sid ul Bachr, wo Samis leste Streiter am Erliegen sind. Remsis-Bei führt seine Spisenbataillone selbst an den Feind. Die ersten Söhen werden zurückerobert und der Sturm im Morgengrauen bei Kap Helles sogar bis ans Meer getragen.

Da flammen die Breitseiten der Ariegsschiffe auf und zwingen die Türken, auf die Hänge von Arithia zurückzuweichen. Gleichzeitig bricht ein Geschwader englischer Panzerschiffe zwischen Rum Rale und Sid ul Bachr durch, um die türkischen Forts und die Batterien auf der asiatischen Seite von der Beschießung der Mortobai und des Strandes von Sid ul Bachr abzuhalten. Der "Amphibienkrieg", von dem Hamiltons Bericht an Lord Ritchener mit einer gewissen ironischen Skepsis gesprochen, lebt noch einmal auf, endet indes nach kurzem Feuerkampf mit dem Rückzug Robecks auf die hohe See. Oschewads Festungsartillerie behält endgültig die Oberhand.

Erosdem verstummen Wehrles Batterien. Nur selten flammt bei Intepe und Erenköi ein Blitz, schlägt eine schwere Granate in die Mortobai oder in das Gewimmel von Leichtern, Zerskörern und Vooten, das das Wrack des "River Clyde" umgibt. In den türkischen Batterien beginnt die schwere Munition so sehr zu fehlen, daß man sie für den äußersten Notsfall bewahren muß. Wüßte der englische Admiral, wie schlecht es damit bestellt ist, er griffe noch einmal an!

Von diesem Tage an stand die Verkeidigung der Dardanellen im Zeichen des Munitionsmangels. Da die Türkei keine modernen Munitionsfabriken besaß, Rumänien der Durchfuhr deutschen und österreichischen Kriegsmaterials steigende Schwierigkeiten bereitete und Serbien die Südostslanke der Mittelmächte blockierte, sah sich die türkische Armee genötigt, dem Feind den Zugang zu den Dardanellen mit ihren Leibern zu sperren und alle Verluste, die dieser aus der Not geborenen Taktik entsprangen, mit der Erzgebung des Gläubigen in sein Kismet zu ertragen. Wäre es deutscher Tatkraft nicht gelungen, am Marmarameer einzelne Werkstätten zu errichten,

wo Infanteriepatronen und Granaten von geringer Sprengkraft erzeugt werden konnten, so hätte Marschall Liman von Sanders den Rampf um die Dardanellen nicht zu Ende fechten können.

Schon am 26. April 1915 zählte Wehrle seinen Batterieführern die Granaten einzeln vor, und als Essad-Pascha sich entschloß, die 7. Division zum Gegenangriff vorzuführen, um dem drohenden Sturm auf Rrithia die Spise abzubrechen, mußte er von vornherein auf stärkere Beschießung der seindlichen Front verzichten und seinen Bataillonen das Bajonett in die Sand drücken, um einen Feind zu bekämpfen, der sich unter dem schützenden und bahnbrechenden Feuer der Schiffsgeschütze vom Rerevisdere bis zum Sighindere zum umfassenden Angriff auf die Linie Eltschi Tepe—Rrithia bereitstellte.

Der Tag verging in wildem Ringen. Auf beiden Seiten fielen ungezählte Opfer, und als es Abend wurde, sanken die Gegner ermattet nieder, um in der Nacht ihre Verwundeten zu bergen und die Lücken auszufüllen.

Am 27. April erscheinen auf türkischer Seite die ersten Verstärkungen aus dem Lager von Konstantinopel und dem Abschnitt Weber-Paschas, auf englischer Seite von Rum Kale abgezogene französische Vataillone, die zweite Staffel des Anzackorps und der Rest der Marinedivision im Felde. Liman gibt die Hoffnung auf, den Feind wieder ins Meer zu wersen, Samilton verzichtet auf die Durchführung des gewaltsamen Angrisss auf Krithia und läßt seiner Schiffsartillerie das Wort. Am Abend des 27. April erstreckt sich die Kampflinie auf der Südspisse der Halbinsel im Vogen von Esti Hissarlik über das zerrissene Hügelland nach der Mündung des Sighindere, im Norden von Raba Tepe über die Dünen von Ari Vurnu.

Um die gelichteten Divisionen dem Feuer der Kriegsschiffe zu entziehen und Blut zu sparen, besiehlt Marschall Sanders der 7. und der 9. Division am Sighindere, am Kirte- und Kerevisdere zurückzugehen und die Bachschluchten zur Verteidigung einzurichten. Das erste Ergebnis der Landungsschlacht beginnt sch abzuzeichnen. Samilton hat die Südspisce Gallipolis erstritten und auf der ersten Söhenstuse drei Brigaden der 29. Division, ein französisches Bataillon und fünf Marinebataillone in sicheren Stellungen untergebracht. Bei Uri Burnu halten Virdwood und Mustapha Remal sich gegenseitig umklammert, doch ist es den Türken gelungen, sich auf der Söhe von Rodjadere zu behaupten und die Steilkante mit Silse von Verstärkungen wieder zu erstreiten.

Unter heftigen Feuerkämpfen vergeht der 28. April, an dem Samilton neue Staffeln landet, Liman Munition und Proviant heranschafft, um seine darbenden Truppen zu versorgen, ehe die Schlacht sie verzehrt.

Alls Samilton am 29. April 80 Bataillone und zahlreiche leichte und schwere Geschütze ausgeschifft hatte — d'Amade war bei Sid ul Bachr gelandet —, war der Augenblick zum Sturm auf Krithia und den Eltschi

Tepe gekommen. Aber Samilton hatte zwei Tage zu lange gewartet, Liman war zur Schlacht bereit.

In den Lücken der auf wenige Gewehrträger geschmolzenen 9. Division steht die 7. Division, stehen Teile der 5. und 11. Division, und statt Sami- Beis hat Oberst v. Sodenstern den Besehl über die Südgruppe übernommen. Auch die Nordgruppe ist verstärkt. Bei Ari Burnu sind die ersten Staffeln der 4. Division eingetroffen. Sie sind in Ronstantinopel eingeschifft und unter dem Feuer der aus dem Golf von Saros über die Halbinsel wegschießenden "Queen Elizabeth" in Maidos gelandet worden. Liman von Sanders sucht auch schwere Artillerie heranzuziehen, um den Breitseiten Robecks wenigstens einige große Rohre entgegenzusehen, um den Breitseiten Robecks wenigstens einige große Rohre entgegenzusehen. Er fordert deshalb von Dschewad-Pascha und Admiral v. Usedom Unterstützung. Oschewad bespannt schwere Festungsgeschüße mit Wasserbissellungen zusammen, ladet leichte Schiffsgeschüße aus und besiehlt den alten Linienschiffen "Torgut Reis" und "Varbaros Kaireddin", das Feuer der an der Nordfüste Gallipolis kreuzenden engslischen Panzer von Kilia und Maidos aus über die Köhe hinweg zu erwidern.

So findet der 29. April beide Parteien aufs äußerste gerüstet und die Entwicklung zu einer Verstrickung gediehen, die nach gewaltsamer Lösung verlangt. Daraus erwächst die erste Durchbruchsschlacht auf dem festen Lande. Sie wird als Jusammenprall auf der Südwestslanke des Krithiamassivs und in den Schluchten des Sighindere ausgesochten.

Samilton griff zuversichtlich an. Er hatte zwei französische Brigaden auf seinem rechten, vier englische auf dem linken Flügel aufgestellt, den Franzosen den Eltschi Tepe, den Briten die Krithiahöhe als fernes Ungriffsziel gewiesen und den Auftraliern befohlen, bei Raba Tepe und Ari Burnu durch Flankendruck zu wirken. In den Ruinen von Gid ul Bachr und tiefgestaffelten, mit Stahlblenden versehenen Gräben harrten die Ungreifer auf das Zeichen zum Sturm. Fünf Stunden lang beschoffen die Schiffsgeschütze und die am Strand aufgestellten Saubigen die türkischen Linien, die fich im Zickzack über die nackten, von Geröll, Gedorn und 3wergeichen bedeckten Söhen zogen. Weißer Ralkstaub und gelbe Lydditschwaden bäumten fich zu Wolken, rotgefleckte Erdbrunnen sprangen auf, das Dröhnen der 38- und 30-cm-Geschosse und das nervenzerreißende Rreischen riesiger Granat- und Gesteinsplitter erfüllte die Luft. Die Dörfer Rrithia, Maghrem, Salar und die Stadt Maidos gerieten in Brand, die Bachschluchten wurden von Saubingranaten zerschlagen, die Dardanellenforts wieder einmal von vorprallenden Panzerschiffen angegriffen — es war eine Vorbereitung, wie fie noch keine Landschlacht gesehen hatte. Sie sollte der Infanterie den Weg auf die Rrithiahöhe und in die Rehle von Rilid Bachr freischlagen und die Landung mit einer Durchbruchsschlacht fronen, ebe der Verteidiger sich des Zusammenwirkens von Armee und Flotte durch das Beranführen

schwerer Artillerie, im besonderen weittragender Langrohre größter Kaliber und der gefürchteten deutschen Tauchboote erwehren konnte.

Um 11 Uhr ftürzten die Engländer aus den Gräben. Die 29. Division, lief vier Brigaden stark, in Staffeln vom linken Flügel an und drang zweitausend Schritte vorwärts und aufwärts gegen das staubumwölkte Krithia vor. Aber es war kein Sturm auf freigeschlagener Bahn, sondern ein wildes Fechten und Würgen mit standsestem Feind, der kalkbesprist, von Lydditstaub überschüttet, taumelnd, siebernd, aus Löchern, Schrunden und hinter den niedrigen Mauern zerwühlter Acer auftauchte, während deutsche Maschinengewehre, von den lesten Schüßen bedient, die Sturmstaffeln von der Seite faßten. Die Franzosen griffen als zurückgehaltener rechter Flügel eine halbe Stunde nach den Engländern an. Senegalesen, Zuaven und das 176. Regiment, d'Amades beste Truppe, brachen von Sid ul Bachr und Esti Sissarlit gegen die Kerevisdereschlucht und den Eltschi Tepe vor.

Anfangs gewann der Angriff Voden. Um den linken Flügel schwenkend stürmten die Franzosen im Vachtal, wo die Saubigen furchtbar aufgeräumt hatten, auswärts und gelangten am Nachmittag auf gleiche Söhe mit den Vriten. Aber kaum waren sie in die türkischen Linien eingebrochen, so wendete sich das Vlatt.

Im Augenblick, da Robeck die Flugbahn seiner Turmgeschüße streckte, um nicht ins Handgemenge zu greifen, das sich auf den Hängen des Krithiaberges und in den Bachschluchten unlöslich verslocht, erwachten die türkischen Feldbatterien. Deutsche und türkische Offiziere rafften die Reserven zusammen und gingen auf der ganzen Linie zum Gegenangriff über. Der rechte Flügel und das Zentrum der Engländer wurden etwa tausend Schritte zurückgetrieben, die Franzosen mit dem Bajonett angefallen und im Kerewistal über den Hausen geworfen.

D'Almade vermochte die Verbindung mit Hamiltons rechtem Flügel, der 88. Brigade, nicht aufrechtzuerhalten und wich auf Esti Hisfarlit unter den Schuß der Schiffskanonen. Dadurch gerieten die Engländer in eine schlimme Lage. Da Hamilton kein zweites Treffen ausgeschieden hatte und es zu spät war, die Royal-Naval-Division vom Strand heranzuziehen, mußte sich das Regiment Worcesterschire in der ungedeckten Flanke auf zwei Fronten schlagen, um den Rückzug der ganzen Linie in eine gesicherte Stellung zu ermöglichen. Das gelang nur unter schweren Opfern. Als die Sonne sank, standen die Engländer wieder fest und hatten noch einige hundert Weter Raum erstritten, aber der Durchbruch war gescheitert, und Krithia und der Eltschi Tepe noch im ungeschmälerten Besit der Türken.

Robecks Sperrfeuer verhinderte Sodenstern, dem Feinde sofort nachzustoßen. Sodenstern wartete daher, bis es nachtete, und zog inzwischen neun Vataillone auf den linken Flügel, um die geschlagenen Franzosen ins Meer zu drängen und die englische Linie aufzurollen. Alls die Dämmerung

einfiel, ließ er die Feldartillerie spielen, nahm die zurückverlegten englischen Linien und Esti Sissarlik unter heftiges Feuer und ging um 10 Uhr zum Angriss über. Seine Bataillone brachen gegen Esti Sissarlik vor, gerieten aber ins Licht der Scheinwerfer, die von den Gesechtsmasten der Kriegsschissse blisten, und trasen auf der Söhe von Sissarlik auf die South Wales Borderers, die sich mit Drahthindernissen umgürtet hatten und weder schrecken noch werfen ließen. Nur im Zentrum, an der Straße Sid ul Bachr, drang der Angriss durch und in die Ruinen des Schlosses ein, wo d'Amades Legionäre, um ihre Fahne geballt, sich wehrten, bis der Angreiser von ihnen abließ und im Dunkel verschwand.

Marschall Liman von Sanders hatte die Rämpse von der Söhe von Krithia verfolgt. Alls der Nachtangriff mit einem halben Erfolg endete, kehrte er ins Sauptquartier zurück, um Verstärkungen aufzubieten und die rückwärtigen Verbindungen seiner ungedeckt sechtenden Divisionen zu sichern. Das Schlachtsteld hüllte sich in Dunkel, aber auf dem Meere blinkten Tausende unabzeblendeter Lichter — die Flotte, die keinen Feind zu scheuen hatte —, und in der Meerenge brannte Maidos mit heller Flamme und übergoß die Ufer und die Wasser des Bellespont von Tschanak bis Nagara mit purpurner Glut.

Der Rampf beginnt zu erstarren. Samilton rüstet unverzagt zu neuen Stürmen, wird aber von Sodenstern so in Unruhe und Altem gehalten, daß er nicht sofort dazu kommt, den Angriff zu erneuern. Als die Franzosen in der Nacht auf den 1. Mai wiederum angefallen, Senegalschüßen und Zuaven von den Anatoliern in den Silberdisteln des Rerevisderetals zu Hundersen erstochen werden, Hamiltons Flanke dadurch abermals in Gefahr gerät und britische Marineinfanterie die Lage um hohen Preis wiederherstellen muß, entstehen tiefgehende Verstimmungen zwischen d'Almade und Sir Ian. Die französsische Regierung sieht sich veranlaßt, d'Almade abzurufen, der sich dem britischen Oberbefehl von Anfang unwillig gefügt hat, und sendet General Gouraud mit Verstärkungen nach den Dardanellen. Aluch auf türkischer Seite sindet ein Wechsel statt. Liman ruft Weber-Pascha von Tschanak Rale nach Gallipoli und überträgt ihm die Verteidigung der Südfront, wo jest mehr als drei Divisionen im Rampf stehen.

Erst am 5. Mai ist Samilton wieder zum allgemeinen Vorstoß bereit. Er gibt Vefehl, Krithia und Eltschi Tepe noch einmal mit verstärkten Kräften anzugreisen, zieht die 29. Division nach links zusammen, gliedert ihr die Neuseeländerbrigade an und stellt d'Amade — General Gouraud trifft erst am 13. Mai ein — die 2. Seebrigade zur Verfügung, um am Kerevisdere sesten Fuß zu fassen. Nach heftigster Veschießung der türkischen Gräben durch Marinegeschüße, schwere Alrtillerie und Minenwerser gehen Engländer und Franzosen gegen die Linie der 9., 11. und 4. Division vor. Der Anlauf endet am 7. Mai in den ersten türkischen Gräben, wo er im Maschinengewehrseuer deutscher Marineabteilungen und an der Standsessigkeit der

Anatolier scheitert. Samilton verbeißt den Fehlschlag und erneuert den Angriff. Er schickt Robeck Besehl, die Stellungen von Krithia noch einmal mit Schiffsgranaten zu überschütten und sturmreif zu machen. Wieder schlägt Lage auf Lage aus den Turmschiffen auf dem Verghang ein, schwere Saubissen, die in den Schrunden der Steilküsste versteckt stehen, wersen ihre Steilgeschosse auf Weber-Paschas Stellungen, dann stürzen Vriten und Franzosen mit schlagenden Trommlern vorwärts und brechen durch den Lydditqualm in die verschütteten Schanzen. Aber wiederum zerreißt das Feuer der Maschinengewehre die vorprallenden Linien, und als der 8. Mai zu Ende geht, schmälern türkische Nachtangriffe abermals des Gegners Gewinn.

Samilton hat 400 bis 600 Meter Voden erstritten. Er ersett die abgekämpste 29. Division durch eine verstärkte indische Vrigade und die frisch aus England eingetroffene 42. Division und besiehlt Virdwood, bei Ari Vurnu anzugreisen. Auch dieser Schachzug mißlingt. Als die Australier am 14. Mai angreisen, stoßen sie auf verstärkten Feind, der sosort zum Gegenangriff schreitet.

Essal-Pascha wälzt den Angreiser rückwärts und sucht ihn, vom Erfolg fortgerissen, ins Meer zu wersen, muß aber vor den Geschüßen der Linienschiffe weichen und sich nach fünftägigem Ringen mit dem Rückzug der Anzacs in einem engeren Brückenkopf begnügen. Der Rampf bei Ari Burm hat auf beiden Seiten schwere Opfer gefordert. Birdwood ist verwundet, General Bridges gefallen. So dichtgehäuft liegen die Opfer des erbitterten Rampses, daß man einen Wassenstillstand von 24 Stunden schließen muß, um Verwundete und Tote zu bergen.

Die Berftrickung ift ungelöst geblieben.

General Samilton gelangt zur Erkenntnis, daß er die türkische Front, die sich jest von der Mündung des Sighindere über Krithia und den Eltschi Tepe zu der Meerenge zieht, weder durchbrechen, noch durch Flankenangrisse der Australier bei Ari Burnu unhaltbar machen kann. Auch Marschall Liman nuß mit gewissen Tatsachen rechnen und darauf verzichten, den Briten ins Feuer ihrer Schiffskanonen zu folgen, um sie in die See zurückzustoßen.

Die Gegner verharren auf der Halbinfel Gallipoli Bruft an Bruft. Der Stellungstrieg beginnt.

### Stellungskämpfe auf Gallipoli

Während von Graben zu Graben gefochten wurde, erfüllte die englischsfranzösische Flotte ihre Aufgabe als Belferin des Landheeres. Das war nicht ohne Gefahren.

In der Nacht auf den 13. Mai schlich sich ein kleines türkisches Torpedoboot unter dem Besehl des Kapitänleutnants Firle in dichtem Nebel von Tschanak Kale nach Sid ul Bachr, drang in die Mortobai und versentte dort das Linienschiff "Goliath" mit 500 Mann. Damit hatten die Unterwasserangriffe begonnen.

Die Aufgabe Robecks wurde dadurch sehr erschwert und Unsicherheit in die nautischen Verhältnisse getragen. Das war von großer Bedeutung, denn die englisch-französische Flotte lieh der Armee nicht nur den artillerissischen Rüchalt, der Samilton instand setzte, am Strand und auf den eroberten Söhenstusen des verkarsteten Verglandes von Gallipoli auszuharren, sondern schützte auch die Flanken und die rückwärtigen Verbindungen der Expedition. Samilton hatte Tenedos, Imbros und Lemnos zu großartigen Grundstellungen ausgebaut. Er barg dort seine Reserven und die abgekämpsten Truppen und betrachtete sie als wichtige Etappenstationen. Robeck sicherte den Verkehr der Inseln mit der Front und mit den großen Zentren des britischen Machtgebietes im Mittelmeer mit Ippern, dem Suezkanal und Agypten und mit den Docks von Malta und Gibraltar.

Die ganze Levante lebte vor der Erstarrung des Dardanellenfeldzuges. Alles fuhr und frachtete, handelte und schacherte im Dienste der Expedition, die Tausende von Rohlendampfern, Lebensmittelschiffen und Leichtern in Bewegung seste und das Ügäische Meer von Saloniti und Smyrna bis Imbros und Tenedos in eine offene Reede verwandelt hatte. Rein Levantiner war dem Türken gram, der sich auf die Glanzzeit seines alten Waffenruhms besonnen hatte und unter deutscher Führung die Dardanellen so unerschütterlich versteidigte, daß der Feldzug, an dessen siegreichem Ausgang zu Englands und Frankreichs Gunsten niemand zu zweiseln wagte, nicht befristet werden konnte.

Da fuhr am 25. Mai ein furchtbarer Schrecken in den Schiffpark vor Gallipoli.

Das englische Linienschiff "Triumph" kreuzte mit ausgespannten Torpedoneten auf der Söhe von Uri Burnu und deckte den Nordflügel der Australier, die sich unter den 25-cm-Turmgeschützen des Panzers vor türkischen Angriffen sicher fühlten. Zwei Zerstörer begleiteten das langsam dampfende Schiff. Weiter draußen lagen die Panzer "Vengeance" und "Swiftsure". Auf "Swiftsure" wehte die Flagge des Konteradmirals Sir Steward Nicholson.

Plöglich schoß ein Feuerstrahl aus dem Meere, der Donner einer ungeheuren Entladung weckte das Echo von Raba Tepe, "Triumph" spie Rauch und Flammen, bäumte sich, brach auseinander und versank. Die Silberspur eines enteilenden Tauchbootes bliste auf und verschwamm — das erste deutsche Unterseeboot war vor Gallipoli angekommen. U 51 war am 25. April in Wilhelmshaven seeklar gemacht worden und hatte unter der Führung des Rapitänleutnant Sersing die Fahrt um Rap Finisterre ins Mittelmeer angetreten. Sersing durchbrach die Sperrlinien von Gibraltar und Viserta, erreichte am 25. Mai die Dardanellen und erschlug schon am ersten Tag einen starken Feind.

Aldmiral Robeck zog daraufhin die modernen Dreadnoughts, vor allen "Queen Elizabeth", aber auch Linienschiffe, wie "Swiftsure", nach den Inseln zurück und ließ nur die alten Panzer als schwimmende Batterien vor der Mortobai, vor Kap Selles und Kasa Tepe zurück. Nicholson sette seine Flagge auf "Majestic", einem schwerbewassneten Schiff von 15 000 Tonnen, dessen starte Mittelartillerie gegen Torpedoangriffe Sicherheit versprach. Aber auch ihm nahte der Tod. Es lag am 27. Mai vor Sid ul Bachr, und zwar hart am Strand in seichtem Wasser, um Tauchbooten die Annäherung zu erschweren. Trosdem schlich sich Sersing heran und jagte ihm turz nach Sonnenausgang einen Torpedo in den Leib. "Majestic" löste sterbend noch ein paar Lagen, dann legte sich der Panzer auf die Seite, süllte sich langsam, drehte den grünen Kiel nach oben und sank angesichts der Rüste wie ein Stein auf den Grund. Vom anatolischen Ufer sah man den Riel als seltsames grünes Riff aus dem seichten Wasser ragen.

Un diesem Tage schwieg zum erstenmal vor den Dardanellen der Donner der Schiffsgeschüße — alles dampfte erschreckt auf die hohe See.

Die Türken konnten den Erfolg jedoch nicht außnüßen, denn die Alliierten hatten inzwischen auf dem Lande so starke Batterien errrichtet, daß ein Angriff ohne große Artillerievorbereitung außsichtsloß war, und zu dieser sehlte es an Munition. Raum vermochte Oberst Wehrle von Intepe auß mit einigen weittragenden Geschüßen daß Feuer aufrechtzuerhalten, indem er tropfenweise schoß und einzelne Granaten auf die seindlichen Rüstenlager, auf Flugpläße und landeinwärts ziehende Rolonnen warf. Selbst Oberst Vienhold, der Webers Artillerie führte, war zu Sparsamkeit verhalten, um einen neuen Durchbruchsversuch entgegentreten zu können.

Wie stark die Briten sich auf Gallipoli eingewurzelt hatten, zeigte sich am 31. Mai, als sie Wehrles Feuer plöslich von Sid ul Vachr aus erwiderten. Sie hatten dort eine Vatterie weittragender 15-cm-Haubisten aufgestellt und schossen über die Meerenge. Zum erstenmal flogen Artilleriefalven von Land zu Land.

Auch Robeck blieb nicht müßig. Er stellte zahlreiche Zerstörer, Minensucher und bewaffnete Motorboote in Dienst, schleppte Rabelnetze, um Truppendampfer und Linienschiffe vor den Angriffen der Unterseeboote zu sichern, und befahl seiner Tauchbootslottille, sich auf die Verbindungslinien der Türken zu wersen. Bald zeigte der Brite, daß er die Tauchbootswaffe ebenso zu handhaben verstand, wie der Deutsche. E 11 drang in die Meerengen, suhr an Dardanos vorüber, wo E 15 am 17. April von der Strömung in den Schußbereich der türkischen Batterien gedrängt und zerschossen worden war, durchbrach die große Minensperre von Nagara und erreichte unversehrt das offene Vecken des Marmarameeres. Wie ein Hai in einer Sübseelagune tummelte sich das Voot in der Marmara, versentte Munitions- und Truppenschiffe, erschien vor Rodosto und drang sogar bis

Ronstantinopel vor, wo eines seiner Torpedos vor dem Marinearsenal platte.

Unterdessen rüstete Samilton zu einem letzten großen Angriff auf Rrithia. Am 4. Juni waren Engländer und Franzosen bereit. Samilton hatte beschlossen, zuerst bei Sid ul Bachr und, nach Fesselung des Feindes vor Krithia und Eltschi Tepe, bei Ari Burnu aus der Flanke anzugreisen. Es war der letzte Versuch, aus den geschaffenen Vrückenköpfen hervorzubrechen, mit Silse der Flotte das Krithiamassiv zu nehmen und dem Stellungskrieg durch eine Doppelschlacht ein Ende zu bereiten.

Der englische General häufte die Truppen auf schmalen Fronten zum tiefgestaffelten Massenangriff. Er wies der 42. Division und der Brigade Manchester, zusammen 24 000 Mann, einen Gesechtsstreisen von 2 Kilometern Breite an und suchte die von Turmgeschützen und Haubithatterien zermalmten türkischen Linien durch einen Gewaltstoß dieses Reils zu sprengen. Gleichzeitig gingen Gourauds Franzosen unter der Führung General Vaillouds von Esti Sissarlik gegen den Eltschi Tepe vor.

Nicholsons Beschießung hatte die ersten Türkengräben ganz zerstört und in die Linien der schon so oft gelichteten 9. Division und der 11. Division große Lücken gerissen. In mächtigem Borprall drang Hamiltons Zentrum tief in die Stellungen der 9. Division ein, aber die Flügel blieben hängen. Die Franzosen waren wieder auf der Distelheide zwischen Eski Hisparlik und dem Rerevisdere vor Schutthalden und Felsenbastionen zu Fall gekommen, und Gouraud weigerte sich mit gutem Grund, den Angriff zu wiederholen.

Unterdessen harren die 42. Division und die "Manchesterleute" in den eroberten Gräben aus, dagegen mißlingt ein Versuch, gegen die zweite Linie vorzugehen. Die Vrigade Manchester wagt zwar das tolle Stück und rennt hochgemut an, gerät jedoch in Flankenseuer, verliert beinahe alle Offiziere und viele tapsere Leute und sinkt blutend zurück. Auch die 88. Vrigade und die Inder leiden schwer. Alls es Abend wird, schanzen die Engländer in den eroberten ersten Linien.

Da reißt Oberst Rannengießer den rechten Flügel der Türken zum Gegenangriff vor. Er gewinnt unter schweren Verlusten Raum — auch hier fallen kasse Offiziere — und kauft einen Teil des verlorenen Vodens zurück. Da Virdwoods Flankenangriff vor Ari Vurnu unter schweren Verlusten zusammengebrochen ist und auch die Australier am Abend erschöpft niedergesunken sind, ist der Tag für Kamilton verloren. Der große Angriff endet in Stellungskämpsen. Auf beiden Seiten klingen die Grabscheite.

Doch Samilton bekannte sich trot aller Semmungen und Verluste nicht geschlagen und hielt immer noch an dem Plan fest, auf Arithia durchzubrechen. Er ruhte aus, sammelte Arast und entsesselte am 24. Juni eine neue größere Schlacht. Diesmal gelang es den Engländern, auf dem linken Flügel der Südgruppe Naum zu gewinnen, an der Mündung der Sighindere vorzudringen und in der Sighindereschlucht eine Reihe türkischer Schanzen zu erobern. Die Ausstralier, die eine abgesessen Kavalleriedivision als Verstärkung erhalten hatten, behaupteten sich nach hin- und herwogenden Rämpfen im Besit einiger von den Marinegeschützen verschütteten türkischen Gräben bei Raba Tepe, und die Franzosen stürmten eine große Redoute im Zentrum der Front vor Sid ul Bachr.

In der Absicht, dem Gegner die Kraft zur Fortsetzung des Sturms zu nehmen, gingen Essad und Weber in der Nacht zu Gegenangriffen über.

Alls die türkischen Batterien vor Einbruch der Dunkelheit aus allen Schlünden zu seuern begannen, eilte General Gouraud in die eroberten Linien, um die Beschlgebung im Nachtkampf zu sichern und die Gesahr mit seinen Truppen zu teilen. Sier traf ihn eine Granate, zerschmetterte ihm den rechten Arm und tötete drei französische und einen englischen Offizier seines Stabes. Gouraud hielt aus, bis der Angriff abgeschlagen war, seine Berwundung war indes so schwer, daß er den Besehl in Baillouds Hände legen und nach Frankreich zurückehren mußte. Er nahm die Überzeugung mit sich, daß Samilton auf dem eingeschlagenen Wege nicht zum Ziele gelangen werde.

#### Die Landung in der Suvlabai

Es wurde Juli. Die Sommersonne brannte auf Gallipoli herab, trocknete die Bäche aus, versengte die Weidslächen, erhiste die Geröllhalden und suchte Kranke und Verwundete mit einer fürchterlichen Mückenplage heim. Der Schirokto wirbelte gelbe Staubmassen auf und trieb Verwesungsdünste in die entserntesten Lager; Malaria und Typhus gingen um, und das Gespenst der Cholera zeigte sich in französischen und türksischen Gräben. Vriten und Australier bekämpften Seuchen und Leiden durch tadellosen Ausbau ihrer Strandlager und Inselquartiere, erfrischten sich tros des großen Sterbens an Spiel und Sport und kämpften halbnackt, wie die Selden des Ilias, in der glühenden Sonne.

Sir Jan Samilton war endlich zur Einsicht gekommen, daß er keine Durchbruchsschlacht mehr liefern durfte, und sann auf eine Zerreißung der Fesseln, in die ihn Liman von Sanders bei Sid ul Bachr und Ari Burnu geschlagen hatte. Spät, zu spät gelangte er zur Erkenntnis, daß er die Bewegung breiter entfalten und dem Gegner die Flanke abgewinnen mußte, um die Sandlungsfreiheit wieder zu erlangen. Er betrachtete die Rarte, auf der die Salbinsel sich gleich dem schmalen Ropf eines Fuchses abzeichnete, legte den Finger auf den Rodja Tschemen Dagh, um den Mustapha Remalschon am 25. April gebangt hatte, und beschloß, seine slüssigen Verbindungslinien zu benüten, um eine Nochade auszusühren, den Feind zu überslügeln und diesen strategischen Schlüsselpunkt der ganzen Salbinsel, den Rüchakt

der weitgespannten türkischen Front und der Dardanellensorts, von Norden anzugreisen. In diesem Plan schlief ein erlösender Gedanke: Nach langen, blutigen, mit britischer Sartnäckigkeit immer wieder erneuerten Durch-bruchsversuchen eine neue, große, strategische Idee! Samilton verlangte Verstärkungen aus England, um sie zum Leben zu erwecken, erhielt sie und ging sosort ans Werk.

England stellte Sir Ian starke Kräfte zur Verfügung, so daß er zulest nicht weniger als 10 englische, 2 australische, eine neuseeländische, eine indische Division, ein Dußend Ravalleriebrigaden zu Fuß und drei Marinebrigaden in den Rampf führte. Die Franzosen, die die Hauptlast des Rampfes im Westen trugen, überließen den Briten willig die Führung des Feldzuges, der am 6. August in der Umfassung der rechten Flanke Limans gipfeln sollte.

Am 4. August beginnt Samiltons neuer Angriff sich schattenhaft am Sorizont abzuzeichnen. Englische Linienschiffe und neuherangebrachte Monitore — sie sind an der Ostküste Afrikas frei geworden, wo sie den deutschen Rreuzer "Rönigsberg" am 11. Juli im Delta des Rufsidje nach monatelanger Gegenwehr vernichtet haben — marschieren vor der Meerenge auf und beschießen herausfordernd die türkischen Linien auf den Sängen des Rrithiaberges und des Eltschi Tepe. Dann brechen zwei englische Divisionen gegen die Stellungen am Sighindere vor und dringen in türkische Gräben.

Alber so ernst der Rampf erscheint — er dient nur als blutige Ablenkung, die die Truppen Behib-Paschas, des Nachfolgers Webers im Oberbesehl an der Südsront, binden soll, während im Norden die große Flanken-bewegung vor sich geht. Damit nicht genug, unternimmt Hamilton eine zweite Diversion, um Limans Aussmerksamkeit zu sesseln und seine Streitsträfte vollends zu zersplittern. Er sendet wiederum ein Geschwader gen Saros und wirft bei Raratschali am Norduser des Golfes ein kleines Rorps griechischer Freiwilliger ans Land. Es wird von türkischer Ravallerie angefallen und rasch auf die Barken zurückgejagt.

Unterdessen rückt Samiltons neue Rampfgruppe unter dem Befehle des Generals Stopford in die Schlachtlinie. Drei Divisionen, die 10. und 11. Infanteriedivision und eine Division Landwehrkavallerie sind auf Imbros bereitgestellt worden und werden nacheinander — zuerst die Infanterie — an die Nordostküste Gallipolis geworfen. Die Nacht ist tiefdunkel und windstill, das Meer liegt völlig undewegt. Alls der Geleitzug auf der Söhe von Ari Burnu ankommt, flackert dort heftiges Gewehrseuer auf und verrät Stopford, daß Virdwood schon in den Rampf getreten ist. Auch bei Raba Tepe und Sid ul Vachr leuchten Geschüßblisse und Flammenbälle: Sir Jan hat auf der ganzen Linie angegriffen.

Unter dem Schutze dieser Rämpfe nimmt die Flankenbewegung ihren Fortgang.

Lautlos ziehen Schlepper und Voote, von den Rreuzern "Endymion" und "Theseus" geleitet, an Ari Vurnu vorüber. Unbemerkt erreicht Stopford die Suvlabai. Sie liegt zwölf Kilometer nördlich von Kaba Tepe und bildet ein halbkreisförmiges Vecken mit breitem Vorstrand, das, vor Wind und Wellenschlag geschütt, die Landung zu einem Spiel macht, wenn kein stärkerer Feind zur Stelle ist. In der Tat gelingt es Stopford, die ganze 11. Division auf einen Schlag ans Land zu wersen und an vier Punkten im Umkreis der Vucht Abkeilungen der 10. Division zu landen, so daß die Küste von der Mündung des Asmakdere, eines ausgetrockneten Vaches südlich der Vucht, die zum Kiretsch Tepe, einem Köhenzug, der den Nordstrand des Wasserbetricht und als Kap ins Meer hinaustritt, schon in der Nacht in britische Kände fällt.

Die Türken, einige Bataillone und Batterien unter Major Willmer, ziehen sich fechtend aus der Niederung auf die Köhen von Anaforta gegen die Nordwestslanke des Rodja Tschemen Dagh zurück. Stopford wagt nicht, dem Gegner sofort mit allen Rräften nachzustoßen, sondern schanzt am Strand und auf der ersten Geländestuse, um stärkere Artillerie abzuwarten, ohne die seine Divisionäre nicht marschieren wollen. Alls er in der Frühe des 7. August Ernst macht und zunächst den Riretsch Tepe angreist, stößt er auf den unerschütterlichen Widerstand eines Bataillons Gallipoli-Gendarmerie, das unter dem Beschle Radri-Beis jeden Fußbreit verteidigt und alle Stürme abschlägt. Glücklicher ist das Zentrum, das unterdessen zum Angriff rüstet. Es nimmt die Vorstusen des Mestan Tepe, der die Wege nach Anaforta beherrscht, und gräbt sich auf den Hügeln ein. Stopfords rechter Flügel rückt in südlicher Richtung vor und sucht am Asmatdere die Verbindung mit den vor Ari Vurnu hervorbrechenden Ausstraliern herzustellen.

Während Stopford vorsichtig, ja zögernd vorgeht, kämpft Virdwood mit alter Kraft. Er hat zwei Divisionen Verstärkung erhalten und erstreitet durch einen wilden Ausfall in südlicher Richtung Zeit und Gelegenheit, aus dem Brückenkopf Ari Vurnu auf Umwegen in einem Flankenmarschgegen den Rodja Tschemen Dagh vorzurücken. General Valdwin führt die Angriffskolonnen in der Nacht am Strand über ausgetrocknete Vachbetten auf die Söhe des Asmakdere, reicht dem vorsichtig tastenden rechten Flügel Stopfords die Sand und schwenkt dann gegen den Sauptkamm des Rodja Tschemen Dagh ein.

Aus Hamiltons Plan springt ein großangelegter, konzentrischer Angriff auf die zentrale Schlüsselstellung der Halbinsel, der zugleich überflügelnd wirkt und alle zwischen Ari Vurnu und dem Rerevisdere auf den Höhen von Krithia kämpfenden türkischen Divisionen mit Vernichtung oder Einkreisung bedroht.

Auf beiden Seiten hängt alles an entschlossenem rücksichtslosem Sandeln. Wer zuerst die Stufen des Rodja Tschemen Dagh erreicht, wer sie im ersten Anlauf nimmt und sich auf ihnen behauptet, der meistert die Schlacht.

Der Brite ist als Angreiser im Vorteil und im Vorsprung. Er hat das Schlachtseld aus eigenem Entschluß gewählt, besitt die fürzere Verbindungslinie — das glatte, ihm willig untertane Meer — und lenkt seine Massen von zwei Seiten auf den entscheidenden Punkt. Mit sechs Divisionen strebt er von der Suvlabai und dem Usmakdere dem Rodja Tschemen Dagh zu — Limans Südgruppe ist umgangen, die Nordgruppe überslügelt.

#### Die Schlacht bei Anaforta

Im türkischen Sauptquartier war man darauf angewiesen, nach den vom Gegner vorgeschriebenen Umständen zu handeln, auf die Gefahr, sich über die Richtung des Sauptangriffs zu täuschen. Liman hatte die Landung im Golf von Saros abermals als Scheinmanöver erkannt und auch dem Angriff, der von Sid ul Vachr vorbrach, keine große Vedeutung beigemessen. Erst als Essad-Pascha bei Raba Tepe und Ari Vurnu ins Gedränge kam, spiste sich die Lage zu, denn Virdwoods Angriff band mehr Kräfte, als Liman ohne Gesahr für das Ganze aus der Hand geben konnte Da rasche Hilfe nottat, blieb nichts übrig, als die Südgruppe zu schwächen. Oberst Kannengießer erhielt daher noch in der Nacht Vesehl, die 9. Division an Essad Nordslügel zu führen.

Es war der erfte größere Gegenzug im Eröffnungsspiel.

Mit zwei Regimentern eilt Kannengießer gen Norden, nimmt Effads weichendes Flügelregiment auf und wirft sich an der Spiße seiner Division mit gezogenem Degen auf den Feind, der schon auf dem Djonk Bahir, einem Vorberg des Kodja Tschemen Dagh, schanzt.

Im Morgengrauen stoßen die Gegner aufeinander. Englische Masschinengewehre feuern in den rücksichtslos stürmenden Feind. Oberst Rannengießer wird durch die Brust geschossen. Major Sulussi-Bei übernimmt den Befehl und gräbt sich am Nordhang des Djonk Bahir ein. In verzweiseltem Rampf behaupten sich die Türken auf dem zurückeroberten Ruppenrand gegen den Ansturm stündlich schwellender Übermacht. Erst als Oschemilzei die 4. Division heranführt, bessert sich Sulussis Lage. Aber die Ersleichterung dauert nicht lange. Am 8. August erscheinen Robecks Schlachtschiffe, durch Zerstörer und große Tanggeräte vor dem Angriss der Tauckboote geschützt, vor Ari Burnu und auf der Reede von Anaforta und schleudern ihre Geschosse in die steinigen Täler, die zerklüsteten Schluchten und die von schwärzlichem Eichengestrüpp und Rhododendrenbüschen besdeckten Ruppen des Rodja Tschemen Daah.

Hamiltons Angriff gewinnt das Aussehen einer großen, kraftvollen Operation.

Die Angriffsziele sind so hoch und so richtig gesteckt, daß der Brite nicht nur den Tag und die Schlacht, sondern auch den Feldzug gewinnt, wenn es ihm gelingt, zwischen den Djonk Bahir und dem Mestan Tepe durchzubrechen und seine Fahnen auf den Gipfel des Rodja Tschemen Dagh zu pflanzen.

Sir Jan eilt felbst nach Anaforta, um die Schlacht zu leiten.

Auch Liman von Sanders begibt sich an den Vrennpunkt des Rampses. Er hat sich nicht begnügt, die Südfront zu schwächen und dem besorgt um sich blickenden Wehib die 9. und 4. Division zu entziehen, sondern auch den Golf von Saros entblößt und zwei bei Vulair stehende Divisionen, die 7. und die 12., unter dem Vefehle Oberst Fehzi-Veis nach Anaforta in Vewegung gesetzt. Es sind seine letzten Reserven.

Vom Riretsch Tepe bis Esti-Sissarlik wird gekämpft. Radri-Bei verteidigt den Riretsch Tepe, Oschemil-Bei die Köhen von Anaforta und die Känge des Asmakdere, und Mustapha Remal hält bei Ari Vurnu und Rada Tepe die Australier Virdwoods in Schach. Bei Sid ul Bachr wüten Stellungskämpse, in die auf seiten der Türken die anatolischen Batterien, auf seiten der Alliierten englische Monitore und französische Panzerschiffe eingreisen. In der Meerenge sprisen die Einschläge der Festungsgeschüße, um vorprallende Zerstörer und Tauchboote von Nagara fernzuhalten und die auf dem Marmarameer schwimmenden türkischen Verstärkungen vor englischen Torpedoangriffen zu schüßen.

Trothdem ist es einem englischen Tauchboot in der Frühe des 8. August gelungen, der türkischen Flotte einen schweren Schlag zu versetzen. Er hat das Linienschiff "Barbaros Kaireddin", das mit Geschüßen und Munition von Konstantinopel im Anmarsch war, bei den Prinzeninseln angegriffen und versenkt.

Unterdeffen ist Marschall Liman mit seinem Stabschef, dem Eurkmenen Riasim-Bei und seinem Abjutanten, Major Prigge, bei Anaforta eingetroffen und Hamilton gegenübergetreten. Das Entscheidungsspiel beginnt.

Beide Feldherren haben große Reibungen zu überwinden, um ihren Maßnahmen Achtung zu verschaffen. Beide gebieten über bunt zusammengesette Stäbe und über Truppen, die weit zerstreut auf einem wildzerrissenen Schauplaß kämpfen, beide wissen, daß das Glück des Tages an Augenblicken. hängt.

Alls Sir Samilton gen Suvla eilte, trieb ihn schon Sorge um den Enderfolg, denn Stopford säumte, zögerte, machte vorsichtig kleine Schritte und zerstreute seine Divisionen in kleinen Angriffen, statt die ersten Stunden und das unwiederbringliche Überraschungsmoment auszunüßen und den Feind zu überrennen. Stopford besaß nicht die Fähigkeit, seine Divisionäre zum Angriff fortzureißen, und handelte mit Methode, wo nur Schneid am Plage

war. Als Samilton verlangte, daß die 11. Division sofort geschlossen angreise und die Sügelkette nehme, die sie immer noch von Anaforta trennte, gelang es nur, die 32. Brigade zu ballen und in Vewegung zu bringen. Aber selbst dieser Vormarsch reiste erst in der Frühe des 9. August zum Angriff und führte auf den ersten Sügeln zum Zusammenprall mit den von Saros eintressenden Divisionen Fehzi-Veis.

Auch Liman hatte schon am Abend des 8. August zum Angriff schreiten wollen, aber der kränkelnde Oberst Fehzi-Bei zagte und beschränkte sich auf die Abwehr. Da Australier, Neuseeländer und Inder inzwischen am Asmakdere angegriffen hatten, Oschemil-Bei bei seinen verzweiselten Gegenangriffen am Djonk Bahir ins Kreuzseuer der Kriegsschiffe geraten war, die ihm im Verein mit den Maschinengewehren der Australier sehr große Verluste zusügten, endete der 8. August auf beiden Seiten in verwirrender Krise.

Der 9. August bringt die Entscheidung. Beide Gegner haben die ge-fährliche Hemmung überwunden, beide greifen an.

Sir Jan Samilton sett die ganze Front von Kiretsch Tepe bis zum Usmakdere in Bewegung und packt die Nordslanke des Kodja Tschemen Dagh mit fünf Divisionen an. Die Engländer kämpsen mit dem Einsat der vollen Kraft und nehmen im Zentrum den Mesta Tepe und die Söhen Baka-Baba westlich von Kütschük-Anasorta. Auch am Kiretsch Tepe gewinnt der Brite Boden. Dann verstärkt sich plötslich der Widerstand der Türken und beginnt sich zu Gegenstößen zuzuspizen. Ein Angriff der 12. Division unter dem Besehle Salaheddin-Beis bietet Stopford vor Anasorta Kalt.

Von Ari Burnu bis Riretsch Tepe regt fich türkischer Angriffsdrang. Liman von Sanders hat der Verteidigung neuen Atem eingehaucht, indem er den Türken den richtigen Führer gab, Muftapha Remal-Bei, den entschlußfähigsten, mit dem schärfsten Blick begabten seiner türkischen Offiziere. Während Salaheddin am Riretsch Tepe und bei Baka-Baba in der Abwehr kämpft, wirft sich Mustapha Remal in der Frühe des 10. August mit drei Divisionen von den Sängen des Asmakdere auf Samiltons rechten Angriffsflügel. Es kommt zum wildesten Rampf, der je auf Gallipoli getobt hat. Die Anzacleute wollen die Sügel um keinen Preis hergeben. Alle ihre Offiziere, felbst Oberften und Generale, eilen in die Schützenlinien und greifen zum Gewehr, ihre Winkflaggen fordern die Turmgeschütze der Flotte, tros der Gefahr, die ihnen von Robecks Rurgschuffen broht, jum Schießen auf, aber die Turken fturmen unter gellendem Allahruf wieder und wieder an, reißen Feldgeschütze in die vordersten Linien und dringen endlich in die britischen Gräben. Mustapha Remal führt felbst den entscheidenden Sturm — die ihm zugedachte Rugel bleibt im Gehäuse seiner Saschenuhr stecken — und wirft Briten, Rouseelander und Auftralier von Ruppen und Sängen gegen ben Strand.

General Baldwin fällt. Unter Rhododendren und Difteln liegen Taufende von Verwundeten und Toten beider Parteien gebettet.

Alls es Abend wird, ist der Söhenpunkt der Schlacht überstiegen, die Krisis zugunsten der Verteidiger entschieden, der Rodja Tschemen Dagh gerettet.

Hamilton verzichtet auf die Durchführung des Angriffs, schaltet eine Pause ein, schanzt, schafft Stahlschilde und Minenwerser ans Land und verkettet die Front von Ari Burnu mit der Front von Subla. Robeck schließt die Suvlabucht durch ein kunstvolles Sperrnet ab, um die im Innern liegenden Rampf= und Truppenschiffe vor den Anschlägen deutscher U-Voote zu bewahren und holt Verstärkungen von Imbros herbei.

Am 13. August erneuert Hamilton die Schlacht, indem er bei Anaforta angreift und sich auf den Kiretsch Tepe wirft, der störend in seiner linken Flanke sist. Zu spät — Liman hat ebenfalls Verstärkungen erhalten, einzelne vom anatolischen Ufer herübergezogene Vataillone, die vom Marschall selbst an den äußersten rechten Flügel geführt werden, um den Kiretsch Tepe und die Seessanke zu sichern. Sie entsetzen die zu Schlacke gebrannten Gendarmen. Vier Tage wird auf den Stufen des Vorgebirges gerungen. Alls Radri-Vei als letzter überlebender Ofsizier seines Vataillons am 17. August fällt, ist der englische Angriff am Zusammenbrechen.

Bei Anaforta, wo Samilton ebenfalls angegriffen hat, endet schon der erste Tag zuungunsten der Briten. Anfangs gewinnt der Angriff Raum. Oberst Beauchamp bricht an der Spitze des 5. Norfoltregiments in die türkischen Linien, wird aber abgeschnitten und fällt in einem Eichendickicht mit 16 Offizieren und fast allen seinen Leuten von des Gegners Sand.

Trop dieser Rückschläge und des Scheiterns der Umfassungsbewegung, die längst wieder in eine Frontalschlacht gemündet hat, hält Sir Jan Hamilton an seinem Plane sest. Er entsett Stopford des Rommandos und kabelt dem Rriegskabinett, daß er nochmals 50 000 Mann haben müsse, um der Flotte einen Weg nach Ronstantinopel zu öffnen. Alls er zu seiner Überraschung ablehnenden Bescheid erhält — Marschall French braucht alle versügdaren Truppen zur Durchbruchsschlacht bei Loos —, versucht er das Äußerste, indem er alles zusammenrasst, was noch auf den Inseln und in Ägypten lagert, und am 21. August den Ramps aus eigener Kraft erneuert.

Die Engländer versuchen noch einmal, die türkische Front mit Gewalt zu durchbrechen.

Es war ein glühend heißer Tag, die Luft flimmerte auf dem gelben Strand und stand schwarzblau über den kahlen, grauen Söhen. Das Meer lag hingegossen wie wallendes Metall. Robecks Beschießung türmte Sandund Staubsäulen über den türkischen Gräben und setze Gras und Gestrüpp in Brand. Feuerschlangen liefen an den Sügeln hin und versengten die

Rämpfer hinter den Brustwehren. Schwere Verluste überall, vorn in den Schüßengräben, dahinter auf den Anmarschstraßen und in den Lagern, und ganz hinten in den Häfen. Das VIII. Britenkorps und zwei Divissionen des Anzackorps schritten zum Angriff. Als Hamilton sich nach kargem Raumgewinn gezwungen sah, haltzumachen, warf er gegen Abend seine selbstbewußteste Truppe, eine Division abgesessenr Jeomanry, Altzengländer besten Schlages, unter der Führung des Earls of Longford in den Rampf, um das türkische Zentrum bei Rütschük-Anaforta zu durchbrechen.

Nach neuer heftiger Beschießung durch die in der Suvlabai verankerten Schiffe ging die Jeomanry zum Angriff vor und drang mit dem Bajonett in die türkischen Sügelschanzen. Alls ihre Flaggen auf den Sügeln von Anaforta auftauchten, erhob sich auf den Schiffen ein Jubelruf — die erste Bresche war geschlagen. Bald darauf siel Dunkel ein. Hamilton erhielt noch die Meldung, daß türkische Gegenangriffe im Feuer Longsords zerschellt seien, dann schwieg der Feldbericht. Um so lauter klang der Lärm verworrener Gesechte, und als der Morgen tagte, zeigte sich, daß die Türken die Division Longsord umgangen und abgeschnitten hatten. In wildem Anprall machten sich einzelne Gruppen rückwärts Bahn, aber große Teile wurden aufgerieben oder gefangen, Longsord selbst siel verwundet in türkische Hand.

Sir Jan beugte sich und gab die Angrisssschlacht verloren. Die Landung in der Suvlabai endete mit der Errichtung einer fortlaufenden Linie von 21 Kilometern Länge, 3 bis 4 Kilometer vom Strand entfernt. Man focht also immer noch unter dem unmittelbaren Schutze der Breitsseiten.

In Stellungskämpfen schleppte sich die Schlacht bis zum 27. August hin. In glühender, fantastisch spiegelnder Sonne und im Scheine eines grün verfärbten Mondes wurde von Esti Sissarlik bis Riretsch Tepe von Sappe zu Sappe gekämpft. Am 27. August brach die Schlacht auf dem Südhang des Riretsch Tepe und auf den Vorstufen des Rodja Tschemen Dagh zusammen.

### Die strategische Lage nach den großen Schlachten

Alle Versuche der englisch-französischen Armee, der Flotte den Weg nach Konstantinopel zu öffnen, waren gescheitert. Unbezwingbar starrten die Vardanellen.

In England war man sich der Notwendigkeit bewußt geworden, den Feldzug zu beenden, der ungezählte Opfer kostete und um chwieriger zu führen war, je eifriger sich die deutschen Tauchboote im offenen Mittel-

meer betätigten, wo sie auf der ganzen Strecke von Gibraltar bis Lemnos Fracht- und Truppenschiffe der Alliierten versenkten.

Am 1. Oktober legte Kitchener Sir Jan die Räumung von Gallipoli nahe. Alls der General antwortete, daß er das für undenkbar halte, forderte der Lord ihn zur mündlichen Berichterstattung auf. Das war deutlich. Samilton übergab Virdwood den Vefehl und fuhr nach London. Kurz darauf traf General Charles Munro auf Lemnos ein und übernahm den Oberbefehl über die englischen Streitkräfte vor den Dardanellen, und am 18. November landete Lord Kitchener selbst in der Suvlabai, um sich über den Stand der Dinge und die Möglichkeit der Räumung Gallipolis zu unterrichten.

Das englische Kriegskabinett, das den Fall der Dardanellen seit dem 18. März täglich erwartet und durch den Mund seiner beredtesten Mitglieder immer wieder in Aussicht gestellt hatte, trug sich mit dem Entschluß, das großangelegte, entscheidend gedachte Unternehmen aufzugeben.

Ritchener überzeugte sich rasch, daß nichts anderes übrigblieb, als die Expedition zu begraben. Der französische Generalstab war längst von der Aussichtslosigkeit des Unternehmens überzeugt, die öffentliche Meinung Englands, die sich während des Krieges freier und kritischer äußern durfte als

die jedes anderen Landes, wollte nichts mehr davon wissen.

Bas war inzwischen alles gescheben? Warschau war gefallen, Breft-Litowif niedergebrannt, Die Deutschen standen vor Riag, Dünaburg und Minst, Belgrad war gefallen, österreichische Mörserbatterien und deutsche Sprenamunition befanden sich auf dem Wege nach Ronstantinopel, Nisch war gefallen, Saloniki bedroht, French bei Loos, Joffre in der Champagne entkräftet zurückgesunken, Italiens Seer am Ifonzo in blutigen Schlachten gefesselt, Feldmarschall von der Golg als Führer einer türkischen Armee in Bagdad eingetroffen, um der indo-britischen Expedition, die nur noch wenige Meilen von der alten Rhalifenstadt entfernt stand, die Spige zu bieten, Agppten war von Aufständen umbrandet, ber Suezkanal gefährdet, die deutsche Schlachtflotte ungebrochen und die überseeische Blockade Deutschlands durch die unterseeische Blockade Englands beantwortet worden — wahrlich, es war keine Zeit, um des Prestiges willen in einem erzentrischen Feldzug zu verharren, der nicht mehr gewonnen werden konnte, sondern als blutiges Albenteuer einer Ratastrophe entgegenreifte!

Alls Ritchener am 19. November von Mudros nach Saloniki fuhr, um dort einen Kriegsrat zu halten, an dem sieben englische und fünf französische Generäle teilnahmen, war der Abbruch des Unternehmens und die Beteiligung Englands am mazedonischen Feldzug geregelt.

Lord Kitchener trat die Rückreise an. Die Planken brannten ihm unter den Füßen. Auf der Höhe von Malta ereilte ihn die Nachricht von der Niederlage der britischen Tigrisarmee. Die Engländer waren unter dem Besehle des Obersten Townsend in der Stärke von  $1^1/2$  Divisionen und von Monitoren begleitet, gegen Bagdad vorgerückt, am 23. November bei den Ruinen von Ktesiphon auf die türkische Irakarmee gestoßen und nach blutigem Kampf zu überstürztem Rückzug nach Kut el Amara gezwungen worden. Kitchener biß die Zähne zusammen. Er suhr nach Rom, unterhandelte mit Sonnino, um die Italiener zur Teilnahme am Valkanseldzug zu gewinnen, und begab sich dann nach Udine ins Hauptsquartier König Viktor Emanuels, das damals noch vom Echo der vierten Isonzoschlacht widerhallte. Kitchener kümmerte sich nicht um Cadornas Schlacht, — er schäßte diese nur als Fesselung 300 österreichischer Vataillone —, rang dem widerstrebenden italienischen Generalstab die Unterstüßung des Valkanseldzuges ab und eilte darauf nach Paris.

Sier erstattete er am 1. Dezember in einem englisch-französischen Rriegsrat über die Lage in der Levante Bericht und erklärte, daß England Gallipoli räume. Sir Charles Munro erhielt den Befehl, die Einschiffung einzuleiten und alles der Rettung der Truppen unterzuordnen.

### Die Räumung Gallipolis

Alls der Befehl zur Räumung der in zweihunderttägigen Rämpfen erstrittenen Stellungen auf Gallipoli eintraf, war die Lage der Engländer an der Suvlabai und bei Ari Burnu schon unhaltbar geworden. Am 27. November seuerte die erste österreichische Mörserbatterie, die den Weg durch den Balkankorridor nach Konstantinopel gefunden hatte, vom Kodja Tschemen Dagh und trug Verwüstung in die englischen Strandlager. Auch bei Krithia suhren Skodamörser auf. Auf der ganzen Front erwachte die türkische Artillerie und schleuderte statt der primitiv gearbeiteten Munition, die Pieper-Pascha in den aus dem Boden gestampsten Fabriken am Marmarameer erzeugt hatte, deutsche Sprenggranaten auf die seindlichen Linien.

Munro dankte es dem Nebel und den kurzen Wintertagen, daß Gräben und Lager nicht rascher zermalmt wurden und betrieb die Räumung mit allen Mitteln. Er mußte heimlich abziehen, bevor Liman zur Offensive überging. Die wachsende Artillerietätigkeit des Feindes ließ den englischen General darüber nicht im Zweisel, daß dieser Angriff dicht bevorstehe. Vielleicht wartete der Marschall nur noch auf größere Munitionsvorräte und klareres Wetter, um loszuschlagen. Der Brite nahm rasch entschlossen den Nebel zum Bundesgenossen, ließ seine Lager an der Suvlabai und am Kap Ari Burnu stehen und entwich in der düsteren Nacht vom 19. auf den 20. Dezember auf die Schiffe. Um 1 Uhr nachts wurde noch von

beiden Seiten geseuert. Alls die Türken eine Stunde später, nach der Sprengung einer Mine, mit dem Bajonett in die englischen Gräben drangen, fanden sie keinen Widerstand mehr. Sie drängten sosort auf der ganzen Linie nach, gerieten aber überall auf Tretminen, die unter ihren Füßen aufflogen, viele Verluste hervorriesen und das Nachseßen so verzögerten, daß Engländer, Australier und Neuseeländer ungeschädigt entrannen. Selbst die Geschüße waren unter dem Schuße der Schiffsartillerie dis auf ein Dutzend beschädigter Rohre geborgen worden. Dagegen sielen die reichausgestatteten Lager samt ungeheuren Vorräten in türkische Hand.

Nun eilte Marschall Sanders, seine Divisionen bei Krithia zusammenzuziehen, um dem Feind an der Klinge zu bleiben und ihn anzugreisen, bevor er auch hier die hohe See gewann. Aber ehe es den Türken gelungen war, ihre Artillerie vor Sid ul Bachr zu vereinigen — auch sie waren erschöpft von langem Streit, und die Fortschaffung der Geschüße stieß im verkarsteten Sochland und im verschlammten Trichtergelände auf die größten Schwierigkeiten —, baute Munro unter dem Schuße der Linienschiffe ab.

Am 6. Januar feuerten die britischen Batterien an der Südfront mit äußerster Kraft, am 7. Januar schwoll die Ranonade zu einem mächtigen Duell, in das auf türkischer Seite Skodamörser und Usedoms Marinegeschütze, auf englischer französische und britische Linienschiffe und Monitore eingriffen.

Als die Türken, rasch gefaßt, zu Erkundungsstößen übergingen, erkannte Munro, daß er alles opfern müsse, um die 30 000 Mann, die noch auf Gallipolis Söllenstrand standen, in Sicherheit zu bringen. Er ließ daher sämtliche Pferde und Maultiere töten, Jündschnüre an die Munitionsstapel legen, befahl dem Regiment Staffordshire, in den Gräben auszuharren und den Rückzug zu decken, und schiffte die Masse der Armee in den Rächten vom 8. auf den 9. und vom 9. auf den 10. Januar unter dem Schuße eines Geschwaders von 14 Panzern ein. Unterdessen hielt Staffordshire, dem Besehle getreu und ihn sinngemäß erfüllend, dem türkischen Ansturm stand und opferte sich, bis der leste Mann an Bord war.

Um 10. Januar 1916 endete der Dardanellenfeldzug, der Konftantinopel bedroht und die strategische Vereinigung der Westmächte mit den Russen an den Gestaden des Vosporus zum Ziele gehabt hatte, auf den Leichenhügeln Gallipolis mit dem Siege der Türken.

Er überbietet alles, was Großbritannien an exotischen Feldzügen je unternommen hat, forderte Verluste, die heute noch ungezählt sind, aber auf beiden Seiten wohl die Söhe einer Viertelmillion Menschen erreichen, war als strategische und politische Idee bestimmt und geeignet, dem Weltkrieg eine rasche Entscheidung zugunsten der Entente zu sichern, ermangelte aber

trot des bereitwilligen Aufwandes ungeheurer Mittel der Zusammenfassung aller Kräfte zum Ziele und blieb, spit und hart angesett und den Feind unterschätzend, im englischen Expeditionsstil stecken. Er hatte das Kriegsbild eine Zeitlang als entscheidend gedachte Operation überschattet, um als Episode zu enden, und wurde schließlich bei Nacht und Nebel zu Grabe getragen.

## Schlußwort

Der Dardanellen-Feldzug weist wie kein zweiter auf die Zusammenhänge der kriegerischen Sandlungen hin, welche die seindlichen Mächte ersannen, um dem Gegner das Gesetz aufzuerlegen.

Deutschland war zu Beginn des Krieges zum Angriff im Westen geschritten, hatte diesen Feldzug teils infolge unzweckmäßiger eigener Maßnahmen, teils infolge seindlicher Gegenwirkung abgebrochen und sich dann

auf Rußland geworfen, um dieses niederzuringen. \*)

Die Not Rußlands rief den Dardanellen-Feldzug hervor, und der Dardanellen-Feldzug zwang die Mittelmächte, den Balkan-Feldzug zu eröffnen, Serbien auszuräumen und die unmittelbare Verbindung mit der schwer bedrängten Türkei herzustellen. Die Not der Serben hinwiederum nötigte England und Frankreich, bei Saloniki zu landen, und zwar gestattete

<sup>\*)</sup> Es sei hier am Rande und erst während der Durchsicht der Druckbogen beigefügt, auf die Erklärungen hingewiesen, die Marschall Josse am 6. Juli 1919 zur Gestaltung des englisch-französischen Feldzugsplanes abgegeben hat. Josse sont der parlamentarischen Rommission, die sich mit der Preisgabe des Beckens von Brieh und den daraus geltend gemachten Entsahansprüchen der Metallurgie besafte, nach dem Bericht der "Gazette de Lausanne" vom 7. Juli solgendes:

<sup>&</sup>quot;En prévision de la violation de la Belgique, notre concentration fut remontée vers le nord jusqu'à Hirson. L'état-major prépara le plan en détail. Pour lutter avantageusement avec l'adversaire, nous ne devions engager la bataille qu'avec la totalité de nos forces. En tout état de cause, l'instruction du généralissime était, de livrer deux batailles conjuguées, l'une sur les Vosges, l'autre du côté de Verdun. L'entrée en action de l'Angleterre était prévue. Il existait une convention militaire, dont on ne pouvait faire état et ayant un caractère secret. Nous comptions sur six divisions anglaises et sur le concours des Belges."

Sier wird also die Abänderung des doppelbodigen französischen Feldzugsplanes (vgl. auch die Ausstührungen Fochs auf Seite 19 dieses Bandes) im Sinne unserer Darstellung (Band I, Seite 85 und 86) ausdrücklich zugegeben. Frankreich rechnete seit 1913 mit dem Angriff im Norden und hatte seinen Feldzugsplan entsprechend geändert, das heißt den alten Plan, der selbst auf belgisches Gebiet übergriff, klugerweise beiseite gelegt, um dem Gegner die Verletzung der belgischen Neutralität zu überlassen und sich die politischen und militärischen Vorteile der Desensive gesichert. Die "Totalité des forces" bezisserte Iosser im Prozes Vrieh auf 2300 000 französische Vajonette.

das Scheitern des Dardanellen-Feldzugs der Entente, einen Teil der auf Gallipoli liegenden Truppen binnen wenigen Tagen in Mazedonien zu verwenden und die riesige Organisation der rückwärtigen Verbindungen der Dardanellenarmee nunmehr der Orientarmee dienstbar zu machen. So reiste der Entente selbst aus dem verlorensten aller Feldzüge noch will-fommene Nachstrucht.

Alls England und Frankreich, aus der Not eine Tugend machend, ihre Truppen von Gallipoli nach Saloniki warfen, taten sie unbewußt einen entscheidenden Zug im weltgeschichtlichen Spiel.

Das wurde ihnen um so leichter, als Deutschland darauf verzichtete, aus dem Aufmarsch Sarrails vor den Toren Salonikis die zwingende Schlußfolgerung zu ziehen und die griechische Grenze zu überschreiten.

Trosdem blickten die Mittelmächte und ihre Verbündeten, vor allem Deutschland, an der Jahreswende auf Erfolge zurück, die so reich geschichtet lagen, daß deutsches Kraft- und Machtbewußtsein daraus neue Soffnungen schöpfte. Die deutsche Seeresleitung kam gleich der österreichisch-ungarischen zu der Überzeugung, daß sie die strategische Sandlungsfreiheit in vollem Umfang erkämpst habe. Die englisch-französischen Armeen im Westen waren erschöpft zurückgesunken, die Russen im Osten tros neuer, um die Jahreswende losdrechender Angrisse in der Bukowina unfähig, die österreichischen Stellungen zu erschüttern, die Engländer in Mesopotamien und auf Gallipoli geschlagen, die Orientarmee über die griechische Grenze zurückgeworfen, die Italiener noch auf dem rechten User des Isonzo und vor den Trentiner Sperrforts gescsselt, und die Entente tros der Beherrschung der Meere und der Blockade, die von ihr über ein von Lille bis Bagdad und von Mitau bis Triest reichendes Wirtschaftsgebiet verhängt worden war, in die strategische Unterlegenheit gebannt.

Alber ungebrochen war auf der Seite der Entente der Wille, den Krieg siegreich zu Ende zu führen, ungebrochen vor allem in England und Frantzeich. England schritt im ungeschwächten Bewußtsein seiner weltgeschichtlichen Mission, Frankreich im Vollgefühl seiner kontinentalgeschichtlichen Rolle in das neue Kriegsjahr, beide zu den größten Opfern bereit, beide entschlossen, sich das Vanner mit der verheißenden Devise "Für Freiheit und Gerechtigkeit" nicht entwinden zu lassen und Fehlschläge und Niederlagen zu ertragen um des Enderfolges willen, der in der Zertrümmerung der deutschen Machtstellung gipfeln sollte. Neue Außbebungen in England, neue Anwerdungen afrikanischer Truppen für Frankreich, das Sineinziehen Portugals in den Kreis der Silfsvölker, die Sammlung aller Kräfte zur Wiederaufnahme des Angrissseldzuges im Westen, das Vertrauen auf Rußlands wiedererstarkendes Seer und auf die langsam, aber sicher wirkende Aushungerung Mitteleuropas befähigten die Entente, den Krieg troth der erlittenen Schläge auf starken Schultern in das neue Jahr zu tragen.

Dem Bund der Mittelmächte, der sich im Jahre 1915 zum Vierbund geweitet hatte, fehlte das suggestiv wirkende, blisende, politische Umalgam — die Vermischung des demokratischen Weltideals mit einer imperialistischen Auseinandersetzung —, um seinen Rampf um Sein oder Nichtsein in anziehendem Lichte erscheinen zu lassen. Daran trugen die Verbündeten, trug besonders das führende Deutschland um so schwerer, je stärker der Rrieg zu räumlicher und zeitlicher Überstreckung neigte.\*)

Da die in der Entente cordiale vereinigten Mächte auf den Außenlinien kämpsten, konnten sie große Niederlagen leichter ertragen als die
auf den inneren Linien stehenden, vom friderizianischen "Unterwegs" hin
und her geheßten Mittelmächte. Sie sahen, in unglücklichen Schlachten auf
ihre Kraftquellen zurückgeworfen, ihre Kräfte in demselben Maße wachsen,
wie sich ihre Etappen verkürzten. Deutschland dagegen begann schon damals
an einer Sppertrophie des Etappengebietes zu leiden, das im Westen ganz
Belgien und einen Teil Nordfrankreichs, im Osten ganz Kongreßpolen
und Kurland, im Südosten einen Teil der Valkanhalbinsel und Kleinassen

Aber diese Verschiedungen in den Unterschichten der strategischen Grundlage machten sich noch nicht so fühlbar, daß die Kriegführung der Mittelmächte darunter gelitten hätte. Die Siege, die Deutsche und Österreicher seit dem Rückzug über die Marne und den Dunajec in Galizien und Polen ersochten und durch die Eroberung des westrussischen Festungsssystems und Serdiens gekrönt hatten, schusen den Krieg zugunsten der Mittelmächte neu und sicherten Deutschland und Österreich auf der Schwelle des Jahres 1916 die Freiheit des Kandelns zu neuen, wiederum entscheidend gedachten Feldzügen.

<sup>\*)</sup> Julius von Sartmann, der den von Clausewis betretenen Weg zur Erkenntnis des modernen Krieges am sichersten weiter beschritten hat, spricht in seinen nachgelassenen Schriften (Preußische Jahrbücher, 44. Band, Berlin 1879) den grundlegenden San aus:

Je ausgedehnter die Dauer des Krieges war, desto gesteigerter ist die regierende Macht der friegführenden Nation in Unspruch genommen. Der Druck, welchen die Behinderung des eigenen sozialen und staatlichen Lebens an sich ausübt, tann bereits genügen, um das Berlangen nach Beseitigung des vermeintlichen unhaltbaren Zustandes zu einem derartig gewichtigen zu machen, daß unter seiner Entwicklung die Motive, welche zum Kriege führen, vollständig in den Hintergrund treten. Der nationale Impuls zugunsten der Alktion wird unter dem realen und moralischen Einfluß solchen Verhältnisses auf ein immer niedrigeres Maß zurücksinken, bis sein Erlöschen eine vollständige Wehrlosigkeit zuwege bringt. Je leidenschaftlicher die erste Initiative erfaßt worden, mit destv größerer Gewißheit ist dem Eintritt eines Rückschlages entgegenzuseben. Wenn sich die erstere von der realen Grundlage, wie sie der Machtumfang des Staates zu bilden hat, loslöst, so gerät dieser in die Gefahr der Erschöpfung, noch bevor er imstande war, Resultate zu gewinnen. Nur ein Gleichgewicht von realer Macht und idealer Rraft verleiht eine sichere Bürgschaft für endliches Gelingen.

Der Rrieg nahm dauernd an Umfang und Seftigkeit zu, und das Berhältnis der kriegführenden Mächte wurde an der zweiten Jahreswende durch gehäufte politische Berknüpfungen und ungeheuer gesteigerte militärische Anstrengungen gekennzeichnet. Das kriegerische Phänomen erschien nach der Niederlage Rußlands und den Kämpfen am Wardar, am Tigris, vor Suez und den Dardanellen im Lichte einer Auseinandersetzung, die Grundsesten des europäischen Ostens und der Afrika und Assen mit Europa verbindenden Landbrücken erschütterte.

Die Operationen des Jahres 1916, die unter folchen Vorzeichen reiften, waren bestimmt, darüber Rlarheit zu schaffen, ob der zum Weltkrieg gewordene und in einen Ideenkrieg verwandelte europäische Ronflitt einer Entscheidung zugeführt wurde, die mit Baffengewalt ertämpft werden mußte, oder eine Berständigung Plat griff, die den europäischen Rosmos vor völligem Zerfall bewahrte. Da England unter Berufung auf die Berletzung der Neutralität Belgiens durch Deutschland in den Rrieg eingetreten war, blieb England und Deutschland trot des weiterfressenden Brandes die politische Möglichkeit erhalten, im gegebenen Augenblick - wenn Zweifel am Endsieg dieser oder jener Roalition entstanden oder die Einsicht auftam, daß die Fortsetzung bes Rrieges schlimmer ware als eine auf Verzichten aufgebaute Verföhnung - Die belgische Frage zur Grundlage eines Berständigungsfriedens zu nehmen und als folche zu benüten. Doch im Januar 1916 dachte noch keine ber friegführenden Mächte daran, fich diefes unter der Afche glübenden Funkens Bu bedienen, um die Flamme des erkalteten Friedensherdes wieder aufzuwecken. Rriegerischer als zuvor traten bie Bölter einander gegenüber und suchten die Entscheidung mit den Waffen berbeizuführen, den Begner niederzuschlagen und den Frieden einzig durch den Rrieg zu gewinnen.

D FOIL 315 ltagemann, Nermann Hermann Stagemanns Norshtahta dan beingan

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY





gereichnet von Kartograph Karl Elison, Stuttgart



# DER BALKANFELDZUG





DER FELDZUG VOM 28. JULI 1914 BIS 13. DEZ. 1914

DER FELDZUG VOM 5, OKT. 1915 BIS 23, JAN. 1916

